

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

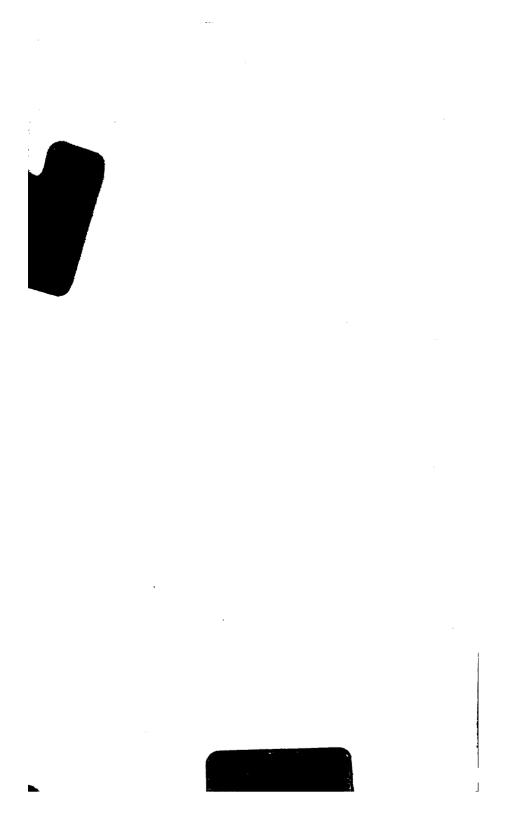



•

1.

• . 

Das

# Königreich Böhmen.

Bunglauer Kreis.



# Konigreich Bohmen;

statistisch stopographisch dargestellt

n a d

Johann Gottfried Sommen

Zweiter Band.

Bunglauer Kreis.

in ber 3. G. Calve'schen Buchhandlung.
1834.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

# Bohmen. Bunzlauer Kreis

bon

Johann Gottfried Sommer.



prag.

3. G. Calve'fde Buchhandlung. 1834.

THE NEW YORK

416774

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1800

## Seiner Excelleng

b e m

## Pochgebornen Berrn Berrn

## Kaspar Grafen von Sternberg,

herrn auf Radnitz und Daroma, Lehnsherrn der Stadt und herrsschaft Lieberose, dann der Güter Sarko, Lesko und Reicherskrenz in der Lausitz, k. k. wirklichem Geheimen Rath, Commandeur des kais. diterr. Leopost Drbens, Prasidenten der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen und der k. k. Patriotisch Dekonomischen Gesellschaft zu Prag, Protector und Prasidenten der Prager Humanitäts-Privatgesellschaft, wirklichem und Ehrens mitgliede mehrer gelehrten Gesellschaften des Ins und Auslandes,

Dantbar und chrerbietigft jugeeignet

Berfaffer.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

# Bohmen. Bunzlauer Kreis

bon

Johann Gottfried Sommer.



MÜNCHENGRÄTZ.

Prag,

3. G. Calve'fche Buchhandlung. 1834.

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

416774

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R

## Seiner Excelleng

b e m

## Sochgebornen Berrn Berrn

## Kaspar Grafen von Sternberg,

Herrn auf Radnis und Darowa, Lehnsherrn der Stadt und Herrsschaft Lieberose, bann der Guter Sarko, Lesto und Reicherskrenz in der Lausis, k. k. wirklichem Geheimen Rath, Commandeur des tais. diterr. Leopost - Ordens, Prasidenten der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen und der k. k. Patriotischen Dekonomischen Gesellschaft zu Prag, Protector und Prasidenten der Prager Humanitäts-Privatgesellschaft, wirklichem und Ehrensmitgliede mehrer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes,

dantbar und chrerbietiaf quaecianet

Berfaffer.

## Borrebe.

Der erste Band bieses Wertes ift vom Publikum so wohlwollend anfgenommen und bereits in mehren öffentlichen Blättern bes Inund Auslandes so günstig beurtheilt worden, daß ich für den gläcklichen Fortgang des Unternehmens die besten Hoffnungen schöpfen darf.

Bei der Bearbeitung dieses zweiten Bandes habe ich mich ebenfalls der eifrigsten Unterstützung Gr. Ercellenz des herrn Oberst-Burggrafen und Prasidenten des hohen Landes-Guber-niums, Grasen Karl von Chotel zc. zc., zu erfreuen gehabt, auf bessen hohe Berfügung mir sowohl vom löbl. t. t. Kreis-amte zu Jung-Bunzlau, als auch von dem löbl. t. staats-dischen Rettisicatorium und der löbl. t. t. Staats-buch altung alle Austünste, deren ich bedurfte, mitgetheilt worden sind. Sben so verdanke ich den Beranskaltungen Gr. Ercellenz des herrn Grasen Kaspar von Sternberg, als Präsidenten der k. t. Patriotisch-Detonomischen Gesell-schaft, und den Bemühungen des Gekretärs derselben, herrn Wirthschaftsrath Seidel, die sehr vollständigen, auf die neueste

Bahlung vom 30. April 1883 gegründeten Augaben ber lande wirthschaftlichen Sausthiere.

Die allgemeinen geographischen und katistischen Berhaltnisse bes Bunglauer Kreises hat herr Enstos und Prosessor Zippe in der Einleitung zu diesem Bande nicht minder klar und vollsständig dargestellt, als dieses beim Leitweriher Kreise geschehen war. Eben so hat derselbe gütige Freund die ihm and eigner Ausschlabers genau bekannten, im Werke selbst mit einem bezeichneten und den nördlichen Kheil des Kreises bisdenden, Dosminien Akt. Nicha, Wartenberg, Riemes, Reichkadt, Gabel, Lämberg, Grafenstein, Reichenberg, Friedustand, Morchenstern, Rlein: Skal, Rawarow, Tessen nen und Samil selbst bearbeitet, und mir außerdem zu den übrigen Dominien die geognostischen Rotigen geliefert.

Die erwähnte allgemeine Nebersicht bos Leitmeriger Breisses ist im vorigen Jahrgange bes zu Gotha erscheinenben Altsgemeinen Anzeigers der Teutschen, dem Anzeigene nach als ein eigener, für diese Zeitschrift besonders eingefandter Ausschlaft, vollständig abgedruckt worden. Hern Zippe und mir kann, im Juteresse der Wissenschaft, eine solche Verbreitung neuer: Annsichten und Thatsachen nicht anders als augenehm sepu; es würde und aber gesreut haben, wenn der Einsender ober Herausgeber die Quelle genannt hätte, ans welcher der Ausschlaft entlehnt ist.

Wein am Schlusse ber Borrebe zum ersten Banbe ausges sprochener Wunfch, bag es mir vergönnt sonn möge, auch bei ben folgenden Banden biefes Wertes mich ber Ruchhilfe bes würdigen heven Canonicus Brepbich an erfrenen, ift felbit in

Beriebunta abst biefen :: weiten! Band : leiber ! mer theilweife in Grfukung gegangen. Dider Brteran ber: bolinifden Genaraben war ichon felt bem Oltober vorigen Rabrest:fregfeine und imeie mitbet mit ber Dutchficht ber erten Svefte, meines Manuffrints belibafflat . all ihn am 47. Dezember nach fanzer Rranfhelt ein Mosticher Tob ber Wiffenfchaft und feinen gabireichen: Freunden entriff: Bestige Laue wirber fcirieb er mir ftoch umftanblich aber einiges bie Bereichaft Melnif Betreffenbe. Bahricheinlich war biefes ber lette Brief feines lebens. Ich bewahre ihn beifig auf. als ein theures Andenfen an einen Mann, ber bie, freien Stamben, welche ihm fein priefterlicher Beruf übrig lieft, gang ber Wiffenschaft widmete, mit Aufopferung feiner Gesundheit und feines sparlichen Einkommens bie erste genaue topographische Renntniff bes Baterlandes, burch bie Bearbeitung feiner treffe lichen Rarten moglich machte, und aufferbem noch Duffe gu finden wufite, jebem, ber fich an ihn wandte, mit Rath und That gefallig ju fenn. herr Professor Sadel zu Leitmerit hat bie Gute gehabt, fich nach bem Tobe bes murdigen Rrenbich ber Ourchicht bes übrigen Manuscripts zu unterziehen, und ber aenauen Lotaltenntniff, Die biefer verdienstvolle Gelehrte, ehemals Comerator ju Bibim im Bunglauer Rreife, befitt, verbanten berr Bippe und ich mehre hochft fchatbare Berichtigungen und Bufate.

Ans bem vom t. t. landtaflichen Registrator herrn Joseph Sasner im Jahre 1824 zu Prag herausgegebenen Werke: "Handbuch bes landtaflichen Berfahrens im Königreiche Böhmen" 20. 20., Seite 445 bis 484, find die bei sedem einzelnen Dominium eins

į.

geschalteten Rachweisungen aber ben Theil und bad Folium bes lanbtaflichen hanptbuchs, wo bas betreffende Dominium eingetragen ift, entlehnt worben.

Die von herrn Dr. Kiemann gefähigk mitgetheilten hobenberechnungen gründen fich unf die gewöhnliche Annohne, bas Prag 91,94 Barifer Toifen über bem Mere liege.

Einige von freundlichen Sanden erhaltene Berichtigungen zum erffen Banbe biefer Topographie habe ich dem Schluffe biefes zweiten Banbes als Rachtrag beigefügt.

Prag, am 21. April 1834.

R. G. Commer.

### Abfürzungen.

| Brettm: bebentet |              |          | Brettmähte.           | nnö.    | beboutet      | nerbadeböfflich.  |    |
|------------------|--------------|----------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|----|
| Ð.               |              | =        | Dorf.                 | naw.    |               | nordnerdweftlich. |    |
| DF               | ğ.           | . 2.     | Dörfden.              | nő.     | E             | norbestich.       | ;  |
| Do               | m.           | =        | Dominium.             | nw.     | =             | norbweftlich.     |    |
| ein              | gpf. ·       | ` ÷      | eingepfarrt.          | obelti. |               | obeigleiflig.     |    |
| em               |              | =        | emphyteutifc ober     | ő.      | <b>#</b> ,    | öftlich.          |    |
|                  | 1.           | : •      | emphyteutifirt.       | onö.    |               | oftnorböftlich.   | :  |
| frbi             | hafti        | <b>5</b> | frembherricaftlich.   | o[ő.    | . = ,         | oftsüböftlic.     |    |
| Frf              | th.          | Ţ.,      | Forfthaus o. Förfter= | 7,      | <b>s</b>      | füblich.          | ٠. |
|                  |              |          | hans. :               | Soaf.   | , ,           | Coğfetei.         |    |
| G.               | ,            | = '      | Sut.                  | f. g.   | =             | fogenannt.        |    |
| Sã               | rtn.         | =        | Bartnerei ober Gart=  | 18.     | · .           | füböftlich.       |    |
|                  |              |          | nerewohnung.          | 118.    | <b>.</b>      | fübfüböftlich.    |    |
| bft              |              | * si * * | Curriduft.            | ffre.   |               | füblübipeltibis.  |    |
| - 514            | ftl.         |          | herricaftlic.         | Gt.     | 3             | Stunbe.           |    |
| Zãg              | 3 <b>b</b> , | =        | Jägerhaus.            | fw.     | . # 1         | füdmeftlich.      |    |
| Ma               | hlm.         | =        | Mahlmühle.            | w.      | 2             | westlich.         |    |
| 19R (            | ι. ·         | ė        | Martifieden.          | Birth6  | <b>5. =</b> ′ | Wirthebaus.       |    |
| 100              | f.           | *        | Maierhof.             | mnm.    | <b>.</b>      | weftnerbweftlich. |    |
| n.               | ,            | z .      | nördlich.             | w[w.    | s.            | westsübwestlich.  |    |

Migemeine Liebersticht ber physicalischen und fantstischen Werhattatisse bes Bankzlaner Aveises.

with a figure of the profit for my the title was the first

Bon g. A. M. Bippe.

Der Bunglauer Areis gehört jum nörblichen Thelle von Bohmen, und fleat avifchen 500 10' unb 510 2' norblicher Breite unb 320 unb 330 6' Blider gange von Rerro. Er grangt gegen Rorbweften an ben Laus fiber Rreis bes Ranidreiches Sachfen, gegen Rorben und Rorbeften an ben Laufainer nub ben Lowenberger Kreis ber preufifden Prooing Schlaffen wegen Often und Suboffen ift fein Rachbar ber Bibichower Areis Bommens, negen Guben ber Raufimer, gegen Gubweften ber Rafoniber .. und gegen Meften ber Leitmeriber Rreis. Seine großte Ausbehnung ift von Gaben nach Rorben ; fie beträgt in geraber Richtung von feiner Grange, etwas füblich von Rimburg, bis an bie fachfiche Grange bei BRfe, 127 tentiche Meilen ; bie Linie von feinem weftlichften Duntee bei Dekehoft, auf ber Berefchaft Reinit, bis benter Rofbialotote, am ber öftlichen Geange, ift 84 teutfche Deile; eben fo lang bie von Domafchis an ber Beftgringe bis Branowsto an ber Dagrange; bie von Dobern bis jum öftlichften Puntte bes Breifes an ber Iftr bei Sochftadt beträgt 8 teutsche Mellen. Die gerade Linie jeboch von Sobenmalb an ber famfifchen Gefinge bis unter ben Reulichten Stein an ber ichlefischen Grange beträgt nur 3 Meilen. Der Flacheninhalt bes Rreifes betragt nach bem Ratafter 274 [ Meilen : nach Rreibi dis Berechnung jedoch nur 75 - Deilen.

Befchaffen heit ber Oberfläche. Das Gebiet bes Bunzlauer Aroffes ift jum gesteen Theile Fluchland, meldes fich, von für gelrächen und mehr ober weniger tiefen Thaleinschnitten burchzogen, von ber Mitte bes Kreises bis an seine fübliche Gränze allmähltch abs bacht. Bon ähnlicher Beschaffenheit ist ber nördlichke Theil bes Kreises; ebenfalls Flachland, von Hügelräcken burchzogen; bieses verstächt fich nordwestlich. Zwischen biesen beiben Theilen von flachem Lande ers beben sich Gebirge, welche theils in zusammenhangender Berzweigung, theils als isolirte Berge und Berggruppen fich aber die ginaminen ebenen Theile bes Kreifes erheben, und sich mit ihren Gehängen hanpta sächlich über die nördlichen, nordwestlichen und westlichen Gegenden des Kreifes verbreiten, wo sie dann mit den Gebirgen des Leitmeriger Kreises zusammenhangen. Die Gebirge des Kreises im Cingelnen ben trachtet And folgende:

A. Das Ffergebitge; wie blefer michfige Gebirgoftod verbreitet fich mit feinen Abhärigen; und Kentreigungen habptfächlich in diesem Areise, und durchstreicht den nördlichen Theil dessenhen in einer Richtung von Südosten nach Nordwesten. Bon einigen Geographen wird dieses Gebirge noch zum Abesen gebirge gerechnet, und als deffen west: Bedirge noch zum Abesen; eigentlich tier es der nordwestehmenklicht der Gebirge gebirge sich welchen nordwestenberaktet der Gib einen, welche Gebirgesteite sich welammtich gwischen den Genden und bas Laufig zu erhebt welles. Sonst helle Leinber with Grünze deb Laufig zu erhebt und einige Abeite biese Leinbes mit Geinen Gehäugen bedelt. Das Jergebirge ist seiner Formung ein Wassengen; in die Bänge und Beite sat gleichförmig verbreitet; es zenfällt in mehretzimisse, welche auch burch besonder Beneumungen von einanden anverlicheber werden, nämlich:

" "al Das etgentliche, auch bab bob be Rietaebirge und and bie Dobe I fer genannt: Diefer Gebiegefind bilbet: eine Bi-Birgeplatte, welche fit, mit einer Sobe von beilaufig 450 Biener St. Ther berimeereefficht, auf . Derilen in bie Lange und rfoft eben io ofel in ble Breife erftredt , und aber welchen bie bowen Marutte als fanggezogene Rucken und einzelne, Ruspen bis 150 Bienet El. und Darliber beroderagen , und fo bie Dberfläche berfelben wellenformiginen Ralten. Biefe Gebirgeruden werben: gewöhnlich Riefer ube genannt e Memanten: ien bobern ballichen Theile: des Bebirgent siemlicht parallel in nordweltlicher Richtung , und bestehen aus: Meihen von Rengfupnen. Beren einkelne: Ribmen nur ben menigen im Gebirde boulanben Forfie fauten und Solafatem befaunt find. Die beheutenbften biefer Komme find ber Mittel = Afer tamm und ber Bobifche Kamm. Durch bas That bes hier entfpringenben Merffulles mirb bas Ifprasbirge von bem. im angrangenben Biblichower Rreife, verbreiteten Riefengebirge getreunt, und ber bobe Ifertamm in Schleffen, an ber Offeite bes Iferthates, gebort eigentlich fcon jum Biefengelinge 3m molitichen; bebeutend niedrigern Theile bes Gebirges gruppinen

fich bie allupen indie mehr seiheinfäcklige ife fellern fich mehr und geben unterfitiel im aleheigen Gebirge und hügelland über. Won der nörblichen Geite ibervochen anber fich das Ihrgebirge plöhlich mit Geelhett eine beit, nurbwärts bavon gelegenen Flächlande; gegent Muttag hangt es mit ber futgenden Ebiegsabrheitung jufammen, und seine Gengen erfreeden fich bis Pitchowit und die jum Chularybeuns nenderge, von wo es eine fanftere Abachung annfannt zuführeftlich beiber bas vom letzgemannten Benge nutlanfende Mal der Reiffe eine schafte und vielftennte Enfage. bes hohen Jergebirges.

b. Das: Forch fick ber: Ge birgen unter biefer Bonennung bes geeffen wie den vom Wohlchen Kamme fühlich auslaufenden Gebirges röcken zwischen: der Fire und der Kamenis, von Phichowis anfangend bis nach Semit Herab. En ist dieser lange Gebirgsrücken gewisserwaßen nichte als: eine Fortsogung des Wohlschen Kannnes, welcher nach Shori zu allmählich sich abbacht und in Mittelgebirge und nieda riges Gebirge übergeht; seine fühllche Gränze wird, so wie seine like kie, durch das Neethal bezeichnet.

o. Die beitte Witheillimg bes Bergebirges bilbet ber, vom Comange brunnenberge in wordweftlicher Richtung fortlaufenbe Gebirgegua, welcher Ad en feinem fochlien Puntte, bem Jefchten, bie 525. Miener Rifiber bie Deereskache erhebt, und ben wir baher am fchidlichften mit bem Ramen Befd tenge birge bezeichnen. Im Somargbeunnenberge hange biefer Bebirgezug mit bem Soben Mergebiege gufannen. und with in feinem noedweftlichen Berlaufe burch bas Reiffethal ven fin getrennt : flibbitich erftredt fich fein Rug bie an bie Ramenig, welche biefe und bie vorhergebenbe Abtheilung bes Sfergebirges von eltianber fchetbet; fablich begefingt ber Lauf ber Rier biefen Gebingemele, und fibreftie echet er fich mit Steltheit aus ber Ebene ben Bunglauer Svelfes ; feine gange beträgt faft 5 Deilen, bei einer Breite von 14 Meile. Gegen bas nordwestliche Ende wird er bedeutent nies beffdet, und ber von feinem Anfangspunfte ununterbrochen fortlaus fende giemlich bobe Ruden, über welchen fich noch einige bobere Ruppen bebentent erfeben, geffalter fich hier au einem, aus einzelnen Stpfein: gruppenformig gufammengefesten niebrigen Gebirge.

Die übrigen Gebirge bes Rreifes finb:

ħ,

ï

2. Die Bergweigungen bes im Leitmeriger Rreife herrichenbent Mittelgebirges, welche fich von bort oftwhete bis in biofen Beis verbreiten; fie finb:

- a. Der norböftliche Theil beffelben; er wied in ber Unigegend Bes

manife has Restist of fer Metitae advantifus manife allers graphen oft auch ale gunt. Lauffter Webtrae unberin betrattert . meil. bieler Gebinesmein fich ebenfalle, an ben Gnabarn Bolumens mit bob : \* Banfin binnicht-und biefe gum Ebeift bereichnet. Diebes Gebbret erfcheint, als eine sufammenbangenbe: Rette und ift bie Montfebna ber vienten Mathellung bes Mittelgebirtes int Beitmeriter Rreife, erechts. ben Elbe und mordmarts ber Bullnis (B. bie Ueberficht ber nanfffn. lifden und fatifischen Berbaltniffe im 4. Banbe.) : In binfer Weit! birgstette erbebt fich ber Abone fenelstemige ERipta gehrera:. mich die Laufche genannt, und als norbaltides. Ente benfelben; gleiche fant als Galingfein . bet So de mia lib ; bei Dennbad. Der Baum. smilden biefein Gebivatzuge und bem Seichtengebirge mich bunch nies brige Bergtumen anenefülle, welche biefe beiben Bebinge mie eine anter verbinden . und, bie Scheibung amifchen beiben mirb berch ben. Daß bei Gabel genau bezeichnet. Die fübliche Grange blefer Rette .. läuft burch bie Orte Gabet, Rumereborf, Bwiffau und Robreberf.

b. Südwärts biefer zuleht angegebenen Gebingsgränge ift flaches Land verbreitet, über welches sich zeuftreute, melft begelfermige Werge, thalis vereinzelt, theils in Gruppen versammett erheben, und sich so sagan die Mitte bes Areises vorsinden. Diese bilden die weise oder mittiare Abeheilung des Mittelgebirges im Bunglaner Areise, und find die östliche Fortschung der, in der Urbevsicht zum Lutimen riger Kreise angesührten fünften Abtheilung des Mittelgebirges, offe wärer des Mobiger und des Sportabaches. Die sübliche Soluge dieser Gedirgkabtheilung wird den Bach, welcher von Weismasser den Ihr zuschellung wird den Bach, welcher von Weismasser den Ihre gestlicht, und der den, durch der Leiche bei Hirschorg in den Machieser zeich laufenden Bach bezeichnet. Alle der bedeutundsten Miesen zeuskreuten Legelberge wollen wir hier nur des Rollberg e d dei Miemes, und des über die Chenen Böhmans weit hinschauenden P. 3 - sie, 3 gebenken, da die übrigen, so wie überhaupt der einzusten Wenge aller Abtheisungen, in der Topographie ohnehm nüher bezeichnet werden.

E Gödlich der im Borbergehenden angenammenen Geänze findet sich am der Weftseite ein zusammenhangendes Sebirge, nicht von bedeut tender Höhe, eigentlich bloß der höchste Thail des sübtichen Glache landes dieses Areised, welches sich van dier aus allmählich ofin und schoolste gegen das Fern und das Gibethal abbacht; aber einzelne, simohl unbodensende, Auppen vagen hier über das Platean hervor, und dieses seicht ist dier von tiesen Thälern mit steilen prolligem Felswänden dumpfchnitum, so das es sich zu einer eigentlichen pitto-

resten Edinglamendigestatet, welchet im folden Weschaffenheit sich an die zweite Absbellung des Ristolgehirges im Leismeriger Areise reches der Ethe, aushischte Es degnift dies Abtheilung das Genibuge von Dand a. handlichter Es degnift dies Abtheilung das Genibuge von Dand a. handliche des Areises, die zur Iser und Elde, wedder als Hamallichen Theil das Areises, die zur Iser und Elde, wedder als Hamallichen zwieden der Hamallichen iff, deren Softwage an ihren Ausmündungen im das Ethibal und Isere that an Göbe allmähich abnehmen.

Sim Aftlichen Theile bes Rreifes, erhebt :fich

3. das Kofakower (Rozakower) Gebirge, auchidas Sesmeiler Gebirge geranner es flesciöslich in den Wichfchawer Krais fort und wird durch das Jerthab von das Hodilädter und denn Jeschengebirge geschieden. Süblich und füdwestlich scheibet das That von Libus diesen Gebirgerücken, der sich am Lasakow (Augakow) zu einer Höhe von 36.7 (Wiener Al. erhebt, non der

4. Gebirgsabtheilung bes Rreifes, bem Groffaler Cond. ftein a Gebirge, an wolches fich ber gange übrige fuhöftliche, ebene Theil bes Rraifes, awifchen ber Sier und ber Elbe, anichließt. Es erbebt fich bieles Gobirge an weftlichen Gehange bes Libnnen Thales emar nicht bedeutent, aber mit ben, ber Ganbftein : Formation eigenthuma lichen, grotetten Reibmanden; biefe finben fich befondere bei Gnous-Stal. bann am Muster und en ben Gebangen bes Iferthales. Gabweftien und fühlich verflächt fich biefes Bebirge und geht in ehnes kanb fiber, meldes fich allmäblich gegen bas Elbthal abbacht. Diefe Ebene ift mar von Thalern durchenvitten, fie baben aber nicht die boben fiellen Gebange mie die im Abmeftlichen Theile bes Rreifes, und im Ganam ift bas-Land: links ben Eine niebriger, als bas am rechten Ufer. Ueber bie Ebene erheben fich bie und ba einige langgezogene, nom Weften nach Diten, ftreichende frügelenden, ober vielmehr blofe Unhoben, fo ber Chiomet und die Sobe von Lautschin; burch biefe Anbeben gefightet fic bas fühliche Flachland: bes Rreifes fauft weltenfarmig, und durch die Chaleinfchnitte:, welche biefe bachebene berchzieben und moburch fie fich von einer eigentlichen Rieberung unterfcheibet, nimmt fie felbft bie und ba ben Charafter einer Gebirgegenb an.

Der norblichfte Absti des Kretfes, jemeits des Ffergebirges, ift gleiche falls eine von Sügefrücken durchjagene Niederung, deren Sibe über die Brewedfläche wahrscheinlich noch geninger ift, als die der tieffen Puntte an der Cibe im fühlichen Abeile des Kreifes. Diefes nösdiche Flachland schließe, fich an die große Ebene des morblichen Austschlands an.

Obwohl ber Bunglamer Arele, in hinfiche auf matetite Chinicher und Mannichfaltigkeit ber Formen, seinem in biefer Pfusicher berrühmten westlichen Rachbar bebeutend nachsteht, und ein großer Abeil besselleben, besonders das mit Rioserwälbern bedeckte fandige Rachland, sehre einsormig ist: so gehören boch seine Bor wird Mittelgeblugsges genden unter die wahrhaft schunen unseres Nateslandes, und seine die Einsörmigkeit der Hochen unseres Nateslandes, und seine wird durch das liebliche Aerthal und die grotesten Felsentäler im südwestlichen Theile miterbrochen, und die Ansicht des Gebirges, welche man auf den meisten Punkten der Ebene geniest, über welche sich besondere scho der mit Auinen gektönte Posig und sein Nachbar, so wie der gewaltige Jeschken, der höchste Berg im Junern von Böhmen, hervorheben, gestaltet die weitverdreitete Fläche zu einer großartig schönen Landschaft.

In geognoftischer hinficht unterfcheiben wir im Areise folgende Bor-

- 1. Die Granit = Formation; fie ift bas herrschende Gebilde im Soben Jergebirge, welches größtentheils aus einem grobtsenigen; porsphyrartigen Granit besieht. Bon anderer Bisdung und Beschaffenheit findet sich der Granit als feisiger Untergund im nördlichsten Theite bes Reeifes, wo er fich an einigen Sugeln zeigt, welche fich aber bas Flache land erheben.
- 2. Die Gneus-Formation; fie erscheint in einem schmasen Striche im nörblichen Theile bes hohen Isergebirges, bitbet beffen hich-fien Punet, die Taselsichte, verbreitet sich aber bann mehr am Fuse bese fichen, und bilbet im norbwestlichen Theile die niebrigen Barberge bes hochgebirges, wo sich dieses allmählich zum hügellande verflächt. Dier erscheint der Gneus meift grobtonig granitartig.
- 3. Die Slimmerschiefer=Formation; am nördichen Wehange bes hoben Jergebirges erscheint ber Glimmerschiefer in einem schmalen Striche, auf den Gneus solgend; hier ist er vorherrschend chlosrisartig. Rehr verbreitet ist er am füblichen Gebirgsabhange, und die zweite und dritte oben angeführte Abtheilung des Jergedtrges ist in ihren höchsten Gegenden, zunächst der Granit Formation, aus dieser Felsart zusammengesest; sie erscheint hier meist talkartig, enthätt mächs tige Lager von Quarzschliefer und neht in
- 4. Auf artigen Thonfchiefer über, welcher fich als berte fcende Formation über ben größten Theil ber vorermahnten zwei Abeitungen bes Ifergebirges, fast bis an ben Auf berfelben, verbreitet.

Diefe Formation enthält viele Lager von tornigem Kaltstein und von Effenerg.

- 5. Die Meberg angesformations fie erscheint in geringer Berbreitung an ber Rordwestseite bes Jeschkengebirges, mo sie mit ber voeigen Formation verschmilgt und nur burch einzeln vortoms menbe grauwackenartige Felsarten und burch bichten granen Kalkstein, in welchem sich jedoch keine Bersteinerungen sinden, charakterisitt wird.
- 6. Die Formation bes Rothen Sanbsteines erscheint in einem schmalen Striche am sublichen Abhange bes Jeschtengebirges, etwas mehr verbreitet am Fuse bes hochstädter Gebirges, herrschend am Rosatower Gebirge; sie ist hier hauptsächlich aus Massen von Mannengeset; Perphyr und eigentlicher Rother Sandstein erscheint fast untergeordnet; erst an ber Oftgränge bes Kreises sindet sich lehtere Felsart mehr vorherrschend.
- 7. Die Quaberfanbftein = und Planertalt = Rorma= tion: fie ift bie porberrichenbe in biefem Rreife und bilbet im gangen mittlern und füblichen Theile ben Untergrund, verbreitet fich baber bauntlächlich im Alachlande, wo ber Sanbftein in ben ermabnten Thals berdriffen in feinen eigenthumlichen, fcbroffen, gerriffenen Rormen an-Beht, ber Blanertalt aber meift bie obern Schichten bilbet und fich. in großer Berbreitung unter ber Dammerbe und bem aufgeschwemmten Lande finbet. In malerifch ichonen Rormen findet fich ber Quaberfanbftein fernet am Groß:Staler Sanbfteingebirge, und zieht fich von ba bis an ben Abbang bes Rofatow binguf; er bilbet ferner ben Sub des Jefchtengebirges und zeigt fich an bemfelben überall langs bem Streichen biefes Gebirgezuges, ba mo er fich aus ber Chene berporhebt, ohne jeboch boch an feine Gehange binaufzureichen. 3wifchen biefem Gebirge und bem norboftlichen Auslaufer bes Mittelgebirges tritt er als Berbindungsglied biefer beiben Gebirgeguge ein, und fullt bie Rluft zwischen benselben aus; er bebt fich bier als, obwohl nicht betrachtlich, babes Gebirge bervor, und hier ift einer ber wenigen Duntte, wo Bohmens Urgebirgetrang unterbrochen ift und wo biefe Albaformation ben Ball beffelben ergangt. Bon bier verbreitet er fic weiter westlich am Fuge bes Robreborfer Gebirges, und fteht im Bus fammenhange mit ber, megen feiner malerifchen Schonheiten berühmten Bebirgsparthie vom Dybin in Sachfen; abnliche formen ruft er, feis nem plaftifchen Charafter getren, auch in biefem Theile Bohmens hervor; insbesondere finden fie fich in großer Berbreitung und Mannich=

faltigkeit an ber Gabrussigrange bes Areifes, wo die Farmarton alle Gebirgsmaffe über die Ebene hervortritt, und von zahlreichen und stefen Thaleboschnitten; ben sogenannten Gründen, durchtagen ist. Um Fuße der zerstreuten Regelberge und in der Chene zwischen deste seigt er sich ebenfalls als Felsmasse, dach sind der seine schösen deste formen seigter \*). Der Duadersandstein: enthält die und da Spuren und Lager von Braunkohlen, obweld biese wegen, ihrer geringen Mächtigkeit noch nirgends bauwürdig befunden wurden.

- 8. Die Brauntohten-Formations fie findet:fich in febe geringer Berbreitung im Reiffethale bei Grottau, wo-fie mit ber in ber Gegend von Bittau weiber verbreiteten im Bufammenhange ficht.
- 9. Die Bulkanische Trapp = Formation (Baselt und Kilngstein) herrscht im Abersborfer Gebirge, und bildet die zerstweuten Legelberge, so wie eine Menge Bergkuppen im Gebirge bei hauska und Dauba, und auch einige an der Ofiseite des Areises. In dieser bezeichneten Region ist sie mit der Quadersandstein Zormation in Berzbindung, und diese durchbrechend erhebt sie sich über dieselbe meist in Legelförmigen Bergen. Eine merkwürdige Erscheinung ist hier ferner die sogenannte Teufels mauer; es ist diese ein mächtiger Rasales gang im Sandsteine, weicher am Fuse des Jeschen unserhald Gwieslau anfänge, und in südskwestlicher Richtung über & Stunden weit sortseht; er ist 2 Klaster mächtig und ragt besonders an der Westsseite 2 die 3 Klaster über die Erdoberstäche mauevartig, hervor. Gleich nach seinem Ansange unserhald Swieslap seit der Gang durch dem

<sup>\*)</sup> Durch ben mertwürdigen Bohrverfuch nach bagern von Steinfalz bei Stranow, füblich von Jung : Bunglau, ift man auch zur Rendtnif ber Bufammenfegung biefer Kormation im Rlachlande gelangt, wo bie Thals burchtiffe nicht mehr bie bebeutenbe Tiefe erreichen. Das Bohrloch, bereits auf 1000 gus niebergetrieben, bat beffenungeachtet bis jest blos Die Glieber biefer Formation , nämlich Planertaltftein , Quaberfande ftein und plaftifden Thon, in abmedfelnben machtigen Schichten, burchs ftopen; Sanbftein und fanbiger Raleftein wechfeln in betrachtlicher Tiefe einige Mate, und bei 900 Rug Tiefe traf ber Bohrer ein febr mächtiges Lager von plastifchem Thon, welches unter ber Formation nach ihrer gangen Ausbehnung verbreitet zu fenn icheint; benn nach Durchbohrung beffelben fanben fich mafferhaltenbe lodere Schichten, aus welchen bas im gespannten Buftanbe vorhandene Baffer über Die obere Manbung bet Bobrloches fich ergieft, wie aus einem fogenonnten arfes fifchen Brunnen. Diefes Borbanbenfenn von mafferführenben Schichten in fo beträchtlicher Liefe giebt zugleich einen negativen Wint für bie Bohrung von artefifden Brunnen, welche fonft in biefen waffers ermen Gegenben von großem Rugen feyn murben.

Borfaberg, und verliert fich nachber unter bem Sanbe : er ericheint an feinen Enben überhaupt mehr bammartig als manerformia, und ift mehrmals unterbroden, fo bas man ihn nur burch eine Reibe unber bentenber Sifigel, welche feine Cour bezeichnen, verfolgen tann : eigentlich vollkommen mauetförmig und ausammenkangend ericheint er nur bei ben Dorfern Reffel und Rabrt, in ber Range einer Stunde, und bier find gur Ungerhaltung ber Berbindung amifchen ben Drifchaften auf beiben Seiten biefer natürlichen Mauer funftliche Durchbruche gen macht worben. In feiner Richtung weicht ber Sang einige Dale, wiewehl febr unbebeutent, ab und macht fanfte Arummungen. Weiter fibme Mich . in ber Entfernung von einigen Stunden von ber eigent= lichen Deufelemauer, finben fich abnfiche Ericeinungen von bamm= artigen Erbobungen , welche man für unterbrochene Rortfebungen bers felben batt. Auch in anbern Gegenben bes Rreifes tommt ber Bafalt ebenfalls gangformig por. Aukerhalb ber Rerbreitung bes Quabers fambiteines erfcheint er auch in ber Region bes Rothen Sanbfteines, Gibit mitten im Danbetfteine, und in einigen Bergfuppen und einzelnen weltreuten Maffen und Regeln am nörblichen Eufe bes Sfergebirges, bei Ariebland und in bem bort verbreiteten Alachlande; felbft auf ber Sobe bes Pfergebieges, mitten in ber Granitformation, ericheint er am Reulichten Buchberge, wo er über 500 Rl. über bie Deerestlache emportbeiat:

10. Die Diluvial = Formationen; sie finden sich hauptstächlich im fühlichen Theile des Areises, im Flachlande an der Elbe, versbreitet, und Ablagerungen von Sand und Grus, in welchen sich hie und de Ueberreste vorweitlicher Landfäugethiere, als das Rhinoceros und Elephanten sinden, bedecken in bedeutender Mächtigkeit die sestanstehensden Felsarten der Quadersandstein = Formation. Eine merkwürdige Erscheinung ist ferner das auf der höhe des Isergebirges verbreitete edelst ein führende Olluvial = Gebilde, von welcher in der Loposgraphie der Herrschaft Friedland Näheres gesagt werden wird; auch goldführende Gebilde dieser Art scheinen hie und da vorhanden gewesen und in früherer Zeit beardeitet worden zu senn.

11. Endlich muffen wir auch ber befondern Berhältniffe gebenten, unter welchen die Alluvia l= Formationen, oder das aufge= fcwemmte Land, hier ftellenweise erscheint. Es finden fich nämlich am Fuße bes Jeschtengebirges, in der Seene und in den Flußthälern, namentlich im Iserthale, sehr verbreitete Ablagerungen von Grus und Gerölle, welche einen großen Reichthum von sogenannten Halbedels

fleinen, Ichat, Oner, Chalcebon, Sabpis, u. b. al. enes halten , Mineralien , beren urfprungliche Lagerftatte ber Manbetfteba ber Rothen Sandftein-Kormation ift, welcher hier erftaunlich reich baran ericheint, und burch beffen Berftorung biefe Sefteine in Die Damma erbe gerathen, von mo fie burch Regen und Thauffuthen in bie Base und Aluffe fortgeführt und an flachen Stellen bei Ueberfchmemmungen abgefest werben. In fruhern Beiten , ale biefe Art von Steinen noch haufiger verarbeitet murbe, hatten fie einen großern Berth uns wurden oft von herummanbernden Steinsuchern, hauptfichlich von Stalianern, aufgefucht. Die Meinung von bem Berthe blefer Die neralien hat fich noch in vielen Gegenben Bohmens beim Landvolle erhalten, und man pfleat noch bie und ba zu fagen, bag ber Birte in biefen Gegenben oft mit einem Steine nach einer Rub werfe, welches mehr werth fei ale bie Rub; in unfern Beiten haben biefe Dines ralien befanntlich ihren Werth größtentheils verloren. Torfbit= bungen endlich trifft' man in einigen Gegenden bes Sfergebirges!

Gewäffer. 3mei große Stromgebiete find es, welchen bie Gewaffer biefes Rreifes zufließen. Der größte Theil berfelben vereinigt fich theils im Rreife felbst, theils in ben benachbarten, mit Bomens hauptstrome, ber Elbes ein kleinerer Theil bes Rreifes gehört zum Stromgebiete ber Dber. Die Fluffe bes Rreifes finb:

- 1. Die Elbe; sie fließt an ber Subseite bes Kreises, zwischen biesem und bem Bibschower und Kaukimer Kreise, balb in diesen, balb in jenen übertretend und auf lange Strecken auch die Stanzen bezeichnend. Kurz vor Nimburg tritt sie aus dem Bibschower Kreise in den Bunzlauer; eine Stunde unterhalb Nimburg verkist sie diesen und bildet die Granze zwischen den beiden Kreisen dis zur Ruine Medliwar, von da die unterhald Bischizet siest sie zwischen dem Kaukimer und Bunzlauer Kreise, wo sie in den ersten einstritt. Bis hieher sließt sie in mancherlei Krümmungen in westelicher Nichtung; von da wendet sie sich nordwestlich, berührt bei Tuhan abermals den Bunzlauer Kreis, und tritt eine Stunde von Melnik in denselben, verläßt ihn aber unterhald dieser Stade bei Weisklichen gänzlich. Auf dieser letzen kurzen Strecke nimmt sie Melnik gegenüber
- 2. die Moldau auf; biefer zweite Hauptfluß Bohmens gebort jedoch bloß mit feinen Mündungen biefem Kreife an. Er kommt in bstlicher Richtung burch die Nieberungen des Rakoniger Kreifes, und tritt in den links der Elbe gelegenen Theil des Bunzlauer Kreifes,

wendet fic nordeftuch und vereinigt fich in mehre Arme getheilt mit ber Eibe.

- 3. Die Aler; fie ift eigentlich ber Sauptflug bes Rreifes unb entipringt innerhalb ber Grangen bestelben im Soben Mergebirge auf ber Bereichaft Friedland (f. bie Topographie berfelben), tritt bei Bollaun (herrichaft Semil) zwifden ben Bibichomer und Bunge laner Rreis, und bilbet von ba bis vor Semil bie Grange gwifchen biefen Rreifen ; fie fließt in fublicher Richtung bis Sittom ; bier menbet fie fich fühmestlich und bei Semil nordwestlich bis Gifenbrod, von me fie bis Rlein=Stal meftlich und von ba fubmeftlich fliefit bis Muns chenaras, von mo fie fich mehr fublich menbet. Unterhalb Benatet tritt fie in ben Sautimer Rreis ein und fallt in biefem. Taufdim gegenüber , in die Gibe. Das Thal ber Ifer ift im Bochgebirge tief und enge, und beift an feinem obern Enbe ber Ifergrund; es ermeitert fic allmablich , fo wie ber fluß ins Mittelgebirge tritt, boch ift es auch ba nach bie und ba felffa und enge. Durch ben mittlern und fublichen Theil bes Rreifes fliefit bie Sfer in einem, in bas Dlateau ber Rlob. formation eingeschnittenen Thale, in welchem bie fteilen oft felfigen Gebange mehr gurudweichen und fich gegen bas fübliche Enbe allmablich erniedrigen und im Rlachlande verlieren. Die Gemaffer, welche bie Mer aufnimmt, find, mit Ucbergebung ber minber wichtigen :
- 4. Die Kamenis (Kamenice); sie entspringt im hochgebirge auf ber herrschaft Friedland, fließt burch bas Gebiet ber herrschaften Reischenberg und Morchenstern, nimmt bie Deffe auf, welche aus bem Busammenflusse ber Beißen und Schwarzen Deffe, gleichfalls vom Ifergebirge herabkommend, entsteht, und fließt bei Spalow auf ber herrschaft Semil in die Ifer. Ihr Thal, wie das der Nebenstüsse, ift tief und enge und meistens felsig.
- 5. Der Do helfa = Bach; er entspringt am Ruden bes Jeschstengebirges bei Aufan, vereinigt fast alle an ber Subseite dieses Gesbirgszuges entspringenden Gewässer und führt sie bei Mohelnit in bie Ifer. Bon minderer Bebeutung sind die übrigen an der rechten Seite sich in die Iser erzießenden Bäche; sie fließen in den tiefen Thaleinsichnitten des Quadersandstein = Plateaus, und mehre derselben verssegen in trocknen Sommern fast ganz. Unter den von der Ostseite tommenden Bächen sind die bedeutenbsten
- 6. Der Pope Ita = Bad, im obern Theile feines Laufes ma Libunta genannt, welcher im Bibichower Rreife nordwestlich von Gitichin, auf bem Gebiete ber Herrschaft Belifch=Botichis, ents

fpringt, nordweftlich fliese, und mie ben ihm juftedienden fillschen bas fchone Thal gwifchen bem Kofatower Gebirge und ben Groß-Staler. Felfenwanden bewäffert; er ergieft fich unterhalb Zurnau in bie Ifer.

- 7. Der Klentce=Bach entsptingt bei Sobossa, fliest mellt burch flaches Land und ergiest sich bei Jung=Bunzlau in bie Ffer. In die Etbe fliesen noch
- 8. Der Dr blina = Bach; er entfpringt bei Marquarth, verseinigt affe kleinen Gemaffer, welche an ber Offfeite bes Reifes in ber Dochebene entfpringen, fliest fübmart, baib im Gebiete bes Bunglauer, balb bes Bibichower Kreifes, und fatt bei Rimburg in bie Elbe.
- 9. Der Sronietiger Bach, welcher bie in ber Gochebene zwischen bem Chlomet und bem' Lautschiner Schenzuge entspringenben Gewwiffer vereinigt und fie in mehren Armen, unfern GroßeRostomiat, Buftra und Litfol, ber Elbe zuführt.
- 10. Der Forellen dach; er emfpringt im Gebirge bei Hauska, fliest langs ber Wekfeite bes Kreifes burch ein tiefes romantisches Melenthal und fällt bei Melnit in die Etbe;
- 11. Die Pulsnig; fie entspringt an ber Südwestseite bes Jeschstengebirges, vereinigt fast alle Gewässer ber nordwestlichen Gegend bieses Sebirges und bes Röhrsborfer Gebirges, so wie die, welche in dem zwischen besten besindlichen Sandsteingebirge entspringen, nimmt erst dei Riemes den Rumen Pulonig (auch Polgen) an, und fällt im Leitmeriger Kreis dei Terschen in die Elbe.

Bum Stromgebiete ber Dber gehorenb find vorzäglich gut bes merten :

- 12. Die Reiffe, auch zum Unterfichiede des gleichnamigen Fluffes in Schlessen die Görliger Reiffe genannt; sie entspringt am Schwarzbrunnenberge, sließt nordwestlich durch das nach ihr benannte Bhal zwischen dem Jeschens und dem Jergebirge, nimmt alle vom nordsstlichen Abhange des erften, so wie die meisten aus dem westlichen Theile des lestgenannten Gebirges kommenden Bäche auf, und sließt unterhalb Grottau über die Landebaränze auf Zittau zu.
- 13. Die Wittich; sie versammelt alle Gewässer, welche im hohen Ifergebirge entspringen und burch die Thalschluchten bes steilen nörde lichen Abhanges desselben hinabskurzen, so wie die meisten übrigen, welche das nördliche Flachland bewässern, tritt bei Wiese, wahrscheinsich bem tiefsten Punkte des Kreises, über die Gränze und fliest dann bei Radmerit in die Reisse. Die Wassersche der beiden Steongebiete, der Elde und der Ober, geht, im nordwestlichen Theile des Kreises ans

famgend , aber ben Beffelebeng , von ba läuge ber Lanbesgrange über ben Mittaatbera, ben Benbeberg bei Schangenborf und über ben Socia walb auf ben Budenborfer Berg und bat Rabenfolof in Sacien, wentet Ach von ba fübmarts auf ben Sufetfenberg an ber Grange und weiter auf ben Schwargen Berg , und bezeichnet weiterbin ben Ruden bes Refchtengebirges . fiber ben Deitenberg , Trogelberg, Ancicherg und bie Berge mufden Gafanach und Chriftophegrund auf Die Spine bes Sefden gufenbe, und weiter über ben Raften und Naberlich ; bier wendet fie fic nerblich auf Roblftabt zu. und von ba bitlich auf den Schwarzbrunnenberg, von welchem fie, Reuborf und Wiefenchal offlic. mad Morchenftern wellich laffend, über ben Bramberg und weiter über bie Berge melden Grafenberf und Karleberg norblich fortläuft ; bann wendet fie fich nordwestlich aber bie Berge bei Friedrichewald, und von ba norbwärts fiber Reumiese auf die Bogelberge, von wo fie wieber fuboffich auf ben Steabubelberg und von biefem endlich norblich über ben Bauerberg , ben Reulichen lein und bie Tafelfichte gulauft.

Unter ben stehenden Gewässern ist der Hirsch berger Zeich, einer der größten in Wöhmen, bas merkwürdigste. Die Aren sammts licher Leiche des Areises beträgt 6344 Joch 173 DRL.; es sind jedoch seit der Vermessung eine bedeutende Angaht kassirt und in Aoder und Wiesen umgeschaffen worden. Reich an Quellen und sehr gut des wässer ist der gedirgige Theil des Areises; hingegen herrscht Mangel an Wasser im südlichen ebenen Theile des Areises, wo die wenigen Bäche oft austrocknen und mehre Derschaften oft nur einen gemeinsschaftlichen Brunnen haben, daher das Wasser oft aus großer Entssennung herbeigeholt werden wruß. Als Mineralquellen sind die von Lie bwerd a, auf der Herrschaft Friedland, berühmt.

Alimu. Bei bem großen Unterschiebe ber Erhöhung über die Meerebstäche zwischen den Gebirgsgegenden und dem Flachlande, welcher im Wittel gegen 300 Kl. betragen mag, ist das Klima natürlich sehr verschieden, scheint aber für das Flachland, welchem der größte Uhetl bes Kreifes angehört, ziemlich zleichförmig. Es sehlt für genauere Ungaben der Klimalischen Berhältnisse un ausreichenden mehrjährigen meteorologischen Beobachtungen. Bloß in Jung Bunzlau sind von den Jahren 1810 dis 1819 dergleichen gesammelt worden; diesen ziese sich die mittiere Jahreswärme 7,6 Grad Reaumur. Die Sossbie und die Breite ist mit der von Schüttenis im Leitmeriser Kreise (G. die Ueberscht zu diesen Kreise) ziemlich gleich; doch dürsten durch mehre Jahre: fortgesehre Beobachtungen wahrscheinlich eine etwas ges

rineere mittlere Sabredwärme ausweilen, mit icon bie Beraleiduma ber Sabre 1818 und 1819 bartbut, in welden bie Sabrestemperatue in Schlietenis um 0.50 bober antfiel. Im füblichften Theile bes Rreifes, im Riodiande: an ber Eibe; porgimite im fubmeftlichen, in ber Gegenb von Meinit, zeint fchon bie Art ber Benetetion und bas Bebethen bes Beinftodes ein milberes Tlima an. Die Gebirafets genben haben ein rauberes, aber guch nach ihrer befondern Lage und abmechfeinben Sobe verfchiebenes Rlima ; im Reiffethale, meldes burch bas Plereebirge par ben rauben Rordwinden ziemlich geschütt ift und meldes nicht fo beträchtlich boch über bem Rlachlande liegt, ift bie Genbte in ber Regel 14 Tage fpater . fo beträchtlich ift bie Ginwirfung ber naben beben Gebirge. Die bochte Tentberatur, welche bier im Bers Laufe von mebren Jahren beobachtet murbe, mar + 260, bie niebrigfte - 25. ; plosliche Temperaturmechfel, befonders im Arabigbre, sumeilen pon - 8° auf - 18° find bier febr baufig und veribaern bas Rorts idreiten ber Begetation. Die Urfache bavon ift ohne Ameifel bie Rabe ber in biefer Jahredzeit noch mit Schnee bebertten Gebirge. Auf ben Gebtrasruden felbft ift bas Rlima noch weit rauber; man fieht biele oft noch mit Conce bebect, menn im Krubighre im Rladlande bie. Arbfte bereits aufgehort, die Saaten aller Art langft bestellt, bie Begetation im vollen Gange und die Obfibanme fcon in ber Bluthe find. Im raubeften ift bas Rima im Soben Afergebirge, und bie wenigen in bem mit Ralbe bebecten Theile gerftrenten Mohnungen entbebren beshalb auch besffelbaues fast ganglich. In bem febr ftare bevolferten Theile bes hohen Gebirges, auf ben Berrichaften Gemil, Rlein = Stal und Mordenftern, faut ber Sonee meift mehr als flafterhod und Rellentveife noch viel bober. Der Binter bauert in ber Regel volle 6 Monate, und bie wenigen Getreibefruchte werben baufig bei bem ichon. wieber beginnenben Binter, Ende Detobers, eingebracht. In ben Balbern bes Bochgebirges halt fich ber Schnee ftellenweife bis gegen bas Ende bes eigentlichen Frühlings.

Raturprobutte. Das Mineralreich biefes Kreifes ift in Beziehung auf feine Benühung von geringer Bedeutung, und ber Bunglauer Kreis steht hinsichtlich seiner Mineralprodutte gegen die meisten Kreise von Böhmen zurud. Durch eigentlichen Bergbau wers ben bioß geringe Quantitäten von Eisenerzen und Braunkohlen zu Tage gefördert. Torf, ber in ziemlicher Menge vorhanden scheint, ift zur Zeit noch tein Bedürfniß, doch hat man angefangen, ihn zu benühen. Bichtiger sind die im Schiefergebirge verbreiteten Lager von

Kallftein, burch welche: ber Aveis nicht nur seinen Beberf vollskommen beckt, sondern auch noch die angränzenden Gegenden des Leits merker Areises damit versieht. Ehonschie efer wied an mehren Orten gebrochen und zu Dachschlefertafeln gespalsen, welche im Areise selbst verwendet und auch in andere Gegenden verführt werden. Dan Michtigkeit sind serner die in bedeutender Wenge vorkommenden sagenannten Halbedelsteine, als Achat, Sarneol, Jaspis u. bgl., welche meist zu King = und Petschafisteinen und zu Poliersteinen geschlissen werden; aber auch wirkliche Sbeisteine liefert der Areis, nämlich den Saphir und den Chrysolith, ersteren zwar nicht in solcher Wenge, daß er als Handelswaare benüht werden kann, wohl aber den lettern, welcher an Aarbe und Bleindeit dem veientallischen nabe kommt.

hinsichtlich ber Probutte bes Pflanzenreiches gehört ber Bungs lauer Areis unter bie fruchtbaren Bezirks von Bohmen. Er erzengt nicht nur an allen Probutten ber Landwirthschaft seinen Bedarf, soms bern hat auch an manchen berselben noch Uebersins. Der sübliche und mittlere Theil bes Areises ift eigentliches Getraibeland, und ber Landbau ist hier die Hauptbeschäftigung der Tinwohner und die vors züglichste Rahrungsquelle. Mit seinem Uebersusse hilft er der übers völkerten Gebirgsgegend, welche ihren Bedarf nicht erzeugen kann, aus. Korn ist die Hauptfrucht, neben welcher aber auch noch die andern Getraibearten, vornämlich Gerste und Waizen, erhaut werd den. Das Gebirge, so weit es den Setraibebau seiner Lage und pihe nach noch betreibt, erzeugt vorzäglich Haber; nebstdem ist Flachs eines der Hauptprodukte dessense. Hülfenfrücht und die gewöhnlichste Rahrung der arbeitenden Klasse), Kohltraut, Rüben

<sup>\*)</sup> Rad einem zehnschrigen Durchschnitte ber Getratbepreise auf ben Geauptmärkten bes Areises, zu Gabel, Jungs Bunzlau, Melsnit, Rimburg, Aurnau und Reichenberg, von 1821 bis 1830, ist der Mittelpreis auf dem Markte zu Gabel von einem n. 6. Mehen Waizen in B. W. 7 st. 20 kr., Korn 5 st. 37 kr., Gerste 4 st. 161/2 kr., haber 3 st. 61/2 kr. Der höchte Preis war 1828 von Waizen 9 st. 16 kr., von Korn 8 st. 5 kr., von Gerste 6 st. 5 kr., von haber 3 st. 30 kr., und der niedrigste 1825 von Waizen 5 st. 10 kr., von Korn 8 st. 20 kr., von Gerste 2 st. 21 kr., von haber 1 st. 56 kv. in W. W. die biesen fast gleich sind die Preise auf dem Markte zu Aurnau. Auf dem Markte zu Reich en der g sind die Preise im Durchschnitte 20 bis 40 kr., pr. Mehen höher, in den Städten des Flachelan des dagegen um 15 bis 30 kr. pr. Mehen niedriger, als in Gabel und Aurnau.

manderiel Tet, find nebft ben ermalingen Getraibearten bie gembinge lichen Probutte bes Landbauet. In ber neueften Beit bat auf ben Berrichaften Dobramis und Lautschite auch ber Bau ber Run te La raben und bie Bermenbung berfeiben aur Budererzeuenne im ausgebehuten Berbaltniffe begonnen. Die p fen mirb bauntfallich ine fühmoftliden Theile bes Rreifes in bebeutenber Menne erbaut, fo bal er ale Bunbelegetieel von ba in andere Gegenden und ins Ausland verführt wird. fo wie in bem baran grangenben Theile bes Leitmerinen Areifet, mit welchem biefe Gegend bie Lage und Probutte gemein bat. Anberbem ift ber Sonfenbau auch in anbern Gegenben bes Rreifes verbreitet, und viele Dominien erzeugen ihren eigenen Bebarf an bems felben. Der Gattenbau und bie Dbftbaum gudt find in biefem Areife von geringerer Bebeutung als im Leitmeriber ; bod bat ber Dbitbau aud in ben fübliden und füdweftlichen Gegenden , die ihrer Lage nach fich mehr bagu eignen, eine großere Ausbehnung erhalten. Die Area ber aderbaren Relber bes Rveifes betragt 262,717 Soch 700 131. Die ber Trifchfelder 43,813 Soch 136? [St., Biefen find 47,911 Soch 1515 ORl., und Garten 7709 3och 1107? ORl., Butweiben und Geftrippe 30,775 Soch 1311 IRI. Berühmt ift ber Rreis wegen feines Beinbaues, welcher in ben Gegenben bei Liffa, Benatet, haupte fachlich aber bei De einit, verbreitet ift. Der bier erzeugte Bein ift burchadnaig von rother Karbe; bie Reben fammen aus Burgund und ber Meinifer Bein gehort unter bie im Inniande und auch im Auslande mit Recht geschähten Weinforten. Die Area fammtlicher Beinberge im Rreife betragt 940 Soch 749 DRL

Die Bald ungen bes Kreises nehmen beiläusig den dritten Abeil ber nubbaren Bobenstäche ein; sie betragen 212,638 Joch 499% DKl. Im Jusammenhange verbreitet, bedecken sie das hohe Jergebirge und zum Abeile die davon ausläusenden Gebirgszweige, so wie das nordweste liche Gränzgebirge bei Abredorf, wo sie wieder mit denen des Leitmerriger Kreises zusammenhangen. Auch die Abhänge der zerstreuten Kegelberge sind mit Bald bedeckt, von weichen er sich auch über einen Theil der Schenn zwischen denselben verbreitet. Im fädöstlichen Flachelande sinden sich gleichfalls ausgedehnte gutbestandene Waldungen, und odwohl in einigen Segenden holzmangel herrscht, so beckt der Kreis doch sein Bedürsnis, und im Sebirge bleibt ein bedeutendes Quantum sür Betreibung von holzverzehrenden Industrialwerken übrig; auch wird aus einigen Segenden nach in den Leitmeriger Kreis und nach Sachsen Holz abgelassen. Im Hochgebirge ist die Fichte die vordertz

fcenbe Bolgart, im Mittelgebirge finden fich auch bie übrigen Rabels bolgarten , und unter ben Laubhblgern vornehmlich bie Buch en und Birten verbreitet. Die Riefer bebedt faft ausfchlieffich bie fandigen Chenen im weftlichen und nordweftlichen Theile: im fühöftlichen bilbet bie Riefer und Eiche ben Sauptbestand ber Balbungen. Rebft ber Benfibung gur Reuerung und gum Bauen wirb bas Sols in ben Gebirasgegenben zu manderlei Geratben, als Schaufein, Schachteln, Spinnwerfzeugen u. bal. verarbeitet, mit welchen im ganbe ein betrachtlicher Sanbel getrieben wirb. Die Benunung bes Bolges gut Hofen Erzengung ber Dotafde und ber fogenannten Bunbers afch e, welche in ben walbreichen Gebirasgegenben vorbem Statt fanb, bat feit ber beffern Berwerthung beffelben in Bolge ber Bunghme bet Bevollerung und ber Induftrie aufgehort, und Botafche wirb nut noch als Rebenprodukt aus der gefammelten holzusche ber Detbe und Dfenfener erzeugt. Andere Rebenprobutte ber Riefermachungen im mittlern und weftlichen Theile bes Rreifes find Rienrus, Des und Theet.

Das bie Begetation überhaupt bei foldem Bechfel von geognofite fchen und Mimatifchen Berhaltniffen eine bedeutenbe Mannichfaltigfeit barbieten muffe, lagt fich wohl vermuthen. Dit Uebergehung berjenigen Bflangen, welche unter abnlichen Berhalfniffen und bei abnlicher Lage in unferm Baterlanbe unter bie fast allgemein verbreiteten geboren, führen wir aus ber gefammten Flora bes Rreifes nur biejenigen auf, welche ihm faft ausschließlich eigen und jugleich für bie klimatifchen und geognoftischen Berhaltniffe bezeichnend find .). Auf bem Ifergebirge und feinen Borbergen finden fich : Linnaes berealis Gronov.; Juniperus nana, Salix iserana, Presl.; Pinus pumilio, Huenke; Valeriana exaltata, Mikan; Valeriana sambucifelia, Mikan; Galium hereinium, Weigel; Pneumonanthe arclepiaden, Prest; Meum athamantinum, Jacqu.; Schenchreria palustris, L.; Epilopium untaus, Schmidt; Vaccinium uligingsum, L.; Empetrum nigrum, L.; Lycopodium inundatam, L.; Orchis longebructeata, Schmidt; Drosera longifolia, L.; Abama ossifraga, Lam.; Allium victoriale, L.; Streptopus amplexicautis, Pohl; Veratrum Lobelianum, Bernh.; Andromeda pelyfolia, L.; Saxifraga muscoides, Sternb.; Stellera pasterina, L.; Orchis strictifolia, Opitz; Lilium bulbiflorum, L.;

<sup>\*)</sup> Der um die vaterlandische Pflanzenkunde fehr verdiente Botaniter, Derr Philipp Dar. Dpig, hat une diefes Bergeichnif gefalligft mitgetheitt.

Poa sudetica. Haenke: Ranunculus aconitifolius. L.: Phicum alpinum. L.: Swertig perennis. L.: Juneus trifidus. L.: Aconitume amoenum et Braunii, Reichend.; Botrychium matricarioides, W.; Splachnum gracile. Grimmia rivularis. Bridel: Grimmia striata. Schrad.: Trichostomum aviculare aquaticum. Bridel: Hyprama umbratum, Hoffin. Um Sefthten und feinen Abhangen; Cardamina silvatica, Link; Alnus incana, W. 3m Reiffethale bei Rragan : Arum maculatum, L. Auf ben Borbergen : Polygula montana, Opies. An den Regelbergen bei Martenberg: Myosotis Ikhospormisolia. Hornem, : Verbageum montanum, Schrod. Bei Meinif: Crtisus casseens, Maly. Bei Roforlin: Cypripedium calceolus, L. I'm Sanblande: Silene tenerrima, Prest: Hesperis inodora, L. An ben Bafaltfelfen ber Teufelsmauer: Locidon olivacon, Owicz : enba lich in ber reichbemafferten Gegend von Birfcberg: Lodum palustro. L.; Cineraria sibirica, L.: Littoralis lacustris, L.: Calla palustris, L.; Rhinchospora alba et Rh. fusca, Pohl; Oxycoccus palustris, Pers.; Dianthus sylvaticus, Hoppe; Orchis palustris, Jacq.; Emphorbia palustris, L.

Der landwirthich aftliche Bieh ftanb betrug nach ber von ber t. t. Dekonomisch=Patriotischen Gesellschaft mitgetheilten Zabelle, am 30. April 1883, jufolge ber von ber hohen Lanbesstelle veranslaften Robluma:

| ambana • | andimina .            | •                          | • •          |
|----------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|          | bei ben Obrigkeiten.  | bei ben Unterthanen.       | Bufammen.    |
| Pferbe   | . 719                 | 12655                      | 18374        |
| . (      | (702 Alte, 17 Fohlen) | (11460 Alte, 1195.         | •            |
|          |                       | Fohlen)                    |              |
| Ainboid  | h 9113                | 97750                      | 106863       |
| . (      | 229 Buchtftiere, 275  | (506 Buchtfliere, 510      | •            |
| . j      | unge Stiere, 4821     | junge Stiere, 64014        |              |
|          | Rühe, 2307 Kalbin=    |                            |              |
| . 1      | nen , 41 Maftochfen,  |                            | •            |
| `1       | 1086 Bugochfen, 354   | 11081 Bugoch ., 3082       | • .          |
|          | unge Defen)           | junge Dofen)               |              |
| Schafe   | 106861                | 55155                      | 162016       |
| (        | 82789 Alte, 24072     | (41997 Alte, 13158         |              |
| 5        | łámmer)               | Lämmer)                    |              |
| Im       | Jahre 1788 betrug bi  | e Anzahl der Pferde 13934, | der Diffen . |

13920, ber Rube 66990 und bie ber Schafe 94785. Rach ber versichiebenen Lage und ben verschiebenen Gegenben bes Kreises eraeben

fich biege folgende Bemerkungen. Die Pferberucht finbet faft aule Giefflich im flachen ganbe, und am meiften in ben füblichen und fithaftlichen Gegenben bes Rreifes Statt. Bon ber oben angegebenen Anabi ber Soblen entfällt nur eine unbebeutenbe Babl auf die Gea biras = Gegenben und bas norbliche Rlachland. Go ift auch die Anzahl ber Debfen überwiegend in ben Gebirgsgegenben gegen bie ber Pferbe. melde in einigen Gegenben bes Alachlanbes gegen jene vorberrichen. in ben meiften fich aber faft gleichkellen; blog bie Berrichaft Reichens hore macht hieron eine Audnahme, mo eine bedeutende Menge Pferbe für embere ale imbwirthichaftliche Zwede gehalten werben. 3m narbe fichen Atachlande übertrifft banegen wieder die Angahl ber Ochsen ble ber Dferbe um ein Bedeutenbes, und überhaupt ift in biefen Gegenben, fo wie im Gebirge, bas Berhaltniß bes Rindviebes gur Area bebeutenb großer . als im fühlichen Rlachlande. Der Schlag bes Rinbviehes ift bort auch bebeutenb graffer und fraftiger ale bier, mit Ausnahme jeboch bes Biebitanbes auf ben berrichaftlichen Maiereien. Aus ben Gebirasgegenden werben eine bebeutenbe Angabi Ralber im Minter nach ber Sauptitadt geliefert , fonft wird aber Schlachtvieb noch eingeführt, ba ber Rreis, befanbers bet ber farten Confumtion in ben Inbuftrials gegenben, feinen Bubarf nicht erzeugt. Die Schafzucht finbet fich im mitttern und fablichen Theile verbreitet; fie fehlt ganglich im bobern Gebirge, und ift unbebeutend in ben Mittelgebirgsgegenden, wo fie fall nur auf ben berrithaftlichen Daieteien betrieben wirb. 3m Gebirge vertvitt bie Biege, baufig bie Stelle ber Rub, befonbere bei ben armern Bauslern ; im Jahre 1788 mar bie Angabl ber Biegen 9288, fie burfte jest eber gu= ale abgenommen haben. Die Schweinzucht ift nicht uns bedeutenb, im porgebachten Sabre betrug bie Angabl berfelben 14701: in ben füblichen Begenben finbet fie fich auch beim gemeinem Lands manne verbreitet. Roberviehaucht, befonbere bie ber Ganfe, wird baufig betrieben; von minberer Bebeutung, als fie fenn tonnte, ift bie Bienengucht. Ein Stand von freiem Bilb (Birfche und Rebe) finbet fic noch in ben Balbern bes Sochgebirges, außerhem ift bies Wilb, fo wie bie Dambiriche, auf bie Thiergarten beschrantt, von welchen fic einige von Bedeutung finden. Im Flachlande ift ber hafe ber haupte gegenftand ber Ragb. Bon Reberwild finden fich bas Unerhubn und Birthuhn in den Gebirgewaldungen, feltener erscheint das hafelhuhn, bas Rebbuhn febr häufig im Rlachlande, und Raknerien finden fich vorzäglich im fübofflichen Theile bes Rreifes. Die Bogeiffellerei wirb im Gebirge, besonders ftart in einigen Detschaften ber Induffriale

gegend, betelchen. Unter ben fchabilden Abieren erfcheint ber Fuchs baufig, feitner ber Dachs; Bolfe, welche in früherer Beit, so wie Baren, im Hachgebirge banken, find schon langft gangfich ausgerettet. Die Gewässer bes hachgebirges find reich an Foretien; in den größern Bachen und in den Flussen finden fich auch Aute und Autenppen, tei ben Teichen hauptsächlich Karpfen und Hachte.

Ein wohn er. Die Boltsmenge betrug nach bem Konftriptiones fummarium vom Jahre 1831: 309585; nach Abschlag jedoch vom 24583 theils in andern Gegenden Böhmens, theils im Audlande Abwesenden, und Zuvedmung von 7300 anwesenden Fremden, inn Ganzen 302002, nämlich 182127 männliche und 210176 weibliche Inderbetren. Unter dieser Gesammtzahl sind 207 Geiftliche, 72 Abest lige, 569 Beamte und Honoratioren, 5428 Gewerdsinhaber, Alimfiler und Scholiende, und 11876 Bauern.

Der Rreis gablt ferner 2 tonigliche Stabte, 1 tonigliche Leibgebingfabt , 12 Schubfiabte und 30 Stabtchen und Martte . 6 Born Babte und 1032 Dorfer, und gufammen 59660 Saufet. Die Rache bes Rreifes im Gangen genommen , ergeben fich auf eine filleile 5078 Bewehner; giebt man jeboch ben unfruchtbaren, nicht benugbaren Ebeil ab, fo tommen auf bie Deile urbaren Bobens ode? Simoobner: Die Bevollerung bes Rreifes ift jeboch feinesmeas gleichformig vertheilt. und bas Berhaltnig berfelben nur Area ift im Gebirge auffallend großete als im flachen ganbe, ja in einigen Gegenben ein mehrfaches gegen bad Lestere. 3m Durchfdmitte ift bie Benalferung im Alachlande, welches & von ber Area bed Arrifes einnemmt, bie Salfte von ber in ben übrigen ? bes Gebirgelandes, wezu wir hier die Sften. Groß: Stal, Münchengrat, Swis. gan , Semil, Mein : Stal, Jeffenen, Damarow, Alt : Alcha, Behmifche. Micha, Robolet, Morchenftern, Reichenberg, Friedland, Grafenftein, Lamberg, Gabel, Reichftabt und Bartenberg gablen. Es beträgt nämlich bie Boltsmenge biefer genannten Dominien 260959, und bie bes fluchen. Landes 131,343. Im bichteften ift bie Bevollerung auf ben Derrs fchaften Reichenberg, Morchenftern und im nordlichen Theile ber Berra fchaften Semil und Riein : Stal. Seit bem Jahre 1788 ergiebt fich eine Bergrößerung ber Boltegabl pon 114392, und ber Saufergebl von 5614. Es ift mertmurbig und für bie Befchaftigunges und Lebensweife ber Einwohner nicht ohne Intereffe, bag auch bie Bunahme ber Bevollerung feit bem Jahre 1788 in ben Gebirgegenben in einem weit fartern Berhaltwiffe fatt gefunden bat, als im Slachlandes es findet fich namlich ber Buwachs in ber oben bezeichneten Gebirgegegend im Durchschwitte von 80 auf 100, während sich ins übrigen Abeile bes Kreises bloß eine Neumehrung von 31 auf 100 zeigt. Nach dem zehnjährigen Durchschnitte von 1821 bis 1880 kommen auf ein Jahr 15458 Geburten, ohne die Todtgebornen, und 10909 Sterbefälle: darans ergiebt sich der jährliche Bevölkerungszuwachs mit 4544 Geelen. Die Anzahl der Todtgebornen ift jährlich 230.

In fir dilider Sinficht gehört ber Dreis gur Distes bes Leite meriner Bisthums. Er ift in 9 Bifariate eingetheitt, namiich Briebland . Birfdberg . Gabel , Reichenberg , Gemil . Zurnau , Delnif. Inna-Planelau und Rimburg. Die Seelforge ift in 141 Riechfprengel vertheilt, welchen 13 Dechante, 91 Pfarrer, 33 Lotaliffen unb 4 Ers vofiten vorfteben. Rlaft er von Orbensgeiftlichen find 6, namuch ein Digriften = Collegium mit einem Reftor und 11 Brieftern in Jung = Bunglau; ein Auguftiner = Rlofter in Beiswaffer, mie einem Brior und 2 Brieftern; ein Arangistaner = Elofter in Saindorf, mit einem Guarbian, 3 Prieftern und 2 Laien : ein Arans gistaner=Rlofter in Turnan, mit 1 Guardian, 2 Brieftern unb 2 Laien; ein Rapuziner=Rlofter in Delnit, mit einem Subprior , 2 Prieffern und 2 Laien und eines bergleichen in Reichstate mit einem Guarbian, 2 Prieftern und 3 Laien. Die Afia tholifen baben im fablichen Theile bes Treifes 6 Bethaufer, und find in 5 Baftorate ber helvetifchen Confession, und 1 ber lutherifden Confession perthelle: bie im nordlichen Theile in ben Grangorten mobe nenben find gur Geelforge ber protestantifchen Rirchen in Seibenberg und Baigeborf in Sachfen jugewiefen. Die Juben baben eine Sons agoge und einen Rreifrabbitter. Schulen find 304, worunter 2 hauptfdulen, 3 fabritefdulen und 2 Dabdens und Induftrialfdulen. bann eine Afraeftenfoule; bie Angahl ber Schulfinber ift 52223. Bon boheen Schulanftalten ift hier ein Gomnafium und eine Realichule wird fo eben errbebtet.

Die oberfie politische Behörde des Kreise ift das t. t. Rreis amt in Jung = Bunglau, welchem in politischer hinsicht die sammtslichen Magistrate der königlichen und der Municipal=Städte, und die Temter der Dominien untergeordnet sind. Die Angahl der Domisnien (herrschaften und Gater), von welchen zuweilen mehre unter Einer Nerwaltung vereinigt sind, ist 75. Für die Justizverwaltung in erster Instanz bestehen 17 Magistrate zweiter Klasse, und 58 Ortsgerichte, welche in Judicialibus dem t. t. Apellation 6 = Gerichte zu Prag unterstehen. Das Richteramt verwalten in den Städten 3 geprüfte Burgermeifter und 22 geprufte Rathe, in ben Ortegerichten 27 Jusflizidre; von Lehtern versehen einige mehre Dominien. Die Eriminals Gerichtsbarkeit wird vom Eriminals Gerichte in Jung Bunglau vers
waltet.

In militarischer hinsicht bilbet ber Kreis ben Werbbezirt eines Infanterieregimentes (gegenwärtig Nr. 3B, Palomsbini), zu welchem aber noch ein Theil bes Leitmeriger Kreises gehört; von biesem Regiments-Commando wird auch die Conscriptions-Revission besorgt, und ber Kreis ist für diesen Zweck in solgende Detstion en eingetheilt:

- 1. Settion; ble Dominien Benatet, Bezno, Kofchatet, Lieblig, Liffa, Melnit, Rebufet, Rimetit, Kepin, Sowinka, Stranow, Cegtis, Ober-Widim und Brutis, sammt ben Stabten Benatet, Melnit, Rimsburg und Begskabtel.
- 2. Settion: Die Dominien Brodes, Brezno, Diettenis, Dobrawis, Domausnis, Roft, Krines, Lautschin, Mlablegow, Rofbialowis und bie Stadt Jung-Bunglau, sammt bem bazu gehörigen Gute.
- 3. Settion: bie Berrichaften Groß = Stal, Munchengras und Swigan, mit ben incorporirten Gutern.
- 4. Settion; Die Herrschaften Rlein = Stal und Semil, mit ben Gutern Nawarow und Jeffenen.
- 5. Sektion; bas Gut Alt = Aicha, bie Stadt und Hft. Bohmisch= Aicha, bie Hft. Groß=Rohoses, und bie Stadt Turnau.
- 6. Settion; bie Sft. Morchenstern und bie Stadt und herrschaft Reichenberg.
- 7. Sektion; bie Stadt und herrschaft Friedland, sammt ber Stadt Reuftadtel, und die herrschaft Grafenstein mit der Stadt Krabau.
- 8. Sektion; Die Stadt und herrschaft Gabel und Die herrschaften Kamberg, Reichstadt und Martenberg.
- 9. Sektion; bie Dominien Groß = Wichells, Saufka, Hiefdberg, Riein = Wichelis, Kosmanos, Krnfto, Micheno = Lobes, Neu = Perftein, Niemes, Stalsto, Stranka, Weißwaffer und Wiska, sammt der Stadt Weißwaffer.

Das Sanitätswesen wird von einem f. f. Kreisphysitus und einem f. f. Kreischirurgen, 7 graduirten Aerzten, Doktoren der Mesbizin, 3 Doktoren der Chirurgie und 68 Chirurgen, dann 341 geprüften hebammen besorgt; Apotheken sind 18.

Erwerbequellen ber Ginwohn er. Rach ber verschiebenen Lage und ber Dichtheit ber Bevollerung ber verschiebenen Gegenden

Diefes Reeifes, fliefen bie Rabrungs = und Ermerbsquellen ber Ginmobner entweder aus bem Lanbbaue, ober aus ber Induftrie. In bem größten Theile bes Rreifes, namlich im gangen mittlern und füblichen Theile, ift Landbau fast die ausschließliche Rahrungsquelle, und nur gerffreut finden fich einige große Induftrie=Unftalten. In ben Bor= und Mittelgebirge = Gegenben ift nebft bem Landbaue auch Betreibung von Gewerben bie Beschäftigung; im Bochgebirge bingegen findet fich Induftrie von mannichfaltiger Art als Sauptbeschäftigung, und ber färgliche Landbau liefert fur die überaus bichte Bevolkerung einen febr geringen Beitrag ju ben nothwendigen Beburfniffen. Die beiben letten Regionen find baher auch ber Gis eigentlicher Commergial = Gemerbe, mabrend im Rlachlande fich bloß Gemerbtreibende fur bie Befriedigung ber unentbehrlichften Bedurfniffe, ober fogenannte Polizeis gewerbe, und felbit in ben meiften Stabten biefer Gegenden nur wenig Commerzial = Gewerbe' vorfinden, wie aus bem Gewerbsftande, welcher bei ber Topographie ber Dominien und Ortichaften angeführt wirb, erfichtlich ift. Die Angabl aller Gewerbtreibenden, mit Inbegriff bes Bilfepersonale, beträgt im gangen Kreife 29966 Personen. Die Mannich= faltigfeit und Wichtigfeit ber eigentlichen Commerzial = Gewerbe wird aus ber folgenden Ueberficht, welche aus ben einzelnen amtlichen mitge= theilten' Gewerbstabellen ber Dominien und Stabte vom Jahre 1832 gusammengetragen ift, erfichtlich fenn. Es finden fich von größern Inbuffrial = Anftalten: 25 Baumwollenfpinnereien mit 1138 Arbeitern, 10 Baumwollenwebereien mit 1028 Webftublen, 47 Garn= und Leinwandbleichen, 1 Gifenwert mit 36 Arbeitern, 6 Glashutten; Die Glasfabritation und Bearbeitung, mit Inbegriff ber Glasschmelg= ober Com= politione=Bearbeitung, beschäftigt 2742 Personen. Rattunfabriten finb 16 mit 2404 Arbeitern; eine Mafchinenfabrit beschäftigt 150 Personen; Papiermuhlen find 8 mit 60 Arbeitern; Papiermache-Fabritanten find 6 mit 73 Gehilfen. Ferner find 33 Schafwollspinnereien mit 990 Ar= beitern, 6 Tuch = und Rasimirfabriten mit 850 Arbeitern, 3 Turtifch= roth=Farbereien , 2 Bollzeugfabriten mit 65 Gehilfen. Die Buderer= jeugung aus Runtelruben beschäftigt 1fo Menfchen. Commerzial=Ge= werbe treibende Meifter und Gewerbeinhaber find außerdem von folgen= ben Gewerbsarten, als: 4 Bandwirter, 7 Blattbinder, 17 Buchbinder, 23 Buchfenmacher, 9 Drecheler, 70 garber, 6 Feilenhauer, 43 Gelb= gieger, 9 Golb= und Silberarbeiter, 3 Granatenbohrer, 4 Sammer= ichmiebte, 51 handschuhmacher, 51 hutmacher, 14 Kammmacher, 80 Rurfchner, 14 Rlampner, 5 Knopfmacher, 7 Rupferichmiebte, 130 Lobs

garber, 5 Maschinenbauer, 20 Nagelschwiedte, 4 Posamentierer, 6. Poetaschensieber, 45 Riemer, 13 Gägenschmiedte, 42 Sattler, 85 Seinfensieber, 65 Seiler, 160 Schilf= und Strobssechter, 105 Schlosser, 51 Steinschneider, 76 Strumpfstricker, 183 Strumpfwirker, 62 Töpfer, 34 Tuchbereiter, 1061 Tuchmacher mit 1169 Gesellen und Lehrlingen, 129 Tuchscheerer, 12 Auchmacher, 25 Uhrmacher, 11 Machezieher, 171 Wagner, 3670 Beber mit 1245 Sesellen und Lehrlingen, 61 Weißsgarber, 9 Zeugweber, 4 Zinngießer, 8 Zirkelschmiedte. Ueber die Ausgabl der Flachsspinner ist keine vollständige Angabe vorhanden; doch ist die Angabi sowohl derjenigen, welche die Spinnerei als einzige Erwerhsequelle, als auch derer, welche sie nebenbei betreiben, gewiß äußerst besträchtlich.

Die Angahl ber mit Sanbel beschäftigten Personen beträgt 13463barunter sind gegen 600 haustrer, von welchen besonders viele in der Gebirgsgegend der Herrschaften Semil, Nawarow, Rlein = Stal, Smizgan ze. anfäßig sind, welche den Hausirhandel vorzüglich mit Glasprop dukten sowohl im Inlande als auch im fernen Auslande betreiben.

Der Werth fammtlicher burch Gewerbs-Industrie erzeugten Prosbutte betrug im 3. 1825 bie bedeutende Summe von 9,987494 B. B.

Die Woft = und Commercial = Sauptftragen, welche biefen Rreis burchichneiben, find folgende: 1) bie von Drag über Brandeis nach Jung = Bunglau führende. Strafe; fie theilt fich hier in 3. Bmeige, moven ber 1. von ba nach Sobotta, ber 2. über Dun= chengras und Liebenau nach Reichenberg, und weiter über Ariebland nach Seibenberg in ber Laufis führt; ber 3. 3meig führt von Jung = Bunglau nach Weißwaffer, und theilt fich bier abermale in 2 Arme, wovon der eine über Suhner maffer , Riemes, Babelnach Bittau, ber andere uber Sirfc berg auf die Rum= burger Doft= und Commerzialhauptftrage führt , mit welcher er fich bei Meufchloß vereinigt. 2) Die von Tetichen an ber Elbe nach Dahren und Schlefien führende Strafe geht von Saibe, im Leitmeriber Rreife, über Reichftabt, Diemes, Subnerwaffer, Mundengras und Cobotta nach Gitfdin im Bibichower Rreise; fie burchschneibet alle vorher angeführten Strafenzweige, und verbindet fie untereinander. 3) Endlich führt eine Sauptftrage von Rung = Bunglau über Dimburg und Dobiebrab, wo fie bie von Prag nach Koniggrag führenbe Sauptstrage burchschneibet, nach Roll in auf die Wiener Sauptstrage. Auger biefen Saupts ftragen giebt es viele Lanb ftragen gur Berbindung ber Ortschaften

und Dominien; diese find im Gebiege großentheils gut umd chanfileartig unterhalten, im Flachlande aber, aus Mangel an geeignetem Pflaftes rungs-Material, theils sandig, theils lehmig, und dann in naffer. Jahresgeit schlocht zu befahren. Ein t. t. Straßentommissan, und bas in die Orte Vimburg, Jung = Bunzlan, Liebenau, Reichunderg, Friedland, Niemes, hirschberg und Gobotta vertheilte t. t. Straßen aufsicht te Person ale trägt Gorge für die Herssellung und Erhaltung der Haupestraßen.

Die Erhebung ber Bolle, Aufrechthaltung ber Bollgesete und Beswahrung ber Granze steht unter ber k. k. Kameral=Bezirkeverswaltung in Jung-Bunzlau, welchem bas k. k. Bollkom miffariat in Reichen berg und die k. k. Bollsegftätte baselbst, die k. k. Commerzial = Bollamter in Grottau, Ebersdorf und Pestersborf, die k. k. Granzzollamter in Roblige, Kumeraborf, Heisnersborf und Neustadtel, dann die k. k. Commerzial = Stempel = ämter in Mergenthal, Zwidau und Gabel, und die 9. Compagnie der k. k. Granzwache untergeordnet sind.

Sprache ber Einwohner. Beibe Lanbesfprachen, bie teutfche und bie bobmifche, berichen in biefem Rreife. Erftere ift bie aus-Schliefliche Boltsfprache im gangen norblichen Theile und langs ber Grange mit bem Lettmeriber Rreife, bis gum füblichften Theile berfelben } lettere berricht am fublichen Abhange bes Bebirges und im gangen mittlern und füdlichen Theile bes Rreifes. Bon ben 141 Riethippengeln beffelben berricht die teutsche Sprache in 58, mit 186,850 Ginmobnern. bie bobmifche in 69, mit 172,571 Einwohnern, und in 14 Rirchfprengeln mit 40156 Einwohnern ift die Sprache gemifcht. Der teutiche Dias Lett bes Landmannes ift von bem im Leitmeriser Rreife und in ber ans granzenben Laufis berrichenben nicht verichieben; eine Gigenthumlichteit beffelben besteht in ber gang besondern Aussprache bes Lautes & in ber Mitte und am Ende ber Borte, welches meift fo flingt, wie bas foges nannte grobe & in ber polnischen Sprache; biefe Mussprache finbet fic vorzüglich in ber Gegend von Reichenberg. Die bohmische Sprache wird in biefem Rreife mit befonderer Reinheit in ben Gebirgsgegenben gefprochen.

Sitten und Gebrauche. Was in Beziehung auf biefe in ber allgemeinen Uebersicht bes Leitmeriger Kreises angeführt worden ift, hat auch hier seine Giltigkeit, und es ift merkwurdig, daß bieselben alts hergebrachten Gebrauche sich sowohl bei ben teutschen als bei ben bohs mischen Bewohnern finden. Etwas mehr Berschiedenheit herrscht in

garber, 5 Maschinenbauer, 20 Nagelschmiebte, 4 Posamentierer, 6. Pastafchensieber, 45 Riemer, 13 Sägenschmiebte, 42 Sattler, 85 Seis. sensieber, 65 Seiler, 160 Schilf= und Strobflechter, 105 Schlosser, 54 Steinschneiber, 76 Strumpfstricker, 183 Strumpfwirker, 62 Topfer, 34 Tuchbereiter, 1061 Tuchmacher mit 1169 Gesellen und Lehrlingen, 129 Tuchscherer, 12 Auchmacher, 25 Uhrmacher, 11 Wachstieber, 172-Wagner, 8670 Weber mit 1245 Gesellen und Lehrlingen, 61 Weißsgärber, 9 Zeugweber, 4 Zinngießer, 8 Zirkelschmiebte. Ueber die Ausgabl der Flachespinner ist keine vollständige Angabe vorhanden; doch ist die Angahl sowahl derjenigen, welche die Spinnerel als einzige Erwerhsequelle, als auch derer, welche sie nebenbei betreiben, gewiß äußerst besträchtlich.

Die Angahl ber mit Sanbel beschäftigten Personen beträgt 13463 barunter sind gegen 600 haustrer, von welchen besonders viele in der Gebirgsgegend der Herrschaften Semil, Nawarow, Rlein = Stal, Swisgan 2c. ansäßig sind, welche den Hausrhandel vorzüglich mit Glaspropbulten sowohl im Insande als auch im fernen Austande betreiben.

Der Werth fammtlicher burch Gewerbs-Industrie erzeugten Prosbutte betrug im J. 1825 bie bebeutenbe Summe von 9,987494 28. 28.

Die Doft = und Commercial= Saupt ftragen, welche biefen Greis burchichneiben, find folgende: 1) bie von Drag über Brandeis nach Rung = Bunglau führende. Strafe; fie theilt fich bier in 3. Breige, moven ber 1. von ba nach Sobotta, ber 2. über Dun= den grag und Liebenau nach Reichenberg, und weiter über Kriebland nach Seibenberg in ber Laufit führt; ber 3. 3meia führt von Jung = Bunglau nach Beigmaffer, und theilt fich bier abermals in 2 Arme, wovon ber eine über Suhner waffer, Riemes, Babelnach Bittau, ber andere über Birfcberg auf bie Rum= burger Poft= und Commerzialhauptstraße führt, mit welcher er fich bei Meufchloß vereinigt. 2) Die von Tetfchen an ber Elbe nach Dahren und Schlefien führenbe Strafe geht von Saibe, im Leitmeriber Rreife, über Reichftabt, Diemes, Suhnermaffer, Dundengras und Sobotta nach Gitfchin im Bibfchower Rreife; fie burchichneibet alle vorher angeführten Strafenzweige, und verbinbet fie untereinanber. 3) Enblich führt eine Sauptftrage von Jung = Bunglau über Dimburg und Dobiebrab, mo fie bie von Prag nach Koniggrag führenbe Sauptstrage burchichneibet, nach Rollin auf bie Wiener Sauptstraße. Außer biefen Saupts ftragen giebt es viele Lanb ftragen gur Berbindung ber Drifchaften

und Dominien; diese sind im Gebirge großentheils gut und chanssteartig unterhalten, im Flachlande aber, aus Mangel an geeignetem Pflastes rungs-Material, theils sandig, theils lehmig, und dann in nasser Jahres zeit schlecht zu befahren. Ein t. t. Straßentom miffär zu Müns chengräß, und das in die Orte Nimburg, Jung = Bunzlan, Liebenau, Reichenberg, Friedland, Niemes, hirschberg und Sobotta vertheilte t. t. Straßen aufsichts = Person ale trägt Sorge für die herz keilung und Erhaltung der hauptstraßen.

Die Erhebung ber Bolle, Aufrechthaltung ber Bollgesete und Beswahrung ber Granze steht unter ber k. k. Lameral-Bezirksverswaltung in Jung-Bunzlau, welchem bas k. k. Jollkom miffariat in Reichen berg und die k. k. Bollsegstätte baselbst, die k. k. Commerztals Jollamter in Grottau, Ebersborf und Pestersborf, die k. k. Granzzollamter in Kohlige, Aumerthorf, Deismersborf und Reustadtel, dann die k. k. Commerzials Stempelsämter in Wergenthal, Zwidau und Gabel, und die 9. Compagnie der k. k. Granzwache untergeordnet sind.

Sprache ber Einwohner. Beibe Lanbesfprachen, bie teutfche und bie bohmi fche, berfchen in biefem Rreife. Erftere ift bie ausichliefliche Boltsfprache im gangen norblichen Theile und langs ber Grange mit bem Lettmeriber Rreife, bis gum fublichften Theile berfelben 3 lettere berricht am füblichen Abhange bes Gebirges und im ganzen mittlern und füdlichen Theile bes Rreifes. Bon ben 141 Rirchfppengeln befielben berricht die teutsche Sprache in 58, mit 186,850 Ginwohnern, bie bobmifche in 69, mit 172,571 Einwohnern, und in 14 Rirchfprengeln mit 40156 Einwohnern ift die Sprache gemifcht. Der teutsche Dias lett bes gandmannes ift von bem im Leitmeriger Rreife und in ber ans grangenden Laufig herrichenden nicht verschieben; eine Cigenthumlichkeit beffelben befteht in ber gang besondern Aussprache bes Lautes & in ber Mitte und am Ende ber Borte, welches meift fo flingt, wie bas foges nannte grobe & in ber polnischen Sprache; biefe Aussprache finbet, fic vorzuglich in ber Begenb von Reichenberg. Die bohmifche Sprache wird in biefem Rreife mit befonderer Reinheit in ben Gebirgsgegenben gefprochen\_

Sitten und Gebrauche. Was in Beziehung auf biefe in ber allgemeinen Ueberficht bes Leitmeriger Kreifes angeführt worden ift, bat auch hier feine Giltigkeit, und es ift merkwurdig, daß biefelben alts bergebrachten Gebrauche fich sowohl bei ben teutschen als bei ben bohs mifchen Bewohnern finden. Etwas mehr Berschiedenheit herricht in

Der bohmifche ganbmann traat feine furgen Beine ber Riefbung. Eleiber gern von ungefärbtem Leber, liebt als Ropfbebedung bie bobe Dubelmuse, und mablt für feinen langen Rod gern lichtgraue Karben. während ber teutiche Landmann meift fcmarggefarbte Leberhofen, einen But mit breiter Rrampe, welche gumeilen aufgeftust wirb, und einen Burgern Rod von meift buntelblauer Karbe tragt. Auch die Tracht bes weiblichen Gefchlechtes bat viel Eigenthumliches. Die runde Rappenhaube mit einem fcmalen, glatt an Stirne und Mange anliegenben Spisenbefas, ift faft blog Cigenthum ber Berheuratbeten ; bie ledige weibliche Jugend traat bas Saar meift in Bopfe geflochten, welche auf bem Scheitel zu einem neftartigen Geflechte zusammengelegt und mit einer querburchgestedten langen Rabel befestigt werben; biefer Ropfe pus wird bann blog burch ein Tuch bebeckt. Steife Dieber mit hohem Lane, oft mit Golbborten und an ben Achfeln mit bunten Banbichleifen belest, furze faltenreiche Rode, und in einigen Begenben rothe Strumpfe und Schube mit hoben Abfaben, vollenben bas' Charafteriftische besfelben. In ben Induftrie treibenden Gegenden ift bie Rleibung beiber Beidlechter mehr ftabtifc und bem Bechfel ber Dobe unterworfen. Salent und Liebe gur Dufft finden fich auch bier, fowohl bei ben teutschen als bei ben bohmischen Ginwohnern, und Dufit und Tang, fo wie Schauspiele, gehoren unter bie vorzuglichften Bolfebeluftigungen. Das Bogelichießen, welches fich aus Sachfen in bie Stabte bes Leitmeriper Rreifes verpflangt ju haben icheint, ift im Bunglauer Rreife nicht üblich, wohl aber bas Scheibenschießen, und nicht bloß bie Stabte. fondern auch viele Dorfer in ben Industriegegenden haben ihre Schiefiftatten und Schübengefellichaften.

Bas für Bobithatigteite Unftalten fowohl in früherer ale in ber neueften Beit geschehen ift, wird in ber Topographie bei ben Dominien und Ortschaften angezeigt werben.

# Ronigliche Rreisftabt Jung : Bunglau.

Die königliche Kreisstadt Jung = Bunglau (bohm. Mlada Bosleslaw, latein. Neo-Boleslavia) liegt fast mitten in der sublichen Sälfte des Kreises, 117,5 Wien. Klafter über der Nordsee und 15 B. Kl. über der Jer, am linken Ufer dieses Flusses, welcher hier den aus dem Podoleger Teiche absließenden Bach Klenice aufnimmt, 7 Post meilen von der Hauptstadt Prag, an den von derselben nach Schlessen mid der Ober = Lausis führenden Hauptstraßen, unter 50° 24' 50" nördlicher Breite und 32° 34' 12,5 östlicher Länge, nach Astronom David \*).

Das Gebiet ber Stadt, wozu auch das weiterhin als ein besonderes Dominium näher zu beschreibende Gut Jung=Bunglau gehört, gränzt gegen Norden an die Hicht. Münchengrät, gegen Often an die Hicht. Bezno, gegen Süben an die Hicht. Dobrawis und gegen Westen

an bas But Eldeptis und bie Sichft. Rosmanos.

Der Boben, auf bem bie Stadt liegt, gehort ju ber Sochebene, welche bie gange fubliche Salfte bes Bunglauer Rreifes einnimmt und fic allmählich mit fanft wellenformiger Dberfläche nach Guben gegen bas Elbthal abbacht. Diefe Bochebene wird hier vom Ifert hale und bem in baffelbe munbenben nicht fehr breiten Thale bes Rlanice= Bades burchichnitten. Die Gehange biefer Thaler fint febr fteil, jum Theil felfig; die Relbarten, welche ben Untergrund hier wie im gangen füblichen Theile bes Rreifes bilben, nämlich Quaberfand= fein und Planertalt, tommen an biefen Thalgebangen baufig um Borfdein; eben fo in einigen Sohlwegen und fogenannten Ra= deln. Auf bem Borfprunge, welcher burch bas Bufammentreffen ber beiben Thaler gebilbet wird, liegt bas Schloß von Jung=Bunglau. Die Stadt verbreitet fich auf ber Hochebene und an den Gehängen ber Thaler. Auf bem Grunde berfelben, am Rlenice=Bache, liegt bie Borftabt Podolet. Der Horizont von Jung = Bunglau wird fublich von ber Sugelreihe Chlomet (ober Chlum), nordlich von den Unhohen bei Rosmanos begranzt. Nordöstlich breitet fich die Ebene weiter aus, und über bie Borberge bes Riefen = und Ifergebirges, fo wie über ben Roja kower Gebirgezug schweift ber Blid bis an ben suboftlichen Abeil des Mergebirges, die Gebirge von Hochstadt. Gegen Westen ift

<sup>\*)</sup> Aftronomifche Ortsbestimmungen von Prag aus über Georgenberg, Meinit 2c. Prag 1828.

bie Ansficht burch bas rechte Thalgehange ber Ifer, weiches fich etwas mehr hervorhebt, beschränkt; boch zeigen fich nordweftlich bie Bor-

poften bes Regeigebirges, bie beiben Dofige.

Rung = Bunglau befteht aus ber eigentlichen Stabt und ben Rorftabten. Die Erftere wird in bie Altstabt, Reuftabt und Bubenftabt eingetheilt. Die Borftabte beifen Doboles und Draf. Die Mitfabt enthielt bei ber letten Confription im Rabre 1831 116 S. mit 1205 E.; bie Reuftabt 114 B. mit 1082 E.: bie Rubenftabt hatte 32 S. mit 794 E. Bon ben beiben Bor= ftabten gablte Debolos 108 if. mit 895 E. . unb Dial 88 B. mit 486 G. Bang Sung Sunglau enthielt bemnach 452 S. und 4462 E. Bu bemerten ift bierbei, bag 2 Nummern ber Borftabte gur Bft. Ros= manos gehoren, nämlich in Doboles ber fogenannte Kriebrich 6= bof ober Dobbrab, ein im 3. 1823 gang neu erbauter obrigkeit= licher Maierhof fammt einer bazu geborigen Schaferei, und in Dta. bas ebenfalls phriafeitliche Braubaus. Die meiften Saufer ber Stadt fowohl ale bet Borftabte find von Stein aufgeführt. Die Bau art und die Anlage ber Stadt im Bangen ift inbeffen bei bem Mangel an regelmäßigen Platen und geraben Strafen weniger gefällig, als bie vieler anbern Rreisftabte Bohmens. Das nothige Quellmaffer erhalt bie Stadt burch einen ichon im S. 1547 von Erneft Rragir von Rraat anaelegten Bafferthurm bei ber Unterftaupner Duble, welcher mittelft eines funftvollen Berts bas Maffer aus ber bier befindlichen. febr ergiebigen, mit ber Sfer felbft in feiner Berbinbung ftebenben Duelle nach allen Theilen ber Stabt lettet.

Jung = Bunzlau hat fein eignes Stadtwappen, den bohmischen (weißen) köwen im blauen Felde darstellend, und besigt einen regulirten Magistrat, welcher zugleich für den Bunzlauer Kreis die Criminals Gerichts be horde ist. Er besteht aus 4 geprüften Bürgermeister, 5 gedrüften Rathen, 1 geprüften Setretär, 2 Criminal = Uktuaren und dem nöthigen Kanzlei. Personale. Außerdem ist hier der Sig: n des t. t. Kreisamtes für den Bunzlauer Kreis, bestehend aus 1 Kreis=hauptmann, 3 Kreis=Kommissaren, 2 Concepts=Praktikanten, 8 andern Beamten, nehst 1 Kreis=Jingenieur, 1 Kreis=Physikus, 1 Kreis=Bund=arzt und 1 Kreis=Forsteraminator; b. der f. t. Kameral = Bezirts = Berwaltung für den Bunzlauer Kreis; c. einer f. t. Kahr = und Briefpost; und d. eines t. t. Militär=Berpflegs=

Magazins.

Außerbem befindet sich in Jung-Bunglau seit dem J. 1784 das bis bahin in Rosmanos bestandene Piaristen = Collegium, und zwar in dem ehemaligen schon 1345 burch Johann von Michalo = wis gegrundeten Klostergebaude der Minoriten, welche durch Kaiser Joseph II. hier aufgehoben, und an andere Klöster ihres Ordens versthellt wurden.

Deffentliche Lehranstalten find bas von ben Piariften beforgte E. E. Somma fium, und bie theils mit weltlichen Lehrern, theils mit Geiftlichen beffelben Orbens befeste haupt foule.

Bemerkenswerthe öffentliche Gebaube find : a. das mit 2 Thurmen

genierte. 3 barmonifc gufammenfilmmenben Gloden und efter Schland ubr verfebene Rathhaus. Es ift bereits im 3. 1550 erbaut wors ben, und enthalt im Junein einen burch feine Sotie merfrifrebigen Steunasfaal und eine vom 'ehemaligen Stabt = Dechant & offi ges grundete Ravelle. Geit bent 3. 1823 ift bamit auch bas Gebanbe bes Griminalgerichte fur ben Bunglauer Rreis in Berbinbung gebracht worben : b. bas alte, gegenwartta in eine Dillitar= Saferne umgefchaffene, Schlof Boleflam, welches bereite Bergog Boles flam II. (ober ber Rromme) im 3. 973 angelegt, und gum Unterfchiebe von bem ant rechten Elbufer erbauten, benfelben Ramen fahrenben. Maba Boteflaw (Rung=Bunglau) genannt haben foll, mabrend bas Lebtere von nun an Stara Boleflaw (Alt-Bunglau) bieff; c. bas . ber brauberechtigten Burgerichaft gehörige, von berfelben im J. 1822 mit großem Aufwande erbaute Brauhaus auf ber Reuftabt, worfn im vollen Guf 30 Kag gebraut werben konnen; d. bas von bem vorigen E. f. Poftmeifter, Ritter von Din fewis, mit betrachtlichem Roffenaufwande verfconerte, ebenfalls in ber Meuftabt gelegene Doff = baus; und e. bas im 3. 1817 von Grund auf neuerbaute f. f. De i= litär = Spital an ber nörblichen, gegen Rosmanos gerichteten Seite ber Stabt.

Am Ufer ber Ffer liegt bie Stiegen muhle und bie Schloß= muble, und öftlich von ber Borftabt Pobolet, am Bache Klenice,

die Darre Duble.

Unter ben Rirch en verbient guvorberft 1. bie Dechantel = ober Pfarrfirde zu Daria = Simmelfahtt, auf ber Altfabt, unfere Aufmertfamteit. Gie freht unter bem Patronate bes Stadt = Da= giffrate und foll ihrev jegigen Geftalt nach fcon im S. 1200 an ber Stelle ber frubern, bereits bon Bergog Bole flam 973 errichteten bolgernen, von Stein erbaut worben, bamale aber noch mit bolg gebedt gemefen fenn, bis im 3. 1566 eine Burgerefrau, Rat bari na Dil= Litta bie Riche burch ein fleinernes Dedengewolbe verschonern ließ. Das Dach brannte in ben 3. 1631 und 1697 ab, wurde aber jebes Mal balb wieder hergestellt. Die Rirche erhielt 1702 eine neuhinzugebaute Borballe, und im 3. 1755 burch bie Freigebigfeit bes bamaligen Des danten Roffi eine mefentliche Berfchonerung mittelft fteinerner Beis ligenbilber. Much ließ berfelbe bamals die Dechantei auf feine Roften überbauen, und eine eigne Wohnung fur ben Rirchenbiener errichten. Bei ben Feuerebrunften ber 3. 1761 und 1779 murbe bie Rirche gleich= falls eingeafchert, und tonnte nach bem letten Branbe, mit Ausnahme ber Bebachung, felbft bis jum 3. 1800 noch nicht vollftanbig wieberhergestellt werben, fo bag bie Erneuerung bes Sochaltars und ber Kangel, To wie bas Ausmalen bes Presbyteriums, erft im 3. 1822 vollenbet wurden. Des Innere ber Rirche enthalt gute Altarblatter, aber von unbefannten Meiftern, und mehte Grabmaler aus fruberer Beit. Rerts wurbig barunter ift ber beim linken Geitonaltare ber fcmerzhaften Duts ter Gottes eingemauerte rothmarmorne Leichenftein ber am 5. Oftober 1677 verftorbnen Wittme bes f. Stabtrichters Abam Rail von Sternberg, welche, laut ber bohmifchen Inschrift, ein Alter von

100 Clabren erreichte, und 10: Minber, 32 Entel. 20 Ucentel und 2 Urs' urentel binterließ. Unbere Infdriften beziehen fich auf ben Stabt= richter Rriebrich Ritter von Bleiftein (+ 1640), Margaretha Malbite in geb. von Lobtowis (+ 1615) und ben Bifchof ber Bohmis fchen Bruber Jo bann Augusta (+ 1575). Bu ben Dertwurdigfeiten ber Defanal = Rirche geboren auch zwei alte arose Rirchengefangbucher\_ aus bem XVI. Jahrhunderte, mit vielen Schriftverzierungen und Rande gemalben; fie find ein Gefchent ber vorbin ermahnten Burgerefrau Rathaning Millitta. Die zu biefer Defanal=Rirche einge= pfarten Drtichaften find, außer ber Stadt felbit, die jum Gute Zung = Bunglau gehörigen Dorfer Auhelnit, Gemnit, Kolo = mut, bufy = Chota, Plas, Repow, Unter = Stator unb Bala (ober Bolanowis); ferner bie frembberrichaftlichen Chraft und Begbietschin (Sichft. Rosmanos), Rlein = und Groß= Tichentis (But Tichentis) und Mines ober Dobmines (Sichft. Dobramit); 2. die Rirche ju St. Johann von Repomut (ehe= male Ct. Johann ber Taufer) auf ber Reuftabt. Das Jahr ibrer ursprünglichen Errichtung ift nicht befannt: man fieht aber aus ben Errichtungebuchern, baß fie im XV. Jahrhunderte bem Da l = thefer = Drben gehorte, welcher hier auch eine Comthurei befaß, und baf ein Mitglied beffelben, F. Martinus, im 3. 1408 Pfarrer an biefer Rirche mar. 3m 3. 1421 murbe fie, nebft ber Comthurei, von ben Suffiten gerftort, und erft fpaterbin burch ben in Bohmens Literatur = Befchichte fo berühmten Bobuflam Baffenftein von Lob towit, in der Geftalt, wie fie noch gegenwartig ju feben ift, wieder bergestellt, und 1589 ben Lutheranern übergeben, welche barin bis jum 3. 1600 ihren Gottesbienft verrichteten. In neuerer Beit wurde fie bem biefigen t. E. Militar als Garnifons = Rirche überlaffen, aber wegen ihres baufälligen Buftandes im 3. 1812 gesperrt, und im folgenden Sabre veraußert. Balb barauf vereinigte fich indet eine Un= sahl frommer Bobitbater sur Sammlung milber Beitrage, fo bas bie Rirche, wie fie noch gegenwärtig ift, wieder in brauchbaren Stand ge= fest und im 3. 1818 ber öffentlichen Gotteeverehrung gurudgegeben werden konnte; fie murbe jest zu Ehren bes beil. Johann von De= pomut eingeweiht. Bei bem Seitenaltare rechts fieht man bas Grab= mal bes im 3. 1753 verftorbnen Comthurs bes teutschen Orbens, Leo = pold Kreiberen von Rump; 3. bie Rirche ju St. Galli, auf ber Neuftabt. Sie ift nebft bem bagu gehörigen Gottesader im 3. 1539 burch bie Burgerschaft auf einem bem Georg Chaumesen um 251 Schod abgetauften Gartengrundstude errichtet worden. Das Innere ber Rirche enthalt Grabfteine einiger Glieber bes graff. Saufes Sr fan von Harras auf Wutig, Bausta und Kosmanos, aus bem XVI. Jahrhunderte, und auf bem Rirchhofe befindet fich die alte Tobtengruft ber Berren Rragir von Rragt; 4. bie mit bem Piariften = Collegium verbundene Rirche ju St. Bonaventura, gleichfalls auf der Deuftabt. Sie wurde zugleich mit bem Kloftergebaube im J. 1345 burch Johann von Michalowis erbaut, und gehörte damals, wie bereits oben gefagt, ben P.P. Minoriten. Rach ber Berftorung mahrend ber

huffitischen Unruhen übetließ im J. 1494 ber bamalige Grundhere von Jung-Bunzlau, Abam von Rymburg, blese Rioster den Boh-mischen Brübern (Picarditen), welche es bis zu ihrer Bertreibung aus Böhmen (1602) im Besit hatten. Rach der Schlacht auf dem Weißen Berge erhielten es im J. 1625, auf Unordnung Kaiser Ferdin and II.; die Karmeliter, daher es noch heutiges Zages bei dem Landvolle dem Ramen "na Karmelu" führt. Im J. 1627 kam es neuerdings an die Din oriten, und von diesen 1784 an die Pfarifien.

Die Kirche zu St. Beit, bei bem Gottebader ber Borfiabt Poboslet, ift zugleich mit ber zu St. Wenzel, auf ber Neuftabt, auf Befehl K. Joseph II. im J. 1784 aufgehoben worden. Die Letters verbankt ihre Erbauung im XVI. Jahrhunderte ben Böhmischen Brüsbern. Die St. Beits-Kirche aber soll schon zwischen 980 und 1066 von Bolestaw II. ober von Bratiflaw gegründer und vom heil. Abalbert einaeweiht worden sevi.

Den Altstädter Plat ziert eine zur Shren ber unbefleckten Gottes = gebarerinn und, wie bas lateinische Shronogramm besagt, zum Ansbenten an die Peft vom J. 1680, auf gemeinsame Koften ber ganzen Bürgerschaft errichtete, steinerne Bilbsaule.

Die Ifraeliten haben in bem von ihnen bewohnten Stabttheile

eine im 3. 1590 erbaute, reichverzierte Spnagoge.

Bon ben 4462 Cinw. ber Stadt im 3. 1831 bekannte fich ber größte Theil, namiich 3655, zur tatholischen Meligion. Die Zahl ber Atatholiten war 13 und die ber Ifraeliten 794. Der hiefige Rabbiner ift zugleich Kreis = Rabbiner. Die vorherrschende Sprache ift die bohmische.

Landwirthschaft, noch mehr aber Gewerbs=Industrie und Sandel sind die Nahrungszweige ber Ginwohner; ber Legtere befindet sich größtentheils in den Händen der Ifraeliten. Die landwirthschaftlichen Grundstüde betrugen nach dem Katastral=Zergliederungs=Gummarium vom I. 1833:

|     | •. ,        |     |     |     | Dom  | inica le.                        | R u ft | icale.  | Busa         | mmen.        |
|-----|-------------|-----|-----|-----|------|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
|     |             |     | ,   |     | Zoc. | 🗆 Ki.                            | Soci.  | □ Jit i | <b>3</b> 0Φ. | <b>□</b> £1. |
| An  | acterbaren  | ซ   | eld | ern | 217  | 1560 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 1104   | 773     | 1322         | 7333/6       |
| =   | Erifchfelbe | rn  | ٠   | •.  | 5    | 455                              | 13     | 109     | 18           | 564          |
| =   | Wiefen      | ٠   | ٠   |     | 23   | 1154                             | 72     | 696     | 96           | 250          |
| =   | Garten      | ٠   | ٠   |     | 3    | 839                              | 40     | 420     | 43           | 1259         |
| =   | Teichen m   | iit | B   | ie= |      |                                  |        |         |              | •            |
|     | fen verglic |     |     |     | 8    | 1396                             |        |         | . 8          | 1396         |
| =   | Sutweiber   |     |     |     | 14   | 622                              | · 3    | 138     | 17           | 760          |
|     | Beingart    |     |     |     |      | · · <u>-</u>                     | 12     | 792     | 12           | 792          |
| =   | Malbunge    | n   |     | ٠   | i    | 815                              | 2      | 801     | 4            | 16           |
| Uet | erhaupt     |     | ٠   | •   | 275  | 4413/6                           | 1248   | 529     | 1523         | 9703/6       |

An Wieh besagen bie Bürger zu Enbe April 1833: 98 Pferbe, 96 Stud Rindvieh, und 408 Stud Schafvieh (303 Alte, 105 Lammer). Mit Gewerben und handel beschäftigten sich am Anfange bes Jahres 1832 in Allem 1045 Personen. Polizeinem verbe wurden

betrieben von 267 Meistern und Gewerbsbefugten mit 104 Gesellen, 45 Lehrlingen und 44 andern Hissarbeitern, zusammen 460 Personen. Man zählte darunter im Einzelnen: 1 Apotheter, 11 Bader, 1 Biersbrücer, 34 Bierschänker, 1 Buchdruder, 8 Faßbinder, 18 Fleischhauer, 28 Gastwirthe (— die besuchtesten Eintehrabe auf er sind: der Goldne Kranz auf der Altstadt, die Blaue Weintrande auf der Neustadt, und bas Geldne Einhorn in der Vorstadt Ptat), 5 Glaser, 9 Griebler, 7 Hebammen, 65 Hödler, 3 Husschler, 3 Mauhmüller, 3 Maurersmeister, (17 Gesellen), 4 Obsthändler, 1 Rauchsangtehrer, 36 Schneiber, 26 Schuhmacher, 2 Steinmeser, 8 Tischler, 5 Töpfer, 2 Magner, 1 Wassenmeister, 4 Weinschänker, 1 Mundarzt (mit Offizin), 1 Ziegels

beder, 2 Bimmermeifter (9 Gefellen) und 2 Buderbader.

Dit Commercial=Bewerben beschäftigten fich 112 Deifter und Gemerbeberren, nebft 42 Gefellen, 18 Lehrlingen und 650 andern Bilfearbeitern. Dbenan febt bie f. f. priv. Cattun=Rabrit ber S.b. Sodlin und Singer, welche fich jest, nachbem ber Affocie biefes Saufes Rari Rochtin im 3. 1831 geftorben, unter ber alleinigen Leitung bes herrn Ginger befinbet. Diefe Rabrit, eine ber erften in ber Monarchie, beschäftigt in ibren, an beiben Ufern ber Afer liegenben Bebauben gegen 600 Menfchen (nebft 4 - 500 Bebern im Gebirge). Es find 3 Sauptgebaube und mehre Rebengebaube, alle gang neu erbaut und größtentheils nach englischen und frangofischen Ruftern eingerichtet. 3m erften Sauptgebaube ift bas chemifche Labo= zatorium, bas Magrenlager, 2 große Drudeimmer . bas Comtoir , bas Beichenzimmer, bas Trockenzimmer (Hont-lock), eine Inbigo- und eine Englischblau-Rupe. Im zweiten befindet fich bie von Billiam Peel in Manchester gearbeitete, im J. 1830 errichtete Dampfmaschine von 16 Pferbetraft, welche bie 4 Bafdraber, bie Mangeln, bie Dampfe farberei, bas Rouleau , bie Schlichtmaschine , einen englischen Webftuhl (Power-loom), einen Runftmeberftuhl und ben englischen Troden= apparat betreibt. 3m britten Sauptgebaube ift bie aus 75 englifchen Stublen (Dandy-looms) bestehende Beberei, 2 große Drucksimmer, Die Kormftecherei und eine mechanische Mertftatte. Das erfte und britte Sauptgebaube haben eine Luftheizung. Außerdem gehort zur Rabrit ein Delhaus, eine Sengmafdine, eine falte Bange, jalousteartig gebaut, und eine Chaly-Bleiche. Die Erzeugniffe bestehen in Cattunen, Muffelinen, Percalinen, Chalp's u. f. w. Um 17. September 1833 wurde dieser Fabrik die allerhöchste Ehre ju Theil, von J. J. M. M. bem Raifer und ber Raiferinn von Desterreich, bem Raifer von Rufland, fo wie von J. J. fonigl. Sobeiten, bem Rron = pringen von Preugen, bem Großherzog und ber Große her goginn von Beimar, nebft Ihrem Gefolge von Munchengras aus befucht zu werben.

Unter ben übrigen Meistern und Gewerbsbesitern sind zu ermähnen:

1 Buchbinber, 1 Cottonweberei (mit 30 Arbeitern), 3 Drechsler, 2 Goldsund Silberarbeiter, 4 Handschuhmacher, 7 Hutmacher, 1 Kammmacher,

2 Anopfmacher, 1 Rupferschmiebt, 10 Kürschner, 4 Lebzeltner, 3 Leinsweber, 1 Nabler, 2 Nagelschmiebte, 2 Riemer, 7 Rothgarber, 2 Sattler,

5 Schloffer, 4 Seiler, 2 Spengler, 1 Strumpfftrider, 2 Strumpf= wirter, 25 Zuchmacher, 2 Zuchscheerer, 1 Zuchwalter, 4 Uhrmacher, 2 Bachszieher, 5 Beifgarber und 1 Zinngieger,

Freie Gewerbe murben von 40 Personen betrieben, barunter: 1 Bandmacher, 3 Branntweinbrenner, 3 Getraibhandler, 2 Maler und 7 Seifenfieber. — Den han bel 6 ft anb bilbeten 18 Rlaffen ober

gemischte Baarenhandlungen und 89 Kramer und Sauffrer,

Bur Belebung ber Induftrie und bes Sandels ber Stadt tragen bie Chauffeen, Doft = und Commeratalftragen machtia bei. welche von Rung-Bunglau aus in verschiebnen Michtungen abgeben. Buvorberft führt in füblicher Richtung über Begbfetfchin, Brobes, Benatet, Alt=Bunglau und Branbeis eine chauffirte Poft= und Commercial = Strafe nach ber hauptftabt Drag, von welcher' Mung=Bunglau nur 34 Doft entfernt ift. Bet Betbietichin loft fic bavon eine Seiten-Chauffee ab, bie über Lufchtienig nach Dimburg führt und von ba über Dobebtab mit ber von Brag nach Bien gebenden Strafe in Berbindung tritt. Bon ber öftlichen Seite ber Stadt Jung=Bunglau geht eine zweite chauffirte Poft= u. Commercial= straße über Sobotta, Gitfcin, Atnau und Traurenau nach Schlefien. Defilich von Gitschin trennt fich bavon eine Seiten-Chauffee nach Roniginngrat ab. Gine britte chauffirte Poft= und Commercialftrafe führt von Jung = Bunglau in nörblicher Richtung uber Dunch engras, Liebenau, Reichenberg und Frieb= land ebenfalls nach Schlefien, und theils mittelft einer bei Dt un= dengras abgehenden nicht chauffirten Poftstraße über Suhner = waffer und Gabet, theils mittelft einer bei Reichenberg abgehenden Strafe nach Bitta u in Sachfen. Mit bem legtern Konigreiche ftebt endlich Sung-Bunglau auch burch eine vierte Chauffee, Die aber teine . Poftstraße ift, in Berbinbung; fie führt in nordwestlicher Richtung über 2Beifmaffer und hirschberg nach Bohmifch = Leipa, wo fie fich an bie von Drag tommenbe Sauptftrage über Rumburg nach Sachfen anschließt. - Auf ben Strafen nach Prag, Giefdin unb Reichenberg beftehenben Kabr = unb Briefpoffen, nach Reichen= bera und Drag inebefondere eine Gilmagen fahrt; auf ben Strafen nach Stefchberg und Gabel bloge Briefpoften. Auch find von Reichenberg und Trautenau durch die t. f. Poftmeifter beforgte Stells wagen fahrten nach Prag eingerichtet.

Diese zahlreichen und bequemen Berbindungen ber Stadt mit den übrigen Theilen bes Kreises erleichtern nicht wenig ben Besuch der hies sigen Bo ch en = und Jahrmärkte. Die Erstein sinden an sedem Dienstrag und Freitag Statt, und der Berkeht besteht hier hauptsächlich in Getraide (von ben Dominien Roomanos, Breino, Dobrawit, Lautschin, Stranow, Kriek, Bezno, Eschentig Beiswasser, Domaussnit und Nimburg), Holf, Flügelvieh, Küchengewächsen, Obst. Leberarifteln, Huten, Schnlittwaaren, Kurschengewächsen, und Essenwaaren. Auf ben vier Jahrmärkten (in den Dienstagen nach beit. 3 Kön., vor Pfingsten, vor Bartholomat und nach Gien; Küden fich an 370 inlandische Verkäuser ein, welche in 210 Gewölben; Büden und Ständen

Auch, Schnittmaaren, Leberartikel, Sate und andere gur Bekleidung bienenbe Segenstände, Drechslers, Buchbinders, Töpfers, Glass und Eifenwaaren, Tischlers und Böttcherwaaren, so wie Zugs und Schlachts, vieh zum Berkauf ausbieten. Auch hat die Stadt das Recht, am 10. Mai und vom 10. bis 23. Oktober einen Wollmarkt zu halten.

Bur Unterftusung ber Bilfebeburftigen beliebt guporberft icon feit bem 3. 1572 ein burch bie mehr ermabnte fromme Burgerefrau. Ratharing Millitea gur Berforgung gemer Burger ber Stadt gestiftetes Spital, beffen Stammvermogen, am Schlug bes Militarjabrs, 1831, 587 fl. 9 fr. C. M. und 12730 fl. 59 fr. B. B. ausmachte. Die Binfen ber angelegten Rapitalien und andere Empfange betrugen in bemfelben Sahre 31 fl. 22 fr. C. Dt. und 700 fl. 23 fr. B. B., von welchen 13 Pfrundler verpflegt werben. Außerbem befist Jung=Bunglau ein feit langerer Beit beffebenbes, aber 1826 neu organifirtes Armen = Inftitut, mit einem Stammvermogen am Schlufe bes 3. 1831 von 7455 ff. 39 fr. C. M. und 7855 ff. 30f fr. M. M. Die In= tereffen beffelben und bie andern Buffuffe an milben Beitragen, Bermachtniffen, Strafgelbern ac. betrugen 190 fl. 10% fr. C. DR. und 2887 fl. 401 fr. B. B., von welchen 101 Arme verhaltnigmäßig betheilt wurben. Die vorzuglichsten Wohlthater biefes Inftituts waren ber Berr Gub. Rath und Rreishauptmann David (mit 100 fl.), ber Berr Dechant Durbit (mit 36 fl.), bie Fabritebefiger S.S. Rochlin und Singer (mit 100 fl.), und bie Banbelefrau Frau Rufitta (mit 48 fl., Alles in DB. DR.)

Das Sanitate = Per son ale ber Stadt Jung-Bunglau besteht que bem beim f. f. Kreisamte angeführten Rreisphpsifus und Kreis= wundargt, 3 andern Bundargten, 7 gepruften Debammen und einem

Apotheter.

Die Grundung der Stadt Jung-Bunglau gefchah, wie bereits oben angebeutet, burch Bergog Bole flam II., welcher im Jahre 973, nachbem er feine Gegner, Die noch bem Beibenthume ergebnen Bobmen, in bem Thale bei Bamoft, gwifchen Alt= und Reu-Stranow, ganglich gefchlagen hatte, auf ber Unhohe bei ber Munbung bes Baches Rlenice in bie Bfer, bas feste Schloß Boleftam erbaute, und am guße biefer Anhohe bie jesige Borftabt Doboles (bamale Dobol) anlegte. Andern Nachrichten gufolge foll bie Lettere von Bergog BR natiflam gegrundet worden fenn, und von ber beibnifchen Grabftatte, Die fich urfprünglich hier befand, ben Ramen brobea (vom bohmifchen Drob, bas heißt Grab) erhalten haben. Much um bie Burg ber entstand eine Stadt, die jegige Altstadt, und erhielt, von jener ben Namen Boleflam ober Dlaba Boleflam, gum Unterfchiebe von bem früher bestandnen Stara Boleslaw (Alt=Bunglau) an ber Elbe. Sie erweiterte fich allmählich und blieb ein unmittelbares Eigenthum ber Ronige von Bohmen bis jum 3. 1256, mo fie unter S. Die mist Dtto far II., nebft einem Gebiete jenfeits ber Sfer und norblich bis hinter Rosmanos, bem Michalowis von Duba als Lehn überlaffen murbe. Diefer grunbete am' rechten Ufer ber Tfer,

eine Stunde nördsch von Jung-Bunzlau, die jest in Trümmern lien: gende Burg Michalowis, und seine Nachsolger sollen dieselbe durch einen unterirdichen Sang mit dem Schlosse Bolestaw in Berbindung geset haben. Menigstens führt noch jest ein solcher Gang aus dem alten Schlosse bis zur Iser hinab an die Schlosmühle, wo aber die Fortsetzung desselben verschüttet ist. Durch die Begünstigungen, welche die Herren von Michalowis der Stadt Jung-Bunzlau gewährten, gezwann sie an Umfang, Bevölkerung und Wohlstand. Im I. 1334 bewilligte ihr Iohann von Michalowis, d. dit., 30 Fleischänke, 24 Brodläden, 12 Zuchrechen, 20 Schuhmacherwerksätten u. a. m., so wie das Recht des Bierbräuens. Bon Iohann von Michalos wit, d. jüng., erhielten die Einwohner im I. 1417 das Recht zu testiren und im J. 1444 das Recht zu erben. Auch war ihnen bereits 1391 von K. Wenzell IV. die Abhaltung eines Jahrmarktes, auf Set. Bartholomäi, gestattet worden.

Der im J. 1421 ausbrechende huffiten = Krieg hat ohne Zweifel auch für Jung-Bunzlau sehr verderbliche Folgen gehabt; insbessen finden wir in den vor und liegenden, vom löbl. Magistrate mitgetheilten, handschriftlichen Nachrichten nichts weiter darüber beswerkt, als daß, wie schon oben gesagt, das Rlosser der Minoriten und die Kirche zu St. Johann dem Täuser nebst der Masthesers-Comethurei von den Taboriten zerstört worden sepen. Auch die Burg: Wich alowis wurde im J. 1425 gänzlich verwüstet. Wahrscheinlich wurden größere Verheerungen dadurch abgewendet, daß die Einwohner sich der husstischen Lehre zuwandten, welche von jest an die zum J.

1623 hier bie herrschende blieb.

3m 3. 1447 ftarb Seinrich Renflata von Didalowis ohne mannliche Erben und hinterließ bie Sft. Michalowis nebft Jung-Bunglau feiner Tochter Dagbalena, welche fich mit Robann Tomalowelly von Rymburg vermablte. Daburch fam bas gange Dominium an bie Familie von Rymburg, welche es bis gum 3. 1502 in Befit hatte. Unter bem letten Gigenthumer aus berfeiben, Ib am von Rymburg, erhielt bie Stadt Jung=Bunglau von R. Bla= biffam III. bas Recht, Bochenmartte zu halten und fich beim Giegeln öffentlicher Urtunden bes rothen Bachfes ju bedienen. Als eiftiger Anhanger ber f. g. Bohmifchen Bruber (ober Dicarbiten) jog er biefe von ihrem bisherigen Site Beneschau ju fich nach Jung-Bunglau, (baber fie auch in ber Folge oft bie "Bunglauer Bruber" genannt wurden), und raumte ihnen bas ehemalige Rlofter ber Dis noriten ein. Sie errichteten balb barauf öffentliche Schulen, bauten im XVI. Jahrhunderte bie St. Bengels : Rirche (f. oben), grundeten burch Bilhelm von Baldftein = Stepansty, Befiber der benachbarten Berrichaft Dobramis, sowohl dafelbft als auch in Jung-Bunglau, eine Buchdruckerei, und verbreiteten fo aufe eifrigfte

<sup>\*)</sup> Diefer mare alfo, wenn bie Sache gegrundet ift, unter ber Ifer weggegangen und Bohmen hatte bemnach fcon bamals einen "Aunnel" gewahrt.

birch Webe und Schrift ihre Lebre allmathlich aber ben ganzen Bung= lauer und Königgrager Kreis bis felbst nach Mahren. Erft im J. 1602 wurde ihre Kirche, auf Befehl ber Regierung, geschlossen, bie Saupt=

idule jerftort und bie gange Sette unterbrudt.

Abam von Aymburg war im 3. 1502 ohne Leibeberben ver= Storben, batte aber feine Bittme Sobanna, geb. Rragit von. Rrage, burch Teftament gur Erbinn ber Bft. Dichalowis und Jung= Bunglau eingesett. Diefe vermablte fich wieber mit Johann von Schellen berg und Roft, farb aber 1513 finberlos und ver= machte bie Berrichaft ihrem Bruber Ronrab Rragir von Rragt. Das Gange blieb im Befit biefer Kamilie bis gum I. 1588, mo ber lette mannliche Befiger aus berfelben mit Lobe abaina, unb. ba er Feine Cone hinterlief. Die Berrichaft an feine Schwestern Daraa= retha und Barbara vererbte. Aber icon 1576 hatten bie Bruber Rarl und Abam Kragif von Krage von R. Marimilian (mittelft Urtunbe det. Wien, am Dienftag nach Antoni, 1576) bie Gutlaffung vom Lebnsverbande erhalten und bas Dominium war nunmehr ihr freies Gigenthum geworben. Auch vermehrten fich mahrendber Beit, wo bie Berrichaft im Befis biefer Kamille mar, Die Privilegien ber Stadt. Ronig BB fab iffam III. bewilligte ber Stadt im R. 1502 bie Erhebung eines Brudenzolls; Johann von Schellenberg und Roft ertheilte ihr in Berbindung mit Sohann von Krage bas Datronaterecht über bie Rirchen und Schulen, und Raifer Rerbis nand I. verlieh ihr 1528 bas Recht, an jedem Sonnabende einen: Mochenmarkt zu halten. Much murbe im Jahre 1547 burch Erneft' Rragir von Rragt ber oben ermannte Bafferthurm errichtet.

Die Schwestern Margaretha und Barbara verkauften noch in demselben J. 1588, wo sie die Hst. Michalowig ererbt hatten, diesestbe an Georg Popel von Lobkowig, welcher sie bald darauf an Bohustaw Hassenstein von Lobkowig gegen Kommotau, Hassenstein und Platten vertausche. Unter ihm wurde den Israeliten zu Jung-Bunzlau von Kaifer Kudolph II. der Stadttheil zur Wohstung angewiesen, den sie noch jest inne haben und worin sie 1590 ibre

eigne Opnagoge erbauten.

Der Wohlstand ber Einwohner war im Verlause ber Zeit so ans sehnlich geworden, daß sie sich im J. 1600 in den Stand geset sahen, gegen 60000 Schock Prager Groschen von Bohuslaw von Lobkowis ihre Befreiung vom Unterthänigkeitsverbande zu erkausen. Auch erhob Kaiser Rudolph II. Jung Bunzlau gleichzeitig zur Wilrde einer König Lichen Stadt. Das Schloß Bolestaw indes erwarben die Bürger erst im J. 1614 von Bohuslaws Wittwe, gegen die Erlegung einer Kaussumme von 2000 Schock, nachdem sie voeher 1606 auch die Gebäude der vertriebnen Picarditen um 2500 Schock an sich gebracht batten.

Was die fernere Geschichte ber Stadt Jung = Bunzlau betrifft, so haben die Annalen berselben größtentheils nur Unglücksfälle zu berichten, welche durch Krieg, Brand, Pest und Ueberschwemmungen verursacht wurden. Das J. 1600, obschon durch die ebengemelbete Freisprechung

ber Stadt ale ein gludliches bezeichnet, mar zugleich burch eine große Theurung mertwurdig, indem ber Strich BBaigen 5 Schod, Die Gerfte 3 Schod, und ber Daber 2 Schoet bohm. Grofden tofteten; auch trat im Gefolge biefer Sungerenoth eine verheerende Seuche auf, welche mit bem Damen ber "Deft" belegt wird. Der 1618 ausbrechende Boidbrige Rrieg verurfachte fcon bis zum 3. 1621 ber Stadt einen Schaben von 336121 fl. 20 fr. Um verheerendften war in biefem Rriege bie große Kenersbrunft im 3. 1631, welche, wie Balbin berichtet, von ben Laiferlichen Truppen felbft angelegt murbe, bamit bie Stabt nicht ben Sachsen in die Bande gerathe. Nicht nur bas Schlof, bas Rathhaus; mit ben Archiven, bas Burgerspital und viele Drivathaufer, Conbern auch bie Rirchen, namentlich bie Defanal = Rirche, melde bereits 1623: bem fatholischen Gottesbienft gurudgegeben und mit einer fteinernen Bilbfaule ber h. Jungfrau, an'ber Stelle bes 200 3. bier gestanbenen Reldies. als Siegeszeichen gekront worben war, gingen jum Theil in Klammen auf. Im J. 1639 gerieth Jung=Bunglau in die Gewalt der Schweben, in beren Gefolge ber 1623 vertriebene akatholifche Dechant, Peter Grymeus gurudfehrte, und burch bie Gewalt ber fremben Baffen wieder in feine vorige Burbe eingefest murbe. Er tonnte fich aber, obwohl er viele neue Unhanger fant, nur bis jum folgenden Sahre (1640) behaupten, mo er, bei ber Bertreibung ber Schweben burch bie Raiferlichen, Jung = Bunglau zugleich mit ihnen verlaffen mußte. 3m Berlaufe ber noch abrigen Rriegsjahre wiberfuhr ber Stadt tein ferneres Unglud. Blog bie Pest brach 1646 noch ein Mal aus, war aber nicht fo verheerend, ale 34 3. fpater (1680), mo fle hier eben fo beftig wuthete, ale in bem übrigen Bohmen. Die Ginwohner errichte= ten im'folgenden Jahre aus frommer Dantbarteit fur bie Befreiung von ber fcredlichen Seuche bie noch vorhandene, oben angeführte Da= rienfaule auf bem Altstädter Dlage.

In ben I. 1697, 1761 und 1779 wurde die Stadt miederholt von verheerenden Feuersbrunften heimgesucht. Die lettern beiden verurssachten einen Schaden von resp. 91881 fl. und 155043 fl. Während des ersten schlessischen Krieges wurde die Stadt im J. 1741; und während des rjährigen im J. 1757 von den Preußen besetz; indessen brachten diese feinblichen Besuche, die unvermeiblichen Einquartierungsseschwerden und Verpstegungskosten abgerechnet, der Stadt keinen weistern Nachtheil. Die große Ueberschwemmung in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1789, welche durch einen Wolkenbruch bei Kost entsstand, 22 häuset der Vorstadt Podoleg theils gänzlich zerstörte, theils sehr beschädigte, und 14 Menschen das Leben kostete, ist das lette Un=

glud, beffen bie Jahrbucher ber Stabt bis jest ermahnen.

Am Schluffe biefer geschichtlichen Lebersicht muffen wir noch einiget merkwürbigen Manner gebenten, bie in Jung Bunglau geboren wors ben, ober baseibst gelebt haben. Der Buchbruder Mitulas Kulha (bekannter unter seinem lateinischen Namen Nicolaus Claus Claus dianus), ein Picarbit und in Jung Bunglau geboren, gab im 3. 1517 bie alteste Charte von Bohmen heraus, auf welcher bei ben Stabten bie Utraquisten von ben Katholiken burch beigefette Kelche und

Schlussel unterschleben sind, und im J. 1518 nebst mehren andern Werken auch folgende: Bonocas oxcorpta do ira; Lactantii Firmiani divinarum institutionum compondium, und später auch das Neue-Reftamment institutionum compondium, und später auch vollage Bohann Ausgufter gufta, als Bischof der Bohmischen Brüder. Er schrieb mehre theologische Werte, und stab 1575. Sein Gradstein in der Detanal-Rirche wurde später zur Affelung des Füsbodens verwendet. — Johann Aupecty, en derühmter Maler seiner Zeit, wurde 1667 zu Jung = Bunzlau ges voren, lebte lange Zeit dasselbst, und ging in spätern Jahren nach Itaziken, wo ar 1740 ftarb. — Auch der berühmte Glockengieser Johann Bricquey, dem die St. Heinrichstliche und die St. Katl = Botros mäns = Kirche zu Prag, so wie viele andere Gotteshäuser in Böhmen trefsliche Glocken verdanken, war ein geborner Jung-Bunzlauer \*).

## Gut Jung , Bunglau.

Dieses Dominium liegt östlich von ber Kreisstadt Jung = Bunglau, nörblich und stüdlich vom Koster Bache, und gränzt in Norden an die Ht. Münchengraß, in Osten an die Ht. Brezno, in Süden an die Ht. Dobrawis und in Westen an die Gründe der Stadt Jung=Bunz=lau und die Ht. Kosmanos. Es gehört der königl. Kreisstadt Jung=Bunzlau, und wird unter der Leitung des Magistrats daselbst und der

Aufficht bes t. t. Landesuntertammeramts vermaltet.

Die Erwerbung der Dörfer Walla (ober Wollanowis), Plaß, Unterstakor, Husp=khota und Auhelnis geschah im J. 1542, durch Kauf von dem damaligen Besisser derselben, Marquard Frizek von Das lim etig, um die Summe von 1500 Schock böhm. Groschen. In damselben Jahre brachte die Stadt auch bas Sut Kolomut von Kon=rad Kragik ron Kragk, gegen Erlaß einer Schulbsorberung von voo Schock, und das Sut Woods von Johann von Schellens berg für eine Schuld von 100 Schock böhm. Groschen an sich. Das Lehtere ist jest unter der Benennung Dolansky Statek, oder auch Dolanek, ein Bestandtheil des Dorfes Gemnik, und gehört dem Unterthan Paul Zitta dasselbst.

Die Oberfläche bes Gebietes ift größtentheils ebenes Lanb. Rur in Suben, an ber Granze ber Sft. Dobrawit, erhebt fich ber Chlom et (ober Chlum), eine Reihe zusammenhangender Sügel, welche sich von Westen nach Often erstreckt, und sich gegen Norden und Suden sanft in die Ebene verflächt, nach Nordwesten aber etwas höher und fteller mirb, und sich hier mehr bergartig gestaltet. Die Felsarten sind Plä = nerkalt und Duaber and stein, der Lettere jedoch sehr thonig

<sup>\*)</sup> Umftänblicheres über bie geschichtlichen Merkwürdigkeiten ber königl. Stadt Jung = Bunglau enthält folgendes Werk: Kronyka Mlado = Boles flawska od priffti Cecu bo geme Cefte af bo nynegfisch cafu u. f. w. von Frang Rowotny, Pfarrer zu Luschtienig. Prag, bei Betterle von Wildenbrunn, 1842.

mb mergelig. Der nörhliche hieher gehörende Abang ist wit Watbung bebedt. hier liegt Gemnik am nörbl. Lufe bes Berges, und weiter aufs wärts nach Often Alabenub. Auch an der nörbl. Gränze des Domis ninns, bei Unter Stakor und Auhelnig, finden sich waldige Anhöhen.

Das Dominium wird von einem auf der Oft. Koft entfpringenden, und über Brezno hieber kommenden kleinen Bache durchkoffen, weicher sich bei Jung-Bunzkau in den Podoleger Teich ergiest, und aus diesem unter dem Namen Klenice in die Ifer absließt. Er empfängt von Norden und Süden her nur undedeutende Zuslüsse. Außen dem eben ermähnten, mit Karpfen und Hechten beseiten, Podoleger Teiche ist jest kin anderer mehr vorhanden, indem alle übrigen sonst bestandenen im I. 1796 an die Unterthauen emphyteutisch verkauft worden sind, und jest als Aecker oder Wiesen benügt werden.

Die Bevolkerung beträgt 1214 Seelen. Sammtliche Gin=

wohner find Ratholifen und fprechen burchaus Bohmifch.

Die hauptertrage- und Erwerbsquelle ift bie Lanbwirthichaft. Die dazu verwendbare, Bobenfläche betrug nach bem Rataftral. Berglieberungesummarium vom 3. 1833:

#### Gut Jung = Bunglau.

| •                    |                  | ~           |             |            |      |           |       |  |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|-------|--|
| •                    |                  | Dominicale. |             | Rufticale. |      | Bufammen. |       |  |
|                      |                  | Jod.        | □si.        | Jog.       | DRI. | 300).     | [] Ri |  |
| Aderbare Felber .    |                  | 377         | 105         | 1595       | 449  | 1972      | 554   |  |
| Trifchfelber         | • 1              |             | 603         | 20         | 1411 | 21        | 414   |  |
| Leiche mit Medern ve | t=               |             |             |            |      |           |       |  |
| ** *                 |                  | 82          | . 583       |            | ٠,,  | . 82      | 583   |  |
| Biefen               |                  | 105         | 1405        | . 96       | 889  | 202       | 694   |  |
| Garten               |                  | 3           | •           | . 33       | 1244 | 37.       | 1084  |  |
| Sutweiben zc. zc     |                  | . 35.       | 451         | 25         | 1122 | ··· 60 ·· | 1573  |  |
| Balbungen            | ٠ <u>٠</u> ،     | . 517       | .756        |            |      | 563       | 660   |  |
| On Milana            | <del>: - 4</del> | 4400        | <del></del> | 4949       | 800  | 0040      |       |  |

Der Adergrund ist verschieben. Bei Gemnit und Kepow zeigt er sich leicht und mit einigem Sand gemischt; bei Kolomut, Plas, Balla und Unter = Stator besteht er aus schwarzem, schwer zu bearbeitenben lehmboben; bei Lhota und Auhzlnig aus leichtem Lehmboben mit Sand gemengt. Die Haupt-Feldfrüchte sind bie gewöhnlichen Getratbez arten, Erdäpfel zc. zc. Obsibau wird nur bei ben Wohnungen in Gärzten getrieben. Die Grundslücke ber obrigkeitlichen 3 Maierhofe in ber Bunzlauer Vorstadt Poboley, in Kepow und Huspz-Lhota sind seit 1787 an die Unterthanen emphyteutisch verkauft worden.

Die Biehzucht beschränkt sich auf bas zum Betrieb ber Wirths saft und zum Bedarf ber Haushaltungen nötbige Zug =, Schlacht= und Federvieh. Die Unterthanen besassen Ende April 1833: 111 Pferbe (95 Alte, 16 Fohlen); 581 Stück Mindvieh (1 Zuchtstier, 9 junge Stiere, 385 Kühe, 44 Kalbinnen, 3 Mastochsen, 124 Zugochsen, 15 junge Ochsen) und 479 Schafe (397 Alte und 82 Lämmer). In Husp-kota wird etwas Bienenzucht getrieben.

Die Baldungen find in 4 Reviere getheilt: bas Lhotaer, Aubelniger, Klaberuber und Gemnifer. Sie bestehen aus Geftrüppe, bis etwa auf z ber Area, welches mit hochstämmigen Kiefern bewachfen ift. Das Gestrüppe enthält Eichen, Roth= und Weißbuchen, Birten, einige Erlen, Riefern und Espen. Der Ertrag beckt bloß ben Käbtischen Bebarf an Bau= und Deputat=Holz.

Außer hafen, Rebhühner und gafanen ift tein anderes With vorhanden. Die Legtern, etwa 500 Stud, werden in dem obrigfeitlichen Kafanengarten bei Unter-Stafor gehegt, welcher 1826 zeitweilig gegen

einen jabrlichen Bine von 292 fl. C. Dr. verpachtet war.

Mit Gewerben beschäftigten fich am Anfange bes 3. 1832 in Allem 27 Personen, worunter an Meistern und Gewerbsbefugten: 2 Bierschänker, 2 Schmiebte, 6 Schneiber, 4 Schuhmacher, 2 Magner und 2 Weber. In Unter = Stator ift eine Hebamme.

In tiechlichet Sinficht find fammtliche Ortschaften gur Detanal-Rirche in Jung-Bunglan eingepfarrt; blof Rlaberub ausgenommen, welches jum Sprengel ber Lotalie Bertichte (hft. Dobra-

wis) gehört.

Durch bie Mitte bes Gebietes lauft bie Chauffee von Jung = Bunglau nach Gitfchin, ohne jedoch eines ber jum Gute ge= borigen Dorfer felbft zu berühren.

Diefe Lestern find :.

Repow, 3/4 St. 5. von Jung = Bunglau, im flachen Thale, zu beiben Beiten bes Rofter Baches, bat 33 D. mit 184 E. Es entftanb 1787 auf ben Grunden bes emphyteutifirten ftabtifden Dhf. ; - 2. Rolomut, 1 St 5. von Jung-Bunglau, in geringer Entfernung f. vom genannten Bache, bat 24 S. mit 151 G. ; - 3. Rlaberub, 11/2 St. fo. von Jung = Bunglau. auf einer Anhohe, am Ranbe bes Balbes, besteht blog aus 4 Baratenwohnungen mit 26 E. j - 4. Plaf, 1 St. ond von Jung . Bunglau, unweit n. von ber Chauffee auf einem Bugel, hat 26.6. mit 164.6. und 1 Kilial= Rirde gu St. Simon und Juba, worin jabri. 5 Dal Gottesbienft gewatten wird, nebft 1 Soule; - 5. Balla (ober Bollanowis), 1 St. no. von Jung . Bunglau, am n. gufe bes bugels von Plat, bat 15 D. (Bas rakenwhn.) mit 85 E. Unweit von hier fieht man auf einer Anhohe noch fowache Refte ber ebemaligen Burg ber herren von Bollanowis; -6. Unter - Stafor, 114 St. no. von Jung-Bunzlau gegen bie Anhohe, bat 36 h. mit 192 G. Unweit fw: von hier liegt ber zum Lhotaer Revier gehörige Fasanengarten ; - 7. Sufy = 2 hota, 11/2 St. no bon Jung= Bunglau, bat 27 D. mit 139 C., eine im J. 1823 vom biefigen Bauer 30s bann Tidh in Folge eines Gelübbes erbaute Rapelle zu Gren ber b. Anna, 1 emphyt. Mbf., unb.1 Jagerb.

Bon folgenden 2 Dörfern gehören tleine Antheile gu fremben Dos

minien:

8. Gemnit, 3/4 St. fo. von Jung-Bunglau, am n. Auße bes Berges Chlomet, hat 29 h. mit 141 G. Davon gehören 7 h. mit 33 G, zur Oft. Rosmanos, 3 h. mit 17 E. zur Oft. Dobraw is und 1 h. mit 4 C. zur Stadt Jung Bunglau. Beim Antheile bes Gutek Jung Bunglau befindet fich 1 Ziegelhstte; auch gehört zu bemselben ber 1/1 St. n. vom Orte, am Roster Bache liegende, bereits obenerwähnte hof Woble (ober Dolane ?). Etwa 1/4 St. fo. von Gemnit liegt in einer angenehmen Ge-

genb, am Gingange bes Balbes, ber von ber gangen Amgebung, befonders aber von ben Einwohnern Jung = Bunglaus ftart besuchte Beluftigungsort Sutwaffer mit einer Schänkwirthschaft, zwei Lufigarten und einer ges wöhnlichen Brunnenquelle, beren Wasser gewärmt und zum Baben vers wendet wird, str welchen Zweit 8 besondere Badekammern im Schänkhause vorgerichtet sind; — Aube tnig, 2 St. no. von Jung-Bunglau, hat 21 H. mit 118 E., von welchen 1 h. mit 7 E, zur hft. Mindengrage hört.

Mußerbem befigt bas Gut Jung-Bunglau auch.

10. 1 D. mit 6 E. in bem gur Oft. Rosmanos gehörigen D. Mars

Allovial Derrichaft Bregno, fammt bem Gute Stafcow.

Diese herrichaft liegt öftlich von ber Ifer, zwischen ben Dominien Rosmanos und Jung-Bunglan in Norden Roft und Domausnit in Diken, Dobramis in Guben und Jung-Bunglau in Westen.

Sie befindet fich feit dem Jahre 1751 im ununterbrochenen Befibe bes graft. Raun i b'ichen Saufes und ber gegenwartige Befiber ift ber 1. 4. Rammerer Dich ael Graf von Raunis. Ueber bas ge= nannte Sahr binaus termt man die frubern Gigenthumer biefer Sichft. nur bis gur Mitte bes XVI. Sahrhunderts, mo Bregno und Stafchom pereiniat bem Beren Botit von Bubna, auf Libo chow, ge= borten. Bon jener Beit an blieb bas Gange bei biefer fpaterbin in ben Grafenstand erhobenen Kamilie bis zum 3. 1749, in welchem es bei ber burd bie Glaubiger bes bamaligen Befigers, Johann Jofeph Grafen pon Bubna, veranlagten öffentlichen Reilbietung von einem Rreis berrn von Retolit fur bie Summe pon 121500 fl. erfliegen murbe. Diefer trat indeffen balb nachher von biefem Raufe gurud, und bie Sft. murbe nunmehr im 3. 1751 bei einer erneuerten Reilbietung von So = bann Abolph Grafen von Raunis für 156000 fl. erftanden. Rach beffen Lobe im 3. 1770 tam fie burch Erbvergleich an feinen Sohn Michael Rarl, und als diefer 1820 ftarb, an feinen Sohn Binceng Grafen von Raunis, von welchem fre nach beffen im %. 1829 erfolgten Ableben burch Erbrecht an ben obengenannten gegen= wartigen Befiger überging. (G. Landtaff, Sauptbuch, Lit. A. Tom. VIII. Fol. 201.)

Die Oberfläche bes Dominiums ist größtentheils eben und ziemslich sumpfig. Bloß in Suben erhebt sich bas Land bis jenseits ber vom Berge Chlomet ostwärts fortziehenden waldigen Anhöhe, wo das Dorf Tellib am Fuße bes nach ihm benannten Berges liegt. Die Seswässer bestehen außer dem schon bei dem Gute Jung-Bunzlau angessührten Koster Bache, der hier in geringer Entsernung nördlich vom Marktsleden Brezno vorbeigeht, in 36 kleinen Teichen, deren Abstüsse entweder dem genannten Bache zugehen, oder sich südöstlich nach den Gebieten von Domausnig und Diettenis wenden. Alle diese Teiche werden als Streckteiche benüht, mehre andere aber sind schon seit längerer Zeit in Ackers und Wiesenland umgeschaffen worden.

Die 2030 Seelen ftarte Bevöllerung fpricht burchaus Bohmifch, und bekennt fich mit Ausnahme einiger Ifraeliten in Bregno, Jusbendorf, Suforab und Lang-Lhota, zur tatholifchen Religion.

Die Erwerbs= und Ertragsquellen bes Dominiums und ber Einwohner bestehen vornehmlich im Betriebe ber Landwarth= fcaft. Die zu biesem Behuf verwendbare Bobenfläche betrug nach bem Katastral-Berglieberungssummarium von 1832:

Berricaft Bfegno.

|                      |   | Domin  | icale. | Rufti | cale.           | Bufan | nmen. |
|----------------------|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|
|                      |   | 304).  | Dal.   | 304.  | □Ri.            | Зоф.  | DRI.  |
| In aderbaren gelbern | • | 1110   | 441    | 1940  | 1400            | 3051  | 241   |
| s Leichen mit Mederr |   |        |        |       |                 |       | •     |
| verglichen           |   | 229    | 62     |       |                 | 229   | 62    |
| . Teifchfelbern      |   | . 2    | 10     | 22    | 538             | 24    | 548   |
| = Biefen             |   | a 208, | 469    | 825   | 994             | 538   | 1463  |
| - Garten             |   | 38     | 142    | 57    | 1410            | 95    | 1562  |
| = Zeichen mit Wiesen |   | •      |        |       |                 |       | •     |
| verglichen           |   | 150    | 498    |       | , <del></del> , | 150   | 498   |
| s hutweiben zc. zc.  |   | 313    | 506    | 126   | 456             | 539   | 962   |
| = Walbungen          | • | 1091   | 598    | 12    | 44              | 1103  | 642   |
| Ueberhaupt           | - | 3142   | 1126   | 2485  | 42              | 5627  | 1168  |

Der Adergrund besteht in den tiefern Gegenden meist aus schwesem, schwarzen, lettigen Boden, der abet bei guter Bearbeitung, und wenn teine anhaltende Raffe eintritt, reichen Ertrag liefert. Auf den Anhöhen ist ein schwarzer, aber fruchtbarer Sandboden vorherrschend. Bei Staschow zeigt sich größtentheilt schwer zu cultivirendes Riestand. Die Haupterzeugnisse sind die gewöhnlichen Getraidearten, Erbsen, und vorzüglich Kraut. Der Obstäultur ist erst in neuerer Zelt, mittelst Anspstanzung von Alleen längs der Straßen und Wege, Aufmerksamkeit

gefdenet worben.

Die Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Grunde gefchieht auf 4 Daierhofen in eigner Regie, (Brezno, Matrowit, Stafchow und Zellib); ein fünfter (Cilowta) ift zeitweilig vervachtet.

Der landwirthschaftliche Biebft and ergibt fich aus folgender

Ueberficht vom 30. April 1833 :

46 Kühe, 29 Kalbinnen, 12 615 Kühe, 251 Kalbinne Bugochsen, 8 junge Dchsen) 187 Zugochsen, 75 junge Dchsen)

Bon ben übrigen Biebgattungen wird nur fo viel, als zum Bebarf ber haushaltungen nothig ift, gehalten.

Die Wald in gem niehnien den haber liegenden Tüblichen Ehell bes Dominium's ein, find in 3 Reble't e' (bas Bregner, Stafchower und Lelliber) eingethellt, und bestehen aus etwa i Laub- und I Nabelholz. Der Absar des Holzes geschieht für der Umgegend, namenetich für Jung-Bungtau

Der Willbit and ift ber gewöhnliche bes Flachlandes, Im Bregner Reviere besteht ein besonders schöper Fasanengarten, Der Jagbertrag wird meistens, nach Reichenberg und andern Orten ber

bortigen Granje abgefest,

Mit Gewerben und Sandel besasten sich am Anfange bes I.
1832 in Allem 69 Personen, namentlich folgende Meister und Gea werdsherren: 1 Baker, 1 Bierbräuer, 5 Bierschänker, 1 Kronneweins brenner, 1 Fastinder, 3 Flekschhauer, 1 Giafen, 2 legatistete Kronner, 1 Leinwand-Blicher, 2 Maurermeister (6 Gesellen), 4 Müller, 1 Pote afchensieder, 2 Schwieder, 1 Schosser, 5 Schwieder, 6 Schwieder, 2 Lischer, 2 Lichtler, 1 Liegelbreiner, 1 Liegelbreider und 1 Limmermeister (4 Gesellen). In Bresno, Judendorf und Petz Low sind gepufifte Dehmmeir.

Das icon früher bekandene, und burch ben im 3. 1820 verftvrbe men Besier ber herrschaft, Michael gart Grafen von Kannig, mit einem Legat von 150 fl. W. W. bedacke Armen-Institut hatte am Schusse bes 3. 1834 ein Stammvermögen von 813 fl. 43 fr. W. B., und die jahrh. Einnahme betrug an Kapitalszinsen, zugewiesenen Strafgalbern, Bermächtniffen po. 24, 195 fl. 4 fr. W. W., von welcher

Summe 60. Arma betheilt murben.

Die Berbindung mit dem Nachdarorten-wird hauptfächlich durch die von Jung = Bung! an nach Gitich in führende Chauffee unterahalten, welche ben nörölichen Theil des Dominiums, insbefondere Jusbendorf und Sutorad, durchfchneldet. Den öftlichen Theil berührt. der dom Baugen fiber Domausnig nach Nimburg führende Land

Kolgendes find die einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

A. Are ano, 11/2 St. 5, von ber Kreisftadt Inng-Bunzlau, unwett f. vom Koffer Backe, unter 50° 24' 28" Breite und 32° 40' 15" Länge, nach Aft. David & Dreied Bermeffungen, Mktst. von 79 h. mit 572 Einw. (worunter, ? Ifraeliten Familien), ist det Sig des obrig keitstichen Wirth son 79 h. mit 572 Einw. (worunter, ? Ifraeliten Familien), ist det Sig des obrig keitstichen Wirthschaften ein im I. 1770 erz bautes geräumiges Schloß mit 36 Wohnsimmern; I Whs., I Schäferei, i Braud. (auf 16 Kaß), I Branntweindrennerei (wöchentlich 9 Einger), I Vataschensteberei (jährlich 120 Ctr.), I Ziegelbrennerei, I Wirthsch., und 1 Mühle. 1/2 St. id., sieget den her der der korktl. Fasanerke, I Tägerh. Die im I. 1747 durch den damaligen Besther ver hett., Ich an i Toseph Grafen von Buhna, mit einem eignen Pfatrer versehene Kitche und Wet. Wenzert sieht, noch hen Kinoriten daselhst von den Dechanten zu Tung. Bunzlau, theils von den Minoriten daselhst administrirt. Im Innernder Kiche, sinder sinder siehe kindet man vor dem hochaltare den Grabstein des 1721 am 29. Ropember verstordenen Ab am Maximilian Grasen von Buhna und Litis. Eingepfarrt sind, außer Weigen selbst, noch solgende D. des

Dettining: : Aubenberf. 'Aubenberf. 'Augenbergebetall' Abeine Shoad Ren Sellib und Rebnin. Das f. g. Rhofferia, gin Gee baubameben ber Rirde, maldes jest als Amth, permenbet wirb, foll in alter Beit ein Lapusiner-Rlofter gewesen fepn; boch find teine Urtunben barüber Borbanben. - 2. Jubenborf (3idowes), 1/4 St. nw. von Bregno .. von ber Auna-Bunglaner Chauffee burdichnitten , D. pon 63 .b. mit 484 C. worunter 1 Afraeliten = Ramilie; unftreitig beftanb, wie ber Rame anteigt. bie Bevollerung biefes Ortes ehemals gang ober boch größtentheils aus Buben. Dier ift 1 Salpeterfieberet und 1 Birthoh. ... 3. Lange Phore (Dlauba Chota, vor bem 3. 1652 hieß es Mrawna Chota), 3/1 29. onisi von Bregno, D. von 63 f. mit 438 &. (worunter & Fraelften-Rammien). bat'1 Affial's Coule und Parirtbebla aud fat sut bienicht ber abficht tfigenbe Mit Sie fin om (Staffen), bie bortige Gudk unbibed Saderbe conferiblet: (@ af do w war in friiheem Besten, ein eigenes Gul 1134 bom bie Dottes & mina ve bo, ta. minb. & we o, rab gebantet.) - 4: Alle in nicht bat an (Minda Chota). 1/2 Et. for von Burgno , aufwärte, im Balbe. D. nom 34 D. min 280 & , bat 1 Bivtheb., unb 1 abfeite, hiegenden Mof. mit einer 1826 ernichteten Schaf. und 1 hammelhof. Auch wird zu Diefem D. das Relliber Jagerb. conscribirt. — 5. Rebnice), 114. Ct. 15. pon Bregno, an ben Grange van Demouenis, Dich. von 9.6. mit 62 G. Mhl. — 6. Letlib (eigenelich Reu. Tellib , bohm. Towa Tellib ober Towawes, auch Ca horach), 1 kleine St. ibl von Brezho, D. von 36 D. mit 184 C., bat 1 Wirthebaus.

Bon folgenben Ortfoditen hebort Giniges gu Them ben Dom in ton 7. Outorab , 1/2 St. nno. von Blegne , an bet Jung Bunglauer Chanffe. D. von 36 G. mit 248 G., worunter 4 3fenetiten Ramilies tolien geboren 31 . 6. mit 212 E. bieber , und bie Ofti Ros mann & beffet S. S. milt 80 G. Beim Begner Entheite befindet fich i Mittheb." Auchtgebort au bistem: Unificite bie 1/4 St. 181, vom Dute älemnbe Klinkhickte (Mas row i.e., beffehend and 1 Mitf. i i Riffibehalteri. 1 Mit. und 4 Bobnbed. - 8. Det. tow: 11/4 Ob. 5% von Miejno, D. von 85 Sp. mit 221 C. . won welchen, 32 Do mit 197 C. bieber, und 3 in mit 14 C, jum Gut Domaus nie ges boren; nach Ritonig eingepf. — 9. Ritonig (auch Sitonits), 1 /2 St. von Brezno, an ber kanbftraße von Rausen nach Domauenis, D. von 28 5. mit 174 G., von welchen 4 b. mit 22 G. bie oft. Roft unb ? 14 G. bas But Dam au en ig befigt, bie Worigen 22 b. aber mit 134 G. bieber geboren. Die biefige Cotalie Ritige, unter bem Attel bee b. Stenban DR, und bem Patronate ber Obrigtelt, ift ein febr altes Ges baube, über beffen Erbauung es an allen Radirichten mangett i man wet blos, bas icon 1384 bier ein eigner Pfarrer befrand. In fonterer Beit war fie eine Aflialtirche von Bregno; auch foll fle im AVI Jahrhunberte ben Pitarbiten gebort haben, Im 3. 1795 murbe hier ein eigner porafiff angestellt, und dessen Sprengel, außer dem Orte seinet, die hell. A. Pete kom und Eisowka, die sur Ost, Domausvis gehörigen D. Downausvis gehörigen D. Downausvis gehörigen D. Downausvis gehörigen. Der Mange her Althe enthälte Chex oft. Rosmands, zugewiesen. Das Imere ber Althe enthälte-Arabkeine, einiger Glieber der kamilie, Kaic von Kaut, welcher Dommausnis und Bessells, im VII. Jahrh gehörten, sowie bes im 3, Vill vorskarbenen Wenzells, im VII. Jahrh gehörten, sowie bes im 3, Vill vorskarbenen Wenzells, im VII. von Domausnis und Weffelis, t. t. Rathe und Bunglauer Areisbaudt manns. Bur Baufergahl bes Dotfes Mitonis gehört auch bie 1/4 St. nw. liegende Einschichte Raufinow, aus 4 Chaluppen bestehend, von welchen

2 nach Domand nach giften. — 101 Eifondlag, il St.: 6. von Alegno, Dich, pap 6-9, mit A. C., at 1. Mif. und 14:Wirthin 2.2 Mahbint und 1 Hegerb. in ber ehematigen, ichon tängit aufgehobenen Fafangrie gehören: gum Gute Domausnis.

### "Gut Domausnig.

Das Gut Domausnis liegt bfilich von ber Sfer, und grang in Rorben an bie Hichft. Rosmanos und Koft, in Often an die Hichft. Diettenig, in Suben an die Hichft. Dobrawis, und in Beften an

Die Dichft. Brento.

Die gegenwartigen Befiber find bie S.S. Sofent und Rart Pulpan Ritter von gelbfein, welche bas Gut mach bem im J. 1818 erfolgten Tobe ihres Baters, Jofeph Pulpan Ritter von Relbstein, ererbten. Am Unfange bes XVII. Jahrhunderts befund fich baffelbe'im Beffe bet Ulrich Rautich von Rauth iRaut von Rauel, und folt bemfetben nach ber Schlacht auf bem Weißen Berat confiscirt, auf 46862 Schod 20 Gr. abgefchaft, und um biefen Dreis. 1623 am 27. Gept. ber Rurftin Polerina von Lobtowis über≥ laffen warben fepn; ), Indeffen finden fich in ber Rirche, ju Rito = nie (wie wir icon bei ber Dichft, Brezpo angeführt haben) Grab-Reine eines im 3. 1639 verftorbenen Ruboloh Leavold van Raut. Sohn des herrn Rard pop Lauf auf Bie ffeil is, und eines im 3. 1658 verftorbuen Allh nacht. Fie rhin an b. Kaut. Colm, bes Ritters Karlkant, auf Domanien is, aus welchen bervorgeht. das biefes Dominisms bamals moch der Kamilie Kaut gehört baben. Mann es am ben gleichfallein ber Rirche zu Ritonig begrabenen Me un; gel Geory Rafdem von Riafonburg getommen fen, iftendit befannt. Spater übernahm es von Jofeph Rafchim Freiherm, van Riefenhung der Ritter Joseph von Schanker und AlEinmuhl, von welchem es nach beffen Tobe (1750) an feinen Sobn Frang Elias überging. 3m 3. 1785 wurde bas Gut öffentlich verfteigert, und von Jofeph Dulpan Ritter von gelbftein, bem Bater ber gegenwartigen Befiber, erftanben. (Giehe Lanbtaff.

Sanptbuch, Litt, A. Tom. V. Fol. 53.)
Lie Oberfläche bes Ganzen ift hügefiges Land, beffen Abhachung nach Often geste; bie bebeutendste Antiche ist ber Kremenis, die bitliche Fortsegung bes Chlome t, aus Planertalt bestehend. Die unbedeutenden Bache bes Gebietes verbinden einige Ketten kleiner Teiche, deren Zahl sich ehemals auf 41 bellef, gegenwärtig aber nur nech 23 ist, indem bie Istigen im Wesen und Abaihland umgeschaffen wooden sind. Die nach bestehenden benath man als Muhleriche.

Die Bevöllerung, auf 161a Seelen, bellehaub, spricht duchaus Bibmisch, und telenmäch, mie Ausnahme einiger Protestanten: und etwa 20.3 frage listens Familianisin: Domausulg: Messellig und Rababan, que ka thio kischen Weligion...

Detlinionde Bubenbert , Buserab : Bangrebeta : Excin-Shana RenaZetlib und Rebnis. Das f.g. Riokerta, ein Gee baube meben ber Rirde, walches jest als Amth, permenbet wirb, foll im alter Beit ein Rapuginer-Rlofter gewesen fepn; boch find teine Urtunben barüber Dorbanben. - 2. Jubenborf (Bidowes), 1/4 St. nw. von Beging, von ber Bung- Bunglauer Chauffee burchfonitten , D. pon 63 . mit 484 C. worunter 1 Mrgeliten = Ramilie; unftreitig beftand, wie ber Rame anteigt die Bevollerung biefes Ories ehemals gang obet boch größtentheits aus Buben. Dier ist I Salpetersteberet und I Birthsh. — 3. Can'g : Boria (Dlauba Chota, por bem 3. 1652 bief es Mratona Chota); 8/, 69, ont. von Breino, D. von 63 D. mit 438 G. (worunter 2 Ifraelften Ramitien). bat'1 Riffal' - Soule und 1 Wirthebig aud find auf berfem Diber abfelts lftaribe Ath & fa fch om (Glaffow), bie bortige Guaf. unb bes Addern. sich mad ust, Sie bennis ein beiten de beiten der de bat beite bei Dottes & wna be bota nint Sul orabiatitit.) - 4: (Riain sie bata. (Mada Chota), 1/2 St. fo. von Brezno , aufwärte; im Balbe. D. von 34 D. mit 230 E , bat 1 Wirtheb, und 1 abfeits biegenden Mof. mit einer 1826 ernichteten Schaf. unb 1 hammelhof. Auch wird gu biefem D. has Telliber Jägerh conscribirt. — 5. Rebnig (Achnice), 11/4 St. 10. pon Breino, an den Grange van Domausnis, Ofch. von 9. H. mit 62 E., bat eine Mhl. — 6. Tell'ib (eigenetic) Neu. Etllb", bohm. Towa Tellib ober Nowawes, aug Da horach), 1 kleine St. fol von Begno, D. von 36 D. mit 184 G., hat 1 Wirthshaus.

Bon folgenben Ortfodften gehort Giniges gu flemben Dom im ten 7. Outorab, 1/2 St. nno. von Bregno, an bee Jung = Bunflater Chauffe, D. von 36 6. mit 248 G., worunter 4 Ifrideliten-Ramilien batten geboren 31 6. mit 212 G. hieber , unb bie Ofti Ros mamo & Deffet. S. b. milt #0 G. Beim Brenner Antheite befinbet fich 1. Abiuthib. " Amdigeblet au biefent Unificile bie 1/4 St. fo., von Dete Chegonde Minichte Das von ibn beffebent aus 1 Mth. 1 1 Keithbebalten 1 Mt. 1416 1 Mobabed - 8. Weth tow: 11/4 On. 57 von Breino, D. von 85 St. mit 221 C. . von welchen. 32 Do mit 197 G. bieber, und 3 Di mit 14 G, gum Gut Domaus nie gen boren : nad Ritonis eingepf. - 9. Ritonis (auch Sitonits), 1/2 St. von Brezno, an der Landstraße non Mausen nach Domausnis, D. von 28 G. mit 174 G., von welchen 4 h. mit 22 G. bie Hft. Roft unb 2 h. mit 14 G. bas But Dom ausnis belist , bie Uhrigen 22 p. aber mit 13 G. bieber geboren. Die biefige Kotalie Rirde, unter bem Stiel bes bi. Stenban DR, und bem Patronate ber Obrigtelt', ift ein febr attes Ges baube, Aber beffen Erbauung es an allen Radtichten mangett ; mall weit blos, bas foon 1384 hier ein eigner Pfarret Deftanb. In fodterer Bett war fie eine Filialtiche von Bregno; auch foll fle im XVI Jahrkunberte ben Pitarbiten gehört haben, Im 3. 1795 murbe hier ein eigner porafif mausnis und Beffelis im XVII, Jahrh gehörten, fo mie bes im 3, 4716 verftarbenen Wenzel Seorg Rafchim bon Riefenburg, Berth von Domausnis und Beffelis, t. t. Rathe und Bunglauer Rreithaupt-manns. Bur hauferzahl bes Dorfes Mitonis gebort auch bie 1/4 St. nw. liegenbe Ginfchichte Raufinow, aus 4 Chaluppen beftebent; von welchen

ift. der- oline mit eine 720 Calpson größtentibils in Militefenboden verbande delt marbon.

Die wenigen Gewerbe, die hier betrieben werben, bestäftigten 1832 nur 68 Personen, von welchen mehr als die Häste zu der obrige kitlichen, schau von etwa 45. Jahren burch bem kamaligen. Bestie des Dominizums gegründeten Strump fwa ar en Fabri et gehören: Die Absicht bei ber Errichtung dieser Fabrik war, bemarmern Untersthanen Arbeit und Erwerb zu verschaffen, und sie wird auch aus bemestlen Erunde noch von den jetigen Bestern, obsehon sie keinen Geswin beingt, fortgeführt.

In Domaugnis ift eine Bebamme.

Die Verbindung mit der Rachbarschaft wird durch die Land fles fl unterhalten, welche von Beugen nach Nimburg führt und das Domis num von Nopben nach Süden durchschneidet.

Das gange Dominium ift-gur Lotaliefirche in Ritonia (Sithft

Bregno) eingepfarrt.

Folgenbes find bie Ortfchaften:

1. Do in aufnig. 2 Weilen 5. von ber Kreisstadt Jung-Bunzlau, an ber Straße nach Rimburg. D. von 62 g. mit 525 C., hat 1 Schule, weiche witer bem Patronete ber Obrigkeit steht, 1 obrktl. Schlof, mit bem Sige bet Wirthich aftsamtes, 1 Mhs., 1 Schäf., 1 Jägerh. und 1 Potsaschensebergi. — 2. Rabakow, 1 Mhs., 1 Schäf., 1 Jägerh. und 1 Potsaschensebergi. — 2. Rabakow, 1/4 St. s. von Domausnig, ebenfalls an ber Straße nach Nimburg, D, von 17 h. mit 115 C.; hat 2 Mhs. — 8. Wesselfelig, 1/4 St. s. von Domausnig, and ber Anhöhe Kremenig, D. von 34 h. mit 321 C. Davon gehören hieher nur 19 h. mit 200 C., und 15 h. mit 121 G. zur hft. Dietten is. Beim hiesigen Antheise ist 1. Mhs. nehk Schafstall.

Außerbem befigt Domausnig Antheile von folgenden Ortigaften ber

Oft. Breino :

4. Sizowta, 1½ B. St. nw. von Domausnig, 2 Mhl, und 1 gbrettl. Segerh. in der ehemaligen Fasanerie, zusammen mit 19 G. — 5. Kitobath, 1½ B. St. nw. von Domausnig, 2 Chaluppen der Einschichte Raufsans, mit 14 G. und von 6. Pettow, ½ St. n. von Domausnig, 3 Chaluppen mit 14 G.

# Allodial : Berrichaft Diettenig, 3

Dieses seir dem J. 1808 dem t. t. Geheimen Rathe und Kammerer 2c. 2c. Iohann Philipp Freiherrn von Wessenderg zu Ampringen gehörige Dominium besteht aus zwei von einander abs gesonderten Thoilen: n. der eigentlichen Hichst. Diet ten ih sammet dem Gute Wossenie, an der Gränze des Bidschower Kreisen zwissen den Dominien Kost, Altenhurg, Kopidluo und Domaudnit; bidam Gute Mzel, 2½ Stunden südwestlich von Diettenis, zwischen den Dominien Dobrawis, Rozdialowis, Krines und Lautschin.

Diet tenis gehörte im XI. Jahrhunderte ber Colle gials Liche gu Alt=Bunglau, welcher es ihr Stifter herzog Bras giflam im J. 1952 geschenft hatte. Wahrscheinlich wegen zu groffer Entjernung won Alt-Bunglau perkaufte ober vertauschte haterbin bas

Amitel bieles Gut fin bis Ramite Bone fch Worde Die Winn 1265 und noch fpater, gegen bas Enbe bes XIV. Sabrhunderte. ferner 1442 and 1428, erftheinen Glieber biefer Simile ale Berten von Diettenis. Wirde born lehtern Babre gelennte bit Gut inn bie Ramifte ber Rittet A film's do: view of one in , welche inis elleigestrechaiften und Pifarbes am bedannt mirent, fraterbin aus nem Bufberthum überülieden. Rach ber Minintiguf bem Maiften Berge wurde bein Die orn Seiner fn. ben am Auffichbe gegen Rerbing nibill. Thell genommen, bas Gut Diets beilte ganfischet, und 1023 une ben abgeftagten Dreis von 59531 School an MIbrecht Grafen von Balbftein's Bergog gu Friedland ac. oc. verlauft. Rach bem Tobe bes Lettern gelangte es an feinen Reffen Rabann Chriftobb Grafen von Balbfte in, melder bereits Das Gut Wesel und auch ble benechbarte Sichft. Rolbiglomts befag, und vor feinem 1655 etfolgten Tobe feinen Gohn Deta vian Bu biflam num Erben von Diettenit einfehte. Unter biefem Befiger gehörten bereits 1674 von bem Dorfe Boffenis, bas bamals noch mit ber Sichft. Roft vereinigt mar, 7 Saufer nebft ber Pfireffiche und Schule zu Diettenis. Er binterließ bei feinem Apbe 1717 feine Acitter Anna Barbarg ate Erbinn von Diettenis und Bent, welche fich querft mit einem Genten von Ruenburg, und ale biefer butb barauf ftarb, im 3. 1723 mit bem f. E. Bebeimen Rath und Dberftfigutenant, Rart Grafen von Bathiano vermablte, ber von ibr. als fie icon in ben eeften Jahren ber Che (noch vor 1725) mit Lobe abgegangen war, die Guter Diettenis und Miel erbte, und auch 1739 bon bem Grafen Bengel Bratiflaw von Retolfcty, herrn auf Roft, bas But Boffenig taufte. Sowohl biefes lettre But als auch Dagel, welches bis babin ein fur fich bestehendes Gut aes wefen war, wurde jest mit Diettenis ju einem Ganzen vereinigt, und alle brei bilbeten von nun an nur ein einziges Dominium. Im I. 1760 verkaufte ber ermahnte Graf Bathiann baffelbe für bie Gumme bon 270000 fl. an ben f. f. Geheimen Rath und Dberften Som ann Christian Grafen von Clam = Gallas, von demies 1775 durch Erbfolge an feinen Sohn Rarl, und von biefem 1783 an beffen bamale erft brei Jahr alte Tochter Alopfia überging. Ihr Bormund und Dheim, Graf Chriftian von Clam = Gallas, vettaufte bas Dominium im R. 1797 fur bie Summe von 330000 fl. an ben bas maligen t. t. Dberften Ja f ob Freiherrn von Bimmer', und biefer trat es für bie Summe von 350000 fl. an ben noch gegenwättigen Boffper, Johann'Philipp Freiheren von Weffenberg ze. ze. 16. (Siehe Lanbeaff. Sauntbuch, Litt. A. Tom. II. Fel. 101.)

Ĺ

١

Die Dberfiliche bes Ganzen ist größteinsheils eben; nur bei Dezel umb Grubes orheben sich waldige Anhöhen, wie ber Berg Winice, welche als Fortsehungen ber von Wischen, wie ber Beur Lautschin ziehenben Higeletete zu betrachten find, und wie biese Lautschin Prane rkatse bestehen. Auch ist ber an seinen Abhängen wit Wald bebecke Bartschalter Berg wicht unbebeuterd; man genießt von seinem Gipfel eine herrliche Aussicht einerseits nuch bem Riefens und Bler-Gebirge, andererseits über bas gange umliegende Flachland.

**iffi. ber olde 1918, alte died No. Mahaar Kriffitentificit in Milefenboden verdand.** Dels worden, recommendation of the state of the s

Die wenigen Gewerbe, die hier betrieben werden, bastäftigten 1832 nur 68 Personen, von welchen mehr als die Halfte zu der obrige Teiellichen, ischau von etwa 45. Jahren burch dem kamaligen. Bestiet bes Dominiums gegründeten Strump fwa ar en Fabri et gehören: Die Ibsicht bei der Errichtung dieser Fabrik war, demarmen Anteret thanen Arbeit und Erwerb zu verschassen, und sie wird auch aus deme gelben Grunde noch von den ietigen Bestiern, obschon sie keinen Ges minn beinge, sprigesührten

In Domaugnis ift eine hebamme.

Die Berbindung nit der Rachbarschaft wird durch die Zand fles fl unterhalten, welche von Baugen nach Nimburg führt und das Domis nium pen Norden nach Süden durchschneibet.

Das gange Daminium ift-gur Lotallefirche in Ritonis (Sithft

Bregnp): eingepfarrt.

Folgendes find bie Ortschaften :

1. Dom ausnig, 2 Weilen 5. von ber Kreisstade Jung-Bunzlau, an der Strafe nach Rimburg, D. von 62 h. mit 525 C., hat 1 Schule, welche unter bem Patronate der Obrigkett steht, 1 obrett. Schloß, mit bem Size des Wirthschafts am tes, 1 Whs., 1 Schaf., 1 Jägerh. und 1 Potsaschnisserei. — 2. Rabakow, 1/4 St. s. von Domausnis, ebenfalls an der Straße nach Nimburg, D, von 17 h. mit 115 C.; hat 2 Whs. — 3. Wesselse, 1/4 St. s. von Domausnis, auf der Anhöhe Kremenis, D. von 34 h. mit 321 C. Davon gehören hieher nur 19 h. mit 200 C., und 15 h. mit 121 C. zur hft. Die ttenis. Beim hiesigen Antheile ist. 1. Whs. nehst Schafftall.

Außerbem befigt Domausnig Antheile von folgenden Ortichaften ber

Oft. Bregno:

4. Cizowta, 11/2 B. St. inv. von Domausnig, 2 Mhl. und 1 gbritt. Degerh. in der ehemaligen Fasanerie, zusammen mit 19 G. — 5. Nitobuty, 11/2 B: St. nuö. von Domausnig, 2 Chaluppen der Einswichte Rauffinsw, mit 14 E. und von 6. Pettow, 1/4 St. n. von Domausnig, 3 Chaluppen mit 14 E.

## Allodial & Berrichaft Diettenig,

Dieses seit dem J. 1808 dem k. t. Geheimen Rathe und Kammerer 2c. 2c. Johann Philipp Freiheren von Bessen um Ampringen gehörige Dominium besteht aus zwei von einander absgesonderten Theilen: a. der eigentlichen Schste. Die treni hisammet dem Gute Wossenien, an der Gränze des Bibschower Kreisen zwisschen den Dominien Kost, Altenburg, Kopidsno und Domaudnit; bedam Gute Mzel, 2½ Stunden südwestlich von Diettenis, zwischen dem Dominien Dobrawis, Rozdistowis, Krines und Lautschin.

Diettenis gehörte im XI. Jahrhunderte ber Collegials -Rirche au Alt=Bunglau, welcher es ihr Stifter Bergog Bins giflam im "J. 1952 gefchentt hatte. Wahrscheinlich wegen zu groffet Entfernung von Alt=Bunglau verfaufte ober vertaufchte späterhin bas

beffen erfter Geffabet admild unbeffinnt fft. Bie mar fann tant mit einem stonen Mouner, verfeben. . Bom 1421 bit 1622 marries in ten "Sonten sberthernamiften, Bicorbiern unb Littberaner. Bon ber Mutter. (+ 4642) unb ber Gattin (+ 1576) einte ntatholifden Diarnere De te imm wit bin ift noch ein Muchfleim perbanben . Rach-Wiebereinführung ber Satholilden Geiftlichen munde die Rirde, die ican :1660, Dittavian, Labistaus Graf wen Malbite in wergroßert . und zu, melder er 1663 ein neues Pfarraebaube und eine Schule bingugefügt batte, bis 1665 pon bem Pfarner ju Ro bia e Lowis beforgt, bie biefer im lestgenannten Sabre bie neue Pfarre gu Boffenig bejog und Deget als Guint bagu übernabm. Derfelbe Graf von Balbftein ließ auch in ben Jahren 1876 bis 1705 bie brei noch vorgandenen foonen Groden gießen, Die ausammen ben Dreiftang F'A C angeben. Die arose und mittlere find von bem berubmten Brico uen in Juna-Bunglau. Die aus Diede von Boffenis eingepfartten Dir, find, aufer bem Drte felbft, folgenbe bftl. : Diettenis, Brabet, Bat fo a le &, Dbers und Unter siste fix am., dann bie fremdirftl. ? Bit fch.n.o &hft. Ropidino). Deg towie und Probafdie fifft. Dobramie). Das jegige fteinerne Pfarrb. wurde in bem 3. 1792 bis 1795 errittet: Die neue & du les ein Gebaube, bas manifur einen Eleinen lanblithen Dalen beltem tonnte, ift in hen, 3 :4825 and 1826 mit einem Aufwande von 14100 fl. 28. 28. erbaut worden. - Batfcalet (Bacalet, Bacalfa), 1/2 St. nm. von Dietes nis, auf ber bobe bes matbigen Batichalter Bergen, D. von 71 f. mit 432 C. Iwarunter bie 1/1 St. ableits liegenbe Ruffical = Chaluppe .. Blfom'). ift nad Boffenis eingepf. und bat 1 Birtheb - 5. Ober = Rolitan (Sorny Robitiany), 3/4 St. wnw. von Diettenig am Abhange bes Batichal's Berges, D. von 26 S. mit 159 G., nach 2B offen is einapf. Bis gum Suffitentriege beftand bier ein Rreifoffengut , auf ber Gbene , bie noch ,,na Ratlafamstu" beibt; auf ben Grunben beffelben, bie fpater bem Boffeniber Diff. einverleibt wurben, fand 1769 ein hirtenfnabe bie attobmifchen Dune gen, beren Schalter (q. a. D. S. 43) gebentt, und welche Abauft Bogt beschrieben hat. - 6. Uhter : Rotitan (Bolenf Roficiany), 1/2 St. w. von Diettenis, D. von 45 S. mit 303 E., ift nach Boffenis eingpf. und hat'2 Delm. und 1 Birtheb. Auf ber benachbarten Unbobe, Bumprecht, find noch einige Trummer einer alten Ritterburg zu sehen, über werche es aber an allen geschichtlichen Radweisungen mangelt. Schatter fagt gwar. bas im 3. 1357 Safdet von Lamberg Rotitan und Arupan an ben Abt Pre bbor ju Gravifft (Munchengrag) gegen bie Rlofterguter Jefs feny, Bocom und Roftoen ausgetaufcht habe; aber mahricheinlich hat Schals ier bier Rofita u mit bem Orte Rofitah, auf ber Oft. Weißwaffer, bet bem auch Rrupah liegt, verwechsett. - 7. Bifftig, (Bifffice), abges sondert vom übrigen Gehfete ber Oft., 11/4 St. nd. von Diettenig, an einem kleinen Bache, welcher bier bie Grange gwifthen bem Bunglauer und bem Bioschower Areise bilbet, D von 68 S. mit'428 E. Davon gehören biebet 40 D. mit 288 C., und 26 S. mit 140 G. gur bft. Ropibino (bes Bib. fcower Rrfs.). Beim Dietteniger Antheite befinbet fic I Birtheb. und I Mit. ueber bie hiefige at i rafe, wetthe ber Pfacetteche in Et an untergeordnet ift und mit ber Schule gum Ropiblinger: Antheile gebort, wird bei ber Befdretbung biefer Dichft. bas Nothige gefagt merben.

Auferdem gehören jum' Gute Boffenis auch 8. 15 p. mit 121 G. von bem D. Weffelth bes Gutes Domansnis. (S. biefes Dominium.)

9. Wiell (Maell, Migell, Micel), 27, St. fm. bon Diettenis, an ber Rimburger Commerzialftrage, am Ruse bes Berges Binice. D. pon 100 5. mit 578 G., but'I Diff., 1 Branntweinb., 1 Potafchenfieberei, 1 Delmi und 4 Berthob. Ableitig theat auf ber Dibe bet Berges Minice ein im Si 1698 - Dom Grefen DEtavian' & abifta us von 23 a loft e in gebautes Beab fc 188 den, wiedes abet im Baufe bet Beit allmiftlich eine Raile wembers ben fft. . En ber Miche liegt im Walbe feine wilbe Rafanevie mit 1 Jagerb., und meiter n. 4 Saff. Die feblael Wigertlirde ju Wastl, unter bom Sitet bes b. 28 emgeslaus und bem Patronatefber Obrit. , befteht in ihrer fetigen Beftalt feit 1663, mo-fie ben Sobann Christianh Grafen voniBB gibe fein men erbaut wurde, nachbem bie fritere, weiche fcon 1884 ibien eige am Bfarrer batte, 1652 abgebrannt-wor. Gie war bamals noch bis 4665 ein Rilial von Rolbiglowis, und bierauf, als ber Pfarrer von bier nach Boffenig ging, ein Filial von letterer Pfarrfirde. 3m 3. 1769 erhielt fe einen eignen Abminiftrator burch ben bameligen Grundberen Rarl Gras fen von Bathiany, beffen Rachfolger Johann Chriftoph Graf von Clam = Saltas im 3. 1797 auch bas jebide Pfarrgebanbe aufführen tief. 3m 3. 1984 murbe fle gur wirflichen Pfartfirche erhoben, erhielt 1790 auf Roften! ber Gemeinbe einen neuen Pochaltar, und wurde 1825 burch ben itblaen Beffer ber Diaft. welcher 1824 auch ein neues Coutaebaube errichtet hatte, removirt. Die eingpf. D. find, nebft Mae't felbft, Gaubes und Se l'ietia, (wether Bestere gur. Bft: Rines gebert). - 10.16 to fie Ende & (Weiby Gendee), 21/2 St. for von Diettente, D. von 45 f. mit 219 G., bat 1 Mil. unb 1 Birtheb.

## Allodials Herrschaft Lautschin und Gut Witama.

Diese beiben seit bem J. 1789 zu einem Dominium vereinigten Guter granzen gegen Norben an die Hft. Dobrawis, gegen Often an die Hfdift. Diettenis, und zwar an bas Gut Miel, gegen Suben an die Hft. Keines, die t. Stadt Rimburg und die Hft. Benatek, und gegen Besten ebenfalls an das lestgenannte Dominium, so wie an die

Dft. Brobes.

Als kleften bekannten Besiger ber herischnft Laurschin finden wir auf einer Glotse der Lautschiner Kirche, mit der Jahrszahl 1580, den herrn Ehrist oph Krinecky von Ronow und auf Lautschin angesührt. 'Nach Schaller' (a. a. D. S. 33) soll diese herrschaft im A. 1615 dem hetrn Wenge'l Berka von Duba gehört haben, dese sin sammtliche Güter nach der Schlacht am Weißen Berge vom konigs lichen Fiscus eingezogen wurden, von welchem darauf 1622 dieses Domistum dem Grafen Adam von Wald fieln um 260000 Schock Grossium dem Grafen Adam von Wald fieln um 260000 Schock Grossium dem Preis betrifft, unrichtig; denn in dem von Riegger in seinen Matestalien zur alten und neuen Statistiev on Bohmen, vialien zur alten und neuen Statistiev on Bohmen, vI. heft, S. 146 und 147, mitgetheilten handschriftlichen Verzeichniffe der nach 1620 consissirten herrschaften und Güter in Böhmen, erschint unter den dem Wenzel Berka entzomen Gütern des Bunzlauer

Rreifes "Lauchinsto, "zu sozh. Schod, 6 Grofchen und 3 Pfensnige abgeschätt, und 260000 fl. wird als der Kaufpreis fammtlich ex an ben Grafen von Malbstein der derkauften Güter des Mengel Berkaim Bunzlauer Kreise angegeben. Die Derrschaft Lautschin blied bei dem gräslich, Malbstein fause die zu dem Tode der Gräsin Mansia. Anna von Maldstein, verwittneten Fürstinn zu Fürsten scherz, melde sie ihrem Sohne Karl Egon Fürsten zu Fürsten scherz afsischtheil hinterließ. Nach dem Tode desselben im I. 1787, gelangte sie an seinen ältesten Sohn Philipp, welcher ste später seiner Witten zu Fürstinn zu Fürsten der gehntetließ. Diese verswebe beisteren Absehn im J. 1808 des Herschaft an den k. k. Genes volle Weisten Absehn im J. 1808 des Herschaft an den k. k. Genes volle Weister, karl Ansell an Fürsten von Thurn und Tapis von dem sie, ebenfalls durch das Necht der Erbsotze, auf den gegenwärstigen Bester, Karl Anselm Kürsten von Thurn und Tapis

überaina.

Mann'alle Die einzelnen Dorfer, Die jest zu Lautschin gehoren, bamit vereinigt worben, ift nicht zu ermitteln. In ben Errichtungebuchern ericheinen ale Mobithater ber Rirchen ju Wichegan und Strub, "The De borit Suffower pon Bffegan," im 3. 1408, und "Bffebor von Chraft, fonft von Strub genannt," im 3. 1368 (Schaller. a. a. D. G. 34 und 35). Bratronis gehörte mit Mug extex (Rlein-Murerb) war ber Schlacht guf bem Weißen Berge ber Grafinn Chris fting ben Balbftein, gebornen Rifdwis von Saltenborf. wurde bei ber Confiscation auf 17163 Schod tariet und um benfelben Preis an Albrecht von Balbftein verfauft. (S. Rieggers Da= terialien, VI. Seft. S. 143). Das Gut BIf am a erbielt nech ber Schlacht am Weißen Berge ber bamalige Kürst-Erzbischof zu Prag und Rarbinal, Erneft von Sarrach, vom Raifer jum Gefchent, und es blieb bei bem Baufe Barrach bis jum J. 1789, wo es ber bamalige Befiger von Lautschin, Philipp Fürft zu Fürft en berg, vom Grafen Guibe Erneft von Sarrach ju Robrau erfaufte und biefem Dominium einverleibte. (G. Landtaff. Sauptbuch, Litt. A. und zwar: Oft. Lauticin Tom. 111. Fol. 93, und But Wifawa Tom. X. Fol. 21.)

Die Oberstäche bes Gebietes ist größtentheils staches und aufgesschwemmtes kand, mit unbedeutenden einzelnen Erhöhungen, an welschen sich Plänerkalk als die Unterlage des Grundes zeigt. Die Abdachung geht nach Süden, wohin ein kleiner Bach, der Abstuß des Große Augezder und Mitawer Teiches, seinen Weg nimmt. Außer diesen zwei ansehnlichen Teichen, welche mit Kaxpsen besetzt sind, ist kein anderer vorhanden. Den ehemaligen Teich Trapitsch, bei Struch, hat die Obrigkeit nebst der dortigen Mühle im I. 1820 kaffirt, und benuht ihn jest als Wiesengrund. Im Lautschiner Thiere garten besindet sich ein Brunnen, Bozin ohn genannt, dessen Wasserschaften fich ein Brunnen, Bozin ohn genannt, dessen soll.

Die Bevolkerung bes Dominiums war 1830: 3183 Seelen ftark, und besteht größtentheils aus Katholiken. Rur in 5 Dorfern, hauptsächlich in Strolleh, leben etwa 25 protestantische Fasmilien. Die herrschende Sprache ist die bohmische.

Die vorzüglichste Ertra i de und Erwerbsquelle bes Domis inums ift die Landwirthschaft, zu beren Bettleb nach dem Kastulle Berglieberungssummarium vonr I: 1832 folgende Bobensläche vorhanden war:

|                             | L P                       | erricha   | ft Lau       | refehin.                                 | 21.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                       |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · · · · ·                   |                           | Dom in i  | cale.        | Ruftical                                 | A 3#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mmen.                   |
| 4,500, 500, 500             |                           |           |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Aderbare Felder .           |                           | 1174      | 453          | 2800                                     | 92 897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545                     |
| Zuschfelber                 | - 42                      | :: 80··   | 685          | 335 4                                    | 51 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1086                    |
| Biefen                      |                           | 180       | 188          | 472 8                                    | 04 11 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 980                     |
| Barten                      |                           | 28        | 634          | 57 13                                    | 45 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. (379                 |
| Leiche mit Biefen           | per=                      |           | 1. 1.        | 5 1 1 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| alichen                     | 4 . W                     | ···: 81 , | 622          | سو ويازيونون                             | - 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 622                   |
| humeiben . 20. 20.          | : 3 3                     | 24        | 1322         | . 109 6                                  | 41 : 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 🖖 363                 |
| Balbungen                   | . <b>4</b> 887 <b>•</b> 3 | 1895      | 1378         | -11 <b>94</b> 🔏                          | 41 , 1 <del>99</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240                     |
| Meberhampt .                |                           | 2465      | 432          | 3569 5                                   | 71703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1003                    |
|                             | 12.1 ♥ 1 ♥<br>12.1 ♥      | , 4204;   |              | . (° 1 - 10                              | THE RESIDENCE OF THE PERSON OF | 21442 (274 <b>)</b><br> |
| Alexandra and and           |                           |           | 073. Y.S. A. | 44 B                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| in the district of a second | ., , .1                   | ı. Gut    | M it a       | ID OF                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an and the              |
| and the second second       | Dom i.s                   | icale.    | Ruf          | icale.                                   | Bufan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | men.                    |
|                             |                           |           |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Yes addention and           |                           |           |              | T.                                       | man a she i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Kelbern                     | 571                       | 2557/6    | 1602         | 1051                                     | 2173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1306%                   |
| s Trifchfelbern             |                           | م<br>م    | 9            | 1470 . ,                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1470                    |
| Biefen                      | 84                        | 576       | 51           | 267                                      | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 843                     |
| s Garten :                  | 19                        | 1166      | 16           | 10802/6                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646 <sup>2</sup> /s     |
| := Leichen mit              |                           | •         |              | ren alaa                                 | , <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r said of               |
| Biefen vers                 | ι,                        |           |              | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 1.11                 |
| alidien                     | 43                        | 744       |              | بالا المبتد                              | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744 ,                   |
| . Sutweiden ic.             | 13                        | 112       | 50           | 1208                                     | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .1320 ;                 |
| - SRalbernaen               | . K70                     | £ 703     | 12           | 357                                      | <b>591</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1060                    |
| Neberhaupt                  | 1311                      | 3562/2    | 1743         | 6332/4                                   | 3054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9892/6                  |
| Dierzu Lautschin            | 3465                      | 432       | 3569         | 571                                      | 7034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1003                    |
| Im Gangen                   | 1220                      | 40021     | * 24 A       | ****                                     | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022/                   |

Der Boben besteht größtentheils aus Sand und Kies, und ist das bet von geringer: Fruchtbaffeit. Von Getraibearten wird vornehmlich Roggen gebaut. Der Obstbau-ist bloß auf den obrigkeitlichen Grünsten von: einiger Schebkickeit, wo in neuerer Zeit mehre Alleen ebler Sotten angelegt worden; bei ben sübrigen Einwohnern beschränkt er sich auf bas großhnliche Obst; und wird bloß in Gärten betrieben. Die: Stärke des Wiehst and es am 30. April 1833 zeigt solzsende Uebersicht:

80 Kühe, 65 Kalbinnen, 52 Kalbinnen, 246 Bugochfen)

Bei bem Mangel an gutem Biefengeunde beruht bie Erhaltung bes Biebes hauptfächlich duf Kunftfutterbut, bem aber nur von ber Birigek bie gehörige Ausbehnung gegeben wird. Schweine und Geffügel werben nur für ben Sausbebarf gezogen.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Dekonomie bestehen 6 Da i erhoffe in eigner Regie (gu Lautschin, Studes, Struch, Angezb, Bitawa und

Bifchechtap), und 1 zeittich verpachteter (in Bichegan).

Die Balbung em find in 3 Reviere (bas Lauthiner, Wisawed und Micheganer) eingerheilt und bedecktennach amtlichen Augaden vont 2926 Joch. Der hochwald besteht aus Riesfein und Eichen, das Unterholz aus Birken und Eichengestrüppt. Des jährliche Ertrag kann zu 3000 Klafter angenommen werden, und sindet seinen Berbrauch theils auf bem Dominium felbst, theils in den Rachsbareren.

If bem obeigkeitlichen Thiergarten; welchen Laufidin gemeinschaft= lich mit ber (bemfelben Besiger gehörigen) hft. Dobrawis unterhalt, besinden sich 100 Stud hochwild. Bei Lautschin ist eine anternliche Falinerie. Der Bestand des kleinen und bes Federwildes im Freien ist von geringer Erheblichkeit. Bom Jagbertrage wird ber goofte Theil

nach Drag abgefest.

Bon Sewerken und Hand el nährten sich am Anfange bes Jahres 1832 in Allem 85 Personen, nämlich 67 Meisen und andere Gewerdsherren mit 9 Gesellen und 9 Lehrlingen. Mangahlte im Einzzeinen: 1 Bäder, 11 Bierschänker, (wornnter 2 zugleich Fleischbauer), 1 Branntweinbrenner (Pächter bes obrigt. Branntweinhauses), 1 Branntweinbrenner, 2 Faßbinder, 2 Fleischhauer (zugleich Biersschänker), 1 Glaser, 1 Haustrer, 2 Aleinhändler, 1 Krämer, 3 Leinweber, 3 Müller, 1 Produktenhändler, 2 Schlosset, 7 Schmiebte, 13 Schneiber, 8 Schuhmacher, 3 Tischler, 2 Topfer und 3 Magner.

Das Sanjtate Der fon ale besteht aus 1 obrige. Mundarge

(im Bautfdin).

Ein: Armen: 3 uft i tut, war für bak Dominism bis: gusp Aufange

bes Inbres 1832 noch picht eingeführt.

Was die Berbindung der Heusschaft wit ben angräusenken Domie nien betriffe, so wied der sübliche Theil derselben von den Ch auffse dundschnicken, die von I ung Abun sier nach Riem beurg führt. Lautschin üngt au den von Liffa nach Gitzschaftschaft dan de ftra fe. Die nächke Post ist in Nimburg.

Folgendes find bie einzelnen Drtfcbaften :

" 1: La wit faifn- (Luiten: Lueffi') auch them als Lhutim): 2 meilen mi bon tung=Bunglau, an ber Landitone, ble bon Striden nach Bille (allie. Th von 86 &. mit 606 C.', but ein', wahriderhich im 3. 1764 ben Ernes Grofen bon 23 a't bill e'i ir erbattes atoftes tine lattates dietet. Sch.Lo 8'! auf einer Anbobe gelegent, von welcher man eine weite Ausstüllist auf Vielumillegende annuthige Gegend, namentila nach D. und S. Hin, geneist. In Berbindung damit fleht vie Salost it de In Min et al Clankull ifant i fant er nord Gite bes Gebaubes. Che murbe in ben T. 1710 bie 1713 auf Roften bes Rirdenvermonens, und mittelft eines Beitrade von 1000 ff. burd ben Gres fen Er neft von Wal'd ftein erbauf, nachbem bie bisherige Ritige, bie fton 1404 als Pfartfirthe erichemt, aber bom Boldbrigen Rerege bie 1716 ein Ritial von 205 f de a a mwar, fo baufallig geworben, bas fie abgeeragen wee ben muste." Die Graffinn & l'eo'n d't'e vom Wed Ib ft eff ffftete im 3, 1718 einen Schlogtaptan an biefer Rirche, welche im B. 1986 ju einer fetefffiche bigen Co't a't t'e erfoben und unter bas Patronat Die Grunbobrigtete genege wurde. Die 2 großern Gloden find aus ber altern Rirdie hieher fibertragen worden, und haben bie Jahrezathen 1380 und 1618; die jungfe ift vom 3. 1728. Die einger Dir. And: Lautichin, Patern, Krein-Stulbeb und das zull Gift. Dobrawie gefterige Chubrit. Dr. und f vom Schloffe beint fich am Abhange ber Unbobe ber fürftitge, febr reich und geschmachoot eingerichtete Schlosgarten aus. Das nothige Muffet erhalt bas Schlos mitse tellt einet Wafferleitung burch bie um Zupe ber Ambobe erbaute poerantifde Mafdine. Im Drie felbit befinder fill bie Cafu'l e mit einem von ber Dbe rigteit, als Patron, funbirten Behrer, bas Umtil. mit bemi Gige Des obertet. Birthich afteamtes, 1 Mbf. unbil Sofi IR. vom D. breitet fich ber weitläuftige, eingezäunte, englische Park und Abierga anmuthiger Parthien der einen Umfang von 3 Stunden bat, eine Menge, anmuthiger Parthien und Spagiergange, die oben ermannte Augene Beliquelle Boli moba, und unter andern Sehenswurdigkeiten auch eine 156 Ellen lange, über bem Leich Stico fomebende Brude enthalt. Bur Aufficht über ben aus beilaufig 100 Stuff beftehenben podwilbstand, befindet Edibien ein Sagerh. - 2. Dattiu, 1/4 St. f. pon Lautichin, D. pon 39 D. mit 277 C., bas I in geringer Ents urmung ableite liegenden Falangarten mit anmuthigen Spaziergongen , 1 Migerh unb 1 Degerm. 3. Ale in a Ctubes (Mala Studec), 1/2 St. i. ven Laufchin., D., von 10 (). mit 64 (C., hat 1. Wisk. und 1. segerm. (Ciche ries f. boden., Sidrom), abseitse im Wolbe..... A. M (de dan Wilegang), 1 (St. im. v. Laufchin, an der Straße nachkilla, D. von 20 C. mit 182 G., hat 1 Pfartfirche zu St. Johann bem Saufer, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obret. fteht und bereite 1384 bren eignen Pfgrrer batte. Die alteste Glock ift vom 3. 1483. Gingph find, auger 20 fchegan felbft, bie biaftt. Dft. Wanowig, Gisbie, Bltawa, Rabienis, Struch (mitteigner Filialfirche), Boor, Tfcas Nowie, Ser al (oft. Benater), und 3 am ghilla (oft. Kines). Aufer-bem besindet fich in Wichegate'l Wiel und I Dominital-Werthen. — 5. 20 ahow is (Wandwice), 11/1 St. fib. von Cantigin, am Balbe liverin Bache urben Bigegan, D. bon'32 g. mit 184 G., bat 1 Bagerb. - 6. Mabi es peben, Ofch, pon 8 S. mit 44 E. — 7. Struch (Struch), 19/4 Stu w. won beutschin , aus C. Abhange ber Balbung , D. bon Sa de (con welden ein Bett jum G. Wifnwan eburt)mit 328 En, bot L Bi bi a til z Ce mi Gte Pies

ter und Paul, die den KSChegan alle indhinkeleit wird, und zu weicher auch Alfach omis. und Ra ar gesoren. Sie erscheint, den Arrichtungsbichern zusalzusche schapen ind bier 1 Schule, 2 Nicht, (her "Obere" und den "Undere"). 1 Schoff und de Tägerd., welches whieits //2 St. n. im, Walde liegt. Auch keht in der Nöhe des D, ein Sandscheinsbruch in Betrieb. — 8, Alfbach omis (Cabomice), 1 St. w. von Lautschin am Walde, D. von 15 H. mit 202 C. — 9. Bratraus (Brest kronice), 1 St. whom, von kautschin, De von 14 H. mit 80 C. istnach Reise kronice), 1 St. whom, von kautschin, De von 14 H. mit 80 C. istnach Reise 1/4. St. nm. von Sautschin, an der Aimburger Sbausse, D. von 18 H. mit 454 C., ik nach Reise ingest und dat 1 Whst. mit 1 pammelb. 1 ANG. (am Abstuse des Stass-Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der abschieße, Schwiedte des Stass-Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der abschieße, Schwiedte des Stass-Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der abschieße, Schwiedte des Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der abschieße, Schwiedte des Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der alle Stass-Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der alle Schwiedte des Lugezber Teiches), 1 Dominital-Wirtsch, und der Alle Schwiedte des Lugezber Teiches), 2 Dominital-Wirtsch, und der Alle Schwiedte des Lugezber Teiches), 2 Dominital-Wirtsch, und der Schwiedte des Lugezber Teiches), 2 Dominital-Wirtsch, und der Schwiedte des Lugezber Teiches), 2 Dominital-Wirtsch, und des Schwiedtes des Lugezber Teiches des Lugezber Teiches des Lugezber Beines des Lugezber Lugezber Teiches des Lugezber Beines des Lugezber Lugezber Lugezber Beines des Lugezber Luge

Meberbieß, gehören ju Lautichin noch Antheile von folgenden fremberre-

schaftlichen Dörfern:

"12. Gitew, 3/3 St. id., pon Lautschin, zur Oft. Krines gehörig, Lautschin besiet bavon 17. h. mit 103. C. i. 13. Gist. ih (Gizbice), 3/4 St. sp., pon Lautschin, zur Oft. Krines gehörig. Beim Lautschiner Lutbeile, B. d., mit 63 C., besindet sich das abseitsg im Palbe liegende Degerh. Kleine Staupen. — 14. Zamadita, 3/4 St. sp. pon Lautschin, zur Oft. Krines gehörig. Zu Lautschin gehört davon 1 h. mit 6 C. — 15. Strat (Straka), 11/2 St. sp. van Lautschin, zur Oft. Brnates gehörig: Lautschin besiet davon 2 d. mit 10 C.

#### ret die godie de die ande Mais a **sik weit alba.** Les die noord noor

16. Willawa, 1/2 St. (w. von Lautschie), an der Rimburger Chunfle, D. don 42 p. mit 332 C., hat 1 kreines Schiof, welches vom obetet. Kufte ner bewohnt wird, 1 Mhf. und 1 Brauh. (auf 18 gab). Abfeitig tiegen: 1 Jägerh. und Fischebatter, 1 degeth (,, Indwandowih), I im I. 1827 neh erbaute Jegethütte (auf 30000 Stick) und 1 Mhl. (am Abfunt des Wildwet Aeiges). — 17. Strate 1 St. (, von Lautschie), an der Rimburger Thausset, D. von 67 p. mit 448 C. (worunter 15 protestantische Familien), iff zur Dechantel-Riche in Nimburge einget, und hat I Schule mit einem von der Obrit. doctren tehrer und 1 Dominital-Wirthsti. 48. B. Habeds i ap, (Wischeb), 11/2 St. s. von bautschift, und 3 Si wit 232 C., ebenfalls nach Riche in durg eingef., hat i Whst. und 1 Schi. — 19. Bio et. I St. w. von Lausschin, Dich. von 5 Dominital-Häusern mit 26 C., nach Wische dan eingest.

# Allodial Derricaft Arineg und Gur Real

Dieses vereinigte Dominium liegt im fibositiichen Theile bes Bunglauer Areises, und granzt in Often und Suben an bie herrschaften Aopibino, Dimotur und Podiebrad des Biblishower Areises, in Mesten an die Her Lautschin und in Norden an die herrschaften Dobramis. Diettenis und Rosbiatowis.

Der mit Gewishelt bekannte atteste Besiger sowohl. von Krinch als Ronow if Johann Albrecht Crinecko, welchem, als einem

Theilinehmer an bem Zufftanbe bet bobmifden Protestanten gegen Rais fer Rerbinand II. biefe Guter, nebft bem gleichfalls ihm gehörigen benachbarten Rolbialowis, nach ber Schlacht auf bem Meiften Berge vom toniglichen Riscus entrogen und 1623 an Albrecht Grafen pan Balbftein, nachmaligen Bergog von Friedland, und gwar Effe nes um bie Summe von 203825 fl., Ronow aber für 58333 fl. 20 fr. täuflich überlaffen murben .). Rach bem Tobe beffelben tam Ronom in ben Befit bes Alexanber Rerbinand Grafen von Mratis f aw = Ditrowis und gelangte von diefem an ben Ritter Richael Begnit, von beffen Erben es 1690 Johann Rubolph Graf Borgin taufte, bem bamals auch ichon bie Sft. Reines geborte. Beibe Buter blieben nun, nachbem fie 1750 ju einem Gefammt=Domis nium vereinigt worben, im Befit bes graffichen Saufes Dorgin bis mm 3. 1797, mo fie ber f. f. Dberft Ratob Rreiberr von Rimmer ertaufte, von bem fie im J. 1808 bem ruff. Staaterath ju Frantfurt am Main, Simon Doris Ritter von Bethmann, tauflich übers laffen wurden. Die aegenwartigen Befiger find feit bem Tobe bes Lets tern feine nachgelaffenen noch minberjabrigen Rinber. (S. Panbtaff. Sauptbuch, Litt. A. Tom. XIX. Fol. 1.)

Die Oberstäche bes Ganzen ist stades, aufgeschwemmtes Land, mit einer geringen Abbachung nach Often, wo der von der Het. Rozbialowis kommende Bach Erna wa (oder Mrblina) den öftlichen Theil des Gebietes in der Richtung von Norden nach Süden durchströmt und nachdem er hier einige unbedeutende Wässerchen aufgenommen, nach der hft. Podiebrad geht. Von Teichen sind nur noch einige kleinere vorhanden. Der ehemalige große Choruger Teich bei Kines wird schon längst als Keld und Wiese benust. In Westen und Norden von

Rineg erheben fich bie Bugel Chotus und Runftberg.

Die Bolksmenge betrug im J. 1830: 6635 Seelen. Die meis fien Einwohner sind Katholiten. Die in allen Ortschaften bes Dosminiums (mit Ausnahme von Krineh und Jessenit) zerstreuten Protest anten (helvetischer Confession) haben in Boschin ein eigenes Bethaus mit einem Pastor. Auch bewohnen bas Dominisum (Gowolust, Zawabilta und Reuhof ausgenommen) gegen 30 Fraeliten = Kamilien.

Die vorzäglichste Ertra g 8= und Ermerbs qu elle ift bie Land= wirthschaft, zu beren Betrieb, bem Kataftral-Berglieberungssummarium bom 3. 1832 gufolge, nachstebenbe Bobenflache verwendet wurde:

<sup>&</sup>quot;) Schaller fagt (a. a. D. S. 88), baß Ronow gegen bie Mitte bes XVI.

Jahrhunderts bem herrn heinrich Kurzbach von Arachmburg,
heren auf Milcu f. w., und zu Ende beffelben Jahrhunderts ben herren
Berta, namentlich bem Abraham Sohann Wilhelm Berta,
herrn auf Leipe, Ronow u. f. w. gehörthabe. Jahesen behauptet Schale
ler (Czaslauer Areis, S. 98) auch bei der geschicktichen Ueberscht vor Ofte.
Ronow im Czaslauer Areise, baß diese zu Ende des XVI. Jahrhuns
betts, "heinrich Aurzpach von Strachmburg und Milcz, heru
auf Tämberg" besessen nabe. Wahrscheinlich ist dier ein Ronow mit
bem andern verwechsett worden, und eine der beiben Angaben int falsch

| and the second second second | Ser.        | #4f#.           | Při po          | <b>本</b> :                             |                |          |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------|
|                              | Dom in      | ta ie.          | … 祝祖特!          | actes                                  | 'Bufan         | nie mi   |
| ing the second of the second | 3kb         | 国本体             | SHOW!           | Digit.                                 | 300).          | Dai.     |
| In ackerbaten Selbern        | . 1460      | £ 5841          | 2517            | 740                                    | . <b>36</b> 77 | 1274     |
| a Beichen mit Aecteru        | . ^.        | . '             |                 |                                        | •              | -        |
| verglithen                   | . 108       | 545             | ا سخم           | -                                      | 108            | 545      |
| a Teifthfelbern              | <b>ئ</b>    | 1384            | . 48            | 15 <b>0</b> 6                          | 51             | 15001    |
| = 938 te fett                | . 873       | 271             | 268             | 885                                    | 636            | 1156)    |
|                              | . 30        | 544             | 83              | 1165                                   | 120            | 1091     |
| 🕒 🖢 Putweiben ich ich i      | . 167       | 450             | .536            | 589                                    | . 703          | 10397    |
| # Baibungen                  | . 2957      | 1305            | 11              | 637                                    | 2060           | 342      |
| tleberhaupt                  | . 5108      | 243             | 3459            | 722                                    | 8567           | 965      |
| er to .                      | II. Gu      | t 980 1         | i ow.           |                                        |                | iko 😽    |
| •                            | Domin       | icale.          | Ruft            | ical e.                                | Bujan          | men.     |
|                              |             | □£1.            | Зоф.            | DRi.                                   |                | <b>L</b> |
| An aderbaren Felbern         | 1113        | 975             | 1631            | 23                                     | 2744           | 998      |
| . Teichen mit Medern         |             |                 | , .             | •                                      |                | . 2.     |
| , verglichen                 | 17          | 700             |                 |                                        | 17             | 700      |
| a Trifchfelbern              |             |                 | 2               | 1149                                   | 2              | 1149     |
| = Biesen                     | 466         | 776             | 88              | 618                                    | 554            | 1394     |
| = Garten                     |             | 1081            | 30              | 1430                                   | 58             | 911      |
| = Hutweiden 2c. 2c           | 208         | <b>390</b>      | 134             | 898                                    | 342            | 1288     |
| = Walbungen                  | 238         | 912             | <del></del> -   | 1567                                   | 239            | 879      |
| Ueberhaupt                   | 2072        | 34              | 1888            | 885                                    | 3960           | 919'     |
| Hierzu Krines                | 5108        | 243             | 3459            | 722                                    | 8567           | 965      |
| •                            |             | 277             |                 | 1                                      | 12528          | 284      |
| Der Aderboden best           | eht in ben  | östlich         | en tiefer       | n Gegei                                | nden mei       | ft aus!  |
| fcmargem Letten, und         | eignet sich | vorzüg          | zlich zur       | n Waiz                                 | enbau.         | West-    |
| licher aufwärts ist ber      | weiße mi    | t Gani          | vermi           | chte Lel                               | hmboden        | mehr     |
| bem Anbau bes Rogger         | 18 26. 26.  | angeme          | llen. L         | ie D b                                 | tbaum          | gud) t   |
| ift nur auf ben obrige       | eitlichen & | orundei         | t von           | gedentn                                | ng, un         | d ver=   |
| bankt ihre Beredlung u       | no Austei   | nung            | vem verj        | toronen                                | Freiher        | n von    |
| Mimmer, welcher bi           | e ποα) σο   | rnanon          | en, aus         | oen e                                  | betheu e       | orten    |
| bestehenden, ansehnlicher    | aueen p     | hangte          | r<br>Kanast a'o | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | • • •          | •        |
| Der Biebstand                | verrug am   |                 | •               |                                        |                |          |
| ber Obrigfeit:               |             |                 | terthano        |                                        |                | mmen.    |
| Pferbe . 18 (Alte)           |             |                 |                 |                                        | fohlen)        |          |
| Rindvich 162                 |             | 2668            | *               |                                        | • •            | 2830     |
| (6 Buchtfliere, 5            |             |                 |                 |                                        |                |          |
| St., 86 Kühe, 59 !           |             |                 | ühe, 68         |                                        |                |          |
| nen, 6 Zugochsen)            |             |                 | igod) sen       | , 185                                  | junge          |          |
| Schafvieh 1309               |             | Dchlen)<br>1177 |                 |                                        | *              | 4400     |
| Congress 1309                |             | -               | * . * · ·       | 0 2                                    | • •            | 4486     |

(2359 Alte, 818 Lammer)

Bur Bewirthschaftung ber obrigeettichen Granbe bestanden sonst auf beiden Gutern gusammen 7 Maierhofe. Bon biesen sind nur noch ber Atineber, Ronower und ein kleiner Theil bes Dobrowaner in eigner Regie vorhanden, die übrigen aber schon feit 1783 in Erbs

not gegeben.

Die Wa I bungen sind in 4 Reviere, das Selletiger, Zuchemer, Bissewer und Gizdiger, eingetheilt, und liefern im Dundschnitt jähre ich 1670 Klaster hartes, und 1200 Kl. weiches Baus und Brennholz, weiches größtentheils auf dem Dominium selbst verbraucht wird. Der Jagdertrag besteht bei dem fehr ansehnlichen Wildstande in 60 Stud Rehweit, 1100 Hafen, 800 Rebhühnern und 800 Fasanen. Die Lehtern gehören unter die vorzäglichern in Böhmen, und werden in 2 Fasanengärten gezogen, deren Lage in der seuchten Niederung nörblich von Krines besonders dazu geeignet ist.

Die Zahl aller mit Polizeis, Commercialsund freien Geswerben beschäftigten Personen war am Anfange des J. 1832 auf dem ganzen Dominium 286, nämlich 181 Meister und Gewerbsherren, 32 Gesellen, 73 Lehrlinge und andere hilfsarbeiter. Man zählte im Einstelnen: 7 Backer, 18 Bierschänker, 5 Fastinder, 5 Fleischhauer, 1 Glasser, 1 Griesler, 44 Lein weber, 4 Maurermeister (4 Gesellen), 10 Müller, 1 Potaschensteber, 2 Riemer, 3 Schlosser, 14 Schmiedte, 38 Schneiber, 1 Schönfärber, 30 Schubmacher, 7 Tischter, 1 Tospser, 1 Uhrmacher, 6 Bagner und 4 Zimmermeister (8 Gesellen).

Mit dem han del beschäftigten sich 33 Personen, namentlich 5 Besser von gemischten Waarenhandlungen, 6 Krämer und 22 freien handel Treibende. Bur Belebung des Handels tragen die 4 Jahrs markte (am fetten Donnerstag, Donnerstag nach Pfingsten, Barthos lomdi und Katharina) bei, deren Privilegium das Städtchen Krine kunterm 28. Februar 1780 erhalten hat, und auf welchen sich an 500 Berkäuser einsinden. Sehr bedeutend sind die damit verbundenen hornstieh met Artfele beträat nicht über 20.

Der Verkehn mit den Umgebungen wird durch Land mege untershalten, die in den Niederungen bei naffer Witterung nicht unter die gustm gehören. Nur ein Keines Stud in Westen des Dominiums wird von der Chauffe durchschnitten, die von Jung-Bunglau nach Nimsburg geht, und an welcher das Dorf Zawabilba liegt. Die nächste

Post ift in Rimburg.

Das Santt d'e's = Perfonale bes Dominiums besteht in 1

Jeffenit und & Apotheter (im Rineger Schloffe).

Das am 16. April 1684 vom bamaligen Bester beiber Guter, bem Grafen Paul von Morgin, gegründete Spital zu Krines, in welschem 6 Pfründler verpflegt werden, besaß am Schlusse bes Jahres 1831 ein Stammvermögen von 1280 ft. W. W. und ein burch Zuflusse den obrigkeitlichen Renten gesteigertes Einfommen von 200 ft. 54½ kr.

Die einzelnen Ortschaften find folgende:

ú

à

4

ţ

ţ

1. Krines (Reinec), 3 Meilen fo. von Jung Bunglau, am Bache Mrblina, Municipal-Stabtden von 142 h. mit 1060 G. Ge bat fein eig= nes Stabt gericht und ift berechtigt, 4 Jahrmartte zu balten (f. oben). Bon obrett. Gebauben find bier bas im 3. 1749 vom bamaligen Befiber ber Didft., Daul Grafen von Dorgin, erbaute Colof, mit bem Gibe bes Birthica afte am tes, einer 1756 ebenfalls burch bie Obrigeit gegrüns beten Apothete gum Goldnen Abler, und einem mobl eingerichteten Biers und Rüchengarten, Areibs und Glash., ber Dof. , bas Braub. (auf 20 Rag) und bas im 3. 1880 geftiftete Spital (fiebe oben), ju bemerten. Die hiefige Pfarrtirde zu St. Egibius ftebt vebft ber Schule unter bem Da= tronate ber Obrit. Sie ift erft im XVII. Rabrb. burch ben Grafen Dau !! von Mortin, und zwar Anfangs nur als bftl. Kapelle gegründet, unter bem Grafen Rubolph von Morgin aber gur Rirde erweitert worben. Urforunglich wurde fie von ben D. D. Dominitanern in Rimburg abs miniftrirt; im 3. 1758 aber erhielt fie ihren eignen Pfarrer. Das Innere enthält 3 Grabfteine von ben 3. 1598 und 1599 mit bobm. Infdriften, bie Ach auf bie Ramilie Raffin von Anfambart (vic) bezieben, welcher Daus braman zu jener Beit geborte. Sie follen aus ber jegigen Rilialfirche zu Bo = fch in (bie man für bie ehemalige Pfarrtirche bes Dom., vor Erbauung ber Rrineger, halt) hierher gebracht worben fenn. Daffelbe ift auch mit ben Gloden ber Fall gewesen, beren zwei größere bie Jahrzahlen 1561 und 1617 tragen, und wovon bie Infdrift ber lestern eines bamaligen Pfarres au Bofdin, Ramens Anfto I, erwähnt. Die eingepfarrt en Orticaften ber Rrineger Rirde find jest, außer bem Stabtden Rrines felbft: Bofd in (mit ber eben ermanten Biliattirche), Somenig, Dečir, Babrbo= wit, Mutinffo und Reufchloß, von welchen bie beiben lettern jur Dit. Dim ofur bes angrangenben Bibichower Kreifes geboren. Außer ber Pfarrfirche hat Rrines noch 2 Rapellen außerhalb ber Stadt, bie gu St. Arinitatis auf bem Berge Chotus, 1/4 St. w. mit bem Gottesader, unb bie ju St. Johann von Repomut, am Enbe einer Allee, bie vom Berge Runftberg nach 2B. geht. Beibe Kapellen find übrigens aufgehoben .-Unter ber Baufergabt von Krines finb aud noch folgenbe abfeitige Ginfchichs ten beariffen : bie aus 3 Rummern beftebenbe Ginichicht Betfc, 1/4 St. f., bie Dol. Dob dotu t, bas hopfenwarter-bauschen, bie 2 Korfth. 28 0 = bora und Reu-Runftberg (letteres beim Kafangarten), und bas im 3. 1818 wieber in bewohnbaren Stand gefehte Schlöfichen Reu = Run fiberg, auf ber bobe bes gleichnamigen hugels, mit einem tiefen Ballgraben ums geben. Bu Co allere Beiten bieg es noch ein "prachtiges Colog" und bie Dichft. Rrines führte ehemals bavon auch ben Ramen Qunft berg. — 2. Bofdin (Boffyn), 1/2 St. nw. von Krines, D. von 44 f. mit 306 E., hat eine jum Sprengel ber Krineger Pfarrei gehörige Filialtir de ju Mariashimm elfahrt, über beren Alter und Gründung aber nichts Buverläsfiges befannt ift. Die Gloden baben bie Jahregahlen 1550, 1561 und 1603. Wie schon bei Krines erwähnt worben, ift bie Boschiner Kirche ebes mals die Pfarrkirche gewesen, wohin Krines eingpf. war. Außer dieser katholifden Rirche befindet fich ju Bofdin auch feit bem 3. 1790 ein pros tefantifches (belvetifches) Bethaus, mit einem Paftor, beffen Geels forge auch' bie in ben anbern Ortschaften bes Dom. wohnenben Protestanten . zugewiesen find. — 3. Sowenle, Sabiente (Jabenice), 3/4 St. nw. von Rrines, D. von 50 . mit 303 G., bat 1 Begerh. - 4. Selletis

(Geletice), 11/2 St. naw. von Stines, unweit ber von Baugen nach Rims burg führenben ganbftrage, am Balbe, D. von 88 f. mit 603 G., ift nach Riel (Oft. Diettenis) einapf., und bat 1 Rörftersw., 4 Mabim. (mors unter bie einschichtige Prachowna)) unb 1 Brettm. - 5. Somolnet. 11/2 St. nuw. von Krines, von Balbung umgeben, D. von 11 5. mit 57 E., nach Rolbialowig eingpf. - 6. Zuchom (bei Schaller Duchow), 11/4 St. n. von Krines, am Balbe, D. von 36 S. mit 234 G. . ift nach Rolbialowis eingpf., unb bat 1 Rorfterem. - 7. Alte Bafina (Stara Kafyna, zum Untericiebe von bem gur oft. Rolbialowis geborigen D. Reus Safina fo genannt), 11/2 St. nno. von Krines, D. von 18 B. mit 103 C., nach Road ialowis eingpf. - 8. Rofchit (Boffit), 11/4 St. n. von Rines , D. von 46 D. mit 331 C. , nach Rogbialowis einapf. - 9. Dobrowan, 1 St. n. von Krinet, D. von 48 h. mit 295 E., ift nach Rozd ia to wie eingpf., und hat 1 obrittl. Schäferei und 1 Mil. — 19. Doblugan, 3/4 St. no. von Rrines, am rechten Ufer ber Drblyng, & von 26 S. mit 175 C., ift nach Reabia lowis eingef., und hat 1 Mbl.-11. De et it, 3/1 St. wnw. van Krines, am Berge Chotus, D. von 30 &. mit 194 G., von welchen 3 S. mit 18 G. jum Gute Ronow geboren.

Bon folgenden 2 Dörfern gehören Antheile zu fremben Dominien: 12. Briftew, 11/2 St. onö. von Krinet, in waldiger Gegend, bicht an der Sranze des Bibschwer Kreises, D. von 31 h. mit 169 C., von welchen 18 h. mit 103 C. hieher, die übrigen zur oft. Kopiblno gehören, ift nach Rozd alowie eingpf. — 13. Jabrbowie, 1/4 St. s. von Krinet, am linken Ufer der Mrdina, D. von 31 h. mit 183 C. Davon besiet die hst. Krinet 21 h. mit 136 C., und die oft. Dimokur 10 h. mit 47 C.

#### II. Gut Ronom.

14. 98 offorinet, 1 St. fm. von Rines, D. von 129.5. mit 794 G. hat auf einer Anhohe w. vom Orte ein fcones obrett. Solos (Ronow, welchen Ramen auch bas D. felbft führt) mit einer Rapelle und einem geimactvoll angelegten Sarten, 1 Schule, 1 Mbf. , 1 Braub. (auf 15 Ras), 1 Branntweinhaus und 1 Ziegelbrennerei; ist nach Jeffenit eingpf. Zu Ende des XVI. Rabrhunderts ift bier ber gelehrte Troianua Nigellus, Professor an ber Prager Universität, geboren worden. - 15. 3 effenit (Gefenit, grubo Befenit), 3/4 St. fiv. von Rrines, D. von 122 . mit 775 E., hat eine Lokaliekirche zu St. Wenzeslaus, unter bem Patronate des E. E. Religionsfonds, ju welcher, außer bem Orte felbft, die D. Bostorinet, Gitew und Reuhofeingpf. sind. Sie war schon im XV. Jahrhunderte vorhanden, wie die Jahredzahl 1495 ber größten Glocke kigt, wurde aber, bevor sie einen eignen Lokalisten erhielt, durch die P. P. Dominitaner in Rimburg verwaltet. Sie enthalt bie Grabftatte bes am 26. Septr. 1765 verftorbnen Befigers ber Oft., Jofeph Rifolaus Grafen von Morkin. Abfeits vom Orte liegt 1 Körftersw. und bie hieher conferibirte Ginfchichte Chalaupta, welche aus fi Riein = Baufein bes keht. — 16. Reuhof (Nowy:Dwor), 1 St. sw. von Kines, D. von 23 P. mit 144 E., hat 1 abfeits liegende Mhl. (Rofpatow).

Bon folgenben brei nach Bf de jan eingpf. Dorfern gehoren Antheile

dur Oft. Caut fcin:

17. Gitew (Gykew), 11/4 St. w. von Kinet, D. von 90 h. mit 602 C. Davon besitt Ronow 75 h. (worunter 1 Schule) mit 510 E., bas Uebrige Lautschin. — 18. Sisbis (Gizbick), 2 St w. von Kinet, in walbiger Segend, D. von 32 h. mit 243 E. Davon gehören 25 h. (wor-

unter 1 Förfterdu.) mit 1888. ju Ronow, die fibrigen zu Lautschie. 19. Bawabilta, 21/4 St. w. von Krinen, on der Chauffer, die non Jungs Bunglau nach Mimburg geht, D. von is h. mit 72 C., von welchen die Offe. dautschin in 1 h. mit 5 E. besset.

# Berricaft Dobrawis.

Dlese Dominium liegt öftlich von ber Ffer beisammen, zwischen bem Sute Jung-Bunglau und ber Hft. Bregno in Norden, dem Sute Domausnis in Often, der Hft. Krines in Sudoften, der Hft. Lautschin in Suden, dem Sute Stranow und der Hft. Rosmand in Westen. Bloß das Dorf Podwines liegt abgesondert vom Gangen, westlich, am wechten Ufer der Jer, und von den Dominien Krusto, Bezno und Rose-

manos untaeben.

Im XVI. Nahrhunderte mar die herrichaft Dobrawis ein Beffsthum ber Grafen von 2B alb frein, von welchen fie Beinrich ber illnaare im 9. 1581 nach bem Tobe feines Baters Seinrich 6, bes altern, von Balbftein fibernahm. Dach ber Einziehung fammtlicher Gu= ter beffelben burch ben t. Riscus, in Folge ber Schlacht auf bem Beigen Berge, welche gufammen auf 193582 Schod abgefchatt waren, brachte fie Albrecht Graf von Balbftein um bie Gumme von 203825ff. fauflich an fich. Auch bas Gut Binafis, welches bem Bengel Ceten fen confiscirt murbe, taufte Abam von Balbitein um 24356 Schod meifinifch. Eben fo murbe bas Gut Bertichis, weldes im Unfange bes XVI. Jahrhunderts Johann Brudner von Brud fein, und nad biefem bie herren Dob cepichy und Ma= terna von Bertichit, befeffen hatten, nach bem breifigjahrigen Ariege mit ber Sft. Dobramis vereinigt. Diefe blieb nun als Allobium bei bem grafflich = Balbfteinichen Gefchlechte bis gum Lobe ber Gra= finn Maria Anna von Balbftein!, verwittweten Fürftinn gu Aurftenberg, welche bei ihrem Tobe bie Berrichaft ihrem Sohne Rarl Egon Kurften zu Rurftenberg als Erbe hinterließ. biefem gelangte diefelbe ebenfalls burch Erbfolge an Philipp Kurften ju & ürft enberg, von welchem fie an feine hinterbliebne Bittme, Ro= fep ha Fürstinn zu Für ftenberg gelangte, die bei ihrem im 3. 1808 erfolgten Tobe ben E. f. Gen. Major zc. Marimilian Fürften von Thurn und Laris jum Befiger ber Berrichaft ernannte, von meldem fie an ben gegenwärtigen Gigenthumer Rarl Anfelm Fürften von Ihurn und Taris überging. (Siehe Landtaff. Sauptbuch, Litt. A. Tom. I. Fol. 125.)

Die Oberftäche bes Ganzen ist größtentheils eben. Biog in Rorben, an der Gränze mit den Dominien Jung-Bunzlau und Bkezno, zieht sich von Westen nach Osten die schon bet Jung-Bunzlau erwähnte, an ihren Abhängen mit Walbung bedeckte Anhöhe, Chlomek hin. Außer der Ifer, die aber nur, wie schon gesagt, das Dorf Podwinet berührt, bestehen die Sewässer des Dominiums aus Tetchen, welche, 47 an der Zahl, im östlichen und süblichen Theile des Gebietes liegen, sämmtlich mit Vischen, namentlich Spiegelkarpsen und Hechten besetzt sind, und zum

Shell and als Militeiche verwendet werden. Ihre vereinigten Abs Kuffe bilden weiter füdich, auf der Oft. Lautschin, einen kleinen Bach, der sich auf dem Geblete der Oft. Liffa in die Elbe ergieft. Bier allere Leiche sind schon vor mehren Jahren in Ackez und Wiesenland umges schaffen worden. — Beim Dorfe Semtschie befindet sich die Minerals Quelle Rein au (ober Rankow).

Die Bavolferung betrug im J. 1830: 7115 Seelen. Die Einwohner betennen fich, bie auf 152 Protestanten, Die fich im J. 1826 auf 15 Derfern ber herrschaft befanben, sammtlich jur tatholifchen

Religion. Die herrschende Sprache ift bie bob mi fch e.

Aderbau, Doft baum gucht, Bieh gucht, Balbtultur, Sagb und bie gewöhnlichen ländlichen Polizeige werbe find die vorzüglichften Ertrage- und Nahrungequellen bes Dominiums und feiner Bewohner.

Die landwirthichaftliche Boben flache betrug nach bem Rataftrals

Berglieberungssummarium vom S. 1832:

|                 | Dominicale. |         | . 97 u | Ricales | Bu fammen. |                |  |
|-----------------|-------------|---------|--------|---------|------------|----------------|--|
| • • • •         | 300.        | □RI.    | Sog.   | □si.    | 304.       | . □sl.         |  |
| An acterbaren   |             | •       |        | • ;     |            | ,              |  |
| Felbern .       | 5402        | 11813/6 | 6380   | 2061/6  | 9782       | 1387           |  |
| = Teichen mit   | ,           | , ,,,   |        | • •     | <i>:</i> . |                |  |
| Medern ver=     | '           | •       |        |         |            | \              |  |
| glichen         | 169         | 1589    |        | ·       | 169        | 1589           |  |
| = Erifchfelbern | 9           | 809     | 323    | 882     | 333        | 91             |  |
| = Biefen        | 585         | 1462    | 605    | 1197    | 1191       | <b>10</b> 59 ' |  |
| = Girten        | 59          | 885     | 197    | 893     | 257        | 178            |  |
| = Teichen mit   | •           |         | ٠.     |         | . • •      |                |  |
| Biefen ver=     |             |         |        |         |            |                |  |
| glichen         | 144         | 1335    | يبيب   | ٠       | 144        | 4335           |  |
| = Sutweiben ic. | 348         | 1115    | · 232  | 966     | 681        | 481            |  |
| = Balbungen     | 3910        | 1285    | 226    | 1483    | 4137       | -1168 ·        |  |
| Im Gangen :.    | 9632        | ·61³/s  | 7966   | 8271/2  | 16598      | 8884/6         |  |

Der Boben besteht, nach der verschiednen Lage ber Grundstüde, aus Meor, Ertten, Ries ober Sand, ift aber im Gangen nicht unfruchtbar und erzeugt alle Getratbearten, Futtergemächse, Bullenfruchte, Erdäpfel und einigen Flache. Auch wird zum Behuse der von der Obrigkeit im J. 1830 errichteten Run tel rube n zuch er- gahrit ein Theit der obrktl. Felder mit Runkelrüben behaut. Der Obsthau wird auf den obrktl. Gründen sowohl in Garten, als im Freien, von den Unterthanen aber nur in den bei den Wohnungen gelegenen Garten betrieben.

Der Bieb ft and ergiebt fich aus nachstehender Meberficht, vom 30. April 1833:

ber Antesthann. Aufammen.
374 (310 Alte, 64 Hhi.) 393
2402 3921
(9 Buchtstiere, 8 junge St.,
1165 Kühe, 411 Kalbins
nen, 45 Makochsen, 528
Bugochsen, 236 junge D.)
4100 9783

Schafvieh 5683 . . . . . . . (4417 Alte, 1266 Lämmer)

(3111 Mite, 989 Lammer)

Außer biefen Niehgattungen werden auch Schmeine und ziemlich viel Ganfe gezogen. Die Bienenzucht beschrankt sich auf wenige Stocke

bei einzelnen Saufern.

Die Balbungen find in 5 Reviere: bas Chlometer, Dolaneter, Lebeher, Jabkeniher und Reischiher eingetheilt und bestehen in Rieferm, Espen, Erlen, Eichen, Birken und einigen Buchen. Der Ertrag wird zum obrigkeitlichen Bedarf verwendet oder als Bausund Brennholz am die Einwohner verkauft. Der Hasenbestand kann auf 1500 Stück und der der Rebhühner auf 1200 Stück angeschlagen werden. Die drei Fasannengarten bei Reischih, Jahkenih und Pietschih liefern jährlich an 400 Stück zum Absah. Mit der (gleichfalls gegenwärtig dem Fürsten Sart Anselm von Thurn und Taris gehörenden) Het. Lautschin besitt die Hst. Dobrawih gemeinschaftlich einen Thiergarten, worin sich an 100 Stück Hochwild besinden.

Mit der Gewerbs=Induftrie beschäftigten sich am Anfangebed J. 1832 in Allem 334 Personen, wovon allein durch die obrigkeit= liche k. k. privilegirte Runtelrüben, wovon allein durch die obrigkeit= liche k. k. privilegirte Runtelrüben, wovon allein durch die obrigkeit= liche k. k. privilegirte Runtelrüben, uch er ze gegen 100 Individuen in Thätigkeit geset werden. Außer= bem zählte man 136 Meister und andere Sewerdsbesugte mit 46 Gesel= len und 51 Lehrlingen, namentlich: 2 Bäcker, 29 Bierschänker, 3 Faß= binder, 4 Fleischhauer, 11 Getraidehändler, 2 Glaser, 2 Griebler, 1 hut= macher, 1 Kürschner, 1 Leinwandhändler, 1 Lohgärber, 3 Maurermei= ster (12 Gesellen), 5 Müller, 1 Riemer, 2 Schlosser, 12 Schmiedte, 14 Schneider, 15 Schuhmacher, 2 Seisensieder, 1 Seiler, 7 Lischler, 5 Wagner, 1 Wasenmeister, 1 Ziegelbecker und 3 Zimmermeister (17 Sesessen, 1 Wasenmeister, 1 Ziegelbecker und 3 Zimmermeister (17 Sesessen).

Bum Sanbels ftanbe gehören 2 gemischte Baarenhanblungen und 1 Krämer. Auf ben vier Jahrmärkt en bes Stäbtchens Dosbrawis (Mittwoch nach Cantate, Jakobi, Wenzestai und Allerheiligen) finden sich an 2 = bis 300 inländische Berkaufer ein; an zweien biefer Märkte wird auch Bolle zum Berkauf gebracht.

Das Sanitats = Personale befteht aus 1 obrigfeitlichen . Bunbarzte (in Dobrawis) und 6 gepruften Bebammen (in Dobrawis,

Memtichit, Mutet, Lebes, Reifchit und Roforit).

Die von Jung = Bunglau fiber Begbietschin und Lusch = tienig nach Rimburg führende Chausse berührt ein kleines Stud bes sublichen Theiles ber hft. Dobrawis. Durch ben öftlichen Theil geht die von Bausen nach Rimburg führende Land ftrage. Außerdem befinden sich auf biesem Dominium nur Landwege.

Rar die Unterffebung ber Silfsbeburftigen bat icon bie frubere Be-Berinn. Die Aurfinn Tofopha au Aurften berg, burd bie Gruns bune eines Spitals im Stabtchen Dobrawis, am 14. Rebruar 1732. mutterlich geforgt, beffen Stammvermogen, burch bie Bobltbatiateit bes jegigen Befigere vermehrt, Die ansehnliche Gumme von 56000 ff. 28. 29. ausmacht. Bon ben Spercentigen Binfen beffelben murben im Berlauf bes Sahres 1831 20 Pfrundler bes Dominiums verpflegt. Außerdem befteht in Dobramis zur Unterftugung ber Sausarmen : 1) ein icon vor unbentlicher Beit burch Bertauf bes alten Spitalgebaubes und aus ben Kapitalien ber aufgehobenen Bruberichaft Corporis Christi. fo wie bes f. a. Literaten=Chors, entstandenes Armen = In ft itut, welches jest ein Stammvermogen von 3629 fl. 50 fr. befist; 2) ein im 3. 1828 burch ben Dobramiber Dechant Beren Sohann Linta gegrundetes Privat=Inftitut, beffen ihm jugewiesene jahrliche Gintunfte an Sammlungegelbern, Erlos aus bem Bertauf ber Enticulbiaunas= farten, Buffuffen aus ben Stadtrenten zc. im 3. 1831: 1254 fl. 30 fr. 26. 28. ausmachten. Auch war burch Ueberschuffe bereits ein fleines Stammbermogen von 250 ff. entstanben. Die Babl ber burch beibe Inffitute gemeinschaftlich betheilten Sausgrmen mar 37.

Die einzelnen Ortschaften bes Dominiums find folgenbe:

1. Dobrawis (Daubrawis, Dobrawice, Daubrawice), 11/2 St. fo. von Jung-Bunglau, am Auße bes Berges Chlomet, Schusftabtchen von 146 S. mit 1161 G. Es war bis jum 3. 1558 ein Dorf, und bief Dobras wes, wurde aber bamals burch Raifer Rerbinand I. ju einem Markts flecten erhoben, und erhielt bie bamit verbundnen Borrechte, namentlich ein eignes Stadtgericht zu befigen und 4 Jahrmartte zu halten. Die Dbs rigfeit hat hier ein Solof von febr alter Bauart, mit bem Site bes Birthe foaftsamtes, und einem großen Garten; ferner 1 Dhf., 1 Brauh. und 1 Spitalgebaube. Die biefige Dedantei = Rirde, ju St. Bartho = Iomaus fteht nebft ber Soule unter bem Patronate ber Dbret., und ift in ihrer jedigen Geffalt in ben 3. 1569 bis 1571 burch Deinrich Rreis beren von Balbftein erbaut, und 1732 burch die verwittmete Grafinn Eteonor a von Balbftein erneuert und verschönert worden, hat aber, nach ben Errichtungsbuchern, icon 1371 als Pfarrtirde beftanben. Sie liegt nebft bem fie umgebenben Gottesader auf einer Unbobe außerhalb bes Stabtdens. Die einapf. Ortichaften find, außer Dobrawig felbft, folgende Dfr. bes Dominiums: Aufes, Bojetis, Chlomet, Ctimeria, Dotanet, holywrda, Libidow, Reptewas, Riemtichis, Pietfois, Binatis, Semtichit, Sentin und Tennes. In ben lettern 3 D. befinden fich Filialfirchen, die von Dobrawis aus beforgt werben. — 2. Aufe & (Aufec), 1/4 St. 6. von Dobrawis, D. von 44 S. mit 343 E., nach Dobrawis eingpf. — 3. Tennes (Tegnec), 1/4 St. no. von Dobrawie, D. von 15 h. mit 123 G., hat 1 Aflialeirche unter bem Titel bes b. Frang Seraph., welche icon 1384 eine Pfarrfirche war, von ber gurftinn Maria Anna ju gurftenberg aber erneuert worben ift. Sie liegt auf einer Unbobe außerhalb bes Orts. Ferner ift bier 1 Mhf. und 1 Schaf. — 4. Ctimeria, 1/2 St. no. von Dobrawis, D. von 21 5. mit 141 C., nach Dobrawit eingpf. - 5. Bojetig (Bogetice), 1/4 St. n. von Dobrawis, D. von 19 h. mit 167 C., nach Dobrawis eingpf. - 6. Salywraa, 1/2 St. n. von Dobrawis, auf ber Bobe bes

Ettomet, D. von 19 5. mit 136 E., noch Dobramie einapf. -Do in net (Dolanta), 3/4 Ct. no. von Dobramis, am implitisen Abfrance bes: Chiomet, D. von 18 D. mit 98 E., ift nechiel ob na mit einenf. , meun bat 1 abfettiges Bagerh. - 8. 3 en tid is (Berekee), 1 St. 8. von Dobmail wis, D. von 54 . p. mit 512 E., bet 1 Dof., 1 Shaf. und 1 Mbl. De hielige guterhalb bes D. auf einer Anhobe gelegene Dfarrtirde gu @##: Ricolaus B., fteht nebft ber Goule unter bem Patronate ber Dbret. und war icon 1384 eine Pfarrfirde. 3m 3. 1733, wurbe fle burd bie Gras finn Cleonora von Balb kein von Grund aus ganz neu erbaut, und! als Riliaffirche von Dobrawis aus beforgt, im 3. 1786 aber, unter bem baa maligen Befiger Rarl Caon Landgrafen zu Afirftenberg, Oberfiburga grafen zu Brag, zur Bo falie : Rirde erhoben. Das Bochaltarblatt ift. bon Barbieri (1736). Das Schulgebaube ift 1822 vom jesigen Beffisent weu bergeftellt worben. Auger Bertidie feibit, find noch eingpf.: Lebes at Robilnis, ber Mif. Dwefch arna bei Pietfchie, unb Rlabernb (Guth StungeBunglen). Ber tich is , welches am Anfange bes XVI. Bebrbunberbe ! eineignes Gut mar, unb bem Johann Brudner von Brachtein gest borte, murbe 1511 vom Ronig Blabiflam:II. ju einem Marktfleden ethoben , und erhielt nebft anbern Privilegien bas Racht ein eignes Bappert i und Ingegel ju führen, welches noch bei alten Urfunden vorbanden ift. 3m. 30jabrigen Rriege wurde bieles Stadtden burch bie Comeben gonglich ger= , fort, und erft foaterbin wieber, als Dorf, neu aufgebant. Die Benennung . "na Materne," melde noch jest bas obritt. Feld bei ber Bohnung bas Bokal i ft en führt, erinnert an einen frühern Befiger bes Gutes Bertidie, welcher hier mobnte. - 9. Robilnis, 11/1 St. ö. von Dobramis, D. von 20 S. mit 139 C., bat 1 Mbf., und ift nach 3 ertich is eingef. - 10. Dentowis, (Benfowice), 2 St. ö. von Dobramis, an ber Strafe von Baugen nach Rimburg, D. von 29 g. mit 219 C., ift nach Boffenis (oft. Diettenie) eingpf. , bat 1 Mbf. nebft Schaf. , und 1 abfeite liegenbe Mhl. ("Borecom"). — 11. Lebes, 13/4 St. ofa. von Dobramis, D. pon 38 D. mit 274 E., ift nach Bertichis eingpf., bat 1 neu erbaute Schule und 1 abseitiges Jägerb. — 12. Probaschis (Prodassice), 21/1 St. ofo. von Dobramis, D. von 16 D. mit 107 E., nach Boffenis eingpf. - 13. Reifchis, 11/4 St. f. von Dobrawie, D. von 32 f. mit 223 G., hat eine Pfarrtirde unter bem Titel bes b. 3 obann von Res pomut, melde nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obrit. ftebt. Sie bestand icon 1384 als Pfarrtirde, mag mahricheinlich im XV., und XVI. Jahrhunderte von protestantischen Geiftlichen verwaltet, und erft nach bem 30jabrigen Kriege wieber ben Katholiten jurudgegeben morben fenn. Bis 1736 war fie ein Filial von Dobrawis, und wurde erft bamals burch bie Kurftinn Maria Anna von Fürftenberg, welche auch bie burch Brand gerftorte Rirche 1732 neu aufbauen laffen, wieber gur Pfarrtirche erhoben. Ihr Sprengel umfaßt jest bie hftl. Dfr. Charmates, Sabtes nig (mit einer gilialfirche), Roforig und Omilowig, nebft ben gur oft. Lautichin geberigen Groß all ugeab und Bratronis. Ableits vom Orte liegt 1 obrett. Jagerh. - 14. 3 a b fen is (Gabrenice), 11/4 St. fis. von Dobramit, D. von 45 D. mit 361 G., bat 1 von Reifchie aus beforgte Filialtirge gu Maria Geburt, 1 im 3. 1812 errichtete Soule, und 1 Jagerh. - 15. Chubir, 11/4 St. ffo. von Dobramis, D. von 29 H. mit 209 E., nach Lautschin einapf. — 16. Charmates, 11/4 St. ffo. von Dobrawis, D. von 19 5. mit 179 G., ift nach Reifchis eingpf,, und hat I obrettl. Beamtensm., 1 Dhf. und 1 Schaf. - 17. Smilowis,

N. St. f. von Bosrawis. D. nan 26.6. mit 186 C. . : nach At et fill bis oppf. - 18. Rofožia, 1/2 St. f. von Dobremia, D. von: 85 . mit M. C. (won weiden 1 b. jur Oft. Brobes gebert) , ift nad Reifa is ingpf., bat 1 22hf., 1 Schaf. und 1 abfeits liegende Brettm. ("Refd tin"). - 19. 9 i et fai & (Pičice), 1/2 St. (8. won Dobramis, D. won 42 b. mit Bi C., mad Do bramit eingpf.; //2 St. fo. liegt ber Mbf. Dmt fcarna wit 1 Schaf., bann beim Teiche o. vom D. und im Balbe 1 gifchinechten., 1 Sager = und 1 Degerb. - 20. Semtfois (Semicice), Vo St. S. von Debrawit, D. von 38 f. mit' 278 G., bat 1 jum Sprengel von Dobrawis phorige, außerhalb bes D. liegenbe Rilialfirde aus bem XVI. Jahrh. the große Glode ift von Bricquey in Jung-Bunglau, 1589), 1 Chule, 1 336. und 1 Schaf. Etwa 1/0 Biertelftunbe n. pom Drte liegt bie Rines telouelle Reinaau (ober Rantow). - 21. Riemt fri is (Remitice). 1. St. fw. von Dobrawit, D. von 26 B. mit 179 E. Daven gehört 1 4. m Oft. Rosmanes, um 1. p. gur oft. Brobessift nach. Bobrowie singpf. — 22. Eibichow; 3/4 St. wfw. son Dobrawis, unweit d. von ber Rimburger Chauffee, D. von 30 . mit 233 E. nad Dobram is einapf. hat 1 Coule; 1 6. gebort gur Oft. Brobes. - 23. Gentin (Conein), 14 St. w. von Dobrawit, am guje bes Berges Chlomet, D. von 17.6. mit 147 G., bat 1 nach Dobramis geborige Rilialfirde jum beil. Bens jestaus auf einer Unhöhe außerhalb bes D.; aus ben Gladeninschriften (1559 und 1584) ergiebt fich, bag Gentzin bamale gu Binaris gebort babe ; unter bem Rugboben liegen alte Grabfteine ber bamaligen Befiger biefes Gutes. Ferner ift bier'1 Dhf. und 1 Schaf. - 24. Win a fis, 1/2 St. nw. von Dobrawis, am Abhange bes Berges Chlomet, D. von 46 . ait 348 E., nach Dobrawig eingpf., bat 1 altes Schloft (,, Reus Balbs fein"), 1 Whf. und 1 Schaf. - 24. Repremas, 1 fleine St. nw. von Debrawis, am Ruse bes Berges Chlomet, D. von 52 f. mit 368 C., nach Debramis eingpf., hat 1 Mif. und 1 Schule. - 26. Chlomet, 3/4 St. uw. von Dobramie, auf bem Berge Chlomet, D. von 14 D. mit 89 E., nach Dobrawig eingpf. , hat ein abfeitiges Jagerh. - 27. Pobe win e & , 11/2 St. nm. von Dobrawie, am rechten Afer ber Afer D. von 48 5. mit 295 G., ift jur Dechanteis Rirche in Sung aBunglau eingpf., und hat 1 öffentliche Ravelle, 1 Schule, 1 Dehf. und 1 Wrettfage.

Außer diefen Dörfern gehören noch jur oft. Dobrawig: 28. von bem D. Gemnit bes G. Jung Bunglau, 3. f. mit 17 C.

### Allodial . Herrschaft Rogbialowis.

Dieses Dominium liegt öfflich von ber Ifer, an ber Granze bes Bibschower Kreifes, und berührt in Often und Saben die heren. Kopiblno und Dimotur dieses Kreises, in Westen die hft. Kines und in Norden

bie Sft. Diettenis.

Die jetige Besigerinn besselben, Fürstinn Sibonia von Lobto = wit, geborne Grafinn von Kinsty, nachgelassene Mittwe bes am 11. Juni 1819 verstorbnen Fürsten Anton I sibor von Lobtos wit ic. übernahm die Hichft. im I. 1815 täusteh von bem bamaligen Eigenthümer, bem t. t. Obersten I a tob Freiherrn von Wimmer. In Betreff ber frühesten Besiger gehen die historischen Quellen, aus besnen bereits Schaller (a. a. D. S. 40.) geschöpft hat, nicht über den

Antome bes XVI. Natrimmberts bleaus, we Relbialowie, gemein fchaft. Mit bem benachbarten Riines, ben Wreiberren Riine c & p -pos Ronow gehötte. Diefe blieben im Befis ber genannten Gfiter. 32 welchen am Anfange bes XVII. Jahrhunderts auch Ronow fam, bie nach ber Schlacht am Beifen Berge, in beren Folge fie vom t. Fiscue einaezogen und bem Grafen Albrecht von Balbfte in tauflich über= taffen murben. Rach bem Tobe bes Lettern ging Rofbialowis an fei= nen Reffen Johann Chriftoph, Grafen von Balbftein über, welcher 1655 farb, und fo wie fein Nachfolger Leopold Bil= helm Graf von Balbstein (+ 1691) in der Rolbiglowiser Detanal= Rirche begraben liegt. Diefes graffiche Gefchiecht blieb im Befie ber Berrichaft bis jum 3. 1760, wo bie vermittmete Graffinn Elifabet & non Balbftein, geb. Grafinn von Dalffp und Erboby, Roff= bialowis um bie Summe von 250000 fl. an bie Grafinn Alopfia son Clam = Gallas, geb. Grafinn von Colonna und Sels, ver= Laufte, welche es nach ihrem Tobe ihrem jungern Gobne Rart Grafett son Clam = Gallas hinterließ, nach beffen Abfterben im 3. 1784 bie Berrichaft an feinen Bruber Chriftian Dhilipp Grafen von Clam = Gallas, gelangte. 3m 3. 1793 tam fie in ben Befit bes Grafen Rarl von De ober, welchem 1802 ber obenermannte Jatob Rreibert von Bimmer als Raufer ber Berrichaft folgte. (G. Land= tafl. Sauptbuch, Litt. A. Tom. X. Fol. 145.)

Das Gebiet ist, mit Ausnahme einiger unbedeutenben Anhöhen, burchaus eben. Bon Nordosten und Often kommen, aus dem Gebiete der herrschaft Kopiblno, zwei kleine namenlose Bache, durchströmen den Bubschiser Teich und vereinigen sich dann mit einem britten von der hft. Diettenis kommenden Bache zu dem Fisischen Trn am a (ober Mrblyn a), welches über Rozdialowis nach Kines und Rimburg geht, und sich in die Elbe ergiest. Außer dem so eben erwähnten Budsch, und sich eine sind nach kannen (der hasiner dehr Romp = Teich, ber 3 ahum en n, Parise tu. a.), welche Karvsen, hechte ze. enthalten; 12 ehemalige Teiche sind in Wiesen ver-

manbelt morben.

Die Bevolkerung betrug 1830: 2230 Seelen. Alle Einwohner find, einige Protest anten = und Ifraeliten = Familien abgerechnet, tatholisch und reben burchaus Bohmisch.

Die Ertrags= und Rahrungsquellen find hauptfachlich bie verfchiebenen Zweige ber Landwirthschaft nebft mehren Gewerben,

Bieb=, Getraide= und Garnhandel.

Die landwirth ich aftliche Area war nach bem Rataftral-Berglieberungssummarium von 1832:

| Ð                     | Dominicale. |             | Rufticale. |      | Bufammen.  |             |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| An ackerbaren Felbern |             | □£1.<br>185 | Soch.      | □st. |            | □atı.       |
| verglichen            | 123<br>210  | 1287<br>364 | 199        | 270  | 123<br>409 | 1287<br>634 |

|            |                    | 1 | Domin | icale | Ruffcale. |      | Bafammen.     |      |
|------------|--------------------|---|-------|-------|-----------|------|---------------|------|
| <b>X</b> n | Gärten             |   | 304.  | Der.  | 304.      | Dai. | 30 <b>4</b> . | - Ar |
|            | Teichen mit Biefer |   |       |       | ٠,        |      |               | ,    |
|            | verglichen         | ٠ | 100   | 1150  | -         |      | 100           | 1150 |
| 3          | Sutweiben:x. x.    | • | 144   | 723   | 79        | 1105 | 224           | 228  |
| =          | Walbungen          | ٠ | 1126  | 705   | _         | -    | 1126          | 705. |
| Ir         | n Ganzen           |   | 2558  | 1190  | 1363      | 848  | 3922          | 438  |

Der im Allgemeinen fette und fruchtbare Boben, beffen Unterlage murift aus weichem Mergel und Ried besteht, begünstigt ben Acerbau in Hohem Grabe. In neuern Zeiten hat sich auch die Obstäutur, welche in Gärten schon früher betrieben wurde, durch Anpflanzungen im freien Welbe erweitert.

Der Stand ber Biehzucht ergiebt fich aus folgenber Ueberficht vom 30. April 1833:

ber Obrigleit. ber Unterthanen. Bufammen. 21 (18 Alte, 3 Kohlen) 73 (62 Mite, 11 Roblen) Wferbe-Rindvieh 319 616 935 (3 Buchtftiere, 5 junge Stiere, (4 Buchtfliere, 2 junge St., 154 Rube, 89 Ralbinnen, 47 293 Rühe, 144 Ralbinnen Bugochsen, 21 junge Doffen) 8 Mastochsen, 99 Bugoch= fen, 66 junge Debfen)

Schweine= und Geflügelzucht beschrantt fich auf ben Sausbebarf,

und Bienen finden fich ebenfalls nur in einzelnen Stoden.

Die Walbungen, welche beinahe ein Drittel ber gefammten nugbaren Area ausmachen, liegen im nörblichen und füblichen Theile ber Gerrschaft und bestehen meistens aus gemischtem Laubholz, mit nur geringen Riefern=Bestanben. Der Ertrag wird auf bem Dominium felbft verbraucht.

Der Wildstand - Rehe, Sasen, Rebhühner und einiges Baffergeflügel - ist der Größe der Bodenfläche angemessen. Außerdem ents hält der obrige. Fasanengarten bei Sitaulit 200 Stuck alte Fasanen.

Der Ragbertrag wird meiftens nach Drag abgefest.

Der Betrieb ber obrigfeitl. Dekonomie geschieht burch 4 DR aier= bofe in eigener Bewirthichaftung, ju Rolbialowis, Bamoft, Pogeb

.und Sasina.

Mit Gewerben und Handel beschäftigten sich am Anfange bes 3. 1832 in Allem 134 Personen, worunter folgende 90 Meister und Sewerbebefugte: 2 Bäder, 1 Bierbräuer, 9 Bierschänker, 1 Brauntsweinbrenner, 1 Buchbinder, 1 Büchsenmacher, 1 Faßbinder, 4 Fleischswein, 1 Gärtner, 1 Garnhändler, 1 Gastwirth, 1 Glaser, 5 Griesler, 2 Haufere, 5 Krämer, 3 Kürschner, 1 Kupferschmiedt, 3 Leinweber, 2 Maurermeister (9 Sesellen), 4 Müller, 1 Potaschensieder, 1 Riemer, 1 Sattler, 2 Schlosser, 3 Schmiedte, 4 Schneider, 6 Schuhmacher, 1 Schwarzfärber, 2 Seisensieder, 2 Seiler, 3 Strumpfwirker, 4 Lischler, 3 Löpfer, 2 Wagner, 1 Weinschänker, 1 Reißgärber, 1 Ziegelbrenner und 2 Zimmermeister (4 Gesellen).

Unf den 4 Indumartten zu Mosdialowih (Donnerstag reaching bem 3. Sonntag nach beil. 3 Königen, nach Laurenzi und Martint, folge wie Dienstag vor Christi Himmelfahrt; werben in 30 Auben und auffal 40 Ctanben die gewöhnlichen Artitel des ländlichen Markverkehre, zu hauptsächlich aber gewirkte Strümpfe, seil geboten. Außerdem halt zu Mozdialowih jährlich 4 start besuchte Roß- und Hornvieh-Märtte zu Edennerstag nach Judica, Margaretha, Galli und zwischen der Quas zu temberzeit vor Weihnachten).

Sanitate = Perfonen find: 2 Bunbargte (in Rofbialowie)

lei

181 121

撤

uli

#

2

:1

30

ı f

11

•

¥

٠١

21

ż

Ì

und 2 Gebammen (in Rojdialomis und Pogeb).

Für verarmte Burger bes Städtchens Majdialowis hat ber vormasstige Dechant baseihft P. Lewiensten bundt die Gnündung eines Spistalis Dechant baseihft P. Lewiensten beiten ben Gnündung eines Spistalis am 11. November 1.764 gesargt, welches am Schinf bes Jahres 1831 ein Stammvermögen von 2377 fl. 35½ kr. W. W. und ein Jahsesbeinkommen von 90 fl. 34½ kr. hatte, mit wolchem 2 Pfründler verspfiegt wurden. Außerdem besteht schon seit älterer, aber undekannter Beit, ein Armen-Institut, mit einem Stammvermögen von 2729 fl. 27½ kr. W. W. am Schluß bes Jahres 1831, und einem Einkomsmen von 170 fl. 56½ kr., von welchem 19. Hausarme verhältnismäßig betheilt wurden.

Bur Berbindung ber herrschaft mit den Nachberorten find bloß geswöhnliche Landwege vorhanden. Ueber die Drud in na führen 3 hölszerne, aber gut gehaute Brücken, beren zwei (bei Rozbialowih) von der Obrigkeit, die dritte (bei Zamost) von der Gemeinde baseibst unterhalten werden.

Die Berichafe beftebt aus folgenden Ortfchaften:

1. Ralbital owis, 3 Weiten fo. von Jung: Benetau. am Rufe bed Chalosberges und am rechtan Ufen bes Baches Appama, Municipal : Stabts den pon 203 . mit 1177 G. , merunter 7 Juben- und 1 Proteftanten-Ramilie. Das Alter biefes Ortes, und wann er gur Stadt erhoben worben, if imbekannt i man weiß bloß uskundlich, bas im R. 1384 an ber biefigen Kirche icon ein eigner Pfarrer angestellt war. 3m 3. 1666 murbe Roje bialowis burch eine Feuersbrunft ganglich in Afche gelegt, fo bas alle Freis heitsbriefe und andere Arkunben vernichtet wurden. Raifer Leopold 1. ers neuerte ber wieder aufgebauten Stadt unterm 18. Juli 1675 nicht nur alle frühern Privitegien, fonbern gestattete iftr auch 3 Jahrmärkte, so wie einen Bochenmartt an jedem Donnerftag, und verlfeb ihr bas Recht, von jedem gu Markte gebrachten belabnen Bagen , Oferbe zc. eine Abgabe zu erheben, jes boch mit ber Bevblablichteit für bie Stabt , bie Strafen auf ihrem Gibiete" fret in: antem Stante ju erhalten. Laifer 3o fe ph I. fligte am 14. Sepe bember 2708 bas Printiggium eines 4. Inhrmarttes (Donnerftag nach bem Chemitagiber b. 3 Könige) hingu. Die Glabt hat 2 Thore, bas Prager und bas Bibihower, an öffentlichen Gebäuben: aben blaß 1 Rathia us, werin fich den Sie des Stadtgerichtes befindet. Die Bürgerbaufen find von Sola und unanfehnlich. Auf bem Martiplage erheht fich eine Bilbfaule bet unbeflectten Mutter Gottes, melde Graf Bengel Joseph von Balbe Rein nebft feiner Gemahlinn Maria Barbara, gebornen Grafinn bon Palffy und Erboby, im 3. 1718 hat errichten laffen. Die Bahl aller mit Gewerben und handet im 3. 1851 befchaftigten Perfonen mar: 118. Die Dechanteis Lirche, unter bem Altel bes h. Gatlus, liegt am w.

it ber Cinbe . auf bem Billofberge. Gie befant zwar icon; wie eben . mit, ten 3. 1384 ale Pfarrtirde, ift aber in ihner jedigen Geftalt in 13. 1725 - 1734 erbant, unb ba fe mehrmals burch Blibfoldge fart Bibigt mar . im 3. 1817 auf Roften ber jedigen Befiderinn ber Beera uft renovirt worben. Gie enthält unter bem Presbyterium bie Ramiliens uft ber ebemaliaen Beliber ber Berrichaft, ber Grafen von Balbftein. ir größte Glode bat bie Jahrszahl 1479. Rahricheinlich noch alter ift bas atteline Maufbeden mit einer fower ju entziffernben lateinifden Inforift. wi ber fich ergiebt, bas es von einem "Joannes de Mochow elias de Rondialowite", unb bem Briefter Baurentius ber linge vereinrt worden ift. Es mangelt aber die Jahrenahl. Die Rirche MR nebilt ber Schule unter bem Vafronate ber Dirigfeit. Direinges pfart tem Drefchaften find, außer Rofbialowis felbft, fammtliche & bfti: Melet: 9 obol. 3 amoft, Sitaulia, Pogeb und Reuspafina, wit ben frofditt.: Alt-Dalina, Poblufan, Dobrowan, Ros fit. Soboluft. Tucom und Briftew (alle 7 zus Sicht. Krines). lebece E und Bina=Chota (gur fft. Dimofur bes Bibicomer Rr. am bia). Unweit n. von ber Kirche liegt, auf bemfelben Schlofberge, bas briate itl. Solos mit bem Site bes Wirthichaftsamtes einer Salo B Eavelle und Gartenanlagen, bie fich ben Berg binabzieben. Die met aroken feinernen Bilbfaulen vor bem Schloffe, ben b. Ben zel und with. Toba nines von Repomut barftellend, bat Graf Wengel Ros leph von 28 alb frein im 3. 1717 verfertigen taffen. In ber Rabe bes Schloffes befindet fich ber obrettl. Ditf. , bas Brauh. und die Branntweinrennerei, bas Dechantei - Gebaube mit beffen feit bem lebten Branbe am 18. Ware 1806 neu wieber aufgerichteten Birthingftsgebauben, und mehre anbere Bleinere D. Das Baffer wird bem Goloffe und bem Mof. aus bem Bache Arnawa, mittelft einer im 3. 1804 am Rufe bes Berges, im f. g. Benglaarten, errichteten bebraulifden Mafchine mueleitet. Unter ber Sauteranti bes Städtens Rolbiglowis ift auch bas 5 Minuten bavon entfernte Did. B iegelbütte, beftebend aus ber obrett. Biegelbrennerei, Potafchene feberei und 24 Rleinh. (worunter 1 Brthsh.), fo wie bie 1/2 St. abseits litaenbe Ginichicht, Bubich it (auch Bibichia, Bicice), 1 Dahlm. mit tiner Brettfage, mit begriffen. - 2. 3 am oft (3amoft), in geringer Ents fernung f. von Rogbialowis, jenfeits ber babin führenben Brude, wovon es ben Ramen bat, D. von 31 S. mit 212 C., ift nach Rolbialowis eingpf., hat 1 Micht. und 1 emph. Mit. - 3. Pobol, 1/2 Bierteift. no. von Roge bialowis, D. von 26 . mit 164 E., nach Rolbialowis eingpf.; etwa 3/4 St. bavon liegt bas Jägerh. Rughorn. - 4. girantig, 1/2 St. fw. von Rolbialowie, D. von 52 f. mit 283 E., hat eine gum Sprengel von Slefbialowie gehörige Rilfale i'de, unter bom Sitel bes b. 20e na set, welche als Pfarstirche fcon in Urtunden von den 3. 1370, 1384 und 1393 erideint. Die im 3. 1628, wahricheinlich nachbem bie frühere abger boant war, von Albrecht Eret a erbaute belgerne Rirde war im Laufe ber Beit fo schabhaft geworben, baf fcon von 1757 an, tein Gotteibienft mehr barin gebalten werben tounte. Die bamalige Befferinn, Graffinn Alopfia von Clam : Gallas, lief baber bie jehige fteinerne Rinde von Grund aus neu erbauen , welche 1772 vollenbet wurde. Abfeits vom Orte lieat die eingegangene Mbl. Rafat ober Rofata, und ber faine Rafan s garten mit 1 3agerh. — 5. Pogeb, 3/4 St. fw. von Rogbialowis, D. von 35 D. mit 246 G., bat 1 Mbf. und ift nach Rogbialowis eingpf. — 6. Safina (eigentlich Reus Da fina, Mowa Safyna, zum Unterfcieb),

Ì

non bem benachberten Alts-Dafine, welchet zur hichft. Abinet zehöre), 11/2 Biertel St. n. von Rosbinlowig, D. von 24 D. mit 141 C., is mach Rolbialowig eingpf., hat 1 abseits liegenben Miss., 1 Miss., 1 Jägerh. und Lischehälter.

# Ronigliche Stadt Rimburg.

Die tonigliche Stadt Rimbutg (Rymburt, Noumburga) liegt im subsklitchen Theile bes Kreifes, 6 Meilen ofinordiftlich von Prag, und 32 Meilen süböklich von Jung-Bunglau, in der Sbene, ann rechten Ufer der Elbe, welche bier in geringer Entfernung oberhalb, oder klich von der Sklich von der Stadt, den aus dem Bidschower Areise tommenden Bach Mrblina (oder Mrlina) aufnimmt. Die Stadt geänzt mit ihren, an beiden Ufern der Elbe liegenden landwiethschaftlichen Grundflücken wördlich an die hft. Lautschin, öftlich an die Dominien Podlebrad und Komanis (des Bidschower Kreises), füblich ebenfalls an die hft. Podle=

brad und weftlich an bie Sft. Liffa und Benatet.

Der Boben ift überall flaches, aufgeschwemmtes Land. Nördlich und westlich von der Stadt erblickt man fruchtbare Garten und Setratbesfelber; östlich behnen sich zu beiden Seiten der Elbe, beren Ufer mit gründen Sebusch bewachsen sind, gradreiche, mit einzelnen Baumgrupspen untermischte Wiesen aus. Säblich und sübwestlich von der Elbe sindet man zwischen fruchtbaren Aeckern theilweise mit Flugsand bedeckte Landstrecken, die zur Waldkuttur oder als Weibepläse verwendet wersben. Außer der Sibe und dem erwähnten Mrdlina-Bache ift fein ansberes Gewässer vorhanden. Ein schmaler Arm der Elbe, welcher sich etwa & Stunde oberhalb der Stadt am linken Ufer vom hauptstrome abtist, sich ober unterhalb der Brücke von Nimburg wieder mit demsels den vereinigt, diebet eine ziemlich große Insel.

Bon ber boppelten Mauer, welche in alterer Zett bie Stadt umsschloß und sie in Berbindung mit dem Wallgraben dazwischen zu einem hinlänglich festen Plate machte, sind jest nut noch an der östlichen und sadwestlichen Seite der Stadt Ueberreste vorhanden. Bier Thore, die zur Nachtzeit geschlossen werden, führen in das Innere der Stadt; doch sind die alten Thürme, die sich ehemals über denselben erhoben, größstentheils abgetragen. Drei von diesen Thoren sind nach der Landseite, das vierte gegen die Elbe gerichtet. Außerhalb der Thore besinden sich, die Stelle von Borstädten vertretend, die sogenannten höse (Dworp) oder die Wirthschaftsgebäude, Scheuern zt. der ackerdautreibenden Einswohner. Auf das jenseits der Elbe liegende Stadtgebiet stadt gleiner wonnt, von zu, über, und Lu de, die Elbe) gelangt man snittelst einer Aber die Elbe führenden hölzernen Brücke. Die Zahl der Häuser ist Berölserung beträgt 2312 Seelen.

Rimburg hat feinen eigenen Dagift at, bestehend aus einem Burgermeister, einem gepruften Rathe, einem stabtischen Anwalt und bem nothigen Kanzlei-Perspnate. Das Bappen ber Stabt enthält auf ber linken Seite bes Schlibes einen Thurm, auf berrechten ben bihmisschen Löwen. Auch befindet sich hier eine t. t. Briefpost, welche

auerfeles Cor Ma und Brandels, mit Prag, andrerfeld iber Abitge faderet aute Roni ggraf und ider Podibrad mit Rolf in in Berbins dung fecht. Rad Jung Bungfau gehrindeffen; odwohl bereits eine Chauffee bahm führt, numittelbar noch teine Poft, sondern die Versens dungen bahin werden über Brandels und Alt. Bunglau bewerts kelligen.

Das Innere ber Studt enthält einen: geräumigen Marktplat, in Form eines regelmößigen Bierecks. In der Mitte deffelben erhebt sich weben bobe fteinerne Marienfäule, am Fußgestell mit einem steinernen Geläender umgeben, bessen vier Eden ebenfalls mit Statuen geziert sind. Das Boa bih a u.s., weiches einer über dem Sampteingange besindlichen bihm. Instischt zusolge: im J. 1526 gegründer wurde, trägt nur-nech an seinem untern Theile das Gepräge der altern Bauart. Das obere Stockwert ift in Folge des Brandes vom J. 1631, durch welchen zugleich das gan ze Stadtarchiv zu Grunde ging, späterhimnen aufgebaut worden. Im untern Stockwert enthält die Borderseite nach folgendes Distichon:

Non judex vultum cari spectabis amici, Nec flectant animum Xenia blanda tuum.

Ein anderes fiabtifches Gebaube, bas Spital, befindet fich vor bem Brudenthore, außerhalb der Stadt, an der Elbe. Wir werden meiterhin auf daffelbe gurudtommen.

Unter ben geiftlichen Gebäuben ift bas vornehmite die im bill. Theile ber Stadt liegende Stabt : ober Dechanteiffrche ju St. Cgibine, unter bem Datronate bes Magiftrate. Man tennt bie Beit ibrer Ers bauung nicht genau ; wahrfibeinlich aber fallt biefelbe in bie Beaies eumobiabre: Ronto M entele II. (1283,- 1805,) welcher Rimburg aur toniglichen Stadt erhob und die Ringmauern erbautes von benes noch einige Refte vorhanden find. 3m 3. 1384 und fpaten, bis gum Buffitenfriege, war fie noch eine Pfarrfircher geft ainter R. Fat bie man b I. wurde fle jur Defangleirche berhaben. Das Innere ift bon gehauenen Steinen aufgeführte bie auflete Belleibung ber Mauren befeht aus Biegeln. Drei Gingange führen in biefen Tempel, unt über bas Dad erheben fich unei Thume non 35 Rinfter Bobe, beren einer von Dugberftelnen erbaut und mit manderlei Bilbhangrarbeiten und Mappen gefchmurt, ber anbere, aber nur aus Biegein aufgeführt ift. Done Bweifel bestanden unfprunglich beibe Thueme aus Quaderfelnens und ber Legtere ift in fpaterer Beit, nach vorandgegangener Berfterung bes altern Thurmes; nachaebaut worben. Denn biele Ricche entains beim Ausbruche ber buffitifchen Unreihen bem gerftorenben Kanatifmen ber Uteaquiffen fo wenig als bie vielen bunbert undern Rirden im Landa und der noch im 3. 1426 bier angestellte, Pfantet: Georg Robewy la b, welcher fich ber auch in Dimburg Margelifchlagenden neuen Lebes fraftig entgegenfette, wurde fogar, nebft feinem Raplan Chomond, vor bas bamaliae Drager ober jesige Gepraftber gefchleppt, we mus Deibe Beifelidje in einem ausgewichten Kaffe verbrannte. Rachbem bie Rieche hierauf timmer als ein Jahrhunderbeim Beffe ber Utraquiften gewesen war, befehrte fich ein großer Abrit ben Einwohner wieber sum

fathalliten Glebbutg umb erbeute, seir Glabte bes an ban : Pfannen Et o ho m'l a b und leinem geiftlichen Gebatfen, begananen Berbrerbones. an berfeiben Bielle: war; bem Drager: Thote, wo biefe ben Renertab ace litten, bie unch fest merhanbene St. Goge &s. Rieches liber berett Cinamae mien bie Stahlesacht 1560 eingegraben fiebt. Auch gefährt man aus einer Infdrift am Orebigtftuble mit ber Sahrstahl 1578. baf bamais an ber Grabelirche bereite wieber ein von ben tatholifchen Einwohnern, ihren Drivilegien gemaf, fette gewählter Geelforger und war ein Dodant Bamens Anbreas Belfo, angeftellt mar. Mabrent bes beeifiniabrigen Arieces, mo Rimburg im Dezember 1632. von fachlichen Aruman unter bem General von Arnbeim belanert und burd alübende Rimetr in Brand gesteckt wurde, entaing auch die Debande Rirde nicht ben Wath ber verhenenden Klaumnen. Das Goo mame und bad Decfengemblbe aber bem Bredbnterium, nehft bem flein meenen Abneme, borffen im mehren Stellen, und ber Biegelthurm mufte bernach jum Theif abgetragen und burch einen Pfrifer vor bem Einfturge gefichert merben. 216 brei Sabre fpater, 1634, abermals fachfifche Truppen bis bieber porbrengen und die Stadt am 16. August mit Sturm eroberten, murbe nicht nur ein Theil ber Ginmobner, ber fich in biefe Redie gefflichter batte, von beit eindringenben Seinben, obne Unterlifteb bes Miters unb bes Befeilemtes, umgebracht, fenbern auch alles bewegliche Gigenthum ber Rirde, fogar bas noch worbandene Metall ber beim Branbe 1981 gefdeneinen Bloden, mit fortaeldeent. : Zum Andenken an biele Gudneteber mande bie nörbliche Pforte ber Rircher buich welche bie Sekthe eineebenchen maren. fraterbin: vermauert und in ber Worballe, Wie von baftige beftateeten Leichen ber Erfchlagenen ein Mitar errichtet . Much bei ben Bermufftungen, Die Die Stadt im 3. 1640 burch Me Garrieben, unber bom Beneral Banner, betrafen, muche bie Ritthe fo fcbreetlien burth Reuer befchabigt, bas in ber Folge ein Theil bes Gewolbes über bem Dreebnterium, fo wie ber eine Thurm, gang von Mettem gebaut und mit neuen Glocken verfeben werben mußte. Diefer -Bau ging nathtlich bei ben erfcopften Kraften ber Steht nur langfam von Statten, fo baf bie bisten givei Gloden, wie die Inschriften bes jengen, erft im 3. 1698 in ben Ortificer Beftimmung gebracht werben fomnten. - Das Rinnere: bec Riede enthalt mehre fcone Gemalbe, namentila von ben Belibern Sofoph und Bengel Cramolin bie Schmerzhafte: Mutter Gotbes und ben Guten hirten. Unter ben Denkmählern aus bem XVI. und XVII. Jahrhunderte, beren Inidriften größtewiheits nicht mehr leshar find, bemeret man ben Grabliein ber Anna Huniata, Fran auf Rowanis († 1599) web bes Mathias onne ven Distorf; Senators ju Mimburg († 1616). Die jur Dechantellirthe woon Dimbourg ein gepfaerten Detfchaften find, aus ber ber Stadt und ben zu berfetben gehörigen, weiter unten anguführen; ben Ginfchichten, bus sheite ber Stadtgemeinde von Rimburg, theils fur Aft. Publivad gehörende Dorf Schlotama, Die Drahoeg Muhle und bas Dorf Budimeria (oft. Pabierad,) bie Dorfee Efdilleh, Dwor'n und Wellelib foft. Benetet, Letteres mit einer Filialfircha, über welche bas Ratene bei ber Bofcheeihung

Refer Derrichaft foigt,) Serd'ies und Bichtap (Hft. Lautichin)

und bie Dable Romarna (Bft. Piffe).

Leber ble Erbanung ber St. Georg 6-Rirch e im J. 1569, wefts nich von bet Stadt, vor bem ehemaligen Peager und jehigen Georgenthore, bet welcher ber Sonesader liegt, ift bereits vorhin das Röthige gefagt worden. Gie brannte am 18. Juli' 1828 jum Theil ab, wurde abet burch mitbe Beitrige in den J. 1823 und 1824 wieber hergestellt und am 18. Juli 1824 neu echeibt.

Etwa eine Blevolstunde öftlich von bei Stabt, am rechten Elbufer, befindet fich die lieine Rapelle zin St. Johann dem Läufer, an berfeiben Stolle, wo-ehrnole die im hufflieikteitege ganzlich gerfiorte Riche gleiches Namens fiand, welche nebst einem Spitale und einer Buble den unter dem Namen ber Wähle der des heiligen Grabes (Cantodou Sti. Sepulori) bekannten Chorhetren von 3 baras gehörte.

Rimburg befibt teine Saupts, fonbeen mur eine gewöhnliche Eris wtalfdule, mit wei Lehrern, unter bem Datronate bes Dagiffrats. in bem 1789 butdi R. If ofes h II. aufgehobenen effemaligen Rlofter Der Dom inttak er, meldies nebft ber babei befindlichen; jest ebenfalls gefchloffenen Ritche gu Darta Geburt ichon von S. Bensel II. gegrunder woeben few foll (f. Schaffet, a. a. D. S. 24.) Im Sabre 1420 wurde es von ben Suffiten jerftort, und blieb im Schutte liegen bis jum 3. 1668, wo ber Drben wieber Befig babon nahm, und fich burch milbe Unterffühung ber Cimpolner Dimburgs und ber benach= barten Desitiaften in ben Stand gefest fab, ben ehemaligen Bohnfis norhbateftig berguftellen. Rummerlich lebten nun bier 9 Driefter nebft 2 Latenbrabern Me ju ifree Aufsmung im 3. 1788. Das Gebaube biente fpateriffn gur Dieberiage eines t. t. Magazine, und wurde im S. 1819 im Reifbietungewege um 4680 fl. 25. 26. an Die Stabtgemeinbe veraufert, bei welcher Gelegenheit man bie eine Balfte beffelben ber Schule eineaunite, welche feit bem Brante von 1631 fein einnes Bes baube gehabt batte.

Die Elinwohnes ber Stadt Mindutg find, mit Aufnahme von

Bernichende Swadie if bie von mifche.

Lambwetehftjaft und bie gewohnlichen Induffriatgewerbe ber Landsstädte find bie vorzüglichsten Rahrungsquellen ber Simvohner. Die Area bet Kabelfajen Geunde betrug nach bem Rataftrat-Berglieberungssfummarium bom I. 1639:

|                      | ) em i ı    | Bufammen.   |              |                             |                |                |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| An aderbaren Belbern | 300.<br>507 | □.Ri<br>677 | 804.<br>1550 | 12                          | , 3004<br>2057 | □.s.<br>689    |
| a Trifchfelbern      | 85.         | 595 .       | 48           | 1236                        | 134            | 231<br>12571/4 |
| = Wiefen             |             | •           |              | 1362 <sup>1</sup> /2<br>660 | 38             | 1554           |
| = Hutweiden ic       |             | 812         | . 66         | 384<br>1326                 | 39<br>66       | 1196<br>1326   |
| Aebechaupt           |             |             | 1903         | 1861/6                      |                | 14531/6        |

Der Acreban wird vornehmlich auf ben Fixen bes rechten Eibufersteben, wo alle Getreibearten und andere Foldfrüchte in Appiges Fülle. gebeihen. Auch alle Arten von Alchengewächsen werden in den Carten bei der Stadt und im freien Felde in Menge gezogen. Der Welanemsburger Melonen allen übrigen des Königreichs worgezogen wurden, ins bessen sich bier gewonnenen Wasser und Judermelanen noch ims mer von ausgezeichneter Güte. Die Obstdammzucht, welche der hiesige. Boben nicht in gleichem Grade zu begünstigen scheint, wied nicht im freien Felde, sondern nur in eingezäunten Gärten beerleben, wo jedech auch eblere Sorten, wie Psirschen und Aprisosen, gedeihen. Der Name. "Winice" (Meingarten), den noch jeht mehre Felder und Eduten beit ausgebreiteter war, als gegenwärtig, wo nur nach in Gärten mit Gnellern Reben gezogen werden.

Die Sinwohner befagen an landwirthschaftlichen Hausthieren zeine Betrieb ihrer Dekonomie und für den Bedarf ber haushaltungen ams 30. April 4833: 90 Pferbe (83 Alte, 7 Fohlen), 267 Stud Rindvich; (2 Zuchtstiere, 1 jungen Stier, 210 Kühe, 48 Kalbinnen, 6 Zugechfen) und 809 Schafe (604 Alte, 205 Lämmer). Sowohl unter den Men-

bern als ben Schafen befindet fich viel verebeltes Biel.

Mit Ge werden der technischen Industrie und mit han des beschäftigten sich am Anfange des J. 1832: 202 Meister und andere Geswerbsbefugte mit 70 Gesellen und 34 Leheftingen und andern hister arbeitern, zusammen also 306 Personen. Darunter befanden sich: 13-Bäcker, 1 Bräuer, 4 Branntweinbrenner, 1 Buchbinder, 1 Büchsensmacher, 1 Drecheler, 7 Faßbinder, 16 Fleischhauer (worunter wehrscheinlich einige Gastwirthe und Bierschäfter, die wir nicht angegebensinden), 3 Glaser, 1 Handschuhmacher, 4 Hutmacher, 2 Kammecher, 5-Lürschner, 1 Rupferschmiedt, 2 Lebzeitter, 14 Leinweber, 1 Mawermeister (8 Gesellen), 13 Müller und Griebler, 1 Mauchsanztehrer, 3 Miemer, 7: Rothgärber, 3 Sattler, 4 Chlosser, 1 Schmiedte, 16 Schneider, 2 Schönz und Schwarzsärber, 26 Schuhmacher, 4 Seisensieber, 3 Seiser, 1 Spengler, 1 Strumpfstricker, 2 Setrumpswirter, 14 Lischler, 7 Töpfer, 2 Uhrmacher, 2 Wagner, 3 Weißgärber, 4 Jimmermeister (15 Gesellen) und 4 Jinngießer.

Ein fehr bedeutenbes Gewerbe war in frühern Zeiten die Biersbrauerel, wozu eine große Anzahl von Bürgern berechtigt war, die zusgleich das Bier seihst ausschentten. Das baburch eine Menge Leute zum Trunk verleitet wurden, und bunn in Folge bes Rausches Jank und Schlägerei entstand, mag hier wie anderwärts eine gewöhnliche Erscheinung gewesen senn. Indessen schen Abendunger Bier um die Mitte bes AVII. Jahrhunderts vor andern böhmischen Bieren barin einen besondern Borzug gehabt zu haben, daß es seine Wirkung hauptssächlich in den Fäusten der Arinker zu erkennen gab, so daß, wie Stransthy bemerkt, die sprichwörtliche Aebensart: "Pfipim ti po Nymburstu" (ich trinke dir's auf Nimburgtsch zu) eben so viel hieß, als: ich werse dir den Bierkrug an den Ropf. Gegenwärtig haben, die

belieberecheligeen Münger fcon felt mehren Jahrzehnben fich auf ein eins ihre Brazehaus befchrinte, welches alle 6 Jahre verpachtet wird. Aufer biefem befiet bie Burgerschaft auch eine im J. 1820 errichtete, und

denfalls in Wacht gegebene Branntweinbrennerei.

Der einspeinische handel beschäftigt 9 gemischte Waarenhandimgen. Auf den 4 Jahrmärkten, welche Nimburg zu halten bewirigt ift, (am 3. Mittwoch in der Fasten, nach Johann dem Läufer, Kreuzerhöhung und Allerheitigen) finden sich an 120 inländische Bertäufer ein, welche 4 Gewölbe nedst 95 Buden und Ständen inne haben. Der Verkehr erstreckt sich auf die gewöhnlichen Artikel der ProvinzialJahrmärkte, besonders auf Kattun, Leinwand und Luch. Außerdem sind auch 3 Pferd- und Kindbiehmärkte, welche von beiläusig 400 Verkäufern besucht werden. Die besten Wochen märkte (Mittwach und Sonnadend), zu welchen die Stadt gleichfalls berechtigt ist, wurden bischer, wegen der schlechten Wege in der Umgedung von Nimburg, besonders bei nasser Witterung, nur sehr schwach besucht. Seit der Bollendung der Jung-Bunglauer Ihausseitst ist jedoch die Zusuhr etwas ledhafter geworden.

Das: Sanitate-Perfonale ber Stabt besteht aus 1 Bund-

Auf, 5 Debammen und 1 Anotheler.

Bur Berforgung armer Burger und Burgerefrauen besteht icon feit alter Beit das vor dem Brudenthore an der Elbe gelegne Gpital. beffen Granber und Erbanungsiahr unbefannt find. Es befag ehemals nicht nur bei Dimburg felbe, fonbern auch in einigen Dorfern ber um= litgenben Gerrichaften ein ansehnliches Grundeigenthum, und hatte kine eigne Gerichtsbarkeit. Aber ichon im 3. 1669 murden bie auswartigen Beffengen an ben bamaligen herrn ber Berefchaft Reu-Aunfeberg (Rines), Daul Grafen von De orgin, um die Summe ben 900 ff. verkauft, und bas 1801 noch übrige, fich auf 100 Joch und 1176 M.C.L. belaufende Grundeigenthum wurde, bis auf 7 Joch 24 DRI., in Rolge bober Gubernigtverordnung an ben Deiftbietenben betäußert. Gegenwärtig besteht bas Stammvermogen bes Spitals an Tepitalien in 364 fl. 42 fr. C. M. und 33930 fl. 10 fr. 28. AB., bas ichtliche Einkommen aber in 18 ff. C. M. und 1241 fl. 564 fr. B. B., von welchem 14 Pfründler mit taglichen Almofen und einem Akidungsbeitrag unterstüßt werben.

Außer diesem Spical wird seit dem J. 1824 auch durch das damals gemeinschaftlich vom Magistrat und dem Stadtdochant gegründete Armen = In stirut Wieles zur Anderung häuslicher Noth unter der demern Einwohnerklasse beigetragen. Es desas am Schlusse des J. 1831 bereits ein Stammvermögen von 1886 st. 65 fr. W. W. and betheilte mit einem durch Zuslüsse an subscribbeten Beiträgen, Extrag der Reusinssellung und fin der Franklasse von 1826 fil. W. AB. 72 hausarme.

Bum Gebiete ber Gtabt Rimburg gehören folgende Einfchichten: Breplow, 3 Gauschen über ber Brude am: linfen Elbufer, Cons bouna, ein Sanden, & Sambe fübweftitch von ber Gtabt; Chas laupta, ein Sanden, & Stunde nothich; beremphyteutifirte Rapas nifer hof, f. Stunde fibmeflich, und Laba, ein amphetentifieres Sauschen, f. Stunde füblich, em linken Cibufer. Ferner bestet die Stadt in dem jun het. Podibrad gehörigen Dorfe Drabe ein von einer protestantischen Familie demohness emphetentischen haus, und einen Antheit von dem aus 16 Sanfern mit 80 theils batholischen, theils prosessantischen Einwohnern bestehenden Dorfe Schlotawa derselben herschaft, 1 Stunde ofinordöstlich von der Stadt; es sind die Gründe des ehemaligen Podebrader Malerhofes duselissen Westgern von der Stadtzgemeinde zu Nimburg gefaust nud den jedigen Resigeen in Schlotawa in Erdpacht gogeben wurde.

Bon ben frühern Schickfalen ber Stabt Menburg ift fcon oben bei ber Beidreibung bes Rathinufes und ber Rirden bas Deifte gefagt worden. Aus Mangel an altern Urtunben, bie bor Brand-bes Mathbaufes im 3. 1631 vernichtet bat, fann bier mer bas wiebenholt werben, mas die bereite von Schaller benubten Schniftfteller über die altere Geldichte ber Stadt gefagt haben. Diefen aufolge foll ber Det fcon im 3. 779 von bem Blabiten Bicgemil gegrunbet und nach ibm Bi= Cae milo w bewannt worben feun. Spaterbin erbielt fie von ber Menge wilber Schweine, die fich vorzugemeife bier in ber Eibe zu baben uflegten, ben Ramen Swini Brob (Schweinfurt). Erft unter ber Regierung Dtt o's, Markgrafen von Brandenburg (1278-1288), wurde fie von bent gablreich eingewanderten Ceutschen, Die fich bier, wie anbermarts in Bohmen, nieberließen, Reub ur a genannt, worans alle mablid Rimb ura entftanben ift. Ronia Benge IIL (1983 --- 4305) erbob Rimburg aur Mirbe einer foniglichen Stabt, beforberte burch bie Freiheiten und Borrechte, bie er ihr entheilte, bie Bergroßenung berfelben, und umgab fie mit boppelten Mauern, Befeftigungethurmen und einem Waffergraben. Mus Danfbarfeit für biefe Gnabenbezeigun= gen gemabrten Die Rimburger fpaterbin (1309) feiner von ihrem Somager Dain rich verfolgten und gu Orga gefangen gehaltenen jüngem Sochter Elifabeth nach ibrer Klucht aus bem Gefängniffe einen sichern Luffucteort in Nimburg, wo ihr bis zu ihrer Bermahlung mit bem nachmaligen Ronige Johann (1. September 1310) Die größte Aufmertfamteit bewiefen murbe. Rart IV., ibr erfteeborner Gobn, verlieh der Stadt, aus Erfenntlichfeit fur Die feiner Mutter geleifteten Dienke, neus Ereibeiten und Borrechte; namentlich ichentte er ibr, als fie burch eine Weisersbrumft faft genalich in Afthe gelegt worben, mit; telft Urfunde vom 2. Dovember 1243, ben jenfetts ber Elbbrude liegen= ben Balb gur Wieberaufbauung ber abgehannten Saufer. Beim Zusbruche ber Suffitifden Unruhen murbe bie Stadt gwar Anfange burch die aus Truppen bas R. Glam und beftebenbe Befahung tapfer vers theibigt und donnet van Dobebrab, Anführer einer Suffitenfchaar, erlitt am 26 Dezember 1420 in ber Dahe von Nimburg eine gangliche Wiederlage. Indeffen mar ber Minig balb barauf genothigt, Rim= burg, beffen Befasung fic auf bie Dauer nicht halten tonnte, nebft Aufig, Brar und Romotau, um die Summe von 30000 Schod Prager Grofden an ben Darigrafen von Dei fan zu verpfänden.

Die baburch ben Angeiffen ber Broger und Maboriten biofigeftellten Rimburger fuchten bas ihnen insgesammt bevorftebenbe Unglick baburch abautvertbert. baf fe buid Abgeordnete an bie Drager Stabte ibren Beitritt aur neuen Lebte erflarten. Gleich barauf tamen bie Dabortten nach Rimburg und es erfolgten nun bie Graueiftenen, welche wir bereits oben bei ber Beldreibung ber Dechanteiftrebe und bes Dominifaners flofters berichtet haben. Sonet von Dobebrab machte amar im %. 1428 einen Berfuch, bie Stabt ben Taborften wieber abzunehmen; aber feine Eruppen murben gurudgeworfen und er feibft unter bem Thore von einigen Branerburichen erfchlagen. Die utragutfitiche Lebre blieb nunmehr . Die um bie Mitte bes MVI. Jahrhunberte bie herrichenbe in Rimburd. "Babrent bes Releges, welchen R. 28 labt flam II. mit Datbfas Corvinus, Ronig von Ungarn, fahrte, gelang es gwar bem Lettern, fich im 3. 1472 ber Stadt Rimbutg ju bemathtigen, aber er watbe burch Tohann von Hanowis bath barauf wieber and berfelben vertrieben. Im J. 1483 fand bier eine febr gabtreich befachte utragutfinde Rirchenverfammiung Statt. Die lette Bebranants mabrend biefes Beitenumes erbulbete Rimburg, als ber wutfende Georg. Ropidfa mifer, um bie ju Drag gefthebene Enthauptung feines Brus bers Tob ann zu rachen, mit gabireicher Dannfchaft bas gange Land burchjog, alle mit Prag verbunbeten Stabte verheerte, und bei biefer Selegenhelt auch Rimburg nicht verfdonte.

Ueber die Ungikalffille, welche ber breifigfahrige Arleg für die Stade herbeifihrte, verweisen wir auf das, was schon oben bei ber Bestreibung ber Dechanteilieche und des Rathhauses erzählt worden. Obwohl ein Theil der Bewohner Nimburgs schon im XVI. Jahrhunsberte wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt war, so ning die Zahl der Segner R. Ferdin and s II., beim Ausbruche bes breistigfahrigen Arleges, doch immet noch bedeutend gewesen seyn, denn die Stadt verlot in Folge der Siege dieses Monarchen ihre Priviliegien, und ees hiels dieselben erft unter Leopold I. zurück, welcher namentlich am 16. Juni 1668 dem Magistrate das ihm entzogen gewesen Patronat

aber Die Defanattirde wieber bertieb.

Der Sinfall ber preußisch en Aruppen im J. 1741 hatte für Rimburg Leinen western Nachtheil, als bag bie Feinde die St. George-Rirche feize beschähligten, eine Glode als Beute mit sich nahmen, und sie alles Holzwerts emblöften, so baß sie neu gebeckt werden mußte. Der siebenfährige Reieg (1756 — 1763) scheint an Nimburg gang sputlos vorlibergegangen zu seyn. Der lebte aufgezeichnete Unfaß ist eine Feuersbrunft am S. September 1787, bei welcher sechs häuser in Asche geleat wurden.

Bon bemerkenswetthen Mannern, welche in Rimburg geboren wors ben, find, außer dem Dichter Ehom as Mitis (gebi. 1623, geft. 1591) und bem Philologen Bengel Dafpus, ber gegen bas Ende bes AVI. und am Anfange bes AVII. Jahrhunderts lebte, noch die Brüder Isseph und Wengel Era molin anzuführen, welche hier geboren wurden und in ber Dechantel-Altche, wie oben gezeigt, Proben ihres

- Malertalenes binterlaffen baben.

## Mitovial Specifacff Biffai - "

Dieses Dominium, bas sublichfte bes Bunglauer Aveises, breitet fich am rechten Ufer ber Elbe, die feine subliche Granze macht, von der Stadt Nimburg in Dften bis an die herrschaft Brandeis (Kaurimer Areises) in Besten aus; gegen Norden wird sie von der hft. Benates

bearanat.

Dem Beugniffe Balbins gufolge ließ Bergog Ubalrich im S. 1037 feinen geblenbeten altern Bruber Jaromir in ben "Churre Liffa" gefangen feben. Db barunter bas jegige De u = Liffa gemeint Len, burfte nicht fo ausgemacht fcheinen, als gewöhnlich angenommen wird. Meniaftens beutet bie Benennung ber Stadt, über beren Gra banung es an Nachrichten fehlt, auf eine Beit bin, wo fcon in ber Nachbarfchaft, auf bem Gebiete ber jegigen bft. Benatet, ein fruberes Liffa bestand, welches nunmehr ben Ramen Alt = Liffa erhielt. Sm 3. 1052 fchentte Bergog Bretiflam I. biefen gangen Begirt ber von ibm in Alt-Bunglau gestifteten Collegial= Rirche ju St. Dengel, von welcher aber Liffa fpaterhin wieber an bie f. Rammer gurudfam und von S. Rarl IV. im S. 1387 bem von ibm geftifteten Muauftiner = Convent am Rarishofe zu Prag gefchenet murbe. Rach ber Berftorung biefes Rlofters und ber Bertreibung fei= ner Bewohner burch bie Suffit en fiel Liffa, wie ihre andern Befimm= gen, an bie t. Rammer jurud. R. Blabiflam II. fchentte bie Berrichaft im 3. 1508 ber Bittme bes Beinrich Smificen, Ras thar in a, geb. von Rolowrat, welche fie burch Testament vom I. 1528 an ben Prager Oberftburggrafen 3 ben et Lew von Rolmital auf Blatna vererbte. Diefer vertaufte Liffa im 3. 1535 an ben Rits ter Georg Barthel von Dantenovo, von beffen binterlaffenen Rinbern bie Berrichaft im 3. 1548 ber f. Rammer wieber tauflich überlaffen murbe. Diefe blieb, wie die Infchriften einer Glode (1564) und des Laufbedens (1602) in der Kirche zu Kostomiat beweisen, im Befit ber Berrichaft Liffa bis jum 3. 1611, wo R. Mathias fie nebft mehren andern Gutern feinem Bruber St. Rubolph II. überließ. Dierauf ichentte fie R. Kerbinand III. am 2. Dezember 1647 bem, burch feine Belbenthaten im Türkenkriege fo berühmt geworbenen Felbs beren Jobann Reichsgrafen von Sport, welcher am 6, Mug. 1679 farb und die Berrichaft nebit ben übrigen Besisungen (Konoged, Betmanmieftis, Borafchis, Grablis, Dalefchow, Sorenowes und Birglis) feinem bamals noch minberjährigen Gobne Frang Anton Reichsgrafen von Sport als Erbe hinterließ. Diefer, burch Bobithatigfeit gegen bie Armen, Freigebigkeit gegen bie Kirche und ihre Diener, Liebe gu ben Wiffenschaften und Kunften hervorragende Mann verschied am 30. Marg 1738, mit hinterlaffung einer einzigen Lochter, Unna Ra= tharina, die bereits feit bem 3. 1712 an ben f. t. Feldmarfchall= Lieutenant Frang Rarl Rubolph, Reichefreiheren von Reift, vermablt mar, melden R. Rarl VI, im 3. 1718 jum Grafen von Sweerts und Spork erhohen hatte. Diese was nunmehr die eingige Erbinn fammtlicher Besitungen bes Berftorbenen, und hinterließ

biefelben, als sie im S. 1384 m. Alffa fort, ihrem Gemehl, weicher im S. 1766 ebenfalls zu Lissa sein Leben beschloß und seinen einzigen Sahn, Johann Franz Chrikian. Grafen vom Sweerts und Spork zum Nachfolger hatte. Pon biesem erbte die Hr. Lissa nach feinem Lobe, am S. Jäner 1802, der ältere Sohn Philipp Benitius, welcher im S. 1849 als. k. Appellations-Präsident zu Krakau starb und die Herrschaft seinen Lindern binterließ, die sie noch gegenwärtig in gemeinschaftlichem Besit haben: (S. Landtäst. Hauptbuch, Latt. A. Tom. IX. Fol. 1011)

Die Oberstäche des Dominiums ist aufgeschwemmtes kand, über welches sich im mittlern und westlichen Theile die aus Planerkalk bestehenden Sügel, der Weinberg, der Schloßberg und der Galsgenberg emporheben. Im ausgeschwemmten kande sinden sich bier bäusig Geschiede von Achaten, zuweilen auch Reste vorweltlicher kands Säugerdiere, als: Jähne vom Etephanten und vom Rhinoceros. Die Eibe, welche die sübliche Gränze bisdet und zugleich den Bunzlauer Areis vom Kausimer scheider, empfängt auf dem Gediete der Herschaft und zwei umbedeutende Jussusses, der sich sieher Wach, der sich siehisch von Wustra, und den Alt=kifaer Bach, der sich siehisch in dieselbe mündet. Die ehemaligen Teiche sind schon seit längerer Zeit in Arcker, Wiesen und Hutweiden umgewandelt worden. Längs der Elbe wachsen in den sumpfigen Niederungen des östlichen Bezieks viele Arzneikräuter.

Die Bewolterung war im J. 1830: 6840 Seelen ftart. Unter ben Einwohnern befanden fich, über alle Ortschaften des Domisuhums zerftreut, am zahlreichsten aber in Lista, Litoll, Dwores und Klein=Rostomlat wohnhaft; im J. 1826; 473 Protest anten (bels betischen Confession) und 10 Ifraeliten. Die herrschende Sprache

if bie bobmifde.

Die Saupt - Ertrage- und Nahrungsquelle ift bie E an bwirth = foaft. Die bagu verwendbare Bodenstäche betrug nach bem Rataftral= Berglieberungsfummarium vom I. 1832:

|                       | Domii        | nicale.      | Ru ft                | icale.    | Bufammen.            |             |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------|
| In acterbaren Felbern | 304.<br>2399 | □£i.<br>1059 | Зоф.<br>563 <b>0</b> | □SL<br>23 | 30 <b>4.</b><br>8029 | □£L<br>1082 |
| = Erifchfelbern       | 2            | 608          | 187                  | 399       | 189                  | 1007        |
| CON A                 | - 513        | 814          | 904                  | 1505      | . 1418               | ··: 719     |
| = Garten              | 93           | 1254         | . 94                 | 1177      | . 188                | 831         |
| . Dutweiben oc        |              | 645          | 565.                 | 715       | 1094                 | 1360        |
| Beingarten            |              |              | 1                    | 896       | 1                    | 896         |
| = Walbungen           | 1589         | 1505         | 204                  | 1565      | 1794.                | 1470        |
| Ueberhaupt            | 5128         | 1085         | 7588                 | 1480      | 12717                | 965         |

Der Boben besteht lange ber von Liffa nach Nimburg führenben Pokstraße größtentheils aus Sanb, feitwarts aber ist schwerer Thonsbeben, und im öftlichen Bezirk langs ber Elbe viel sumpfiges Land vorshertschend. Die Fruchtbarteit ber Gründe ist mittelmäßig. Man baut

Die genobbnifden Getratbearten und andere Welbfrudfte. Zuch wird auf einzelnen Grunben, wo es bie Bage gegen Gloin geftattet, einiger Weint-Dan getrieben. Dbilbug finbet nite in Garten Statt. Der Biebfland bes Dominiums (obne ble Schusftabt Liffa) erafebt fich aus folgender lieberficht vom 30. Aveil 1833: Der Anterthanen : Bufammen. Der Obnfafeit

10 (Mite) Minbrieb 324 (9 Buchtftiere, 10 junge St., 162 Rube, 74 Rals

binnen . 10 Maftochfen. 46 Bugochfen, 13 junge Dákn)

Schiefpleh 3497 (2640 Mite, 857 Lämmer) (1363 Mite, 520 Lämmer)

1863 . .

842 Rube . 268 Rafbinnen.

234 Bunodfen, 129 junge D.)

. 1487 (13 Buchtftiere, 1 funger St...

226 (200 Alte, 28 Abbles) 236

Anberbem wird, bod nur jum bauslichen Bebarf, auch Schweines und Geffügelzucht, fo wie einige Bienengucht getrieben.

Bur Bewlethichaftung ber sbrigfeitl. Grunde befteben 6-DR ai er bofe in eigener Regie (au Liffa, Bifchiet, Buftra, Gronietis, Groß:

Rostonilat und Aboli).

Die Dalbungen find in 3 Reviere, bas Liffder, Divoreber und Schibiger, eingetheilt, und bestehen, nach Berfchiebenbeit bes Bobens, aus Gichen , Beigbuchen , Linden , Pappeln , Ulmen, Cepen, Erlen, Beiben, Riefern und Sichten. Im bitlichen Begirt ift ber Bestand ber Balbungen für ben bortigen Bedarf nicht hinreichenb.

Der Bil bft and beschrantt fich auf Rebe, Safen, Rafanen (wilbe und gehegte) und Rebhuhner, ift aber ber Große ber Bobenflache nicht angemeffen. Der Nagbertrag wird meiftens nach Drag abgefest.

Die Dbrigfeit befist mehre Steinbruch e, welche auten Raleftein

liefern.

Dit Inbuftrial=Gewerben beichaftigten fich auf bem gangen Dominium (bie Stabt Liffa ausgenommen, beren Gewerbeverhaltniffe wir weiterhin befonders angeben werben) am Anfange bes Jahres 1832 in Allem 198 Perfonen, wämlich 113 Deifter und andere Ge= werbsbefugte, mit 61 Gelellen, 15 Lehrlingen und Silfbarbeitern. Im Singelnen gablte man: 1 Bader, 1 Brauer, 2 gagbinber, 10 gifcher, 1 Rifchhandler, 2 Kramer, 23 Leinweber, 15 Maurergefellen, 2 Dub= lenbauer, 5 Muller, 10 Schanfwirthe, 9 Schmiebte, 25 Schneiber, 14 Schuhmacher, 1 Seiler, 4 Difchler, 2 Bagner, 1 Biegelbeder, und 7 Bimmernefellen. Ein Theil ber armern Ginwohner lebt vom Taglohn; in ben Dorfern an ber Elbe beschäftigen fich viele mit Rorb= und Rinber= manen=Alechten aus Beibenruthen.

Sanitate Perfonen find: 2 Bunbargte (in Liffa), 4 Bebammen, (3 in Liffa, 1 in Groß=Roftomlat) und 1 Apotheter (in Liffa).

Bur Unterflügung ber Armen (mit Anenahme ber Stadt Liffa, fiebe welter unten) befteht feit bem J. 1795; nachdem bie ehematige Bruberfchaft jum Bergen Jefu im 3. 1784 aufgehoben worben mar, ein mit ben Rapitalien beefelben gegennbetes & rmen = 3 n ftitut, welches aum Bicklus bes. Sabres 1881: nin Gietmiteberriffgen von 2861 ff. 10! fr. 98. 983, befoff und eine burch bie gewöhntlichen Aufluffe umfterfte iabrliche Ginnahme vert beilaufig 300 ft. 99. 98. batte. Angere bem werben unter bie Armen bes Dominiums allifibriich am Bo. Maf, bem Sterbetage Krang Antone Grafen von Sport, in Rolde einer lestwilligen Anordnung beffelben, 24 fl. aus ben pbrigfeitsichen Renten vertheilt. Auch besteht zu Liffa ein Spital für 12 alte grite Unterthanen weiblichen Beichlechts, welche aus ber berrichaftlichen Raffe verpflegt werden. Der Grunder beffelben ift unbefannt. Das pon Franz Rarl Rubolph Grafen von Sweerts und Sport nach. bem munblich ausgefprochnen Willen feines Schwiegervaters gestiftete Spital für 24 arme Unterthanen ift um bas St. 1804, meil fich tein legales Inferument vorfand, aufgehoben worben. Danegen beftand noch 1826 eine. Stiftung ber Graffinn Unna Ratharime, Gomablinu bes erwähnten Grafen von Sweet to, vermoge welcher 14:alte arme Derfomen beiberlei Gefdiechts monatlich febe 1 ff. aus ben obeigteit: fichen Renten erbielten, wofür fle verpflichtet maren, täglich in bet Pfarefirche zn Liffa ein Gebet für bie Stifterinn zu verrichten.

Die Berbindung des Dominiums mit ben benachbarten Orten erleichtert die von Brandeis durch Liffa nach Rimburg führende Polificafe. In Liffa felbft befindet fich eine t. t. Briefpolt.

Bei Littol ift eine obrigfeitliche Elbüberfubr.

Bur Erleichterung ber öfonomifchen Bermaltung ift bas Dominium in wei I m te beg i v fe eingetheilt. Bum erften gehören :

1. Liffa (eigentlich Reus Liffa, bohm. Lifa ober trowá Lifa, ehes mals auch Lyfa), 41/2 Meilen von Prag, und 3 Meilen von Jung-Bunglan entfernt , 1/2 St. n. von ber Eibe, auf einer Anhohe gelegen, ift ber Amts: ort bes Dominiums und eine Schutftabt pon 406 D. mit 2714 E. Davon geboren 31 B. mit 201 G. unmittelbar gum obettl, Gebiete, bie übrigen 375 D. mit 2513 G. befinden fich unter ber Gerichtsbarteit bes ftabtis foen Magiftrats, welcher aus 1 Bfrgermeifter und 1 gepruften Rathe besteht. Ueber bas Alter von Ren . Liffa, so wie über bas Jahr, wo es zum Range einer Stadt erhoben worben, liegen teine Angaben vor uns. Wahrs scheinlich ift bas Legtere unter R. Rubolph II. geschehen. Als im 3. 1626 bie damals größtentheils protestantifchen Ginm. in Rolge bes Religionsebitts R. Berbinanbs II. fich gur Ausmanderung nach Sachfen genothigt faben, gunbeten fie vorher insgesammt ihre Bauser an, so bas bas gegenwärtige Liffa im Gangen nicht viel über 200 3. alt ift. Das vornehmfte obrett. Ges baube ift bas auf bem nach ihm benannten Berge gelegene Solos, welches, wie bie ungleiche Architectur verrath, in verfciebnen Beitraumen gebaut unb umgebaut worben ift. Im Allgemeinen verbankt es feine gegenwärtige Ges falt bem Grafen Frang Anton von Sport und beffen Schwiegersohne, dem Grafen Franz Karl Rubolph von Sweerts. Es besteht aus einem 2 Stod boben Sauptgebäube mit 2 vorfpringenben Stagein, und hat 2 große Gale nebft einer jahlreichen Menge von Bohnzimmern. Die Banbe und ber Plafond bes Gadles im 2. Stod enthalten Malereien , Die fich auf det Ahnheren ber Familie, Johann Grafen von Sport, berühmte gelbe lage gegen die Aarten beziehen. Die Bimmer find mit zahlreichen Familienbilbniffen, ganbicaften, Anfichten von Sport'ichen herrichaften, Jagoftliden

& Lan, genlert. With befonbete Rintitute bid: D: Mend eitellit aufer melicen anbere alterthimlichen Baffen , bie ; vollflänbige Millang bes ermabnten danfern Generals. Gie if von bidem, fomeralatistem Reffinebled ; unb latt auf bie Grofe und Starte bes Mannes follegen, ber fle. getragen. Wers mer befinden fich in bem Schloffe zwei Bibliotheten. Die eine (vom Grafen Eran: Anton von Sport in ben 3. 1702 bis 1722 anaeleat) enthalt bie Reffe einer großen Sammilung von geiftlichen und anbern lebrreichen Buchern, welche er, aus Liebe ju feinen Unterthanen, mit einem Aufwande pon beilaufig 100000 Reichtthalern theils antaufte, theils aus fremben Sprachen ins Teutiche und Bohmifche überfeben ließ, mittelft einer eignen Buchbruckerei zu Biffa (bie aber nicht mehr borbanden) aufleate, und an bie Unterthanen feinen fommtlichen Benbungen vertheilte. Die Weberfebungen gefügben gelftenthefts burd feine zwei febr gebilbeten Booter, Gieonora Arani ista (geft. noch bei Lebzeiten bes Baters ; 1717. in bem von ihm aus Liebe au ihr geftifteten Rlofter ber Coleftinerinnen au Grablis, in welden Orben fe getreben mar) und bie ermabnte Unna Ratharina. Ber mabling bes Grafen von & we ort 6. Aufer biefen Buchern finbet man noch bier eine Menge Aupferftiche (Jagoftuce, Lanbichaften und Lanbfarten) von Rens, welchen Graf Sport aus Paris ju fich tommen lief. Die zweite Bibliothet murbe vom Grafen 3 o bann Aran; Chriftian v. Sweerts in ben 3. 1772 bis 1780 angelegt, und enthalt frangofifche, italianifche und teufiche Merte aus bem Gebiete ber Philosophie. Befdicte und Belletriftit. namentlich ber bramatifchen Literatur, nebit einer gablreichen Canbfartenfammlung. Enblich befitt bas Schlof auch eine von ber Graffinn Anna Ras tharing eingerichtete febr icone Rapelle, und ein unter bem Grafen 30 = . bann Rrang Chriftian erbautes Theater. Der gum Schlof geborine . Biergarten ift im altern f. a. franzolifden Geldmad angelegt. bat aber mehre großartige Parthien, und enthalt 4 anfebuliche Sprinabrunnen und eine Menge gelungner Bilbbauerarbeiten aus Sanbftein. - Rach bem Schlose ift bie ansehnliche Ofarrs und De fanalfirche zu St. Robann bem Taufer bas mertmurbiafte Gebaube in Liffa. Der Grund bazu murbe im 3. 1719 vom Grafen grang Anton von Sport gelegt, bas Bange aber erft nach einer langen Unterbrechung im 3. 1739 vollendet. Die Ginweihung aeicab 1741 burd ben Drager Beibbiidof Jobann Rubolph Grafen von Sport. Gie hat einen hochaltar und 4 Seitenaltare. Das gut gearbeis tete Docaltarblatt, von einem unbekannten Deifter, ftellt bie Saufe Befu bar. Die zwei ardbern Gloden haben bie Jahrzahlen 1521 und 1667; bie Lestere ist von dem berühmten Bricquen zu Jung=Bunzlau gegossen, und wurde vom Thurme ber alten aufgehobnen Rirche hieber übertragen. Die Thurmubr ift bas Gigenthum ber Stadt. Rings um bie Rirche geht eine Mauer mit 12 großen Beiligen-Statuen aus Canbftein, von unbefannten Deiftern, welche von bem aufgehobenen, burch ben Grafen Arang Unton turg por feis nem Tobe geftifteten Gremitorium ju St. Benget, 1 St. fm. von Liffa im Balbe, hieher verfest wurden. Auch bie 2 Priefter, welche bei jenem Eremi: torium bestanden batten, murben nach ber Aufhebung beffelben, mit ihren ans febnlichen Aundationen, auf die Pfarrkirche in Lifta übertragen, und haben bie Berpflichtung, bem Decant in feinen geiftlichen Berrichtungen beigufteben. Das Patronat über bie Rirche befigt bie Grunbobrigfeit. Gingepfarrt find, außer Liffa felbft, noch folgende Dorfer bes erften Amtebegirte: Bis foitet, Oworet, Littel, Strattow und Buftra, fo wie bie jur Oft. Benatet gehörigen: Alt=Biffa und Brutig. Das nabe bei ber Rirde gelegne Pfarrgebaube mag, wie fich aus feiner febr alten Bauart

liteben tillt. fion me Belt ber folbete Eliribe beftanben boben. Debie bebei erblicht man bie gleichfalls unter obritt. Patronate ftebenbe & dute de im St. 1745 vom Brefen Araus Carl Bubeiph von Sweerts mb Contt aufarführtes Schaube. Die ebematige Pfatrite de gebene. tell unter bem Bifel St. 30 bannis be & Zaufers, Rebt in ber Mitte ber Stadt, und wurde an ber Stelle ber 1626 abgebrannten follbern Riede (bie fchon 1.887 ale sfarrtinge befant und mebit Liffa falbit bem Amontiners Convent, am Rarlebofe au Bugg geborte) vom t. t. General I o bann Grae im von Sport erbaut, ber auch nach feinem Lebe 1080 bier begraben, im 3. 1688 aber ale fein Gobn Rrang Anton bie große Ramillenaruft bei ber Rirche zu On tus, auf ber Oft. Grablis, erbaut batte; babin fibers wegen wurde: Da biefe, alte St. Lobannis Atrice mabridelnita für bie frierbin febr augenammene Bevollberung bes Sprengels au tlein mar. fo affindete ber Graf Rigang Anton von Sport im 3. 1719 bie vorbie beidriebne meue Pfarefirche, und bie altere blich nunmehr . unter bem Bitel ber h. Barbara, ein Milfal berfelben, mat fie auch noch zu Challers Beiten (1790) war. Späterhin ift fie ju einem in t. T. Ae ravirals Bagas din umgebeut worben. Bei biefer Gelegenheit murbe bas pradtoelle Grabe wal bed General's Grafen von Goort abaeboben, aus einander genommen. mb in bas bidfel. Schlof gebracht, um es fpater in ber neuen Pfarrfirde wieber aufguttellen, mas indeffen bis jum 3. 1826 noch nicht gefcheben mars Dieks. Monument ift, von einem unbefannten Deifter, aus bem iconften riben Maxmor gearbeitet, und ftellt ben Berftorbnen lebensavoft in feiner triegerifchen Ruftung bar. Dben befindet fich fein Bappen und unten eine tentiche Bufchrift, welche feinen Ramen, feine Sitel und Befthungen (,, Bleba, Ronogebt, Sexmanmeftes, Morafchis, Grablis, Malefchem, Barfenomes unb Baralia!') enthalt. - Beiter n. von bier, am Ochlosberge, liegt bas Ges blube bes im S. 1812 aufgelöften August in er= Convents, nebft ber best geborgaen, gleichzeitig aufgehobnen Rirch e. In biefer Stelle batte in früherer Beit eine febr alte Rirche ju Maria Gaburt und eine bem beil. Deliberins geweihte Rapelle geftanben. Arens Anton Graf von Sport errichtete bier eine Bauretten-Rapelle; ftiftete 4713 eine Refibeng für 8 unbefchuhte Augustiner , und legte im 3. 1733 ben Grund gu bem ges genwärtigen Klostergebäube, so wie zu ber noch bestehenben Kirche, welche beibe aber erft im & 1741 unter feinem Rachfolger, bem Grafen Arang Rari Rubolph pon Gweeres und Sport, vollenbet murben. Bei ber Aufbebung im 3. 1812 fiel bas Rlaftergebäube nebft ber Rirche und ben Barten an bie Grundobrigkeit zurud, die Kirchengeräthschaften aber und die anschulide, Bibliothet, welche besonders im Rade ber Patriftit und thaffis fden Philologie febr reich ausgestattet war, wurden nehft ber Cammlung bon Abbrfiden romifcher unb altbohmifcher Manen: im 3. 1816 veraußert. Rod andere bemerkenswerthe Gebäube find: bas evangelischerefore mirte Bethaus (f. meiter unten), bas Rabtifde Rathhaus, bie t. t. Post, die städtische Apothete, der obekti. Maierhof nebst ber Shaferet, bas obrett. Braubans (auf 40 gas) mit ber nahe babek liegenden Makamble, und die obrett. Branntwe in brennere i. -- Uns ter ben Einwohnern von Liffa befanden fich im 3.: 1826 : 24 protestans tifde und 2 ifea elitifde Familien. Die Protestanten: haben ein eignes im 3. 1787 auf ibre Roften erhantes Bethans, welchem auch ihre Glaus benigenoffen in ben übrigen Dorfichaften biefes und ber gunachft angrangens den Dominien jugewiesen find. Der babei angestellte Pastor empfängt seinen bebendunterhalt won ben Gingenfargten theils in Ratural-Lieferungen, theils

meth. - Die Ginivohner ber Gtabt Effid nithren fid wom Hetriebe ber Lanbwirthideft und ben gewöhnlichen Mibeliden Gewerben. Bon lanbwirthe Minfrithen Daubtbieren beführt fle am 30. April 1833 : 48 Oferbe (45 Mite. 3 Roblen); 450 St. Rinbrith (2 Budtfliere, 206 Afte, 52 Ralbingen, 14 Raffochien, 106 Bugodien und 9 junge Dafen) und 832 St. Schrefried (273 Mite. 59 24mmer). .... Wit 3nbu friat. Sewerben befähligten fich am Anfanne bes 3. 1832: 91 Meifter unb Comerbebetren, 33 Gefellen unb 20 : Cebriinge , aufammen 163 Perfonen , nanentlicht 5 Bader , 6 Biers Manter, 1 garber, 2 gapbinber, 8 Bleifchaner, 3 Gartnet, 1 Glafer, 3 Melefler. 2 Banbidutmader, 1 Bufmader, 2 Riefdner, 2 Lebzeltler, 2 Sobaarber , 1 Mauvermeiftet (6 Gefellen) , 1 Raudfangtebrer, 1 Riemer, 2 Saloffer, 5 Comiebte, 9 Schneiber, 15 Sauhmacher, 2 Geffenfieber, 1 Seiler, 1 Otoumpfwirder, 4 Affiner, 4 Abpfes, 1 Memader, 2 Banner. 3 Meber und 1 Bimmermeifter f7 Gefellen). - Bum Sanbeleffanbe gehörten 2 aemifibe Maarenbanblungen und 1 Rramer. - Tuf ben beiben 3abrs martten, welche bie: Stadt Biffa: (air ben Montagen nach Philippi Sax Bobi und Johannes Enthauptung) ju hallen berechtigt ift, findet ein geringer Rerfebr in Conittwaaren. Dollaeväthichaften und einigen anbern Artiben Beatt. - Die in Biffa wobnhaften Ganit ats: Perfonen find bereits aben bei ber neberficht bes Dominiums angegeben worben. In Betteff ber Arm en pflege befteht außet bem ebenfalls fcon angeführten obetel. Epis tal ein in ben lesten Rabren eingefliertes befonderes fährtifd es Era men . In fit ut . welches wat wech tein eignes Stammvermagen, aben bed eine nicht unbetentenbe, aus milben Beiträgen und anbern ihm zus gewiefenen Quellen flegende Jahreseinmahme befigt, bie im Jahre 1831 : 795 ff. 64 fr. B. B. ausmacht, fo bay 28 Sausarms unterfägt werben Konnten, - 2/2, St. 18. von Lika Lieat am ofner Beralchne bas einem Burs aer ber Stabt geborge Boing artengebante (na Binictad) mit einem eingefchloffenen Weingerten von I Jody Fladjeninhalt, welcher mit Meben wun rothem Burgunber bedfidnit ift. Laf bes Bobe beffetben Berged finbet men einias Erummer einer bormeligen Bur'a mit Spuven von Bers Adangungen, und der Aufe ift ein bem Gigentfelitter bes Weinwertens geboriger Rattfteinboud.

Der Biffaer Amtobezirt umfaßt noch folgenbe Börfer:

2. Drosres, 1/2 St. w. von Siffa, emph. D. von 29 S. mit 196 C., worunter etwa 1/4 Proteftanten, if nach Biffa eingpfi, unb hat o. vom Orte 1 obetill Rafangarten wit 1 Jagerh, und feitwarte bevon am Alts Likase Backe i Mil. (blo St. Anna's over A Leinmbil). Bor etwa 50 I. lag das D. Dwores felbft gang mabe bei bem Fafangarten, wurde aber, ba bie Enwohner ben Gefdennet ber Bufanen angenehnter fanben, ale ben ihres eignen pausgeflügels, an bie Stelle verlegt, we es noch fest fieht. 3/2 St. ho, von Owored lieut im Baths die aufgeholde Aapelle zu St. Wenzel. welche ebemale gu bem chenerwähnten, som Gtafen Rrang Anton von Sport geftifteten Eremttorium gehörte. - 3. Bifchiget (Bifficet); 1 St. for von Liffe, an bee-Cibe, emph. D. von 24 S. mit 155 C., wore umer 1/2 Proteftanten, nad Liffa einapf. 1 1/4 St. vom Orfe n. liegt bev Mif. Lartshof (Rartow), on ber Stelle bed obenermanten, vom Gras few Frang Kart Rubotph von Sweerts und Sport gekisteten, und im I. 1804 aufgehobenen dospiteds? Die bazu gebörige vormalige Rirde jum b. Et eu g ift in einen Contributions : Schüttboben umgefchaffen morben. — 4. Bettet (Citol), 1/2 St. f. von Liffa, am rechten Ufer ber Elbe, bie hier sine Usberfuhre hat, D. von 45 h. mit 276 C., worunter

1/2 Broteffanten, bie großentbeils von ber Elbficherei leben; auch ift bier 1 obrettl. Riegelbrennerei. 1/4 St. fm. jenfeits ber Elbe liegen bie pan Lifeern bewohnten emph. f. g. brei Chalupen (Afi delupe), welche jur Baufergabt von Littol gehören. Das Gange ift ned Biffa einapf. -5. Buftra, 1 St. fo, pon Liffa, unmeit ben Elbe, D. von 51 .5. mit 329 E. (marunter einige protefantifche Ramilien), bie von Relbban und Pferbes ucht leben ; 1/4 St. w. bavon liegt an einem Elbarme ber Franciscis Dof (98 o bora), eine obritt. Maierei, beren Gufinbe butd Damme, welche in bon 3. 1810 - 1812 mit großem Aufwande errichtet worben, vor ben Neberichmemmungen ber Elbe gefchust werben. Dabei ift:auch 1 Schaf. und 1 Tagerb. Das gange D. ift nach Liffa eingpf. Bwifden biefem D. und bem benachbarten Strattow find am 3. Gentbr. 1808 Meteorfteine ger fallen. - 6. Strattow (Stratow), 1 St. off. son Liffe, neben ber Straffe nad Rimburg, D. von 63 S. mit 429 E. (wornnter 2 proteft. Res milien), Die nom Relbbau leben und gute Pferbe gieben, ift nach Liffa einanf., und bat 1 im 3. 1817 von ber Dbrit. erbaute Gaule, melde and pon ben Linbern aus Buftra und Bavenfto befucht mirb.

Bum ameiten Amtebegirte geboren folgenbe Dorfen :

7. Groß = Rofto mlet (gewöhnlich mur Rofto mlat), 13/4 St. sfő. non Liffe, am Gronetiger Bache und an ber Strafe nach Rimburg, D. von 77. 6. mit 557 E., bat eine icone, vom Groken Jobann Arang Chris Rian, pon Gweerts und Gport im 3. 1778 gang neu erbaute Pfarrs fir de, unter bem Titel bes b. Bartholomans und bem Patronate ber Obrit. Gine Anichtift auf ber mittleun Glode bes von ber Rirche abgefondert flebenben Aburmes, enthält bie Sabrezahl 1359. Diefe Glode fammt nebft ben 2 anbern aus ber vorigen Rirde, bie bereits 1384 als Pfarrfirde vortommt, nach bem Buffitenfriege mabriceintid utraquifis fche Geelforger batte, von 1670 - 1738 ale Filial gur Pferefirche von Liffa geborte, und im lettgenennten Johre burd bie Grafinn Anna Ras tharing van Sweerts und Sport wieber jur Pferrfirche erhoben murbe. Gingepfarrt find fammtliche bitte Dfr. biefes zweiten Amtebes girte. Der Pfarrer bewohnt ein vormatiges bftl. Commer . und Jagbb., und bie & dule befindet fich in bem Saufe bes ehemaligen Rafaneniagers. Außerbem ift in Roftomlat 1 obrettl. Amth. mit ber Bohn. eines obrettl. Beamten, 1 Mbf., 1 Schaf., 1 emph. Wirebeb. mit 1 Delpreffe, und 1 Somiebte, und außerhalb bes Dis. 1 Steinbrud. - Roftomlat mar bis aum Anfange bes MVI. Bebrhunberts ein eignes Gut, au bem mabricheintich biefer gange ö. Begirt geborte. 3m 3. 1425 befat es Deinrich Pufft a, bem es, wie Ghaller berichtet, burd onet Bucet von Runftat und Pobiebrab gewaltfam entriffen murbe. Benn es mit Eiffa vereis nigt worben, ift nicht betennt, - 8. 28 a benfto, 11/4 St. 5. von Liffa, ein Dominikal-D. von 19 .6. mit 115 E., nach Gros-Roftom lat eingepfarrt. - 9. Gronetig, 11/2 St. ö. von Liffa, an bem Gronetiger Bache, D. von 48 S. mit 365 E., ift nach Groß : Rofto mlat eingpft., und bat 1 emph. Mbl., 1 Birtbib. und 1 Schmiebte ; in geringer Entfernung liegt ber Mhf. Schibig und bie Rafanerie mit bem Jagerb. Saget. Der Theil bes Dis., welcher bie . D. Rr. 9 - 18 begreift, heißt noch jest bei ben alten Ginm. Danfomfte, und bie Wegend hinter ber Del. gegen Schibis, Banonfto, mas barauf hinbeutet, bas biefes Dorf ehemals mehre Befiger gehabt habe. - 10. Rostofd (Rogfos), 11/2 St. ofo. von pon Liffa, D. von 16 .p. mit 93 G., ift nach Groß = Roftom lat eingpf. und hat 1 abseits liegende Mhl. (die "Reue Mühle"); an einem Arme des

Beenftiger Baches, ber bier eine große Infel bilbet. Das &. Mr. 40 binter ber Mbl., mo ebebem eine Pulverm. war, beift noch jest na prachatu (beim Quivermuller). - 11. Conepow (Ginepow, b. b. Conepfen, borf, von ben vielen und guten Schnepfen, bie bier gefchoffen werben), 11/. Et. fb. von Eiffa , auf ber Infel amifchen ben beiben Armen bes bros netfaer Baches, D. von 21 5. mit 126 G., worunter einige Proteftanten. ift nach Große Roftomlat einapf.; unweit fw. die ber Gibe liegen bie Mninen ber alten Burg Dt pblowar, mit einem bretfachen tiefen Graben a fie foll, einer Boltsfage nach, ben ben Magben ber alebohmifthen Aurftinn Eibuffa erbaut worben fenn. Die fumpfige Gegend ift reich an beilfamen Manzen, und ehemals foll man bier Safran gebaut baben; eine Biefel nabe bei ber Ruine , beift noch jest Sfufranta. Im zweiten Dftertage bieben bie Dabden biefes gangen Begirts in Menge bieber, um fic mit ben bier baufig machfenben Schneeglodden, Diefem erften Gefchente bes grubs lings, ju fomuden. Much ift bie Wegend wegen ber vielen und aroften Giden mertmurbig. bie es por 30 Jahren bier noch gab, burch Elbuberichmems mungen aber vernichtet worben finb; eine noch beftebenbe ichaat man auf 70 Rlafter Rubitinhalt. Dan finbet baufig in ber Elbe folde alte Gidens ftamme, und benust fie als Brennholz. - 12. Ban (ober Baan, Lany), 13/4 St. ö. von Liffa , D. von 46 S. mit 333 G., ift nach Groß: So: ftomlat eingpf., und hat 1 Schmiebte. Dier gab es noch im 3: 1768, wie anbermarts im no. Bohmen, heimliche Abamiten, bie aber feitbem burch bie Machfamteit ber Behörben ganglich unterbrudt worben finb. - 13. Rlein Rofto mlat, 21/4 St. of6. von Liffa, D. von 55 S. mit 326 C., wors unter 1/a Protestanten, ift nach Große Doftom lat eingpf., und bat 1 Schmiebte. - 14. Drabelig (Drabelice), 23/, St. off. von Liffa, an ber Strafe nach Rimburg, und 1/4 St. von biefer Stadt w., unweit ber Etbe. D. von 47 6. mit 337 E., worunter 6 proteft. Ramilien, ift nach Große Roft om Lat eingpf., und hat 1 emph. Birtheb., 1 Schmiebte, und in einis ger Entfernung fo. 2 emph. Dhi: mit bichftl. Brettfagen, wovon bie eine (Bafdta), am rechten, bie anbere (Romarna) am linten Ufer ber Elbe lieat, und vom Gebiete ber oft. Pobebrab enclavirt wirb. Auch ift in ber Rabe von Drabelis 1 obriti. Steinbrud. - 15. Daubrawa (auch Francisci Dorf ober grangisci), 21/4 St. fo. von tiffa, unweit ber Elbe, Dominital-Dorf von 29 S. mit 194 E., nach Groß: Roftoms Lat einauf. Es führt ben zweiten Ramen nach feinem Erbauer , Frang Anton Graf von Sport, welcher bie zu feiner Beit bier vorherrichenben fumpfigen Grunde austrochnete, neue Baufer aufführte, Auttererauter ans baute und Aproler Bieh anschaffte. - 16. 3bogi (eigentlich Stein = 3 boği , Bameny: 3bo3i); 21/4 St. ö. von Liffa, unb 1/9 St. nw. von Rim: burg . D. van 42 . mit 295 E., worunter 7 proteft. Familien , ift nach Groß . Roftom lat eingpf., und hat 1 Mbf. mit 1 hammelhof, und 1 Steinbrud.

## Gut Alt's Bunglau.

Diefes Dominium, welches bisher zum Bunzlauer Kreife gehörte, aber vom nörblichen Theile bes Raufimer Kreifes enclavirt war, ift feit 1831 ganz mit bem lettern vereinigt worben, und wird bei ber Befchreibung besselben seinen Plat finden.

### Allogial, Berrichaft Benatet.

Die Modial-Gerrschaft Benatet breitet sich als ein zusammenhans gendes Gange, von ben Grangen ber Br. Kolchatet in Nordwesten, bis zu ben Fluren ber Stadt Nimburg in Sudosten aus; nördlich wird sie von ben Dominien Bezno und Stranow, nördöstlich von Brandets. Lautschm und Kines, fabostisch von Lista und westlich von Brandets (des Rautimer Reites) beardnet.

Die verschiebenen Drifchaften, welche jest bie Berrichaft Benatet bilben, gehörten um bie Ditte-bes XIII. Jahrhunderts ben Berren von Drafis, Milowis und 3bonin. Die Berren von Drafis leine angefehene Samilie ber bamaligen Beit, ju welcher bie Prager Bis fcofe Soban'n III. (+ 1278) und Sobann IV. (+1343) 'gehörten; auch wat ein Rehof von Dra fic von 1267 bis 1272 Untertammerer ber E. Leibgebingftabte und ein Johann von Draffe 1383 bis 1385 Dberftlandschreiber) behielten Benatet im Befis bis zum I. 1483, mo san ben meignischen Burggrafen Sobann von Dobna (ber mit einer Barbara von Safenburg aus Bohmen vermahlt mar) ge= langte. Won biefem erbte es 1522 fein Bruber Kriebrich Burggraf m Dobna (bellen Gemahinn Elifabeth von Sternberg mar). Bei biefer Kamilie ber Burggrafen von Dohna blieb Benatet, mit bem bereits bas Gut Dilowis vereinigt worden, bis zum 23. Juni 1599, mo bas Gange um bie Summe von 215000 Schod meifinischer Grofchen an & Rubolph II. vertauft und fomit eine tonigliche Rameral-Serrs foaft murbe. R. Kerbin and III. ichentte biefelbe am 14. Oftober 1647 feinem verdienten Genetal Sobann Freiheren von Berth. melder bie Berrichaft burch Untauf bes Gutes 36 on in vergrößerte und bas Bange, ba fein einziger Sohn bereits im fechegehnten Lebens= jahre geftorben war, bei feinem Tobe, am 12. Geptember 1652, feiner Mittme No banna, geb. Graffinn von Rufft ein, binterließ. Diefe whelichte fich wieder zu brei verschiedenen Dalen, und zwar zulett mit Senft Gott frieb Grafen Schus von Leppoldeheim, herrn auf Bittolib und Diwis, welcher beim Ableben feiner Gemahlinn burd Erbvertrag bie Berefchaft Benatet eigenthumlich an fich brachte und fie bann feinem Cobne Ernft Satoflam Grafen Schas von Leppoldsheim binterließ, von welchem fie nach beffen Tobe, am 29. September 1720, burch Erbfolge an ben Grafen 3 gnag Sigmund von Rlenau, Freiherrn von Sanowig, und von biefem, welcher am 4. Will 1764 ftarb, an feinen Sohn Bengel Grafen von Rlenau gelangte. Die Berrichaft mar indeffen unter ben letten beiben Befibern fo verichulbet worben, daß fie im J. 1768 im Ligitationswege verfauft werben mußte, bei welcher Belegenheit fie ber bamalige Fürfterzbifchof ju Prag, Anton Peter Graf Prichowsty Freiherr v. Prich owis, um 665000 fl. erftand. Diefer vererbte fie bet feinem am 14. April 1793 erfolgten Ableben teftamentarifch an den Gohn feines Reffen, Frang Grafen von Prichowsen, f. t. Rammerer und Dberftlieutenant, welcher am 8. Juni 1814 ftarb und die Berrichaft feinem einzigen, zweitgebornen, mit ber erften Gemahlinn Sofepha Grafinn

La Janeto, erzeuaten noch minberfabrigen Bobne, bem t. f. Lieut. bes Ublanen-Beginiemts Raffer Frung, Frang Abaibert Grafen Drich ams to (unter ber Marmunbichaft, bes t. f. Annellations. Drafibenten aciden bold Grafen von Gipe ant 4- Gport) hinterlief. mit welchem bei bellen balb barauf, am 3. Juni 1816 bund einen Sturt vom Dierbe erfolgten Tobe bas graffiche Saus Diicho mata im Mannesstamme erloft. Inbeffen bette er icon unterm & Dat 1815, bevor er jum Regimente abging, mittelft Teftament feine Coufinen, bie brei Schweftern, Da rie, Jofephine und Elife, Freinnen Mlabota von Selovist. Löchter bes meiland. Abalbert Kreiheren Dalabata von Calopiet, weicher mit bet Genfinn Anna von Drich amstn. Schwefter bes obigen. 1814 verfterbuen, Fra na Grafen von Deichows to vermablt gewelen war, qu Univerfal-Erbinnen feines Limmetichen Dachtaffes und folglich auch ber Oft. Benatek ernannt. Diefes Testement wurde am 25. Juni 1816 beb ben f. f. bohmischen Landrechen publicirt und ift in ber Landtufel Toma 871, Inftr. Buch Litt. R. I. eingetragen. Die erwahmten Freinner Mlabota von Solopist vermableen fich in ber Rolae, und mon bie Areifun Darie an ben Grafen Ernft von Thuma Sahema ft ein, Dalsheferorbens-Commandeur und berm auf Dbis. Die Freiinn To lephine aber an bessen Bruber, ben f. f. Ranimerer und bohm. Gubervialrath Leopold Grafen von Thun-Soben fiein. Die Lebtere farb am 28. Juni 1827, nachbem fie burch lestwillige Uns ordnung ihren hinterbliebnen Gemabl zum Univerfal=Erben ihres Rach= laffes, worunter ber Dithefis ber Oft. Benatel begriffen mar, ernannt hatte. Diefer vermablee fiel one 6. September 1829 gum greiten Ral und zwar mit ber jungften Schwefter feiner verftorbnen Gemahlinn, ber Areifun Elife Delabone von Splopist. Die angenwartigen Befiber ber Oft. Benatet find bemnach ber ermahnte Graf Eropolb von Thum = Sobonftein; beffen Geminblinn Glife, und beffen Schmägerinn Marie, verwittmete Grafim bon Thun = Soben fe in und geborne Treiten Diabota von Colopist. (Siehe Londtaff. Sauntbuch Litt. A. Tow. J. Fol. 113.)

Die Oberfläch bes Ganzen ist, was den links von der Jer gelegnen größern Thail betrifft, meißens ebenes, ausgeschwemmtes Lond, aus welchem sich nur unbedeutende Hügel emporheben. Der Pläners Lall und Quader sein bie in kommt an den Gehängen des Isersthales und einiger Seitenthäler zum Borschein. Ewas höher gelegen ist der kleinere Theil des Gobiets, and rechten über der Iser. Außer diesem Flusse, der von dier aus auf das Gebiet der Oft. Wandels und oberhald Alt-Bunzlau in die Elde geht, sind im östlichen Theile der Oft, nur noch zwei unbedeutende Mühlbäche werhanden, die sich in die Elde ergießen und von demen der westliche den bei Alt-Lissa gelegesnen großen Karp fenteich, den einzigen Teich des Dominiums,

busch fromt.

Die Bevölkerung bestand im J. 1831 aus 5847 Geelen. Die Einwohner bekennen fich größtentheils zur katholisch en Religion. Protestanten (belvetischer Confession), im J. 1826 zusammen 20 Familien, find fuft fier bat gange Dominium zerftreut und in Betreff ber Seelforge bem Paftorate in Liffa zugewiesen. Auch leben in Poboleh 2 If fra eliten = Kamilien.

Die vornehmfte Erwerbes und Ertragequelle ift bie Lanbs wirthichaft, gu bereu Beitfebe nach bem RataftralsBerglieberunges fummarium vom 3. 1832 fofgenbe Bobenfliche vorhanden war;

|                 | Dominicale. |        | <b>H</b> u: | Ricale. | Bufammen. |                     |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------------------|
|                 | 300.        | □Rt.   | 304.        | DRI.    | Zod.      | □RL                 |
| An aderbaren    |             | _      |             | ,       | •         | ٠                   |
| Felbern .       | 2462        | 1635/6 | 9095        | 1124/8  | 11557     | 276%                |
| = Teichen mit   |             |        | •           | •       |           |                     |
| Aedern ver=     |             | •      |             |         |           |                     |
| gachen          | 38          | 941.   |             |         | 38        | 941                 |
| = Trifdfelbeen  | 248         | 3204/6 | 1170        | 103 %   | 1418      | 4331/4              |
| = Biefen        | 456         | 358    | 276         | 1235    | 737       | 1593                |
| = Garten        | 32          | 667    | 123         | 14633/6 | 156       | 4703/6              |
| = Teichen mit   |             | •      | ,           |         |           | •••                 |
| Biefen ver=     | • .         |        |             |         |           | •                   |
| gitchen         | 38          | 041    | ٠           |         | 38        | 941                 |
| . Sutweiben te. | 183         | 643    | 314         | 1305    | 498       | 348                 |
| = Beingarten    | 5           | 490    | -           |         | 5         | 490                 |
| = Waldungen     | 4458        | 4173/6 | 190         | 1380    | 4649      | 1972/6              |
| Ueberhaupt .    | 7933        | 905/6  | 11171       | 7995/8  | 19094     | 890 <sup>4</sup> /g |

Der Boben ift theils lettig, theils fanbig und tiefig, im Gangen von mittelmäßiger Fruchtbarteit, so bag die gewöhnlichen Getraibegattungen und andere Feldfrüchte, worunter auch einiger Hopfen, angebaut werden. Bon vorzüglicher Güte find bie durch den Sandboden beganfligten Beifen Rüben. Obst und Beinbau wird bloß auf den obrigteitlichen Granden in einiger Ausbehnung betrieben, und man erzeugt in gwen Jahren an 200 Eimer rothen Wein, welcher, da er wie der Meiniter von Burgunder-Reben gewannen wird, diesem an Güte vollig gleich tommt.

Der Bieb fand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vem 30.

Mpril 1833:

| ber Dbrigkeit.           | ber Unterthanen. Bufe                            | mmer. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Pferbe 25 (Alte)         | 337 (280 Alte, 57 Fohlen)                        | 362   |
| Mindvieb 436             | 1841                                             | 2277  |
| (15 Buchtftiere, & junge | (15 Buchtftiere, 1 junger St.,                   | **    |
| Stiere, 243 Rube, 120    | 991 Kübe, 415 Kalbinnen,                         |       |
| Kalbinnen, 40 Bugochs.   | 6 Mastochien, 361 Zugechfen,<br>52 junge Ochfen) | ٠,    |
| Schafvieh 5591           | 4402                                             | 9093  |
| (4213 Alte, 1378 Lam.)   | (3514 Alte, 888 Lammer)                          | •     |

Der gegenwärzige Befiger ber herrschaft hat mit großem Aufwande, burch Antauf auständischer Buchtfiber, die Schafzucht bebeutend em= porgebracht, so das bie Benateter Bolle unter die gesuchteste ber gangen hiefigen Gegend zu rechnen ift. Schweines und Geffügelzucht werd nicht im Großen, fonbern nur fur den Bebarf ber einzelnen Saushals

tungen getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitl. Grunde bestehen 10 Maier = höfe, und zwar 9 (Chrast, Draschis, Benatek; Milowis, Bostbar, Tschiles, Idonius, Idonius, Idonius, Idonius, Idonius, Indian, In eigener Regte, 1 aber (Alt-Liffa) in

zeitlichem Dacht.

Die beinahe ein Viertel ber ganzen Babenstäche bes Dominiums einnehmenden Walbungen sind in 5 Reviere (das Kbeller, Benasteler, Mrutiger, Straker und Tschilleher) eingetheilt und liefern hauptsfächlich Kieferns, nebst etwas Sichens und Birkenholz. Ein großer Theil dieser Walbungen besteht aus jungen Anstügen, da nach den Verwüstungen durch Raupenfraß, im J. 1808, große Strecken abgestrieben und neu cultivirt werden mußten. Der jährliche Ertrag ist dasher nicht sehr bebeutend und wird bloß zum eigenen Bedarf verwendet.

Der Bilbft and ift mittelmäßig und befteht in Reben, hafen, Rebhuhnern und Fafanen, bie in zwei Fafanerten gezogen werben.

Der Abfat bes Bilbes gefchieht größtentheils nach Prag.

Die Gewerbs = Ind ust rie beschränkt sich auf die gewöhnlichen Polizei= und Commerzial=Gewerbe und beschäftigte am Anfange bes Jahres (mit Ausnahme der Schutstadt Neu-Benatet, siehe unten) 45 Meister und Gewerbsbefugte mit 8 Gesellen, 7 Lehrlingen und andern hilfsarbeitern, zusammen also 60 Personen. Man zählte im Einzel= nen: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 6 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Kasbinder, 1 Gastwirth, 2 Glaser, 3 Leinweber, 2 Maurermeister, 2 Müller, 1 Potaschensieder, 1 Salzhändler, 1 Schosser, 12 Schmiedte, 6 Schneiber, 1 Magner, 1 Massenmeister, 1 Biegelbrenner, 2 Jimsmermeister und 1 Zuckerbäcker. Die Ziegel = und Kastbrennerei gehört, so wie die Potaschensiederei, der Obrigkeit und beide werden mit gutem Erfolg betrieben.

Sanitate=Perfonen finb: 1 obrigfeitlicher Bunbarzt (in Reu-Benatet), welcher von ber Obrigfeit und aus bem unterthänigen Steuerfonds befolbet wirb, 6 hebammen (in Neu-Benatet, Alt-Benatet, Gifis, Mlada, Milowis und Strat) und 1 Apotheter (in Neu-

Benatet).

Bur Unterstüßung ber Armen war bis zum Anfange bes J. 1832 noch tein allgemeines Armen-Institut vorhanden, indem bie vermöglichern Einwohner sedes einzelnen Dorfes die Armen besselben mitteist eigner Betheilungen versorgten. Die Stadt Neu-Benatel besicht seit dem 7. Jäner 1732 ein von der damaligen Bürgerinn Dorothea Petrasch gegründetes Spital, bessen Stammvermögen am Schluß bes J. 1831 die Summe von 4028 st. 55½ fr. B. M. ausmachte, worunter sich 200 fl. als Stiftung des ehemaligen Besitzers der herrschaft, Grafen von Klenau, besinden. Bon der jährlichen Einnahme = 197 fl. wurden 5 Pfründler verpstegt. Auch besteht sur Neu-Benatet ein im J. 1796 errichtetes Armen=Institut, welchem durch hohe Gubernialverardnung das Nermögen der ausgehobnen St. Anna-Bruderschaft, = 2040 fl., zugewiesen wurde, wozu

woch andere Spenden wohlthätiger Barger tamen, so daß das gange Stammbermögen am Schluß des J. 1831: 6341 fl. 3½ fr. B. B. betrug. Das aus den Binfen dieser Kapitalien, so wie aus den wöchentslichen Sammlungen, dem Ertrag der Neugahrekarten, Strafgelber zer bestehende Einkommen belief sich auf 478 fl. 47½ fr. B. B., von welsten 43 Dau sar me verhältnismäßig betbeilt wurden.

Der nordwestliche Theil des Dominiums wird von der Po ft= und Commerziat = Straße durchschnitten, bie von Prag über Jungs Bunzlau nach der Lausik und Schlessen führt. An bieser Straße liegt die t. t. Po ft station Alt=Benatet, 2½ Posten oder 5 Meilen von Prag, und 1 Post oder 2 Meilen von Jung=Bunzlau entfernt. Das sudöstl. Ende des Dominiums, bei Nimburg, berührt auf eine turze Strecke die von Jang=Bunzlau auf stau nach Rimburg gebende Chauf ste.

Rolgendes find bie einzelnen Ortfchaften bes Dominiums: 1. Rens Bengtel (Mome Bengtfa), am rechten Ufer ber Mer. fibes welche bier eine Brude führt, auf einer Anbobe von 117 28. Rlafter über bem Meere, unter 50° 17' 33" Breite unb 32° 29' 46" gange, Dunicis palfabt von 1276. mit 904 G., von weichen 76. mit 51 G. ju bem ber Derrichaft unterthanigen Gebiete geboren. Unter ben Lettern ift vor allen bas obrigteitliche Schlog mertwurbig, ein zwei Gtod hohes, febr geraumiges Gebäube, welches im 3. 1522 vom bamaligen Beffeer, Friebrid Burggrafen zu Dohna, erbaut wurde. Un ber Stelle beffelben und ber bamit aufammenhangenben Schloffiede gu Maria Geburt, ftanb wüher bas im : XIV. Sahrbunberte von Sobann von Dra jis geftiftete, unter feinen Rachfolgern erweiterte aber im huffitenfriege 1421 von ben Pragern ganglid gerftorte Rlofter ber Chorherrenim it bem rothen Dergenober pon ber Bugeber feligen Marin ren (de paeniten. tia begtorum martyrum), sammt ber bazu gehörigen, damald viel-größepm Rirde. Unter R. Rerbinanb II. murben zwar bie genannten Rloftengeifte lichen im 3, 1629 wieber in Benotet eingeführt und ihnen bas Pfarrhaus Jur Bohnung angewiesen; aber bie Bebrangniffe bes 30jabrigen Krieges nothigten fie balb barauf, fich in bas Rlofter ihres Orbens nach Prag zu beges ben, und nur ein Priefter blieb als Seelforger und Abminiftrator ber Pfarte Tirche gurud, welcher indes im 3. 1651, wo auf Berlangen bes Granbbefigers, Freiheren von Berth, biefe Stelle mit einem Beltgeiftlichen befest murbe, ebenfalls Benatet verlaffen mußte. Das bichfti. Schlog war unter ber Regies rung Rudolphe II. eine Beit lang ber Aufenthalt bes im 3. 1601 gu Prag verftorbenen berühmten Aftronomen Indo Brabe. Die unter ber Schloffirche befindliche Sobtenaruft enthalt die Leichname ber Befiger ber Berrichaft, feit ber Mitte bes XVI. Jahrhunderte. Der Ahum, amifchen bem Schloffe und biefer Rirche wurde vom Grafen Ernft Saroflam von Sous im 3. 1702 erbaut, und enthält in einer Bohe von 36 Klaftern über ber Grundfläche bie Bohnung bes Thurmwachtere mit einem rings um den Thurm führenben Gange. Auf ber Spige bes Thurmes fteht ein Schue mit Bogen und Pfeil. Die brei Gloden enthalten bie Jahrgahlen 1474. 1550 und 1711. Der gegenwärtige Befiger hat ben beim Schloffe befindlichen Garten nach englischer Art umgeftaltet und auch ben unterhalb beffelben befinds lichen Bergabhang in einen Port verwandelt und mit bem Schloggarten vers einigt. - Die eigentliche Municipalftabt Neu-Benatet ift von alter Bauart, enthalt aber einen regelmäßig vierecigen Marktplat, in beffen Mitte fich bie vom Grafen Sgnag Sigmund von Rienau erbauteehemalige Rapelle

A. 8.90. gegleut. Witte beforbete Rhuthete litt: 2: Stoil rattiffe aufer mellenn anbern altetthumlichen Waffen, bie ; vollftanbige Militung bes ermannten danfern Generals. Die if von bidem, fomeraledistem Reffinebled ; unb tagt auf bie Grofe und Starte bes Mannes ichlieben, ber fie getragen, Were ner befinden fich in bem Soloffe zwei Bibliotheten. Die eine (vom Grafen Arang Anton von Sport in ben 3. 1702 bis 1722 anaeleat) enthalt hie Reffe einer großen Sammlung von geiftlichen und anbern lebrreichen Budern, welche er, aus Liebe ju feinen Unterthanen, mit einem Aufwande von beilaufig 100000 Reichtthalern theils antaufte, theils aus fremben Sprachen ius Zentiche und Bobmifche überfegen ließ, mittelft einer eignen Buidbruderei zu Biffa (bie aber nicht mehr borbanben) auflegte, und an bie Unterthanen feiner fimmtlichen Befigungen vertheilte. Die Neberfebungen gefcaben größtentbeite buth feine amei febr gebilbeten Abater, Gieonora Brangis E.a. (geft. noch bei Lebreiten bes Batens : 1717. in bem pon ihm wus Liebe au ihr geftifteten Alofter ber Coleffinerinnen au Grablis, in wetden Orben fie getreten mar) und die ermannte Unna Ratharina. Ger mahlinn bes Grafen von & weert 6. Zuger biefen Buchern finbet man noch bier eine Menge Kupferftiche (Naabftude, Lanbichaften und Lanbfarten) pon Rens, welchen Graf Sport aus Paris ju fich tommen lief. Die zweite Bibliothet wurde vom Grafen Johann Frang Chriftian v. Swegrts in ben 3. 1772 bis 1780 angelegt, und enthalt frangofische, italianische und teufiche Merte aus bem Gebiete ber Philosophie. Gefchichte und Belletriftit. namentlich ber bramatifden Literatur, nebft einer gabireichen ganbtgrtenfammlung. Enblich befist bas Schlof auch eine von ber Grafinn Anna Ras thar in a einaerichtete fehr foone Rapelle, und ein unter bem Grafen 30 = bann Arans Chriftian erbautes Abeater. Der sum Bolos geborine Bieraarten ift im ältern f. a. französischen Geldmack angeleat. bat aber mehre großartige Parthien, und enthalt 4 ansehnliche Springbrunnen und eine Menge gelungner Bilbhauerarbeiten aus Ganbftein. - Rad bem Schlose ist die ansehnliche Ofarrs und De kanalkirche zu St. Lohann bem Aaufer bas meremurbiafte Gebaube in Liffa. Der Grund bazu murbe im 3. 1719 vom Grafen Frang Anton von Sport gelegt, bas Bange aber erft nach einer langen Unterbrechung im 3. 1739 vollendet. Die Ginweibung geichab 1741 burd ben Prager Beibbifchof Jobann Rubolph Grafen von Sport. Gie hat einen hochaltar und 4 Geitenaltare. Das gut gearbeis tete Dochaltarblatt, von einem unbefannten Meifter, ftellt bie Zaufe Befu bar. Die zwei größern Gloden haben bie Sabrzahlen 1521 und 1667; bie Legtere ift von bem berühmten Bricquen ju Jung-Bunglau gegoffen, und wurde vom Thurme ber alten aufgehobnen Rirche bieber übertragen. Die Aburmuhr ift bas Eigenthum der Stadt. Rings um die Kirche geht eine Mauer mit 12 großen Beiligen-Statuen aus Ganbftein, von unbekannten Deiftern, welche von bem aufgehobenen, burch ben Grafen Arans Anton furz vor feis nem Tobe geftifteten Eremitorium ju St. Bengel, 1 St. fm. von Liffa im Balbe, hieher verfest wurden. Auch die 2 Priefter, welche bei jenem Eremis torium bestanden hatten, murden nach ber Aufhebung beffelben, mit ihren ans sebalichen Aundationen, auf die Ofarrkirche in Bista übertragen, und haben bie Berpflichtung, bem Dechant in feinen geiftlichen Berrichtungen beigufteben. Das Patronat über die Kirche, besitt die Grundobrigkeit. Eingepfarrt find, außer Liffa felbft, noch folgende Dorfer bes erften Amtebegirte: Bis schigek, Dwores, Littol, Strattow und Wustra, so wie die jur Oft. Benatet gehörigen: Alt=Biffa und Brutis. Das nabe bei ber Rirde gelegne Pfarrgebaube mag, wie fich aus feiner fehr alten Bauart

ätleben lätt. Shor per Belt ber follbein Mirche befteinben baben. Ebba babei exhlict man bie gleichfall unter philtl. Batronate Rebenbe & dute: ein im S. 1745 bem Brefen Araus Carl Aubaiph von Sweetts und S port aufarführtes Gebande. Die ebemelige Diarrife de, ebene falls unter bem Mitel St. No ban mis be & Zaufers, febt in ber Mitte ber Stabt, und wurde an ber Stelle ber 1626 abgebrannten frifere Riede thie feben 1387 ale Pfarrtinde beftant und nebft Liffa fethft bem Aumitimers Compent am Rarisdofe su Brag geborte) wom t. t. General I o hann Grae fen von Sport erbaut, ber auch nach feinem Aobe 1680 bier begraben, im 3. 1688 aber als fein Gobn & ran & Anton bie große Ramiliengruft bet ber Rirde ju Butus, auf ber Oft. Grablis, erbaut hatte; babin Abers tragen murbe. Da biefe atte St. Johannis : Rerche mabricheinlich für bie fpaterbin febr jugensmmene Bevollerung bes Sprengels ju flein mar, fo artindete ber Graf Reans Anton von Sport im 3. 1719 bie vorlig beschriebne meue Pfarvlirche, und bie attere blieb nunmebr , unter bem Riter ben h. Barbara, ein Rilfal berfelben, mat fie auch noch gu Challers Beiten (1790) war. Opaterhin ift fie ju einem to t. Aerarial: Magas gin umgebeut worben. Bei biefer Gelegenheit murbe bas bracktoolle Grabe mal bes Generals Grefen von Goort abgeboben, aus einanber genommen. und in bas hichftl. Schlof gebracht, um es fpater in ber neuen Pfarrfirde wieber aufauftellen, mas indeffen bis zum 3. 1826 noch nicht gefcheben mar-Diefes. Monument ift, von einem unbefannten Meifter, aus bem fcionften rethen Marmor gearbeitet, und ftellt ben Berftorbnen lebensgroß in feiner Eniegerifden Raftung bar. Dben befindet fich fein Bappen und unten eine tentiche Bufdrift, welche feinen Ramen, feine Titel und Befibungen (,, Bieba. Ronogebt, Gesmanmeftet, Movafchie, Grablie, Maleschen, harzenomes und Barglie'') enthätt. — Betten n. von hier, am Schlofberge, liegt bas Ges baube bes im &. 1812 aufgeloften Zuauft in er . Convents, nebft ber basu geborigen, gleichzeitig aufgehobnen Rird e. In blefer Stelle batte in früherer Beit eine febr alte Rirche zu Waria Gaburt unb eine bem beil. Defiberius geweihte Rapelle geftanben. Arang Anton Graf von Smart errichtete bier eine Couretten-Ravelle; fliftete 4713 eine Refibens ffir 8 unbefchubte Augustiner, und leate im 3. 1733 ben Grund au bem ges genwärtigen Rloftergebäube, fo wie zu ber noch bestehenben Rirche, welche belbe aber erft im 3. 1741 unter feinem Rachfolger, bem Grafen Rrang Rarl Rubolph von Gweerts und Sport, vollenbet murben. Bei ber Aufbebung im 3. 1812 fiel bas Rloftergebaube nebft ber Kirche unb ben Garten an bie Grundobrigfeit gurud, bie Rirchengerathichaften aber und bie anfebnliche Bibliothet, welche befonbers im Rade ber Datriftit und thaffis iden Philologie febr teich ausgestattet war , wurden nebft ber Cammlung pon Abbraden romifder unb altbohmifder Mungen: im 3. 1816 peraubert. Rod anbere bemertenswerthe Gebaube find : bas evangelifderefore mirte Bethaus (f. meiter unten), bas ftabtifde Rathhaus, bie t. t. Poft, die flädtische Apothete, der obestl. Maierhof nebst der Soaferei, bas obritt. Braubaus (auf 40 Ras) mit ber nahe babet liegenden Malumbl., und die obrittl. Branntweinbrennerei. — unter ben Einwobnern von Liffa befanben fich im 3.:1826 : 24 prateftaus tifde und 2 ifeaelitifde Familien. Die Aroteftanten haben ein eignes im 3, 1787 auf ihre Roften erhantes Bethaus, welchem auch ihre Glaus bensgenoffen in ben übrigen Dorficaften biefes und ber gunachft angrangenben Dominien zugewiesen find. Der babei angestellte Paftor empfängt seinen Lehensunterhalt von den Eingenfarrten theils in Natural-Lieferungen, theils

w Gelb. - Die Ginivohner ber Gtabt Liffe nittren fich wom Hetriebe Ber Landwirthidaft und ben gewöhntlichen Albeifden Gewerben. Bon landwirthe frieftlichen Sandthieren befafen fle am 60. April 1883 : 48 Dferbe (45 21te. 3 Roblen); 450 St. Rinboith: (3 Buchtfliece, 206, Rabe, 52 Adlbinnen, 14 Waffochen, 100 Bugothien und 9 funge Daten) und 892 St. Schafviel (273 Mite. 59 26mmer). - Wit Inbu friat. Gewerben befdaftigten fich am Anfange bes 3. 1832: 91 Meifter und Gewerbibetren, 33 Gefellen und 29 Cebrlinge, aufammen 153 Perfonen, nomientlicht 5 Batter, 0 Biers Manter. 1 Anter, 2 gapbinber, 9 Bieifchauer, 3 Gartnet, 1 Glafer, 3 Belester, S Danbichusmacher, 1 Butmacher, 2 Balefdier, 2 Lebzeitler, 2 Sonaarbet , 1 Mantesmeiftet (6 Gefellen), 1 Raudfangtegeer, 1 Riemer, 2 Saloffer; 5 Schwiedte, 9 Schneiber, 16 Saubnitaer, 2 Geifenfieber, 1 Beiler, 1 Genumpfwieder, & Bifchier, 4 Mopfer, 1 Whemader, 2 Bouner. 3 Weber and & Bimmermeifter 47 Gefellen), - Butt Sanbeleffanbe geborten 2 aemitate Maarenbanblungen und 1 Rramer. - Tuf ben beiben 3 a b z s martten, welche bie: Stabt. Biffa: (air ben Montagen nach Philippi Sas Lobi und Sabannes Guthauptung) su balten berechtigt ift. finbet ein geringer Bertebr in Sanittwaaren, Dolggerathfchaften und einigen anbern Arziben Statt. - Die in Biffa wohnhaften Canitats Derfonen find bereist oben bei ber Meberficht bes Dominiums angegeben worben. In Betteff ber Arm en pflege beftebt außet bem ebenfalls febon anneffinten obetet. Einis tal ein in bem lesten Jahren eingeffictes befonderes fabtifdes Ers men . In fit us, welches gratt noch tein eignes Staftimvermogen, cher bed eine nicht unbebentenbe, aus milben Beitragen und anbern ibm gut gewielenen Quellen Webende Jahrebeimminne boffet, Die im Jahre 1831 : 793 fl. 54 fr. W. W. outmacht. fo bay 28 Saudorné unterfliat werben Bonnten. - 1/2 St. fo. von Etffa liegt um ofner Bergtehne bas einem Bars ger bes Stebt getorige Boingartengebante (na Bintctach) mit siness singelikloffenen Weingerten von 2 Nedr Alderinbatt, welcher mit Beben von vothem Burgunber bepfidnit ift. Laf bes Bole beffetben Berges Enbet nien einius Erfimmer einer botmaligen Bur'e mit Couven von Berideaniumen, and du Aufe ift ein bem Glaentislimer des Welmartens acboriger Da tifte inboud.

Der Liffaer Umtwegirt umfaßt noch folgende Börfer:

2. Dweres, 1/2 St. w. von Siffa, emph. D. von 29 S. mit 196 C., werunter etwa 1/4 Proteftanten, if nach Biffa eingpfi, unb hat o. vom Drie 1 obettl. Rafangarten: mit 1 3agerb., unb feitwarte bevon am Alte Liffger Bade 1 Mit. (blo Dt. Anna's ober & leinmbi.). Bor etwa 50 3. log das D. Bieberet felbft gang nahe bei bem Fafongarten, wurde aber, ba die Emwohner ben Gefdnaud ber Rufgnen angenehmes fanben, als ben ihres eignen pausgeflügels, an bie Stelle verlegt, we es noch fest fieht. 3/2 St. for von Owores thegt im Bathe bie aufgehobne Rapelle ju St. Wen gel, welche ebensale gu bem chenerwähnsen, som Grafen Frang Anton von Sport geftifteten Eremitorium gehörte. - 3. Bifchiet (Bifficet)/ 1 St. for von Liffe, an der Cibe, emph. D. von 24 h. mit 155 C., wore unter 1/2 Protestanten, nach Liffa eingpf. ; 1/4 St. vom Orte n. liegt beb Miss. Rartshof (Aartow), on ber Stelle bes obenerwährten, vom Gras few Aran & Lari Mubotoh von Sweets sund Sport gefisten, und im 3. 1804 aufgehobenen hospitate ? Die bagu gehörige vormalige Rirde gum b. Et eng ift in einen Gondribusions : Schuttboben umgefchaffen morden. — 4. Settot (Citol), 1/2 St. f. von Liffa, am rechten Ufer ber Elbe, bie bier eine usberfuhre hat, D. von 45 h. mit 276 C., worunter

1/2 Protefienten, bie großenthetis von ber Elbfifderei leben : auch ift bier. 1 obritt. Biegelbrennerei. 1/4 St. (w. jenfeits ber Elbe liegen bie von Sistern bemobnten emph. f. a. brei Chaluppen (Ari chalupp), weiche gur Bauferzahl von Littol gehören. Das Gange ift ned & iffa einapf. -5. 98 u ftra, 1 St. fo. von Liffa, unmeit ber Elbe, D. von 51 5. mit 329 E. (worunter einige proteftantifche gamilien), bie von Relbbau und Pferbes aucht leben; 1/4 St. w. bavon liegt an einem Elbarme ber Rranciscis Sof (BBobora), eine obritt. Maierei, beren Grunbe butd Damme, welche in bon 3. 1810 - 1812 mit großem Aufwande errichtet worben, por ben Neberichmemmungen ber Elbe geichust werben. Dabei ift: auch 1 Schaf. und 1 Tagerb. Das gange D. ift nach Liffa einapf. Bwifden biefem D. und hem henachbarten Strattow find am 3. Centhr. 1808 Meteorfleine ges fallen. - 6. Strattow (Stratow), 1 St. off. von Liffa, neben ber Straffe nach Rimburg, D. ven 68 S. mit 429 G. (worunter 2:protest. Ras milien), bie nom Selbbau:leben und gute Pferbe gieben, ift nach Liffa einauf., und bat 1 im 3. 1817 von ber Obret, erbaute Gaule, melde and pon ben Linbern aus Buftra und Bapenfto befucht wieb.

Bum zweiten Amtobegirte geboren folgenbe Dorfer :

7. Groß - Rofto miet (gewöhnlich mur Rofto miet), 13/4 St. sio. non Liffa, am Gronetiber Bache und ga ber Strafe nach Rimburg. D. von 77. 6. mit 557 G., bat eine icone, vom Grofen Jobann Arang Chris flign ben Gweerts und Gpert im 3. 1778 gene neu erbaute Pfarrs Bir de, unter bem Titel bes b. Bartbotomans und bem Patronate ber Obrit. Gine Anichtift auf ber mittleun Glode bes von ber Rirche abgesondert flebenden Thurmes, enthält bie Rabrezabi 1359. Diese Glode fammt nebft ben 2 anbern aus ber vorigen Rirde, ble bereits 1384 als Pfarrfirde vortommt, nach bem Buffitenfriege mabricheinlich utraquifis iche Geelforger batte, von 1670 - 1738 ale Ailial jur Pferrfirche von Liffa geborte, und im lestgenennten Jabre burd bie Grafinn Anna Ras tharing van Sweerts und Sport wieder aur Pfarrfirche erhoben murbe. Gingepfarrt find fammtliche bitt. Dir. biefes zweiten Imtebes girte. Der Pfarrer bewohnt ein vormaliges bftl. Commer . und Jagbb., und bie Soule befindet fich in bem Saufe bes ebemaligen Aufanenjagers. Auserbem ift in Roftowlat 1 obrettl. Umth. mit ber Wohn. eines obrettl. Beamten, 1 Mhf., 1 Schaf., 1 emph. Wirthib, mit 1 Delpreffe, und 1 Comiebte, und außerhalb bes Dis. 1 Steinbrud. - Roftomlat mar bis aum Anfange bes XVI. Jahrhunberts ein eignes Gut, ju bem mahricheinlich biefer gange ö. Begirt geborte. Im 3. 1425 befat es beinrich Pufft a, bem es, wie Ghaller bericket, burd bynet Bucet von Runftat und Podiebrad gewaltsam entrissen wurde. Wenn es mit Lista vereis nigt worben, ift nicht betannt. - 8. 28 a penfer, 11/4 St. 6. von Liffa, ein Dominital=D. von 19 6. mit 115 E., noch Groß=Roftomlat einge= pfarrt. - 9. Gronetig, 11/2 St. 5. von Liffa, an bem Gronetiger Bache, D. von 48 D. mit 365 E., ift nach Groß : Roftomlat eingpft., und hat 1 emph. Mhl., 1 Birtheb. und 1 Schmiebte ; in geringer Entfernung liegt ber Mbf. Schibig und bie Kafanerie mit bem Jagerb. Baget. Der Theil bes Dfc., welcher bie S. Rr. 9 - 18 begreift, heißt noch jest bei ben alten Ginw. hanfomfto, und die Gegend binter ber Del. gegen Schibig, Banonfto, was barauf hinbeutet, bag biefes Dorf ehemals mehre Befiger gehabt habe. - 10. Roste fc (Rogtos), 11/2 St. ofo. von von Liffa, D. von 16 B. mit 93 G., ift nach Groß & Roftom lat eingpf. und hat 1 abfeits liegende Mhl. (bie "Reue Mühle"), an einem Arme bes

Mennfeiger Bachet, ber bier eine große Anfel bilbet. Das B. Rr. 10 binter ber Mbl., wo ehebem eine Pulverm. war, beift noch jest na prachatu (beim Duivermiller). - 11. Sonepow (Sinepow, b. b. Conepfen » borf, von ben vielen und guten Schnepfen, bie bier gefchoffen werben), 11/4 Gt. fo. von Eiffa, auf ber Infel gwifden ben beiben Armen bes Gros netiber Baches, D. von 21 S. mit 126 G., worunter einige Proteftanten. ift nad Groß Roftomlat eingpf.; unweit fw. an ber Glbe liegen bie meinen ber alten Burg Diblowar , mit einem breifachen tiefen Graben & fie foll, einer Boltsfage nach, bon ben Magben bet alebohmifchen Aurftinn Eibuffg erbaut worben fenn. Die fumpfige Gegend ift reich an beilfamen Offignien , und ehemals foll man hier Saftan gebaut haben ; eine Blefe! nabe bei ber Ruine , beift noch jest Cfufranta. Im zweiten Dftertage bieben bie Dabinen biefes gangen Begirts in Menge bieber, um fich mit ben bier baufig machfenben Schneeglodden , biefem erften Gefchente bes Rruhs Hings, au fomuden. Much ift bie Gegend wegen ber vielen und arofen Gichen mertwürdig, bie es por 30 Jahren bier noch gab, burch Elbüberfdwems mungen aber vernichtet worben finb; eine noch beftebenbe ichat man auf 70 Rlafter Rubitinhalt. Dan finbet haufig in ber Elbe folde alte Cidens ftamme, und benust fie als Brennbolg. - 12. Ban (ober Baan, Lany), 13/4 St. ö. von Liffa , D. von 46 f. mit 333 G., ift nach Groß: Ros fomt at einauf., und bat 1 Schmiebte. Dier gab es noch im 3. 1758, wie anbermarts im no. Bohmen, heimliche Abamiten, bie aber feitbem burch bie Rachfamfeit ber Beborben ganglich unterbrudt worben finb. - 13. Rlein i Rofto mlat, 21/4 St. ofo. von Liffa, D. von 55 D. mit 326 G., wors unter 1/a Protestanten, ift. nach Große Doftom lat eingpf., und bat 1 Schmiebte. - 14. Drabelis (Drabelice), 23/1 St. of6. von Liffa, an ber Strafe nach Rimburg, und 1/4 St. von biefer Stadt w., unweit ber Etbe. D. von 47 S. mit 337 G., worunter 6 proteft. Ramilien, ift nach Grofs Roft om lat eingpf., und hat 1 emph. Birtheb., 1 Schmiebte, und in einis ger Entfernung fo. 2 emph. Mbl. mit bichftl. Brettfagen, wovon bie eine (Bafdita), am rechten, bie anbere (Romarna) am linten Ufer ber Elbe liegt, und vom Gebiete ber oft. Pobebrab enclavirt wirb. Auch ift in ber Rabe von Drabelis 1 obrittl. Steinbrud. - 15. Daubrama (auch grancisci Dorf ober grangisci), 21/4 St. fo. von Liffa, unweit ber Cibe, Dominital-Dorf von 29 D. mit 194 G., nach Grof : Roftom : Lat einapf. Es führt ben zweiten Ramen nach feinem Erbauer, Frang Anton Graf von Sport, welcher bie gu feiner Beit hier vorherrichenben fumpfigen Grunde austrodnete, neue Baufer aufführte, Autterfrauter ans baute und Aproler Bieb anschaffte. - 16. Bbogi (eigentlich Steins 3 boli, Bameny:3boji); 21/4 St. d. von Liffa, unb 1/2 St. nw. von Rim: burg , D. van 42 p. mit 295 C., worunter 7 proteft. Kamilien , ift nach Groß = Roftom lat eingpf., und hot 1 Dhf. mit 1 hammelhof, und 1 Steinbrud.

### Gut Alt's Bunglau.

Diefes Dominium, welches bisher jum Bunglauer Rreife gehörte, aber vom nördlichen Theile bes Kaurimer Kreifes enclavirt war, ift feit 1831 gang mit bem lettern vereinigt worben, und wird bei ber Befchreibung beffelben feinen Plat finden.

### Allodial Berricaft Benatet.

Die Allobiale Gerrichaft Benatet breitet fich ats ein zusammenhans gendes Ganze, von den Gränzen ber Hr. Abschatet in Nordwesten, bis zu den Finnen der Stadt Nimburg in Sudosten aus; nördlich wird sie von den Döminien Bezno und Stranow, nördöstlich von Brobet, Lauxschim und Kinet, sabsstillch von Lissa und westlich von Brandets

(bes Raufimer Rreifes) begranat.

Die verfchiebenen Drifchaften, welche jebt bie Berrichaft Benatet bilben, gehorten um die Mitte-bes XIII. Jahrhunderts ben Berren von Drafis, Milowts und 3bonin. Die Berten von Drafis leine angefebene Ramilie ber bamaligen Beit, ju melder bie Drager Bis fcoofe Soban'n III. (+ 1278) und Sobann IV. (+1343) geborten t auch wat ein Rehof von Drafic von 1267 bis 1272 Unterfammerer ber E. Leibgebingftabte und ein Johann von Dealic 1383 bie 1385 Dberftlanbichreiber) behieften Benatet im Befis bis gum R. 1483, mo san ben meifnischen Burggrafen Johann von Dohna (ber mit einer Barbara von Safenburg aus Bohmen vermablt mar) ge= lanate: Bon biefem erbte es 1522 fein Bruber Friebrich Burggraf m Dobna (bellen Gemahtinn Elifabeth von Sternberg war). Bei biefer Ramilie ber Burgarafen von Dohna blieb Benatet, mit bem bereits bas But Dilowis vereinigt worden, bis jum 23. Juni 1599, mo bas Bange um bie Summe von 215000 Schod meifinifcher Grofchen an A. Rudolph II. vertauft und fomit eine tonigliche Rameral=herr= fcaft wurde, A. Rerbin and III. ichentte biefelbe am 14. Oftober 1647 feinem verbienten Genetal Johann Freiheren von Berth, meicher bie herrschaft burch Antauf bes Gutes 3bonin vergrößerte und bas Sange, ba fein einziger Sohn bereits im fechezehnten Lebens= jahre geftorben mar, bei feinem Tobe, am 12. Geptember 1652, feiner Wittwe Johanna, geb. Grafinn von Rufft ein, hinterließ. Diefe verehelichte fich wieder zu brei verschiedenen Dalen, und zwar zulest mit Ernft Gottfrieb Grafen Schus von Leppoldsheim, Beren Jittolib und Diwis, welcher beim Ableben feiner Gemahlinn burch Erbvertrag bie Beveschaft Benatet eigenthumlich an fich brachte und fie bann feinem Cohne Ernft Satoflaw Grafen Schat von Lenpoldsheim hinterließ, von welchem fie nach beffen Tobe, am 29. September 1720, burch Erbfolge an ben Grafen 3 gnag Sigmund von Rlenau, Freiheren von Janowis, und von biefem, welcher am 4. Muli 1764 ftarb, an feinen Gohn Bengel Grafen von Rlenau gelangte. Die Berrichaft mar inbeffen unter ben lebten beiben Befibern fo verfchulbet worden, daß fie im 3. 1768 im Ligitationswege verfauft merben mußte, bei welcher Belegenheit fie ber bamalige Fürfterzbifchof gu Prag, Anton Peter Graf Peichowern Freiherr v. Prich owis, um 665000 ff. erftanb. Diefer vererbte fie bei felnem am 14. April 1793 erfolgten Ableben testamentarisch an den Sohn feines Reffen, Frang Grafen von Prichoweth, f. f. Rammerer und Dberftlieute= nant, welcher am 8. Juni 1814 ftarb und die Berrichaft feinem einzigen, zweitgebornen, mit ber erften Gemahlinn Sofepha Grafinn

La Tansto, erzeugten noch minberiabrigen Gobne, bem t. f. Lieut. bes Uhlanen-Regimeme Raffer grung, Grang Abalbert Grafen Drich amst p. (unter ber Bormunbichaft, bes t. t. Monellations. Drafibenten ac. Leonold Grafen von Smeente-Sport) intertien. mit welchem bei bellen balb barguf, am 3. Juni 1816 hund einere Sture com Dierbe erfolgten Tobe bas graffiche Saus Diide mata im Mannesffamme, erlofd. Inboffen batte et icom unterm & Bat 1815, bevor er jum Regimente abging, mittelft Teftament feine Cous finen, Die brei Schweftern, Da rie, Jofephine und Elife, Freiin= nen Mlabota von Selovist, Tochter bes meiland Abalbert Freiheren Malabata von Salopiet, weicher mit ber Genfinn Anna von Drich omstn. Schwester bes obigen. 1814 verfterbuen, Frang Grafen von Drichem & to, vermählt gewesen mar, ju Univerfal-Erbinnen feines fammelichen Rachtaffes und folgeich auch ber Det. Benatek ernaput. Oteles Tellement werde am 25. Juni 1816 beb ben f. f. bohmifchen Landrechten publicirt und ift in ber Landitufel Toma 871, Inftr. Bud Litt. R. I. eingetragen. Die ermabnten Greinner Mlabota von Solopist vermählten fich in ber Kolge, und mon bie Areifen Darie an ben Grafen Ernfe von Thum-Satens ft ein, Maltheserorbens-Commondeur wud herm auf Dbis, bie Freifinn Jo fephine aber an beffen Bruber, bem t. t. Ranmorer unt bohm. Gubernigligth Leopold Grefen von Ehun-Soben fein. Die Lettere farb am 28. Juni 1827, nachbem fie burch lettwillige Unordnung ihren hinterbliebnen Gemahl gum Universal=Erben ihres Rach= laffes, worunter ber Mithefit ber oft. Benetes begriffen war, ernannt batte. Diefer vermablte fich am 6. September 1829 gun gweiten Dad und zwar mit ber ifinglien Schwefter feiner verflochnen Gemablinu. ber Freifin Elife Mlabota von Golopief. Die gegenwartigen Befiber ber bft. Benotet find bemnach ber erwähnte Graf Leopold von Thum = Sobenftein; beffen Geminblinn Glife, und beffen Schmägerinn Marie, verwittmete Grafim von Thun = Sohen kein und geborne Treifen Diabota von Colopist. (Stehe Londtaff: Sauntbuch Litt. A. Town L. Fol. 113.)

Die Oberstäche bes Ganzen ist, was den links vom der Jer gelognen größern Thail betrifft, meistens ebenes, ausgeschwemmtes Land, aus welchem sich nur undedeutende Sügel emporheben. Der Plänerz kall und Duaderfandsein fommt aut dem Sehängen ver Iferzthales und einiger Seitenthäler zum Borschein. Etwas höher gelegen ist der kleinere Theil des Gobiets, anvrechten lifer der Ifer. Außer diesem Flusse, der von hier aus auf das Sebiet der Oft. Brandeis und oberhald Alt-Bunzlau in die Elde gebt, sind im östlichen Theile der Oft, nur noch zwei unbedeutende Mühlbsiche worhanden, die sich in die Elde erzießen und von demen der westliche den bei Altzlisse fachen gelegenen großen Karpfenteich, den einzigen Teich des Oominiums,

burchftromt.

Die Bevölkerung bestand im J. 1831 aus 5847 Geelen. Die Einwohner bekennen fich größtentheile ju tatholischen Ballgion. Protestanten (belvetischer Confession), im J. 1826 gusammen 20

Amerilien, find faft for bas cause Dodninium serftreut und in Betreff ber Geelforne bem Dakorate in Liffe amemiefen. And leben in Bobolen 2 % fraeliten = Ramilien.

Die vornehmfie Erwerbes und Ertragsquelle ift bie Lands wirthidiaft, gu beren Betriebe nach bem Ratafral=Bergliebernnofe fummarium pom & 1832 fotgenbe Bobenfläche porbanben mar :

|                                    | Domi | nicale. | <b>H</b> u  | Ricale. | Bufa  | mmen.  |
|------------------------------------|------|---------|-------------|---------|-------|--------|
| An acterbaren                      | 304. | Dai.    | 30 <b>4</b> | DRI.    | 304.  | ORL.   |
|                                    | 2462 | 1635/6  | 9095        | 1125/6  | 11557 | 276%   |
| Aedern ver=<br>gliden              | 38   | 941     |             |         | 38    | 941    |
| = Trifchfelbern                    | 240  | 3294/6  | 1170        | 1033/6  | 1418  | 4331/4 |
| = Wiesen                           | 456  | 338     | 276         | 1235    | 737   | 1593   |
| = Garten = Teichen mit Biefen ver= | 32   | 667     | 123         | 14033/6 | 156   | 4703/8 |
| girchen .                          | 38   | 941     |             |         | 38    | 941    |
| . Sutweiben ic.                    | 183  | 643     | 314         | 1305    | 498   | 348    |
| # Beingarten                       | 5    | 490     | -           |         | 5     | 490    |
| = Baldungen                        | 4458 | 4172/8  | 190         | 1380    | 4649  | 1972/6 |
| Ueberhaupt .                       | 7923 | 905/6   | 11171       | 7995/5  | 19094 | 8904/8 |

Der Boben ift theils lettig, theils fanbig und tiefig, im Gangen von mittelmäßiger Fruchtbarteit, fo bag bie gewohnlichen Getraidegettungen und andere Reldfruchte, worunter auch einiger Dopfen, angehaut merben. Bon porzuglicher Gute find bie burch ben Sanbboben beafinftigten Beifen Ruben. Dbft= und Beinbau wird bloß auf ben obrinteitlichen Granben in einiger Ausbehnung betrieben, und man erzeugt in guten Sabren an 200 Eimer rothen Bein, welcher, ba er wie ber Meinifer ven Burgunder=Reben gewonnen wirb, biefem an Gute vollig gleich tommt.

Der Bieb fand ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 36.

April 1833:

|                                                                                                      | mmer.                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337 (280 Alte, 57 Fohlen)                                                                            | <del>3</del> 62                                                                                                                   |
| 1841                                                                                                 | 2277                                                                                                                              |
| (15 Buchtstiere, 1 junger Sc., 991 Kuhe, 415 Ralbinnen, 6 Mastochfen, 361 Bugechfen, 52 imnge Dofen) |                                                                                                                                   |
| 4402                                                                                                 | 9993                                                                                                                              |
|                                                                                                      | 337 (280 Alte, 57 Fohlen) 1841 (15 Zuchtstiere, 1 junger Sc., 991 Kühe, 415 Ralbinnen, 6 Mastocken, 361 Zugecken, 52 junge Ochen) |

Der gegenwättige Befiter ber herricaft hat mit großem Aufwande, . burch Antauf auslanbifder Buchtftohre, Die Schafzucht bebeutenb em= porgebracht, fo bag bie Benateter Bolle unter bie gefuchtefte ber gangen

Diefigen Gegenb zu rechnen ift. ? Schweines und Geffänelzuihe: wird nicht im Großen, fonbern nur fur den Bebarf ber'einzelnen Haushals tungen getrieben.

Bur: Bewirthschaftung ber-obrigfeitl. Grunde bestehen 10 Maier = hofe, und zwar 9 (Chrast., Draschie, Benatet, Milowie, Bolibar, Tichilek, Ibonin und Reubof) in eigener Reate, 1 aber (Alt-Lika) in

zeitlichem Dacht.

Die beinahe ein Biertel ber gangen Babenfläche bes Dominiums einnehmenden Walbungen find in 5 Reviere (bas Rbeller, Benasteter, Brutiger, Strater und Tschilleher) eingetheilt und liefern hauptsfächlich Rieferns, nebst etwas Sichens und Birkenhalz. Ein großer Theil dieser Walbungen besteht aus jungen Anslügen, da nach den Berwüstungen durch Raupenfraß, im J. 1808, große Strecken abgestrieben und neu cultivirt werden mußten. Der jährliche Ertrag ist dasher nicht sehr bebeutend und wird bloß zum eigenen Bedarfwerwendet.

Der Bilbft and ift mittelmäßig und befteht in Reben, hafen, Rebhuhnern und Fafanen, die in zwei Fafanerien gezogen werben.

Der Abfat bes Wilbes gefchieht größtentheils nach Prag.

Die Gewerbs = Ind ustrie beschränkt sich auf die gewöhnlichen Polizei= und Commerzial=Gewerbe und beschäftigte am Anfange bes Jahres (mit Ausnahme der Schubstadt Neu-Benatek, siehe unten) 45 Meister und Gewerbsbefugte mit 8 Gesellen, 7 Lehrlingen und andern hilfsarheitern, zusammen also 60 Personen. Man zählte im Einzel= nen: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 6 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Fasbinder, 1 Gastwirth, 1 Glaser, 3 Leinweber, 2 Maurermeister, 2 Müller, 1 Potaschensieder, 1 Calzhändler, 1 Schoffer, 12 Schmiedte, 6 Schneider, 1 Wagner, 1 Masenmeister, 1 3legelbrenner, 2 3immermeister und 1 Zuckerbäcker. — Die Ziegel = und Kalkbrenneres gehört, so wie die Potaschensiederei, der Obrigkeit und beide werden mit gutem Erfolg betrieben.

Sanitate = Perfonen find: 1 obrigfeitlicher Bunbargt (in Reu-Benatet), welcher von ber Obrigfeit und aus bem unterthänigen Steuerfonds befolbet wirb, 6 Sebammen (in Neu-Benatet, Alt-Benatet, Giris, Mlaba, Milowis und Strat) und 1 Apotheter (in Neu-

Benatet).

Bur Unterstühung ber Armen mar bis zum Anfange bes J. 1832 noch kein allgemeines Armen-Institut vorhanden, indem bie vermöglichern Einwohner jedes einzelnen Dorfes die Armen besselben mittetst eigner Betheilungen versorgten. Die Stadt Neu-Benatet besicht seit dem 7. Jäner 1732 ein von der damaligen Bürgerinn Dorothea Petrasch gegründetes Spital, bessen Stammvermögen am Schluß bes J. 1831 die Summe von 4028 fl. 55½ fr. M. M. ausmachte, worunter sich 200 fl. als Stiftung des ehemaligen Besiers der herrschaft, Grafen von Klenau, besinden. Von der jährlichen Einnahme = 197 fl. wurden 5 Pfründler verpstegt. Auch besteht sur Neu-Benatet ein im J. 1796 errichtetes Armen = In stitut, welchem durch hohe Gubernialverordnung das Vermögen der ausgeshohnen St. Anna-Bruberschaft, = 2040 fl., zugewiesen wurde, wozu

noch andere Spruden wohlthätiger Barger tamen, so daß das gange Stammbermögen am Schluß des J. 1831: 6341 fl. 3½ fr. W. W. betrug. Das aus den Binsen dieser Kapitalien, so wie aus den wöchente fichen Sammlungen, dem Ettrag der Neugahrestarten, Strafgelder ec. bestehende Einkommen bellef sich auf 478 fl. 47½ fr. W. W., von wels chen 43 hau far me verhältnismäßig betheilt wurden.

Der nordwestliche Theil bes Dominiums wird von ber Po ft= und Sommerziat = Straße burchschnitten, bie von Prag über Jungs Bunglau nach ber Lausis und Schlessen führt. In bieser Straße liegt bie t. t. Po ft ft at ion Alt=Ben at et, 2½ Posten ober 5 Meilen von Prag, und 1 Post ober 2 Meilen von Jung-Bunglau entfernt. Das sudostl. Ende bes Dominiums, bei Nimburg, berührt auf eine kurze Strecke die von Jung Bunglau, und steu nach Rimburg gebende Chausise.

Folgendes find big einzelnen Ortfchaften bes Dominiums:

1. Ren . Benatel (Nowy Benatka) am rechten Ufer ber Afer, üben welche hier eine Brude führt, auf einer Auhöhe von 117 B. Rlafter über bem :Meere, unter 60° 17' 33" Breite und 32° 28' 46" gange, Dunici: palftabt von 1276. mit 904 G., von weichen 76. mit 51 G. zu bem ber berrichaft unterthanigen Gebiete gehören. Unter ben Lestern ift vor allen bas obrigteitliche, Schlos mertipunbia, ein zwei Gtod boles, febr geraumiges Gebaube, welches im 3. 1522 nom bamaligen Befiger, Friebrich Burggrafen zu Dohna, erbaut wurde. Un ber Stelle beffelben und ber: bamit zusammenhangenben Schloffirde gu Maria Geburt, ftanb früher bas im XIV. Sahrbunberte von Sobann von Dralis gestiftete. unter feinen Rochfolgern erweiterte, aber im Buffitentriege 1421 von ben Progern ganglich gerftorte Riofter ber Chorberrenimit bem rothen Dergen ober pon ber Bugeber feligen Martyren (de paeniten. tim bentorum martyrum), fammt ber baju gehörigen, damale viel-größern Rirde. Unter R. Rerbinand II. wurden zwar bie genannten Rloftengeifte lichen im I. 1629 wieber in Benotet eingeführt und ihnen bas Pfarrhaus jur Bohnung angemiefen; aber bie Bebrangniffe bes 30jahrigen Rrieges nothigten fie balb barauf, fich in bas Rlofter ihres Orbens nach Prag zu beges ben, und nur ein Priefter blieb als Sealforger und Abministrator der Pfarts tirche gurud, welcher indeg im 3. 1651, wo auf. Berlangen bes Grandbefibers, Kreiberen von Berth, biefe Stelle mit einem Beltgeiftlichen befest murbe, ebenfalls Benatet verlaffen mußte. Das bichftl. Schlof war unter ber Regierung Rubolphe II. eine Beit lang ber Aufenthalt bes im 3. 1601 gu Prag verftorbenen berühmten Aftronomen Indo Brabe. Die unter ber Schloffirche befindliche Sobtengruft enthalt bie Leichname ber Befiger ber Berrichaft, feit ber Mitte bes XVI. Jahrhunderte. Der Thum, amifchen bem Schloffe und biefer Rirche wurde vom Grafen Ernft Jaroflam von Shus im 3. 1792 erbaut, und enthält in einer bobe von 36 Rlaftern über ber Grunbfläche bie Wohnung des Thurmwächters mit einem rings um ben Thurm führenden Gange. Auf ber Spige bes Thurmes fieht ein Schus mit Bogen und Pfeil. Die brei Gloden enthalten bie Jahrzahlen 1474. 1550 und 1711. Der gegenwärtige Befiger hat den beim Schloffe befindlichen Garten nach englischer Art umgeftaltet und auch den unterhalb deffelben befinds lichen Bergabhang in einen Port verwandelt und mit bem Schloggarten vereinigt. - Die eigentliche Municipalftabt Neu-Benatet ift von alter Bauart, enthatt aber einen regelmäßig vieredigen Marktplag, in beffen Mitte fich bie vom Grafen Sanag Sigmund von Rlenau erbauteebemalige Rapelle

per betifgen Ram ille Ehrift befinbet, bie 1795 aufgehoben und sum Sieffen bes. L. Meligionsfonds Sentlich verfauft wurde. Der Melitietenbe war ein patrigeifder Birger ber Stabt, Rament Enbwig Wiernt welcher Me, ba bas Rathbaus bei bem großen Branbe im 3. 1769 eingeafchert worben mar, ber Stabtgemeinde ichentte, bie es nun gur Magiftrats-Ranglet und ber Mohnung bes Gerichtsbieners umgeftaltete. Gin ameites ftabtifches Mebaube ift bas icon oben ermabnte, von ber Bargerinn Dorothea Des trafd im 3. 1732 geftiftete Spital. - Die gegenwärtige Dechanteis Birde, unter bem Titel ber beil. Daabalena und bem Datronate ber Dbrit. liegt nebft bem Gottesader am w. Enbe ber Stabt und ift eben= falls von bem vorhin erwähnten Kriebrich Burggrafen von Dobn a erbaut worden. Man rühmt bas Altarblatt als eine vorzfigliche Arbeit bes bohmis fchen Malers Branbis. Das ginnerne Taufbeden, welches mit ben Bilbs niffen ber awolf Apostein geschmuck ift, tragt bie Sahrbrahl 1289. In frus berer Beit wurde biefe Rirde nebft ihren Ritigien von ben Chorberren gum wothen derten wominiffritt. Als aber blefetben im A. 1061 afnelle von Ber entfernt wurden, fitfbete ber damalige Befiger ber hichfie. 300 han u Breiherr von Werthi, eine eigene Pfarrei zu Ren - Benatel; welche im I. 1777, wo die Pfift. bem Firfterzbifchof gu Prag, Anton Peter Grafen bon Which b wath, gehorte, ju einer Dechantei erhoben wurde. Im 3. 1784, wo die Rirdiprengel im Bunglaner Dreife bem Leitmeriber Biss thum einverleibt worden find, wurde biefe Pfarrfirde als jum Privat-Befitthum bes Prager Burftergbifchofe gehörlg, von ber Uebergabe ausgenommen, und gehört hoch gegenmärtig in die Prager Erwibtes. Die ein genfarrten Detfchaften find, außer ber Stadt Reu . Ben atet felbft, Alt. Ben atet (wit 1 Billemirde), Brafdie, Abett, Doobe, Poboles, Bebles und 3 biesite (mit'1 Minattiche). - Das icon fraher beftenbene Go ul's aebaube ift im S. 1810 bom bemaligen Grundheren und Patron, Rrang Grafen von 9 % ich o math , erneuert worben. Bugleich führte berfelbe eine eigene tentiche Rinffe bei biefer Soule ein, welche bis jest foon febr viele, bet tentiden Sprace volltommen mantige junge Ceute gebilbet bat. -Bum Benatet jur Stabt erhoben worden, geht aus feiner ber vor uns lien genden Gingaben, fomobi bes Magiftrats als bes Stabtbechants bernor. Anter bem R. Rubeph II. wurde im 3. 1608 "biefer Stabt" (bie alfo bamals foon als folde beftanb) bas Brecht ertheilt, ibre Infafen aus ber ftabtifchen Gerichtebarteit willtarlich ju entlaffen und frembe in biefelbe aufzunehmen, auch bas abelige Richteramt auszuüben. Eben fo murbe jebem Burger ber freit Rouf und Berkauf ber flabtlichen Realitäten gestattet. Aus einem zwis 'fchen bem Grafen Ern ft Jaroflaw von Sch no uno ber Stabtgemeinbe am 22. April 1730 errichteten Bertrage in Betreff einer gunbation für einen zweiten Raplan geht hervor , baf bie Stabtgemeinbe bamals noch mit Gelb und Getrafbe ber Berrichaft Benatet gin & bar gewefen ift. Dittelft Dofbetret vom 6. Degr. 1796 erbiett bie Stadt ihren regulirten Ma a i = fir at, welcher ans & Burgermeifter, 1 gepruften Rathe und bem nothigen Rangleis Perfongle befteht. Bei ben Bablen ber Ratheglieber fteht ber Sousobrigfeit bas Recht ber Ausschliebung zu. Bur Gerichtsbarfeit ber Stadt gehoren auch von ben gang nabe bei berfetben liegenben Dorfern, und gwar von Voboles und Kremen 59 D. mit 385 C., von Dbobt 15 D. mit 58 C., und von Mit : Benatet 17 D. mit 121 C. - Die Ginw. ber Stabt nabren fich vom Betriebe ber Bandwirthichaft und ber gewöhnlichen technischen Gewerbe. Die Grundflude ber Stadtgemeinde besteben in 799 30ch 941 🗌 Kiftr. ackerbaren Felbern, 88 Jod 1090 🗍 Kiftr. Wiefen, Obsts und

Misimideten sambiA1 Bod (396 (Adults, Germetten : Weltstiere und grand Aumgen . Aufemmen alfo 910 Jod 227 . Atfite. Die Grzeneniffe And Date mehmilich Getraibe, einiger Dopfen, auf Doft und Rein's Debieute intbefone Bere nurf ben gegen Wittag liegenben Abhangen bes Gleunfers, Whn think mitthidiaftl. Bausthieten wlasen bis Bilraet vin 30. Upvil 2883 : 6 Pferbe, 46 Ettid Binboich (1 fungen Stier, 47 Ribe, 13 Ratbinnen unb 7 Bundafen), und 186 State Schafold (252 Alto), 34 Cammery. Dit ben genishnitigen To Lites und A oin mora fa La Bemerben bellefiblen Ale am Anleine 318 R. 1882 Aberbinust 54 Meifter unt anbere Gewethebeffigte mit 20 Gis Toden und 17 Betir lingen. Sierzu komen von Bunbel Reuten & Hemiffelte Pfeits Temandiet (2 Arather und 2 Bouffrest Aufiden 5 Tast martes i. Can Ben Montagele wach Doult Froon leichnam; Marin Magbatena, vor Daria Bower und nach Muttint), welde pliebeid Biebmättte find ; werben auf 468 Sedicen hauptflichtig, Bud , Beinwand, anbere Ganitt und Rraners wanten, fo wie ble Erzeugniffe bet Bewerbbleute, und von Bieb vornichmifd Dorne feb gum Bertauf ausgeftellt. Die möttentlichen Donnerftage- Rartte And felt lattgever Belt gang eingegengen . ba ble foritte Lade bet ." bei bem Mangel du guten Strafen iberbieß famer gunlichtichen Stadt bem Berkeht wiet ben behachbarben Deten nicht winkla tft. — Bon ben Urmenverforgungs Anftalten und bout Sanitats : Derfonate bet Stabt wat foon oben bei bet all gemeinen tebet ficht bes Dominiums ble Rebe. - 2/ 9 pb ola over D'os do the Plain redfen ufer ber Ber, ein fich füblich der Stadt Reu-Benatik faft uninttelbar anfihließenbes Dorf, welches als eine Borfabt betrachtet wetben kann. Es hat 90 S. mit 542 E.; unter welchen fich 20 Gewerbte will Danvelstente beffaben. Der and 26 B. mit 147 &. beffenenbe Wheil bes Botfes am finten Merufer führt ben befonbern Ramen Avem en unb ift FR in weuerer Belt angeleht worben. Bom gangen Dorfe überhaupt gehös ven abet nur 34 B. mit 177 E. unmittelbar gur Bfaft. Benater, bie fibris gen 59 B. mit 335 G. fieben unter bet Gerichtsbarteit bes Dagiftrats von Reu-Benatet, wo'auch bas Dorf confcribirt wirb. Das eigentliche Dobotes bat Tobtige. Dubte (bie Die inmuble), bei welcher ein Drudwert anges brant ift mittelft beffett bus Baffer aus bet 3fer über ben fteiten Berg und burd einen Bafferthurm nach Reu-Benatel geleitet wirb. Diese Bafferleis tund wird mit großem Roftenaufwande von ber Grundobrigfeit unterhalten. In Riemen befindet fic 1 Mabt = und Breftmuble (bie Grosmable) und 1 obrett. Beamtenwohnung. - 3. Dbobe; etwa 10 Min. fw. von Reu-Benatet, am rechten Ufer ber Sfer, über welche bier eine Brude führt, Die von ber Benateter Stabtgemeinde unterhatten werben muß, B. von 53 b. mit 208 C., von welchen 38 S. mit 152 C. unter herrschaftlicher und 17 S. mit 56 G. unter ftabtifcher Gerichtsbarteit fteben. Dier liegt bie große obritti. Rales und Biegelbrennerei, welche jagrlich 40000 Stud ber trefflichften Biegel liefert. - 4. 3 bietin, 1/2 St. n. von Reus Benas tet, rechts von ber 3fer, D. von 30 B. mit 187 G., bat eine gilialtirde ju Allerheilig en, bie im KIV. Jahrhunderte als Pfarrfirde bestand, und wohin auch bas Dorf Seble & eingpf. ift, 1 Dominital = Birthshaus und einen 1/2 St. w. liegenden Bhf. (Chraft). - . 5. Alt=Benatet, (Grary Benatka), 1/4 Ct. f. von Ren . Benatet, am linten Ufer ber Ifer, und an ber ichlefifchen Strafe, D. von 96 D. mit 682 G., von welchen nur 79 .p. mit 561 E. unmittelbar gur oft., bie übrigen 17 .p. mit 121 E. gur Berichtsbarteit ber Stadt ReusBenatet gehbren. Die hiefige , bem Sprens gel ber Reu-Bengteter Dechantei unterftebenbe Rilialtirde ju Maria Dimmelfabrt batte bis 1380 ihren eigenen Pfarrer, murbe aber nachher

bent: fin Bour Wonetel auftlieben Eth bet bet Eleuteren auft ban "neiben Seps sur Bonvaltung, Stergeben, und tem von blefen, nach ibret Aufhebrung, on bie bamalige Pfarglinde unt frige Dechantel ju Ren a Benatel... 3m 3. 1764 murbe bie alte haufalline Rirde abertragen und burch ben Grafen Inna niGiam und pom Stena u ble jebige neue Riede erbaut. Bon bem bamaligen Marrer Anton Gart bift: in ben Gebentbildern Rolarnbes angemerkt wordene gilinter, ber itrue bes ihodentaus wurde bee Sinfiber sung (oic), ber Lirche, ein: Stift Backs gefunden . mit ber Abbitbung be Dapfes 3 o bann be s. VIII., ber im 3. 870 imm Depftibum gelange, und bemielben burch 19 Jahre und einen Zag vorftand. Lrittet mochte affo diese Airche gegen 990 Jahre gestanden-baben. Dieses Mache dabe ich, Ans ton Gart b., im 3. 1764 bei bem Boue ber Kitche abremela in bie Urne bes großen Misges gelogt." Bom biofer Rirde bis aum f. g. Michaen Balbe führt 1/2 Chunde, lange eine feione Doftbaum: Allee, welche; enft von bere Benen. wartigen Befier angelegt ift. Anger ber Rinde befindet, fich im Elt . Benas tet 1 t. t. Do f., 1 phritt. Mbf., 1 Shab., 1 ber Obnigfett gehörigen Cons tributions-(Setraibichuttboben ( Dt a en it), 4 obettl. Braub. (auf. 40,846), 1 emph. Gintebrb. und 1 obrett. Jagb. Alte Bengtet ift ben Gebuntsont ber berühmten Zontunftler Rran ; unb Georg Benba, beven Bater bier als Beber timmerlich lebte. Frang Benba, geb. 1709, bilbete Schien einem ber erften Bigline Birtugfen aus, und ftarb 1786 als f. preus. Concertmeifter gu Berlin. Georg Benda, fein jüngerer Bruber, (+ 4796) gehörte imter bie beften Compositeurs bes XVIII. Rabrbunberts und war lange Beit berzogl. gothailder Rapell-Direktor. Awei andere Brüber: Sokann und Bolievo Benda, waren als Biglinfpieler Mitalieber ber fe preuß. hoffapelle, und ibre Schwester, pine verebelichte hattaffc, zeichnete fich als Sangering bes herzogt, gothaifmen boftheaters aus. - 6. S. bell, 1/2 Cit. 6. non Repe Benatet, an ber folefischen Strafe, D, von 60 fr. mit 350 G. bat 1.Domis nital-Birthshaus und 4 Dif. (Deubof) nebft 1 Jagh., melde 1/2. St. d. pom Orte liegen, - 7. M laba, 11/4 St. fo. von Reue Benatel, von Mate bern umgeben, D. von 65 . mit 438. G., bat eine En fal iet ipdie jan St. Latharina, welche icon im XIII. Jahrhunberte als Afgretirche parhanden mar, im Guffiteneriege gerftort, fpaterbin wieber gufgebaut und bon ben Bengteter Chorherren abminiftrirt murbe, bis im 3. 1787 ber bas malige Befiger ber Oft., Anton Deten Graf von Viichowsen, Rurfts erzbifchof zu Prag, die Errichtung einer aus bem E. Religionsfonds batirten Kotalie bewirkte, die Anfangs der Erzbiscos, 1789 aber der Leitmeriger eine berleibt murbe. Gie fteht nebft ber Schute unter bem Patronate der Dbrigs teit. Die Rirche enthalt auf einem Seitenaltare ein fcones Gemalbe ber b. Maria de Bictoria. Eingpf. find, außer Mlaba felbft, die hftl. Dörfer: Biris, gip nit, Milowis und Bholifto. 3m Cofaliegebaube befinbet sich auch die Schule. 1/2 St. so. vom Orte Liegt der obritt. Maf. Bos Tibar und 1 3agb. — Mlada foll von ber gleichnamigen Lochter bes bers 30gs Boleflam gegründet warben fenn, welcher bie Burgen gu Alt = und Jung - Bunglau erbaute. Dehr noch als einige Bollsgebrauche, bie an bas Beibenthum erinnern, aber fast überall im nördlichen Böhmen augetroffen werben, 3. B. die Johannisseuer und bas s. g. Aobaustreiten am Latares Sonntage, sprechen einige walte bohmische Kamiliennamen, z. B. Schlechta, welche feit Jahrhunderten hier vortommen, für bas hobe Alterthum bes Dors fes. — 8. Girig (Girice), 1 St. s. von Reu. Benatet, von Balbungen umgeben, am gandwege nach Liffa, D. von 35 . mit 251 G. - 9. Eipe nit, 11/2 St. ofo. von Reu-Benatet, von Balbungen umgeben, D... von

52 de mit fall Com-Abrille font fil (22 line) id. 21 Cital. Substitution natell. an ber Strafe von Liffa nach Mistein; mit Richern gemenben ufft, mas 68 6. with \$31m Way hat'd #Hhfuyit @diffagit jellibeiligewerpicitete Dote aftenfiademi und de British ... 11. 8 bo i i eto ; 21/4: 8% für vom Ren Bei natel's an einem fleinen Beine', Die ben 27: 6. mit 264 Go iDie Benobinet aller biefer lettaenannten, mad Mil a ber einemfi Affrer größen Affr vom Bab gentichmien Bromen, geinitten Gemerken; unber ohret was Reibben, ber bei bur portvaltenben Canbboben meiftent, auf Moanen bulderinte ifte unt ben Ermas feither wender, mebrich bie Reife: Rifte in voutfaliden: Guebe. - 2. Dier v. : n nim b ar ail chemath Libadio).:11/4: Chi delivi den Mane Genetici; duch einen malbigen Anbibe . 1 Derben : 28 . his mit il 40. E. trandi: 9 f. e h m e rus l'Afti Branbeid) minandet Sone befindet ficht imitten, bir: Witthe. bad: wont Rünften et blichele: Anax o ne Batter, Grofen, Wie e dio matin cerbante auth robuntesticen **Britiky jounghest & Buflfolog Bou ropos... ber accobbuilde Mommeran leuskalt** bes Centenn ... mati einem aleichfalls verftofnoben lentern: Aabren angebreten febr anmuthigen Barbi beffen Weinen Robenmann, geftattet ift grauch wirb'bet im Schloffe belindische große Saal bem fanbleuton bisweilen au Tangbeluftie aungen eingersumt. Der Schos hat eine eigene Ränelle gum hindl er o s anen er 6. manemeiden bad Dotf feinen febigen Ramen ertibitenihat: Intens bem: if hier it Saeb, und 1. Mbf. 1. welchen nebftebent bann geboriann Stief. 1/2 St. no. vom Dute liegter -: 18: Alt nei ff ex (Seite Lyfat), Q Steinfind. von Reu = Benatet , am westlichen Ende und Abfluffe det groten Alt. Diffaer Midteines, De von 54 De mit 382 Ch., ift gur Dfartirda:in Des 221ffa elunenfacrt. und hat eine fleine Ravelle und 1. Mist. Auf genanmem Delde batten fich auch viele Bilbenten und Bafferbilburt auf. ..... 14:c Brut it (Wentige); 11/4 St. f. von Reun Benatet, tam Laudinege nach Roun Biffa. D. von 68 5. mit 447 G., ift gur Pfarrtirche in Reu = Biffa einapf, und bat 1 Rapelle jur b. Jungfrau Maria, 1 Schule, unb 1 Brthth. \$5, Afdittes, auch Afdittetfa (Cilec), 3 St. fo. von Men: Benatek. D. von 27 f. mit 176 G., ift jur Dechanteifirde in Rimburg eingpf. unb bat 1 Diff., 1 Schaf. und 1 gafangarten mit 1 Jagh. — 16. Bellelib (Welelib), 31/2 St. fo. von Reu-Benatet, Dich. von 3 Dominitals-Baufern mit 35 C., wogu ber 1/4 St. f. liegenbe Mbf. 3 bonin gebort. Die hiefige, jum Sprengel ber Rimburger Dechanteifirche gehörige Rilialfirche gu St. Bengel ericeint bereits 1384 und 1397 ale Pfarrfirche, wurde aber , mahricheinlich im huffiten : ober im Bofabrigen Ariege , gerftort und lag in Trummern bis zum Jahre 1735 , wo ber Befiger von Benatet , 3 g. nag Sigmu'nd Graf von Rienau, bie febige Rirche erbaute. Der Thurm ift nach bem Branbe von 1820 neu hergeftellt worben. Der Ort foll nebft der Maierei alekazeitia mit Rimbura, und moar bon einem Diener bes Blas biden Wiczemil, Ramens BB eletib, angelegt worben fenn. Rabe:bbim Dete ift bie Quelle Bib uff Ea (chemala Belelibta), bie ein febr gutes Erints waffer fpenbet. - 17. Dimogn, 31/4 St. fo. von Reu-Benatel, D. von 34 D. mit, 199 G., ift gur Rim burg en Dechanteifirche eingpf.

Bon folgenben Dutichaften geboren Untheile ju fremben Domis nien:

<sup>18.</sup> Sebles (Sedlec), 1/2 St. wonm. van Neu-Benatet, rechts von ber Ifer, D. von 21 h. mit 149 C., von weichen 2 h. mit 14 C. zum Gute Lit-Bunzlau, (Rauf. Kreises) gehören. — 19. Draschis (Drazice), 1/4 St. no. von Neu-Benatet, am rechten, hochgelegenen ufer ber Ifer, über welche hier eine Brucke führt, D. von 10 h. mit 80 C., hat 1 Miss. von nelchem sich eine Obstbaumallee 1/4 St. lang bie zu ben Gründen hinter

La Tansto, erzeugten noch minberiabrigen Coone, bem f. f. Lient. bes Ublanen-Begimente Roffer Arung, Frang Abaibert Grafen Drich ams tp. (unter ber Barmundichaft, bes t. f. Monellationes Dras fibenten och Leonold Grafen von Cmeentes Cnore) bintenlief. mit welchent, bei Deffen balb barauf, am 3. Muni 1816 burd einen Sturg nom Pferbe erfolgten Tobe bas graffiche Saus Diide mata im Mannesstamme erloid. Inbeffen hatte er icon unterm : B. Dat 1815, bevor er zum Regimente abging, mittelft Teftament feine Cous finen, die brei Schweftern, Darie, Josephine und Elife, Frein= nen Mlabota von Selopist, Löchter bes meiland Abalbest Freiheren Da Labata. von Colopist, welcher mit ber Genfinn Anna von Prich om ffy; Schwefter bes obigen. 1814 verfterbuen, Frang Grafen von Drichows to, vermablt gewesen mar, ju Univerfal-Erbinnen feines kinnmelichen Rachtaffes umb folglich auch ber Bet-Benatel ernannt. Diefes Teffament werebe am 25. Juni 1816 bet ben f. f. bohmifchen Landrechten publicirt und ift in ber Landtufel Toma 871, Inftr. Bud Litt. P. I. eingetragen. Die ermabnten Freinnen Mlabota von Colonist vermählten Ech in ber Kolge, unt gwan bie Rreifen Darie an ben Grafen Ernft von Thum-Sabens ft ein. Malabeserortens-Commandeur wud herrn auf Dbis, die Freiinn Rolenbine aber an beffen Bruber, ber t. t. Rammerer unt bohm. Gubernialrath Leopold Greien von Thun-Boben ftein. Die Lebtere farb am 28. Juni 1827, nachbem fie burch letymillige Unordnung ihren hinterbliebnen Gemahl zum Universal=Erben ihres Rach= laffes, worunter ber Dithefie ber Sft. Bomiet begriffen mar, ernannt hatte. Diefer vermählte fich am 6. September 1829 jum greiten Den und zwar mit ber jungften Schwefter feiner verftorbnen Gemablinn, ber Freinn Elife Mlabote von Solopiel. Die maenmartigen Befiber ber bft. Benatet find bemnach ber ermahnte Graf Leopold von Thum = Sobonftein; beffen Gemabiinn Glife, und beffen Schmägerinn Marie, verwittwete Grafim von Thun = Soben fein und gebarne Treifen Diabeta von Solopist. (Stehe Louitiff. Dauptbuch Litt. A. Tom. I. Fol. 113.)

Die Oberstäche bes Ganzen ist, was ben links vom der Jer gelegenen größern Theil betrifft, meistens ebenes, ausgeschwennntes Land, aus welchem sich nur unbedeutende Hügel emporhoben. Der Pläner= kalk und Quadersandstein fomms an den Gehängen von Ifersthales und einiger Seitenkhäler zum Borschen. Etwas höher gelegen ist der kleinere Theil des Gobiew, ant rechten Ufer der Ifer. Anser diesem Flusse, der von hier aus auf das Gediet der He. Brandeis und oberhald Alt=Bunzsau in die Elbe geht, sind im öftlichen Theile der Hst. nur noch zwei unbedeutende Müsthäche worhanden, die sich in die Elbe ergiesen und von demen der westliche den bei Alt=Liffa gelegs= nen großen Karp senteich, den einzigen Teich des Dominiums,

buschftromt.

Die Bevölkerung bestand im J. 1831 aus 6847 Seelen. Die Einwohner bekennen fich größtenthells jun batholisch en Religion. Protestanten (helvetischer Confession), im J. 1926 gusammen 20

und Rammerer Ariebeld Grafen von Clamis Gallas, von wels chem es feithem beffen Bruber, ber f. f. mirtliche Geheimerath und Rammerer 2c, 2c., Chriftian Graf von Clam=Gallas, ererbt hat. Bufch tienis war im R. 1387 ein Gigenthum bes Difolaus von Dottenftein, und murbe fpaterbin mit ber Sft. Rosmanas vers einigt , beren Befiger, ber t. t. General Gottfried Seinrich von Dappenbeim, im 3. 1629 ber Rirde zu Lufchtienis zwei noch bors handene Gloden fchentte. 3m 3. 1749 taufte bas Gut 3 o'leph Ritter von Scherger und Rlein mubl, bem bamals auch bas bes nachbarte Gut Domausnis mit Befells gehörte. Er ftarb im 3. 1750 und binterließ als Erben feinen minderjährigen Gohn Kran ; Elias Ritter von Scherger und Rleinmubl, unter ber Bors munbichaft feiner Mutter Apollonia, gebornen Sanel, Enblich wurde Lufchtienis im 3. 1774 vom Grafen Chriftian Dbilipp von Clam = Sallas, Befiger ber Sichft. Brobes, gefauft und mit biefer zu einem Gangen vereinigt. (G. Landtafl. Sauptbuch Litt. A. und amar: Bft. Brobes und Brufchom Tom. VII. Fol. 193., Gut Lufchtienis Tom, XIII. Fol. 173.)

Die Oberfläche bes Dominiums ift links von der Ifer flaches, aufs geschwemmtes gand, mit einigen unbedeutenden Anhöhen, die aus Plänerkalt und Saudstein bestehen. Emas hiber liegt ber Theil am rechten Ufer der Ifer. Außer dem lettern Flusse ift tein anderes Ges

maffer borhanben.

Die Bevolterung war im J. 1830: 1856 Geelen fart und bestand, einige Ifraesiten = Famisten in Brodet und Luschttenit abgerechnet, insgesammt aus Ratholiten. Die herrschende Sprache ift bie bobm ische.

Die Ertrags = und Erwerbs quellen bestehen in Landwirth = schaft, Biehzucht und bem Beiriebe ber gewöhnlichen landlichen Polizeis und Commercial = Gewerbe. Die land wirthschaftliche Area betrug nach bem Ratastral = Berglieberungssummarium vom 3. 1832:

|                   | I., Ş | erricha                          | t Bra | oden.  | •         | •         |  |
|-------------------|-------|----------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|--|
|                   | Dom   | inicale.                         | Rust  | icale. | Bufammen. |           |  |
| , ,               | So4   | □R1.                             | Sec.  | DRI.   | 306).     | · 🔲 sl    |  |
| An aderbaren      | ٠.    |                                  |       |        |           | :         |  |
| Feldern           | 723   | 1586 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> | 719   | 1186   | 1443      | 1172%     |  |
| = Trifchfelbern . | 302   | 590                              | 528   | 4951/  | 830       | . 1085 ye |  |
| = Diefen          | 105   | 753                              | 161   | 289    | 266       | 1042      |  |
| s Garten          | 18    | 1265                             | 23    | 44 .   | 41        | 1309      |  |
| = Sutweiben zc.   | 27    | 738                              |       | -      | 27        | 738       |  |
| = Beingarten .    |       | 250                              |       |        | -         | 250       |  |
| = Waldungen .     | 663   | 305                              | 42    | 401    | 705       | 706       |  |
| Ueberhaupt        | 1841  | 6673/6                           | 1474  | 8151/6 | .3818     | 15023/6   |  |

| t de Martine de la                                      | Domi             | nicale.  | Raft           | i ca te. | Sufan | men.   |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------|-------|--------|
| e di di sasa e e di | 30 <b>4.</b>     | . □શા,   | 30 <b>4</b> 0. | □RL.     | 304.  | □RI,   |
| An acterbaren<br>Relbern                                | 246              | 992      | 544            | 1304     | 791   | 696    |
| = Leichen mit                                           | , ; <b>**</b> ** | . 99,2   | 244            | 1304     | 791   | 030    |
| Medern ver=                                             | ••               | .: •     | . • •          |          |       | ,, ,   |
| glichen                                                 | 3                | 517      |                | <u> </u> | 3     | 517    |
| Erifchfelbern .                                         |                  | 533      | 146            | 914      | 279   | 1447   |
| = Wiesen .                                              | 57               | 1505     | 24             | 1251.    | 82    | 1156   |
| = Garten                                                | 9                | 427      | 6              | 1496     | 16    | 323    |
| = Teichen mit                                           |                  |          |                | ,        |       | ٠      |
| Miesen ver=                                             | nn b <u>a</u> n  | 65       |                | ·:       | 4     | ` 65   |
| = Sutweiben zt.                                         |                  | 149      | 20             | 1553     | 21    | 102    |
| = Balbungen .                                           | 389              | 768      | 12             | 196      | 401   | 964    |
| Leberhaupt                                              | 844              | 156      | 756            | 314      | 1600  | 470    |
| hierzu Brobes .                                         | 1841             | 6871/6   | 1474           | 8151/6   | 3315  | 15023/ |
| Im Ganzen                                               | 2685             | 843º/g . | 2230           | 11201/   | 4916  | 3723/  |

Der Aderboben ift theits lehmig, theils fanbig, im Gangen von mittelmäßiger Fruchtbarteit. Den baut die gemöhnlichen Getraidearten und andere Felbfruchte. Auch Obsthau wird sowohl in Garten, als im frejen Felbe getrieben.

Der landwirthschaftliche Bieb ft and war am 30. Upril 1833:

| bet Obrigteit.                         | ber Unterthanen. Bufammen.       |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Pferbe 24 (Alte)                       | 100 (83 Alte, 17 Fohlen) . 124   |
| (7 Buchtstiere, 4 junge St.,           | 560                              |
| 107 Rube, 65 Kalbinnen,                | 317 Rube, 115 Kalbinnen,         |
| 9 Zugochsen, 6 junge Dchs.)            | 87 Zugochsen; 38 junge D.)       |
| Schafvieh 2774 (2168 Alte, 606 Lämmer) | 1096 3870 (890 Alte, 206 Lämmer) |

Die Balbungen sind in 2 Reviere: das horter und bas Luschtienit er, eingetheilt, und ber Ertrag besteht größtentheils aus Kiefernholz, jährlich etwa 1300 Klafter, welches meist nach Jungs Bunzlau verkauft wird. Das jährlich geschossene Wilb, in einer mäßigen Bahl von Hafen, Rebhühnern und Fasanen bestehend, sindet seinen Absat in Prag.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunbe bestehen vier

Maierhofe (in Borta, Brufchow, Brobet und Lufchtienit).

Mit Gewerbien und handel beschäftigten sich am Anfange bes 3. 1832 auf bem ganzen Dominium 125 Personen, nämlich 73 Meisund Gewerbsherren mit 30 Gesellen, 22 Lehrlingen und anbern beitern. Man zählte im Einzelnen: 2 Bader, 5 Bierschanter,

1 Brauer, 1 Branchmelubrenten, a Jaffelder, 3 Meifchnaen, 3: Cafer wirthe, 2 gemische Maarenhandlungen; 1 Glass, 2 Maurermeister (8 Sesellen), 8 Müller, 1 Niemer, 1 Schoffer, 4 Schmiedte, 15 Schnella ber, 11 Schuhmacher, 1 Sessenster, 6 Afchler, 3 Magner, 5 Bebet und 1 Zimmermeister (9 Vesellen). Die Jahrmärkte im Städtchen Brodes sind von keiner Bedeutung und werden selt einigen Jahren fast aar nicht mehr belucht.

In Brufchom und Lufchtlenis find 2 geprufte Bebammen.

Bur Berpflegung armer Ginwohner bes Dominiums beffeht in Borta ein Spital, welches mittelft Testament burch ben im 3. 1738. verftorbnen Befiger ber Berrichaft, Krang Ditolaus Grafen Sarts mann von Rlarftein, gegrundet murbe, und worin 18 Derfonen beiberlei Geschlechte unterhalten werben. Es batte am Schluf bes R. 1831 ein Stammvermogen von 16268 fl. 4 fr. C. D. und ein Rahrebeinkommen von 798 fl. 30 fr. C. DR. Der lettverftorbne Bes figer, Friebrich Graf von Clam = Sallas, hat zu biefer Summe noch Betrachtliches aus Eigenem hinzugefügt. Außerbem ift felt bent 3. 1829 für jeden ber beiben Drte Sorfa und Lufchtien is mittel monatlicher Sammlungen und anberer bierzu bestimmten Ginnahmen ein Armen = Inflitut gegrundet morben. Das in Borta hatte im Berlauf bes 3. 1831 ein aus bem Ueberichuß ber vorhergegangenen Jahre entstandenes Stammvermogen von 56 fl. 5 fr. 2B. DB., und eine Jahreseinnahme von 157 fl. 12 fr., von welchen 19 Urme be= theilt murben; bie Unftalt ju Lufchtienis aber befaß ein Stammver= mogen von 145 fl. 5+ fr. D. 2B. (wogu ber bortige Pfarrer Ro = fenh Burgermeifter 126 fl. beigetragen) und eine jahrliche Gina nahme von 68 ff. 264 fr. 20. 28., mit welchen 9 Arme unterftust murben.

Die Berbindung bes Dominiums mit ben angranzenden Orten bes fordern die von Jung = Bunglau einerseits nach Prag, anderersfeits nach Rimburg gehenden Chauffeen. An jener liegt Brodes, an dieser Luschtlenis. Für die nörblichen Orte ist Jung = Bunglau, für die füdlichen Benatet die nächste Post.

Rolgendes find Die einzelnen Drtichaften bes Dominiums:

1. Horka, 2 St. siw. von Jung-Bunzlau, auf einer Anhöhe und am Abhange berselben, am rechten Ufer der Iser, über welche hier eine Brücke führt, D. von 55 h. mit 326 C., ist der Amtbort bes Dominiums und hat 1 obrett. Schloß, 1 Amth., 1 Mhf., 1 Schäf., 1 Bräuh. (auf 18 Faß), 1 Jägerh. und 1 Spital. Die hiesige Pfarrkirche, unter dem Titel des heil. Riko laus und dem Patronate der Obret., ist im J. 1734 durch den damaligen Besier des Dominiums, Franz Niko laus Grasen hartemann von Klarstein, erdaut worden, welcher auch damals die hiesige Pfarrei stiftete, nachdem die ehemalige, schon 1384 u. ff. in den Errichtungssbüchern vorkommende Kirche zu Brodes leit dem Hussterriege wüste gas begen hatte, und ohne Seelsorger gewesen war. Die jedige Pfarrei beist das her noch immer "Pfarrei ber de gau horka." Aus der alten Kirche wurde ein zinnernes Tausbecken in die neue übertragen, welches von Wons der gron hrussom der 1575 geschenkt worden. Die Sloden haben die Indresahlen 1440 und 1531. Die jedige Kirche zu horka ist ein schönes

Lebalte, undeffett eiff eines Midfolf, De errider vom Oftend. 180 finigerne Stafen führen. Gingenfart find, aufer Borta felbit, ber Merte Brobes, bas D. Drufden unt bir Mil. Dobbraffi is ju Draffis. Im Inde bes Bernes fieht bie von bem im 3. 1771 perflorinen Pfarren Sahann Ren. Rinnel erbaute und mit 100 fl. Kapital betirte Drie nat. La pelle jur Geb urt Chrift i., worin an Bochentagen Deffe ase lefen wirb. - 2. Brobes, 1/4 St. no. von borta, am linten Ufer ber Rier und an ber Chaufie von Jung : Bunglau nach Drag, unterthaniger Martifleden von 115 . mit 792 C., bie von Aderbau, Biebaucht und verfdiebnen Inbuftrial-Gewerben leben; bat 1 Schule, 1 obritt. Branntweine Brennerei und 2 Eintebrb. ; 1/4 St. fo. vom Drie legt ber obritil. Mbf. Reubof (auch Chalaupet und Cinow genannt), nebft 1 Segert, und 1 Schlofden. Auch bie 1 St. entfernte (nach bu fc te wig einepf.) Eine fofos Belena, aus 1 Birtheb. (bas "Jubenwertenth.") und 1 Barafe bes Rebent . if m Brobes conferibirt. - 3. de uf do w (denflow), 1/4 St. n. son borta, rechts von ber Fer auf einer Anbibe, D. von 47 &. mit 320 E., bat 1 Mbf. und 1 Schaf. Auch fiebt bier noch ein alter Mustm. ber Heberreft ber im Boighrigen Kriege vollends gerkorten Burg ber Berren nam bruffowa. In ber Rabe find Rale und febr gute Canbitein : Brude. --4. Eufdtienis (Auffrenice), 1 St. o. von Borta, ju beiben Beiten ber Chauffee von Jung : Bunglau nach Rimburg, ansehnliches D. von 65 &. mit 420 G., bat i obritt. Dibf. und 1 Schaf. In ber Mitte bes Dorfes befinbet fich bie Pfarrfirche unter bem Titel bes h. Mattin, über welche, fo wie fiber bie bleffge im 3. 1793 neu gebaute Odule, bie Dbrigfeit bas Vatronattrecht auslibt. Die Rirche batte icon im 3. 1387 ihren eignen Bfarrer. 3m Buffitentriege wurde fie burch bie Zaboriten gerfiert und. wie bie Blodeninichriften jeigen, erft im 3. 1629 burd ben bamatigen Befiger von Lufdtienis, ben t. t. Gemeral Grafen Gottfrieb Deinzid Don Pappenbeim, wieber aufgebaut. Bon 1652 bis 1608 verwatteten hier bie D. D. Minoriten aus Jung : Bunglau bie Geelforge. 3m 3. 1608, we ber Befiger, Jatob hermann Graf von Gernin, bas Viaristen - Collegium zu Rosmanos stiftete, murde die Adminis ftration ber Kirche ben Brieftern biefes Orbens übertragen. Erft im St. 1760 erhielt fie burd bie Bittme bes Jofeph Ritter v. Scherger und Rleine m übl, in Rolge lestwilliger Unordnung ihres berftorbnen Gemable, wieber einen eignen Pfarrer, für welchen auch in ben 3. 1751 unb 1752 bas noch beftebenbe Pfarrgebaube, fo wie bie bis 1793 beftanbene Schule, aus bem Rirdenvermogen errichtet murbe. Die eingepfarrten Ortfcaffen finb. außer Lufdrienis fethft: bie Ginfdichte Belena (f. Brobes), bas 1/2 St. außerhalb bes D. Lufchtienis an ber Strafe liegenbe unbewohnte Luftichlößden Sansfouci, fo wie bie fembhftl. Dfr. Boberab unb Rleins Xugezb.

Bon folgenben frembherricaftliden Dörfern befist bais Dos

minium Brodes fleine Antheile, unb gwar:

5. 1 h. mit 4 C. vom D. Roforis ber oft. Dobrawis. — 6. 1 h. mit 4 C. vom D. Riemtichis berfelben oft. — 7. 1 h. mit 5 C. wom D. Libich ow berfelben oft. — 8. 1 h. mit 3 C. (bie Mit. Pobbrafch is) vom D. Drafchis ber oft. Benatet. — 9. 2 h. mit 4 C. vom D. Krnsto bes gleichnamigen Gutes (vie Gt. Georgen-Mil. und 1 Wirthich.).

# Mitowiade da flowid und Horing.

Diefes Gefannit-Dunntam liegt beisammen auf ber venten Seine ber Rer, und grüngt im Rorben an Me Duninten Rimftle, Große Afchendig und Konmande, in Offen an Arnfto, Strandward Brobes, in Suden au Brandets (Kaukimer Kveises), Wrutig, Kosthatel und Weinit, in Moften ebenfulls an Welait, Roblit, Gepin, Große und Rtein = Wister, Southan und Michail, Robes.

Bon ben einzelnen Gutern, welche gegenwartig biefes Gefantmet Dominium bilben; tomien wir bie fichbern Beffer fer unvollifanbig. Besno war vom Liv. bis sie ziecken Balfte des LVII, Jahrhanderis win: Cigenthum ber babon bon Ranten führereben Ritter Barnftn'. . and welcher Ramille woch 1686 bie Briider Brenff p von Droe da be: unter ber Bormunbichaft ber Da artwellfan a Rafalia Bantura, geb. Bgenfep von Prorube, ale Beffger von Begno erfcheinen. Groß = und Atein = Dotta, Cetno und bas Dorf Reto to wit wurben 1023 bem Mitter Mitlas Gersborf (ober Gerftorf) confideirt' und bem Ritter Georg Benebift Beneft von Petereborf um 20500 Schod meign. fauflich überlaffen. (S. Rieggers Materialien zc. 1x. Seft, G. 22). Bon biefem gelangte bas Sut Groß-Borta an ben Ritter Johann Benjamin Bengt von Deter & borf (+ 1659). Bom 3. 1889 an folgten nachftebenbe Befiber von Groß-Borta auf einander: Anna Barbara Grafinn von Balmerod, geb. Laubfen von Laub; 1892 Freiherr Frang von Rledelsberg; 1717 ber f. f. Geheime Rath Fran & Jofesh Graf Schlid von Daffaun und Weifflirden; hierauf Ratha= rina Spivia Grafinn Schtid, geb. Graffinn Rinsfp, von welder bas But am ben Grafen Johann Jeachim Dachta, Befiger von Begno, vertauft murbe. Diefes Lettere mar im 3. 1699 an ben T. E. Rreishauptmann bes Bunglauer Greifes, Sohann Rubolph Baruba Freiherrn von Suftican, von biefem im 3. 1714 an ben Grafen Ernft Maroflam von Schus und Leppoldsheim. Berrn auf Benatet zc. zc., und hierauf 1725 an ben erwahnten Grafen Johann Joachim Dachta Freiherrn von Ravhofen, beren ber Herrschaften Gabel, Walten, Demeflowis, Rabaun und Lisboch gelaugt. Auf ihm folgte im 3. 1743 ber f. E. Geheime Rath und Londrechte : Pedfibent Brang Jofe ph Reichegtaf von Pachta und Freiherr von Raphofen, Berr ber Berrichaften Gabet, Baften, Laben, Remeflowis, Grof-Borta, Bogetin und Softina, nach beffen, Tobe 1799 biefe Dominien burch Leftamente-Erbfolge an ben gegenwartigen Befieber, Frang Grafen von Dach ta, Freiherrn bon Raphofen, übergingen. Rabaun und Liboch (im Leitme= riger Rreife), Die unter bem Grafen Johann Joachim Pachta mit Bezno vereinige waren, gelangten nach beffen Tobe an feinen zweiten Sohn Erneft; Groß = Sorta und Bogetin wurben im 3. 1745 burch ben Grafen Frang Jofeph vom Grafen Leopold Rinstp getauft. Deme flowis hatte Graf Johann Joachim icon fruber panider Aamilie der Arafenist auf a thend devente. Misteristis Hauptbuch Litt. A. Tom, IL. Fol. 213.)

Die Dberfläche bes Gebietes ist fehr uneben; boch erheben sich nirs gends ibedenteinte Bergerindas einzige Bemasse ift iber von Stalto aus Nordwelten hernblommenbe. A ning wen (ober Sin en is erd) Bach, welcher von hier auf bas Gebiet der Ofte Annio übergebt, und sich dock in die Jew ergieste. An den Gebingen feines Thales ichen sich auch hier Quad ex sand fich auch bier Quad ex sand fich ein; und der ihm ausgelägente sandig Plane talt als die Tessautau, welche die feste Unterlage des Bog dens bilben.

Die aus: 1744 Seelen bestehende Benalkerung, bekennt sich der Mehegabl nach zur katholikchen Religion. Mur, in Bezno, Nemaslavih und Llein-Daubranig leben einige protestantische und ifvaeistische Familien. Die herrschende Sprach ist die die die mit iche, mit Ausnahme des Dorfes Woge tin, wo meistend Leut schogesprochen wird.

Die vorzüglichste Rahnung 6:= und Erara gequelbe ift bie Randwirthschaft. Die baju verwendhare Bodenkache betrug nach beite Rataltal = Bergliederungelummarium vom E. 1832:

|                       | Domii                 | nicale       | , Muft     | icale.       | 3 u sa in  | men. |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| Un acterbaren Felbern | 30 <b>4</b> .<br>1525 | □ st.<br>647 | 2297       | 1080<br>1016 | 3823<br>35 | 127  |
| = Trifchfelbern       | 34<br>31              | 1231<br>425  | 15         | 733<br>31    | 50 a       | 364  |
| = Hutwelben 25        | 164<br>670            | 1383<br>870  | . 39<br>18 | 820<br>759   | 204<br>689 | 603  |
| Heberhaupt            | 2426                  | 1356         | 2473       | 1239         | 4900       | 995  |

Die Oberfläche ber Adergrunde besteht theils aus schwarzem, theils aus rothem Lehmboben, welcher im Gangen hinlanglich fruchtbat ift. Man baut die gewöhnlichen Getralbearten, auch Sopfen und einige andere Kelbfrüchte.

Den Stand ber Bieb jucht zeigt folgenbe Ueberficht bom

| ber Obrigleit.               | ber Unterthanen. Bufammen.           |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Pferbe . 28 (Ulte)           | 101 (62 Alte; 39 Fohlen) . 129       |
| Rindvieh 135                 | 541 678                              |
| (4 Buchtftiere, 85 Rube,     | (5 Buchtfliere, 1 junger Stiet,      |
| 44 Kalbinnen, 2 Bug=         | 428 Kühe, 80 Kalbinnen, 19           |
| och sen)                     | Bugochfen, 8 junge Debfen)           |
| Schafe 2420                  | 1696 4116                            |
| (1783 Alte, 637 Lammer)      | (1273 Alte, 423 Lämmer)              |
| " Außerdem wird von ben Gin  | mohnern auch Schweine =, Ganfe = und |
| etwas Bienengucht getrieben. |                                      |

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde besteben feche DR afer b ofe in eigener Regie.

Die Balbungen find in 5 Reviere eingetheilt. Die Jagb befdrante fich auf einen maßigen Bestand von Safen, Rebhühnern und

einfgen Reben.

Mit Polizef = und Commerzial = Gewerben beschäftigten sich am Anfange bes J. 1832 auf dem ganzen Dominium 50 Meister und Gewerbsherren mit 22 Gesellen und 12 Lehrlingen, zusammen 84 Personen, namentlich: 2 Bäcker, 2 Büchsenmacher, 2 Fasbinder, 2 Fleischhauer, 3 Glaser, 4 Leinweder, 3 Maurermeister, (6 Gesellen), 1 Rauchsangkehrer, 1 Riemer, 1 Schosser, 4 Schmiedte, 5 Schneider, 9 Schuhmacher, 1 Seisensieber, 1 Seiler, 1 Steinmes, 4 Kischler, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Kischler, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Kischler, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Kischler, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Magner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Magner und 2 Magner und 5 Krämer. Die 3 Jahr 2 märkte in Strenis sind höchst unbedeutend, und der Werkehr bes schräfter fich auf etwa 12 Wuben und Stände.

Santtate=Per fonen find't Bunbargt (in Begno) und 3 ge-

prufte Bebammen (in Bezno, Nemeflowis und Strenis).

Bur Unterftugung der Armen haben fich feit bem 1. Peter. 1831 fammtliche Einwohner bes Dominiums verbindlich gemacht, jährlich bie Summe von 400 fl. C. M. beizusteuern, mit welchen 32 Arme zu betheilen sind. Aus den Ueberschuffen hatte sich am Schluß bes genannten Jahres bereits ein Stammvermogen von 70 fl. 37 Er. C. M. gebilbet.

Die Berbindung bes Dominiums mit ben Umgebungen wird burch gewöhnliche Landwege unterhalten. Durch Bezno geht einerseits bie Strafe von Jung = Bunglau nach Meinit, andererseits bie von Benatet nach hir ich berg. Die nachften Poften find in Jung = Bunglau und Benatet.

Es gehoren folgende Drtichaften jum Dominium :

1. Begno (auch Groß Begno, Welity Begno), 2 St. fw. von Jung = Bunglau , auf einer Unbobe, D. von 109 . mit 678 G. (worunter 4 proteft. Familien und 1 ifraelitifche), ift ber Imteprt bes Dominiums und bat 1 obrett. , vom Grafen Rrang Jofent von Dachta erbautel Schloß, welches im 3. 1817 am 8. Nov. jum Theil abgebrannt ift, 2 20thf., wovon ber eine, bei bem fich auch eine Schaf. befindet, ben Ramen & lein Bean o führt, eine Pfarrtirde unter bem Titet ber b. Apofet Petet und Paul, welche fcon 1369 beffand, im 3. 1750 vom Grafen Rrans Jofeph von Dachta von Grund aus neu grbaut und im J. Affid, nachem am 12. Juli 1763 ber Thurm vom Blig getroffen, und nebft ben Gloden vom Teuer gerftort morben mar, burch benfelben Grafen, Frang Jafept, wieber mit einem neuen Thurm und Gelaute verfeben murbe. Im folgenben Sabre ließ en auch bas jebige icone Pfarrgebaube auf eigne Roften gans nen berftellen. Das Patronat biefer Rirche befigt, nebft bem bet Schute je Beano, die hiefige Grundobrit. feit bem 3. 1724 gemeinschaftlich mit' bem Grundberen bes benachbarten Dominiums Groß. Bicelis, in ber Art, bağ Bezno zwei Mal nach einanber, bas britte Mal, aben Groß-Bafch el fi bie erledigte Stelle befest. Die eingpf. Ortschaften find, außer Beine feloft und ben bagu gehörigen Ginschichten, bie bichftl. Ofe. Remb flowie uft Alein Daubrawis, bie frmbhichftl. Cowinka, Großa um Atgim Bichelis, Krusch in a und Petto. Die Schule in Bezno ift im 3. 1825

exweitert und renovirt worden. Unter der Säuserzahl von Bezwo sind auch der Mys. und das Jägerh. Walbel oder Hagek, \frac{1}{2} St. un. vom Orte, und das Jegerh. Gizpret, eine kleine \frac{1}{2} St. s. vom Orte, begrissen. Bezwo war der Geburtsort des verst. Weihbischofs zu Prag, Anton Wotaun.—

2. Remeflowig, \frac{1}{2} St. sw. von Bezwo, D. von 42 h, mit 223 C. (wovunter 7 protestantische Familien und 1 straetitische), hat i Mys. und 2 Sch. .— 3. Sto \$= Porta; \frac{3}{4} St. nnö. von Bezwo, ein auf einer Andle gelegner Mys. wit 1 Schäft, zusammen 11 C. enthaltend, die nach Streutz gelegner Mys. wit 1 Schäft, zusammen 11 C. enthaltend, die nach Streutz gelegner Mys. wich sie find hier noch einige Arümmer einer alten Arkleinen und find hier noch einige Arümmer einer alten Arnste nach hierschieftschen Straße, Osch, von 33 h. mit W. C. (worsunter 1 protest, nud 2 find Streutz genof, an einer Andöbe, D. von 34 H. mit 167 C. (worunter 1 protest, und 1 spaelit. Samitie), ist nach Streutz eingpf., und gehörte ehemals zum Gute Geoße Porta. — 6. Wogetin, 4 St. nw. von Bezwo, D. von 28 h, mit 146 C., ist nach Streutz eingpf.

Bon folgenben Orticaften gehören Antheile gu frem bon Dominien: 7. Strenig, 3/4 St. no. von Beino, an bem von Stalfto tommenben Rowaner Bache, unterthaniger Martifleden von 49 . mit 265 G., von welchen 1. b., bie 1/4 St. fo. am Bache liegenbe Doblegter = Duble, mit 5 C. jam Gute Cowinta gebort, hat bas Recht 3 Jahrmartte gu balten (an ben Montagen vor Philippi und Rafobi, nach Maria-Geburt und por Bartint), Die aber febr unbebentent fint (fiebe oben). Die biefige Pfarrtirde ju St. Bartholomai fteht, nebft ber Schule, unter bem Datsonate bes Obett. Gie tommt fcon im 3. 1384 ale folde vot, boch weit man nicht, wann bas jenige Gebanbe errichtet worben. Die Matrifen beginnen mit bem 3. 1640. Sim Jamern ber Rirche finb Wegbmaller ber herren Elufat von Lo Beles, aus ben 3. 1576, 1573 und 1979. Eine gepfarrt find, außer Strenie felbft, bie bftf. Dfr. Groß: um Aleins Porta, Bogetin und Rokytowie, sowie die Amidiati. Pétis toget, Rebnig (G. Arnfto), Rimeria, Obers und Unters Cetno ( Rimetig). Man finbet in ben Matriten biefer Rirche unter anbern auch angemertt, baf em 20. Juit 1680 getauft worben fen: "Frang Dantel, Geba bes Dedgeb. Deren Engelhart, ber Beit Stabthauptmann in Civenta, " und will baraus follegen, baf Strenis bamals eine Stabt gewesen fin. Weber bie ehemalige Eleine Kirche zu St. Kathatina, 1/4 St. non Catenia auf einer Anbobe im Bathe, welche fcon'um bie Mitte bed varigen Sahrhimbetts in Tenmmern lag, find teine Rachrichten vorhanden ... 8. Die in'aDaubt awie (Daubrawiffa), 1/4 St. n. von Magna, am ber Steafe nach Geffcberg, D. von 34 S. mit 186 G. Davon befit Begno 15 Du mit 78 G. (worunter 3 proteft, unb 2 ifraeitifche Bamilien); wan den abrigen geboren 13 jum G. Rim eris und 6 jum G. Afdentis. Das gange Dotf ift nad Beano eingof.

Bon folgenben frem bherufchaftlichen Dorfern befigt bas Domi-

minus Beano fieine Antheife :

B. MuteraCorno, 1 St. in. von Bezno, um linten wier bes Kowaner Bachen, din dach Strentz eingpf. D. bes G. Rim etig, von welchem A. H. mitch St. hisper gehören. — 10. Pfetitozel (Péritozel), 1½ St. in. von Bano, D. der hie din fto; bavon gehören 4 h. mit 18 C. zu Murgus v. 12. Ne prie, 1½ St. nö. von Bezno, ein nach Strentz wichen D. der hie. Avnfto Bezno besicht bavon 9 H. mit 48 C. —

12. Boretfc (Boret), 11/2 St. nw. von Bezno, ein nach Stalfto (G. Rimetit) eingef. D. bes Butes Groß=Bfcelis; zu Bezno gehören bavon 20 h. mit 109 G.

### Allodial : Gut Brutig mit Gufchno.

Dieses Dominium liegt westlich von ber Jer, zwischen ben Domis nien Melnit in Rorben und Westen, Rofchatet in Guben und Bezno in Often.

Dir utis geborte nebft bem benachbarten Lieben (bas jest ber Berrichaft Repin einverleibt ift), ju Anfange bes Bojahrigen Rrieges bem Dengel brian von Satras, welchem nach ber Schlacht auf bem Beifen Betae beibe Guter confiscirt und bem ?. Rath und Unterfammerer ber t. Leibgebingftabte in Bohmen, Philipp Ras brigins Ritter von Rofenfelb und Sobenfall, ber fie mit bem auf biefelbe Art erworbenen Gute Repin vereinigte, um 55765 Sood 20 Gr. fauflich überlaffen wurben. (G. Rieggers Dateria: lien zc. IX. heft, G. 44.) 3m XVIII. Jahrhunberte gehörte Mrutis nebft bem Sofe Sufchno gur herrichaft Rrnfto, murbe aber im 3. 1800 burch Bertauf an ben Freiheren Wengel Ubello von Sieg burg bavon getrennt. Bon biefer Beit an gerieth es nach und nach ebenfalls burd Bertauf in bie Banbe verfchiebener Befiger, und gelangte unter andern auch im 3. 1818 an ben t. t. getomarfchalls Lieutenant Rarl Surften von Rahan, welcher es nebft bem benach= barten Gute Groß= Wichelis und einigen andern Befibungen, im 3. 1824 gegen bie Berrichaft Sem il und bas Gut Geffen en an ben Gigens thumer biefer Dominien, Ja tob Beit, austaufchte. Wrutig und Sufdno murben jest in Sinficht ber öfonomifchen Bermaltung mit Groß=BBichelis vereinigt, fpaterbin aber, als Letteres an bie Brus ber Frang und Johann Doftal vertauft wurde (f. G. Große Wifchelis), wieber unter eigene Bermaltung geftellt. (C. Landtaf. Hauptb. Litt. A. und zwar: G. Wrutis, Tom. XVII. Fol. 1. und S. Sufchno Tom. XXIV. Fol. 1.)

Die Oberstäche bes Ganzen besteht, wie bei ben benachbarten Dosminien, aus größtentheils flachem und lehmigem Boben, bessen Unterslage Plänerkalt und Quaber and stein bilben. In ber füblichen Seite fließt in einer von Sowinka kommenden Chalvertlefung der vom Gebiete der herrschaft Bezno kommende Klokotsche (ober Qualls) Bach westwarts nach Roschatet und ergiest sich weiterhin in die Elbe. Mangel an gutem Trinkwasser ist anch hier ein brückens des Uebel. Der Teich bei Wrutig enthält, obwohl er der Große Bischeich (Welky Rybnik) genannt wird, nur wenig Fische, und man benutt von ihm bloß das häusig vorhandene Schilf zum

Dachbeden.

Die Bevollterung betrug 1830: 297 Seelen. Die Hauptbe-schäftigung ist die Landwirthschaft, zu beren Betrieb, nach bem Katastral= Berglieberungssummarium vom J. 1852 folgende Bobenfläche vorhansben ist:

#### r. But Brutis.

T) er

|                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             | Jog.                                                       | □Ri.                                                                       | Zog.                                                            | □£1.                                                                    | Zoch.                                               | DRI.                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| In aderbaren Felbern                                                                                                                                                            |                                                    |                             | 321                                                        | 950                                                                        | 72                                                              | 717                                                                     | 394                                                 | 67                                                            |
| = Wiefen                                                                                                                                                                        |                                                    |                             | 36                                                         | 1035                                                                       | <b></b> ·                                                       |                                                                         | <del>3</del> 6                                      | 1033                                                          |
| s Garten                                                                                                                                                                        | ٠                                                  |                             | 1                                                          | 1438                                                                       |                                                                 | 1217                                                                    | 2                                                   | 1055                                                          |
| = Sutweiben te                                                                                                                                                                  |                                                    | •                           | 29                                                         | <b>599</b>                                                                 |                                                                 |                                                                         | 29                                                  | 599                                                           |
| = Walbungen                                                                                                                                                                     |                                                    |                             | 72                                                         | 1354                                                                       |                                                                 |                                                                         | 72                                                  | 1354                                                          |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                      | Ť                                                  | ÷                           | 462                                                        | 574                                                                        | 73                                                              | 334                                                                     | 535                                                 | 908                                                           |
|                                                                                                                                                                                 | •                                                  | ٠.                          |                                                            |                                                                            |                                                                 |                                                                         |                                                     |                                                               |
| •                                                                                                                                                                               | I                                                  | i. Ş                        | ofe                                                        | uschn                                                                      |                                                                 | ,                                                                       |                                                     |                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                    | I                           | omii                                                       | ricale.                                                                    | Ruft                                                            | icate.                                                                  | •                                                   |                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             | వింథ-                                                      | <b>□</b> \$1.                                                              | 3000                                                            |                                                                         | Zoc.                                                | _                                                             |
| Un acetbaren Felbern                                                                                                                                                            | •                                                  | *                           | 80                                                         | 799                                                                        | 89                                                              | 583                                                                     | 169                                                 | 1382                                                          |
| = Biefen                                                                                                                                                                        | ٠                                                  | ٠                           | _ 1                                                        | 974                                                                        | -                                                               | . —                                                                     | 1                                                   | 974                                                           |
| = Garten                                                                                                                                                                        | •                                                  | •                           |                                                            | 804                                                                        | .1                                                              | 164                                                                     |                                                     | 968                                                           |
| = Hutweiben oc                                                                                                                                                                  | ٠                                                  | ٠                           | 10                                                         | 538                                                                        |                                                                 |                                                                         |                                                     | 538                                                           |
| = Walbungen                                                                                                                                                                     | ٠                                                  | •                           | 31                                                         | 4018                                                                       | 10                                                              | 23                                                                      | 41                                                  | 1041                                                          |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                      | •                                                  | •                           | 124                                                        | 933                                                                        | 100                                                             | 770                                                                     | 225                                                 | 103                                                           |
| hierzu Wrutig                                                                                                                                                                   |                                                    | •                           | 462                                                        | 574                                                                        | 73                                                              | 334                                                                     | 535                                                 | 908                                                           |
|                                                                                                                                                                                 | _                                                  |                             |                                                            | 1507                                                                       | 173                                                             | 1104                                                                    | 760                                                 | 1011                                                          |
| Im Ganzen Der tehmige Bober                                                                                                                                                     | ٠                                                  | -                           |                                                            |                                                                            |                                                                 |                                                                         |                                                     |                                                               |
| Getralbegattungen und wirb in vielen Garten getrieben. Der Bie hift anb                                                                                                         | ĦIJ                                                | b a                         | uf ben<br>m <b>30.</b>                                     | obrigie<br>April 1                                                         | itlichen<br>8 <b>33 :</b>                                       | <b>G</b> rünt                                                           | en im                                               | Freien                                                        |
| bei ber Obrigfeit.                                                                                                                                                              |                                                    | •                           | ь                                                          | ei ben Ui                                                                  | ntertha                                                         | nen.                                                                    | Busa                                                | mmèn,                                                         |
| Pferbe 8 (Alte)                                                                                                                                                                 | ٠                                                  | ٠                           | •                                                          |                                                                            | Ilte) .                                                         | • •                                                                     |                                                     | · 14                                                          |
| Rinbvieh 28                                                                                                                                                                     | •                                                  | ٠                           | •                                                          | 68                                                                         |                                                                 | • •                                                                     |                                                     | 96                                                            |
| At a California Company                                                                                                                                                         | alt                                                | inn                         | en,                                                        | (55 <b>R</b> f                                                             | ihe, 4                                                          | Ralbin                                                                  | nnen,                                               |                                                               |
| (13 Kühe, 2 K                                                                                                                                                                   |                                                    |                             | •                                                          | À 3.444                                                                    | Al China                                                        |                                                                         | 01                                                  | :                                                             |
| 13 Bugochsen)                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                                            | 6 Zugo                                                                     | chsen,                                                          | 3 junge                                                                 | D.)                                                 | :                                                             |
| 13 Ruge, 2 R<br>13 Bugochsen)<br>Shafe 932 (736 Alte, 196)                                                                                                                      | <b>L</b> a                                         | mn                          | ٠, .                                                       | 6 Bugo<br>106 .                                                            | chsen,                                                          | 3 junge                                                                 | D.)                                                 | 1038                                                          |
| 13 Zugochsen) Schafe 932 (736 Alte, 196                                                                                                                                         |                                                    |                             | rer)                                                       | 6 Zugo<br>106 .<br>(81 All                                                 | chsen, :<br>te, 25                                              | 3 junge<br>Lämmer                                                       | D.)                                                 |                                                               |
| 13 Augochsen) Schafe 932                                                                                                                                                        | ı f                                                | ilbe                        | rer)<br>n ein                                              | 6 Zugo<br>106 .<br>(81 XII<br>einziges                                     | chsen, :<br>te, 25 !<br>Revies                                  | 3 junge<br>Lämmer<br>: und e                                            | D.)<br>)<br>nthalte                                 | n bloß                                                        |
| 13 Bugochfen) Schafe 932                                                                                                                                                        | ı l<br>Er                                          | ilbe                        | rer)<br>n ein<br>3 wird 1                                  | 6 Zugo<br>106 .<br>(81 XII<br>einziges<br>oon bem.                         | chsen, :<br>te, 25 !<br>Revies<br>Domin                         | 3 junge<br>Lämmer<br>: unb e<br>sium felb                               | D.)<br>nthalte                                      | n bloß                                                        |
| 13 Bugochsen) Schafe 932. (736 Alte, 196 Die Walbunger Rabelholg; ber jährliche                                                                                                 | ı i<br>Er                                          | ilbe<br>trae<br>űni         | rer)<br>n ein<br>g wird 1                                  | 6 Zugo<br>106<br>(81 All<br>einziges<br>oon bem<br>ben buro                | thfen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin                             | 3 junge<br>Lämmer<br>: unb e<br>sium felb<br>Waierh                     | D.)<br>nthalte<br>It verb<br>of su A                | m bloß<br>raucht.<br>Brutis                                   |
| 13 Augochsen) Schafe 932. (736 Alte, 196 Die Walbunger Rabelholg; ber jährliche Die obrigheistlichen in eigener Regie bewi                                                      | ı i<br>Er                                          | ilbe<br>trae<br>űni         | rer)<br>n ein<br>g wird 1                                  | 6 Zugo<br>106<br>(81 All<br>einziges<br>oon bem<br>ben buro                | thfen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin                             | 3 junge<br>Lämmer<br>: unb e<br>sium felb<br>Waierh                     | D.)<br>nthalte<br>It verb<br>of su A                | m bloß<br>raucht.<br>Brutis                                   |
| 13 Bugochsen) Schafe 932. (756 Alte, 196 Die Walbunger Rabelhofg; ber jährliche Die obrigkeitlichen in eigener Regte bewiberpactet.                                             | i (Gr<br>Gr                                        | ilbe<br>traj<br>üni         | ner)<br>n ein<br>g wird i<br>de wer<br>iftet,              | 6 Augo<br>106 .<br>(81 All<br>einziges<br>oon dem<br>ben burc<br>Der E     | chsen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin<br>h ben                    | 3 junge<br><br>Eammer<br>: und e<br>siumfelb<br>Waierhi<br>r Pof        | D.) nthalte if verb of zu A ift zei                 | m bloß<br>raucht.<br>Brutiß<br>tweitig                        |
| 13 Bugochfen) Schafe 932. (736 Alte, 196 Die Malbunger Rabelholg; ber jährliche Die obrigheitlichen in eigener Regte bewiberpachtet. Mit technischen                            | er<br>Gr                                           | ilbe<br>trag<br>üni<br>inde | rer)<br>m ein<br>g wird i<br>de wer<br>iftet.<br>p e r b e | 6 Augo<br>106 .<br>(81 All<br>einziges<br>oon dem.<br>ben durc<br>Der E    | chfen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin<br>h ben iuschne            | 3 junge<br>Lämmer<br>: und e<br>slumfelb<br>Waierhi<br>r Hof            | D.) nthalte fiverbe of zu L ist zei  häftigs        | m bloß<br>raucht.<br>Brutiß<br>tweisig                        |
| 13 Bugochsen) Schafe 932. (736 Alte, 196 Die Walbunger Rabelhofg; ber jährliche Die obrigkeitlichen in eigener Regie bewirterpacket. Mit technischen Ichen jam Anfange bes 3. 1 | 1 (Er<br>(S) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | ilbe<br>trag<br>üni<br>ibi  | ner) in ein in wird i de wer iftet, ner be                 | 6 Zugo 106 (81 All einziges oon bem. ben burc Der E n unb                  | chfen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin<br>h ben iuschne<br>iuschne | 3 junge<br>Eammer<br>: und e<br>slumfelb<br>Waierh<br>r Hof<br>bel beso | D.) nthalte ft verbe of zu A ift zei käftigt weinbe | en bloß<br>raucht.<br>Brutik<br>tweitig<br>en sich<br>cenner, |
| 13 Bugochfen) Schafe 932. (736 Alte, 196 Die Malbunger Rabelholg; ber jährliche Die obrigheitlichen in eigener Regte bewiberpachtet. Mit technischen                            | Er<br>Gr<br>er<br>83                               | ilbe<br>trag<br>üni<br>ibi  | n ein<br>3 wird 1<br>10e. wer<br>11ftet.<br>4 Bi<br>Krän   | 6 Zugo 106 (81 All einziges oon bem. ben burc Der © en unb erfchank ner, 1 | chfen, ite, 25 !<br>Revies<br>Domin<br>h ben iuschne<br>iuschne | 3 junge<br>Eammer<br>: und e<br>slumfelb<br>Waierh<br>r Hof<br>bel beso | D.) nthalte ft verbe of zu A ift zei käftigt weinbe | en bloß<br>raucht.<br>Brutik<br>tweitig<br>en sich<br>cenner, |

Wit ben benachbarten Orten Reht bas Dominium nur burch Lands woge in Berbinbung. Die nachfte Doft ift in (Alt=) Benatet.

Die Ortschaften find :

1. Wrutis (Wrmice, and zum Unterschiebe von andern Orten diese Ramens, Bropacowa Wrntice),  $5^{1/2}$  St. sw. von Jung-Bungiau und 2 St. nw. von (Alts) Benatet, auf einer Anhöhe am Mande eines Ahales, ein nach Unters Slim no (Hich: Roschatet) eingps. D. von 50 h. mit 267 C. (worunter 2 Fraelitensfamilien), ist der Sig des abritl. Wirths schafts amtes, und hat 1 Mhs., 1 Schaft, 1 Jägerb., 1 Bräuh. (auf 8 Faß), 1 Branntweinh. und 1 Wassenmeisterei. — 2. Su sch no,  $\frac{1}{2}$  St. d. von Wrutis, im Thale, etwas n. vom Rlototsch Bache, ein zur Pschft. Brandeis (Kausimer Kreises) gehöriges und nach Kutten thal (berselben hst.) eingps. D., von welchem 5 Rummern mit 30 C. den hieher gehörigen da 6 Su sch a bitden.

### Fibeicommiß, Herrschaft Koschatek.

Diese Herrschaft liegt westlich von ber Ifer, größtentheils am linken Ufer des Klototsch = Baches, zwischen den Dominien Repin und Wrutig in Norden, Bezno und Benatet in Often, Brandels (Kaur. Kr.) und

Reinit in Guden, Melnit und Lieblis in Beften.

Der gegenwärtige Befiger ift ber t. f. Gebeime Rath, Staate = und Confereng=Minifter zc. oc. Frang Anton Graf von Rolowrat= Liebfte in ftp, welcher biefe herrschaft nach bem im 3. 1829 erfolaten Tobe ber vorigen Befiberinn Sobanna, verwittmeten Grafinn Cavriani, geb. Grafinn Rolowrat = Rowohrabfty ererbte. Die alteften bekannten Eigenthumer von Rofchatet find, nach bem be= reits von Schaller angeführten Quellen, die Berren Rrabice von Beitmubl (Bertmil). Dorothea, eine Tochter bes Benefc von Beitmubl, Burggrafen gu Rarieftein, vermablte fich im 7. 1486 mit Bengel Begbrugicky von Rolowrat und erhielt Rofchatet als Beiratheaut. Bon diefer Beit an blieb daffelbe in unun= terbrochenem Befige bes Saufes Rolowrat, aus welchem ber im 3. 1802 verftorbene Befiger, Frang Unton Reichsgraf von Rolowrat = Domobrabfen, f. f. Beheimer Rath und Softammer = Prafibent, biefe Berrichaft ber verm. Grafinn Claubia von Dilocinfty, geb. Grafinn Rolowrat = Dowohrabfen binterließ, von melder fie, nach beren Tobe im 3. 1804, an die lette Befigerinn, die oben ermante Grafinn Johanna von Cavriani, geb. Grafinn Rolo : wrat= Nomohrabfen gelangte. (S. Landtafl. Hauptb. Litt. A., Tom. X. Fol. 153.)

Die Oberfläche des Dominiums ist war sehr uneben, hat aber keine durch besondere Namen ausgezeichnete Berge. Unter dem aus rothem Lehm, Thon und Sand bestehenden aufgeschwemmten Lande besindet sich sandiger Plan erkalk, der hie und da viele Muschelverkeinerunsgen führt, und unter diesem Quaderfandstein. In der Richtung von Often nach Westen und dann nach Südwesten zieht sich das Thal des Klokokstein und der Qualle Baches, welcher, vom Gebiete des Gutes Sowinka und der Helm Bezon kommend, südlich von Wrutis vorbei durch Reus und Alts Reschatek sließt und dann auf das Gebiet der Oft. Lieblis übergeht, um unterhalb der Roshen Mühle in die Elbe zu fallen. Von den ebemaligen drei Teichen ist nur noch der

Neu-Lofchateller worbanden und mit Karpfen befege; der Alts Rofchateler und der Lojomiger find in Felder und Wiefen umgeschaffen marken.

Die Ben 51 term ng war im J. 1830: 1599 Geelen ftart. Die Einwohner botenmen fich mit Ausnahme von 8 protest, und 3 ifraelit. Kamilien, fammilich zur ta th o ti fch en Religion. Die bereichenbe

Sprache ift bie bohmifch e.

Die vorzäglichften Ertrags = und Erwerbs quellen bes Dosminiums besteben in Landwirthschaft, verschiedenen technischen Gewersben und Laglöhnerarbeiten. Die zum Behuf ber Landwirthschaft verswendbare Bobenfläche betrug nach bem Katastral = Zergliederungssumsmartum pom K. 1832:

|                      |   | Dominicale. |      | Rust.       | icale.        | Bufammen. |        |
|----------------------|---|-------------|------|-------------|---------------|-----------|--------|
| ,                    |   | Soc.        | DRI. | Zod.        | URL.          | 3040-     | D.R.L. |
| An aderbaren Felbern | ٠ | 973         | 1414 | 2710        | 410           | 3684      | 224    |
| = Triefchfelbern .   |   | 10          | 530  | 118         | 629           | 128       | 1159   |
| = Biefen             |   | 102         | 453  | 35          | 162           | 137       | 615    |
| = Garten             | • | 23          | 928  | 41          | 513           | 64        | 1441   |
| = Teichen mit Biefe  | n |             | •    | • "         | •             | ·         |        |
| verglichen           | • | 14          | 1344 |             | <del></del> ' | 14        | 1344   |
| = hutmeiben zc       | ٠ | 27          | 231  | 61          | 1556          | 89        | 187    |
| = Weingarten         |   | 1           | 304  | <del></del> | . +           | · 1       | 304    |
| = Waldungen          | ٠ | 943         | 101  | 89          | 5.75          | 1032      | 676    |
| lleberbaupt .        | _ | 2006        | 595  | 3050        | 645           | - 5152    | 1150   |

Der Boben ift von mittelmäßiger Fruchtbarteit, besonders auf ben tiefet gelegenen Grunden, wo die Dammerbe nicht, wie an den Abhansen, burch Regengusse weggeschwemmt werden kann. Man baut die gewöhnlichen Getraibegattungen, Knollen= und Murzelgewächse, auch hopfen und etwas Flachs. Obstbau sindet sowohl im Freien als in Garten Statt. Weindau wird nur in einem obrigkeitlichen Weingarzten getrieben.

Der landwirthschaftliche Biehft and war am 30. April 1833 :

| bei ber Obrigfeit.                                                         | bei ben Unterthanen.                                                                    | Bufammen. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe 16 (Alte)                                                           | 104 (93 Alte, 11 Fohlen)                                                                | . 120     |
| Mindvieh 170                                                               | 561                                                                                     | 731       |
| (4. Zuchtstiere, 7 junge<br>St. 118 Rübe, 35 Rass<br>binnen, 6 Zugochsen.) | (1 Zuchefft., 1 junger St.,<br>Kühe, 196 Kalbinnen, 6 M<br>ochfen, 79 Zugo., 1 junger 8 | oft=      |
| Schafe 1669 (1810 Alte, 359 Lam.)                                          | 1849.<br>(1456 Alte, 393 Lämmer)                                                        | 3518      |

Der obrigkeitliche Biehftand zeichnet fich besonders burch Sorgfalt für eble Racen aus. Außerdem wird auch von mehren Sinwohnern Schweine = und Geflügelzucht, nebst etwas Bienenzucht getrieben.

Die Walbung en bestehen haupitacitich in Rabelhols, vorzüglich Rlefern, nebst einigen Berchen : Beständen, Eichen, Erlen und Gebasschen von Birten, Beisbuchen, Linben und Safelkauben. Den Abfah

bes über ben eigenen Bebatf gefchlagenen holges gefchieht nach ben um-

liegenben Ortichaften, vornehmlich nach Deinit gu.

Der bem Areale angemeffene Wilb ft an b besteht in Safen, Rebebühnern und Fasanen; bie Lestern werben in einem eigenen Fasangareten bei Reu = Koschatet, ber mit 100 Stud hommen befest ift, gezogen; Der Abfah ber Fasanen geschieht meistens nach Sachsen.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Deconomie bestehen & Daifee hofe, (zu Reu-Roschatet, Ober-Giwno, Anter-Siiwno, Attons und Rojowih) fammtlich in eigner Regte. Auch hat bie Obelgfeit in Reus

Rofchatel eine Botaften = Gieberel.

Mis to da ischer Industrie beschäftigten fich am Ahsange bes 3. 1832 in Allem 86 Meister und Gewerbshetren, 8 Gesellen, 16 Lehri linge und andere Hilfsarbeiter, zusammen 54 Personen. Man jählte im Einzelnen: 3 Branntweinbrenner, 1 Fleischhauer, 1 Getraibehanbler, 1 Glaser, 1 Maurermeister, 1 Müller, 1 Schosser, 3 Schmiebte, 6 Schneiber, 4 Schuhmacher, 3 Tischler, 2 Magner, 1 Weber und 1 Ziegelstreicher.

Das Sanit ate = Per fonale besteht in 1 Bundarzte (ju Reus

Roschatet) und 2 Bebammen (ju Dber = und Unter = Stimno).

Mit ben umliegenden Orten fieht bas Dominium blog burch Land we ge in Berbinbung. Die nachfte Do ft ift in Benatel.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften :

1. Reus Rofchatet (Nowy Boffatta), in einet von Angoben ums gebnen Bertiefung , am linten Ufer bes Rlototid's Baches , 4 St. fw. von Jung : Bungiau , D. von 18 h. mit 118 E. (worunter 1 ifrael. Famitie), hat ein mahriceintich fcon im XV. Zahrhunderte erbautes, aber noch feht wohl exhaltenes und bewohnbares, ein Biered bilbenbes Schlof, mit einem gu einem Bier = und Rudengarten umgefchaffnen Ballgraben , aber welchen ins Junere bes Gebaubes zwei Bruden führen, bie ehemals aufgezogen wet's ben tonnten. Die Schloftavelle (jur beil. Rutter Gottes) enthalt ein altes, werthvolles Gemalbe auf Bolg, bie Rreuzigung Chrifti vorftellend, von einem unbekannten Deifter. Ferner befindet fich in Reu = Rofchutet: 1 obrett. Amth. mit ben Rangleien bes Birthich aftsamtes, 1 Braub. (auf 22 Raf 1 Eimer), 1 Branntweinb., 1 Mbf., 1 Schaf., und etwa 1/4 St. abfeits vom Orte 1 Mhl. (von 4 Gangen nebft 1 Brettfage) und 1 gafenengarten mit 1 Jagerh. Das D. ift nach Unter - Sliwno eingpf., bat aben eine eigne Filialfdule. - 2. MIt=Rofdatet (Grary Boffatta), 1/4 St. w. von Reu-Roschatet, an einer Berglebne, D. von 24 f. mit 211 E., nach Unter = Sliwno eingpf. — 3. Ober = Sliwno (Horen) . Glimno) , 3/4 St. fo. von Reu-Rofcatet, auf einem Berge, D. von 53 D. mit 407 G. (worunter 4 proteft. Familien), ift nach unterselliwns einapf. bat aber eine eigne Rilialfirde unter bem Mitet bes beil. Dartin B., welche icon 1384 einen eignen Pfarrer hatte. Anberbem if hier 1 Mbf. mit 1 Beamtenswhn., 1 Schaf. und 1 Jagerh. 3m 3. 1350 gehörte Ober : Slivno bem Peter Krabice von Weitmublisund Slimna, einem Bruber bes bobmifden Gefchichtichreibers Benefc von Beitmühl. (S. Schaller a. a. D. S. 140 und 141.) - Rimne (Afie wno), 11/2 St. ö. von Reu-Kofchatet, D. von 21 h, mit 186 C., ift ned Unter: Glimno eingpf. Die Dortt. befigt bier einen Ruftikal-hof.

Bon folgenden Dorfern geboren Intheile ju ftemben Dominien:

Metaliba, unbellebil auf eines Midibl. De enelder volus Oftereb. Mid-flote eine Stufen führen. Gingenfarrt find, aufer Sorta felbet, ber Marte Brobes, boe Di. Drufden nabbe Mbi. Pobbrafdis in Drafchia. Am Singe bee Bernes fight bie von bem im 3. 1771 verfleringe Mearres Rabang Ren. Rippel erbaute und mit 100 fl. Kapital betirte Drie pat. Lapelle jur Geburt Chrifti, worin an Bochentagen Defie ace lefen wirb. - 2. Brobes, 1/4 St. no. von Borta, am linten ufer ben Rier und an ber Chaufiee von Jung : Bunglau nach Prag, unterthaniaer Martifleden von 115 D. mit 792 C., bie von Aderbau, Biebaucht und verfdiebnen Inbuftrial-Gewerben leben ; hat 1 Schule, 1 obritt. Branntweins brennerei und 2 Eintehrt.; 1/4 St. fl. vom Orte liegt ber obriti. Dif. Rembof (aud Chataupet und Cinow genannt), nebft 1 Segert, und 1 Gebloben. And bie 1 St. entfernte (nach En fc the win efngpf.) Gine foicht Belen a , aus 1 Birthib. (bat ,, Bubenwirtich.") und 1 Barate bes Rebent. ift zu Brobes conferibirt. - 3. Denfico w (denflow), 1/4 Gt. n. son Seria . rechts von ber Mer auf einer Anbobe . D. won 47 S. mit 320 G., bat 1 Mbf. und 1 Coul. Much fiebt bier noch ein alter Thurm, ben Meberreft ber im Bojahrigen Kriege vollende gerkorten Burg ber Berren nam bruffoma. In der Rabe find Rale und febr aute Canbftein : Bruche. -4. Lufdtienis (Auffrenice), 1 St. o. von Borta, zu beiben Geiten ber Chauffee von Jung = Bunglau nach Rimburg, ansehnliches D. von 65 &. mit 420 C., hat 1 obrett. Diff. und 1 Schaf. In ber Mitte bes Dorfes befinbet fich bie Bfarrfirde unter bem Sitel bes h. Mattin, aber welche, fo wie fiber bie biefige im 3. 1793 neu gebaute Soule, bie Dbrigfeit bas Patronaterecht ausfibt. Die Rirche batte fcon im 3. 1387 ihren eignen Bfarrer. 3m Suffitentriege wurde fie burd bie Zaboriten gerftort und. wie bie Biodeninichreften jeigen, erft im 3. 1629 burd ben bamaligen Bes figer von Lufchtienis, bem 2. 2. General Grafen Gottfrieb Beinrid son Pappenheim, wieber aufgebaut. Bom 1652 bis 1608 verwatteten bier bie D. D. Minoriten aus Jung = Bunglau bie Geelforge. 3m 3. 1608, we ber Befiger, Jatob hermann Graf von Gornin, bas Piariften - Collegium ju Rosmanos ftiftete, murbe bie Mbminis ftration ber Sirche ben Prieftern biefes Orbens übertragen. Erft im I. 1760 erhielt fie burd bie Bittme bes Jofeph Ritter v. Scherger und Rleine mühl, in Rolge lehtwilliger Unordnung ihres verftorbnen Gemable, wieber einen eignen Pfarrer, für welchen auch in ben 3. 1751 und 1752 bas noch bestehenbe Pfarrgebaube, so wie die bis 1793 bestandene Soule, aus bem Rirchenvermogen errichtet wurde. Die eingepfartten Ortichaften finb. außer Lufchtienis fethft: bie Einschichte Belena (L Brobes), bas 1/2 St. außerhalb bes D. Enfatienie an ber Strafe liegenbe unbewohnte Euffchlößden Sansfouci, fo wie bie fembhitt. Dfr. Boberab und Rieins Augezd.

Bon folgenben frembherridaftliden Derfern befit bas Dos

minium Brobes fleine Antheile, und zwar:

6. 1 D. mit 4 C. vom D. Roforie ber Oft. Dobrawis. — 6. 1 h. mit 4 C. vom D. Remticis berfelben Oft. — 7. 1 h. mit 5 C. vom D. Libich ow berfelben Oft. — 8. 1 p. mit 3 C. (bie Myl. Pobbrafchie) vom D. Drafchie ber Oft. Benatet. — 9. 2 p. mit 4 C. vom D. Arnsto bes gleichnamigen Gutes (vie St. Georgen-Myl. und 1 Wirthis).).

# Altowiads Prous Auft Defin v faminir Remer

Diefed Gefammt-Donntnehm liege beisammen auf ber ventzen Seine ber Jer- und gränzt in Rorben an Me Donninlen Ministe, Große Mopping und Kosmanos; fn Offen an Kriffo, Stranswund Beobet, in Giben an Brandets (Kaukimer Kveises), Wrutis, Koschatel und Weinik, in Westen ebenfulle an Weinis, Lieblis, Gepin, Große und Klein und Wisher Lobets, Geben, Große und Klein und Weinis, Lobets.

Bon ben einzelnen Gutern, welche gegenwartig biefes Gefannmes Dominium bitben : territert toir bie felthern Beffeer nur unvolltfanbig. Beano war vom XIV. bis gur gibellen Balfte bes XVII. Nahrhanderts an Einenthum ber baben ben Ramen führereben Mitter Bgenffn'. att belder Ramille noch 1680 bie Briber B gen fen von Dros rabe, unter ber Bormunbichaft ber De artwellfana Rofalia Bančura, geb. Bzenfep von Prorube, als Beffer von Beino ticheinen. Groß = und Alein = Horta, Cetno und bas Dorf Aetutomit murben 4023 bem Mitter Riflas Bersborf fober Gerftorf) confiecirt und bem Ritter Georg Benedift Bewot bon Deter &borf um 20500 Chod meign. tauflich überlaffen. (G. Rieggers Materialien ic. 1X. Beft, S. 22). Bon biefem gelangte bas Out Groß= Borta an ben Ritter Johann Benjamin Benpt von Petereb orf (+ 1659). Bom 3. 1689 an folgten nachftebenbe Befiber von Groß=Borta auf einanber: Anna Barbara Staffinn von Balmerob, geb. Laubfen von Laub; 1692 Freihert Ftang bon Aleb eleberg; 1717 ber f. f. Geheime Rath Frang Jofe ph Graf Ochlid von Daffaun und Weißtirden; hierauf Ratha= tina Sylvia Grafinn'Schti &, geb. Grafinn Rinsty, von welder bad Gut am ben Grafen Johann Jaadim Dadita, Beffer bon Begno, vertauft murbe. Diefes Lettere mar im 3. 1699 an ben t. t. Rreishauptmann bes Bunglauer Breifes, Tohann Rubolph Baruba Freiherrn von Suftican, von diefem im J. 1714 an ben Grafen Ernft Baroflam von Schus und Leppoldsheim, herrn auf Benatet zc. zc., und hierauf 1725 an ben erwahnten Grafen Johann Joachim Pachta Freiherrn von Raphofen, herm ber herrschaften Gabel, Balten, Demeflowis, Radaun und Li= boch gelaugt. Auf ihm folgte fitr 3. 1743 ber f. t. Geffeime Rath und Landrechts : Praffident Rean ; Jofeph Reichegraf von Dachta und Freiherr von Raphofen, Berr ber Berrichaften Gabel, Batten, Laben, Remeflowis, Groß: Borta, Bogetin und Softina, nach beffen Tobe 1799 biefe Dominien burch Lestamente-Erbfolge an ben gegenwärtigen Befiger, grang Grafen von Dach ta, Freiherrn bon Raphofen, übergingen. Rabaun und Liboch (im Leitme= tiber Rreife), bie unter bem Grafen Johann Joachim Pachta mit Bezno vereinige: waren, gelangten nach beffen Tobe an feinen zweiten Sohn Erneft; Groß = Horka und Bogetinwurben im 3.1745 burch ben Grafen Rrang Joseph vom Grafen Leopold Kinsty getauft. Demeflowis hatte Graf Johann Joachim icon fruber pan der Familie der Grafmiffi eufen till de derechen. (S. i Leutseff: Kounthuch Litt. A. Tom. IL. Fol. 213.)

Die Oberstäche bes Gebietes ist sehr uneben; boch erheben sich nirsents ehemmtende Bengenmade einzigen Memaster ist wei Won Skaliko aus Nordwelken hernklommender A. wan weit (ober Sier en i gere) aus weicher von hier auf das Sebiet der Hit. Andio übergebt, und sich dort in die Iseverziest. In den Gehängen seines Thales ischen sich dauch hier Auch er sand fich kan, und der ihm aufgelägente sandige Plane retalk als die Fesaren, welche, die ifeste Unterlage des Box dens bilben.

Die aus: 1749 Seelen bestehende Benolkerung bekennt sich der Mehrgahl, nach zur katholischen Religion. Mur. in Beznoz Nemastavib und Llein-Daubravih leben einige protestantische und if acetitische Kamilien. Die herrschende Spuache ist die dobe mische mit Ausnahme des Dorfes Wogetin, wo meistend Leutsche gesprochen wird.

Die vonzüglichste Rahnung & ... und Ergra geque the ift die Loudwirthschaft. Die bazu vermenbhare Bobenstade betrug nach bem Rasalktal = Berglieberungelummarium vom L. 1832:

| ↓≥ f → the second of the | Domi | nicale. | Ruff | tcale. | Bufammen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300. | ,□£1.   |      |        | 30d. DRI. |
| In aderbaren Felbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1525 | 647     | 2297 | 1080   | 3823 127  |
| = Trifchfelbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 35   |        | 35, 1016  |
| # Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34   | 1231    | 15   |        | 50 364    |
| Sarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   | 425     | 67,  | 31.    | 98 456    |
| = Butmeiben tt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164  | 1383    | 39   | 820    | 204 693   |
| = Balbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 670  | 870     | 18   | 759    | 689 29    |
| Heberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2426 | 1356    | 2473 | 1239   | 4900 995  |

Die Oberfläche ber Adergrunde besteht theils aus schwarzem, theils aus rothem Lehmboben, welcher im Ganzen hinlanglich fruchtbat ift. Man baut die gewöhnlichen Getralbearten, auch hopfen und einige andere Kelbfrüchte.

Den Stand ber Bieb gucht zeigt folgenbe Heberficht vom

| 30, April 1833:           | the state of the s |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber Dbrigheit.            | ber Unterthanen. Bufammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pferbe . 28 (Alte)        | 101 (62 Alte; 39 Fohlen) . 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rindvieh 135              | 541 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (4 Buchtftiere, 85 Rube,  | (5 Buchtfliere, 1 junger Stiet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A4 Ralbinnen, 2 Bug=      | 428 Rühe, 80 Kalbinnen, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ochsen)                   | Bugochfen, 8 junge Debfen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schafe 2420               | 1696 4116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1783 Alte, 637 Lammer)   | (1273 Alte, 423 Lammer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Außerdem wird von ben Gir | mohnern auch Schweine =, Ganfe = unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

etwas Bienenzucht getrieben. Bur Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Grunde bofieben fechs Daierhofe in eigener, Regie. Die Balbungen find in 5 Reviere eingetheilt. Die Jagb befdrantt fich auf einen mafigen Bestand von hafen, Rebhühnern und

einigen Reben.

Mit Polizef = und Commerzial=Gewerben beschäftigten sich am Anfange bes J. 1832 auf bem ganzen Dominium 50 Meister und Gewerbsherren mit 22 Sesellen und 12 Lehrlingen, zusammen 84 Personen, namentlich: 2 Bäder, 2 Büchsenmacher, 2 Kasbinder, 2 Kleischhauer, 3 Glaser, 4 Leinweber, 3 Maurermeister, (6 Gesellen), 1 Rauchsanztehrer, 1 Riemer, 1 Schosser, 4 Schmiedte, 5 Schneider, 9 Schuhmacher, 1 Seisensieder, 1 Seiter, 1 Steinmet, 4 Kischler, 2 Wagner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 Wagner und 1 Zimmermeister (4 Gesellen). Zum Handeltschieder, 2 kischler, 2 Maren und 1 Zimmermeister (4 Gesellen), und handeltschieder, 2 kischler, 2 Maren und 1 Zimmermeister (4 Gesellen), und ber Verkehr bes schräfte sin Strenis sind höchst unbedeutend, und ber Verkehr bes schräfte sich auf etwa 12 Buden und Stände.

Sanitats=Perfonen find 1 Wunbargt (in Begno) und 3 ges

prufte Bebammen (in Bejno, Remeflowis und Strenis).

Bur Unterftugung ber Armen haben fich feit bem 1. Ottbr. 1831 fammeliche Einwohner bes Dominiums verbindlich gemacht, jährlich bie Summe von 400 fl. C. M. beizusteuern, mit welchen 32 Arme zu betheilen find. Aus ben Ueberschuffen hatte sich am Schluß bes genannten Jahres bereits ein Stammvermogen von 70 fl. 37 Er. C. M. gebilbet.

Die Berbindung bes Dominiums mit ben Umgebungen wird burch gewöhnliche Landwege unterhalten. Durch Bezno geht einerseits bie Strafe von Jung = Bunglau nach Meinit, andererfeits bie von Benatet nach hir sch berg. Die nächsten Post en find in Jung = Bunglau und Benatet.

Es geboren folgende Drtichaften gum Dominium :

1. Begno (auch Groß. Begno, Welity Begno), 2 St. fw. von Jung = Bunglau, auf einer Anbobe, D. von 109 D. mit 678 G. (worunter 4 proteft. Familien und 1 ifraelitifde), ift ber Imtsort bes Dominiums und hat 1 obriti., vom Grafen grang. Jo fent von Dachta ertautel Schlos, welches im 3. 1817 am 8. Rov. jum Theil abgebraunt ift, 2 Minf., wovon ber eine, bei bem fich auch eine Schaf. befindet, ben Ramen & Leins Begno führt, eine Pfarrtirde unter bem Litet ber b. Apoftel Detet und Paul, welche icon 1369 beftanb, im 3. 1750 vom Grafen Rrank 3 o feph von Pachta von Grund aus neu grbaut und im 3. 1764, nachem am 12. Juli 1763 ber Thurm vom Blig getroffen, und mebft ben Gloden vom Feuer zerftort worben war, burch benfelben Grafen, grang 3ofeph, wieber mit einem neuen Thurm und Geläute perfeben murbe. Im folgenben Sahre ließ er auch bas jehige schöne Pfarrgebaube auf eigne Raften gang nen berftellen. Das Patronat biefer Rirche befist, nebft bem ber Schute im Begno, bie hiefige Grundobrit. feit bem 3. 1724 gemeinfchaftlich: mit' bem Grundherrn bes benachbarten Dominiums Große Bidelis, in ber Art, bas Begno gwei Mal nach einander, bas britte Mal aben Gros Both et is bie erledigte Stelle befest. Die eingpf. Ortschaften find, außer Begno felbft und ben bagu gehörigen Ginschichten, bie bichftl. Dfr. Remit flowie um Aleins Daubrawis, die frmbhichftl. Gowinka, Großa um Atesw Bichelis, Arufdina und Petto. Die Schule in Bezno ift im 3. 1825 exweitzet und renovirt worden. Unter der Saufergahl von Bezio sind auch der Mys. und das Jägerh. Waldel ale aber haget, 1/2 St. ms. vom Orte, und das hegerh. Sizoret, eine tleine 1/2 St. s. vom Orte, begrissen. Bezwo war der Geburtsort des verst. Weihbischofs zu Prag, Anton Wostann.—

2. Reme flowit, 1/2 St. sw. von Bezno, D. von 42 h, mit 223 S. (worunter 7 protestantische Familien und 1 israelitische), hat 1 Mys. und 2 Schl. — 3. Große de Orta; 3/4 St. und. von Bezno, ein auf einer Andstend, eingest must 1 Schäft, jusammen 11 C. enthaltend, die nach Struntz eingest. Ale in orte find hier noch einige Trümmer einer alten Mitterburg. — A. Ale in orte fich hier noch einige Trümmer einer alten Mitterburg. — A. Ale in orte kræse, Orth, von Bezno, an der von Luntz 1 protest, wid 1 ifraelitische Familie), ist nach Strenie eingps. d. Nothus istaelitische Familie, auf einer Andshe, D. von 34 H. mit 167 C. (worunter 1 pratest und 1 israelit. Familie), ist nach Strenie eingps. und gehörte ehemals zum Gute Große Aprila. — d. Weget in, 4 St. nw. von Bezno, D. von 28 h, mit 146 C., ist nach Strenie eingpf.

Bon folgenben Orticaften geboren Antheile gu frem bon Dominien: 7. Strenig, 3/4 St. no. von Bezno, an bem von Ctatto tommenben Rowaner Bache, unterthaniger Martifleden von 49 S. mit 265 G., von weichen 1 . b. , bie 1/4 St. fo. am Bache liegenbe Poblegter = Duble, mit 5 C. gum Gute Cowinta gehort, hat bas Recht 3 Sahrmartte gu batten (en ben Montagen vor Philippi und Jatobi, nach Maria-Geburt und vor Martint), bie aber febr unbebentend fint (fiche oben). Die hiefige Pfarrtirde ju St. Bartholomai fteht, nebft ber Odule, unter bem Datnongte ber Dbett. Gie tommt icon im 3. 1384 als folde vot, boch weiß man nicht, wann bast jestige Gebaube etrichtet worben. Die Matriten beginnen mit bem 3. 1640. Im Innern ber Rirde find Weabmaffer ber herren Elufat von Rofeles, aus ben 3. 1576, 1573 unb 1379. Gine gepfarrt finb, außer Strenie felbft, bie bftl. Dfr. Große um Rieine Porta, Wogstin und Rolytowig, fowie die Amdhichti. Pétis toget, Rehnic (G. Krnfto), Rimerig, Obers und Unters Cetno (C. Rimeria). Wan findet in den Matrifen diefer Kirche unter andern auch angementt, baf am 20. Bull 1680 getauft worben fen : "Rrang Daniel, Gehn bes Dochgeb. heren Engelhatt, ber Beit Stabthauptmann in Cheenta," and will baraus follegen, baf Strenis bamals eine Stabt gamelen fin. Weber ble ebemülfde kleine Kircle zu St. Kathatina, 1/4 Gs. nour Corents auf einer Anthobe im Marte, welche foon um bie Mitte bod varigon Sahrhunberts in Erammern lag, find teine Radrichten vorhandet. - 8. Abe in's Daubt am fo (Daubrawilfa), 3/4 St. n. von Maska, an der Strafe nach Stefcherg, D. von 34 h. mit 180 C. Davon befit Begna 15 Du mit 78 G. (worunter 3 proteft. und 2 ifraeittifche Bamilien) ; won den übrigen gehören 19 jum G. Rim eris unb 6 jum G. Afdentis. Das gange Dotf ift nach Begno eingpf.

Bon folgenben frem bhernichaftlich en Borfern befit bus Domi-

mium Begno fieine Antheife :

B. M uteraCoone, a St. n. von Bezno, um linten ufer bes Kowaner Baches, din nach Strent's eingef. D. bes G. Rim etig, von welchem A H. mit 64 Et Hisper gehören.— 10. Pfetitogel (Péritogel), 1½ Cf. in. von Bezno, D. der hie, din fto; bavon gehören & h. mit 18 C. zu immund au — 12. Be hie, 1½ St. nö. von Bezno, ein nach Strent's acings G. der phi. Avnfto; Bezno besicht davon 9 H. mit 48 C.—

12. Boret fc (Boret), 11/2 St. uw. von Bezno, ein nach Stalfto (B. Rimetig) eingpf. D. bes Gutes Groß: Bifchelis; zu Bezno gehören bavon 20 h. mit 109 G.

## Allodial: Gut Brutit mit Gufchno.

Dieses Dominium liegt westlich von ber Jer, zwischen ben Domis nien Melnit in Rorben und Westen, Koschatet in Suben und Bezno in Often.

Dir utis geborte nebft bem benachbarten Lieben (bas jest ber Berrichaft Repin einverleibt ift), ju Unfange bes 30iabrigen Crieges bem Bengel Brian von Datras, welchem nach ber Schlacht auf bem Beifen Berge beibe Gutet confidert und bem & Rath unb Unterfammterer ber t. Leibgebingftabte in Bohmen, Philipp Ra= brigins Ritter von Rofenfeld und Sobenfall, ber fie mit bem auf biefelbe Art erworbenen Gute Repin vereinigte, um 55765 Sood 20 Gr. taufich überlaffen murben. (G. Rieggers Dateria: lien ac. IX. Beft, G. 44.) 3m XVIII. Jahrhunderte gehörte Wrutis nebft bem Bofe Guichno gur Berrichaft Rrnfto, murbe aber im 3. 1800 burch Bertauf an ben Freiherrn Bengel Ubello von Sieg burg babon getrennt. Bon biefer Beit an gerieth es nach und nach ebenfalls burch Bertauf in die Banbe verschiebener Befiger, und gelangte unter anbern auch im 3. 1818 an ben t. t. Felbmarfchalls Lieutenant Rarl Aurften von Roban, welcher et nebft bem benachs barten Gute Groß-Bichelis und einigen andern Befigungen, im 3. 1824 gegen bie Berrichaft Sem il und bas Gut Geffenes an ben Gigens thumer biefer Dominien, Ja tob Beit, austaufchte. Wrutig und Sufdno wurden jest in Sinfict ber Stonomifchen Bermeltung mit Groß=Bichelis vereinigt, fpaterhin aber, als Letteres an bie Brus ber Frang und Johann Doftal verfauft wurde (f. G. Große Bichelis), wieder unter eigene Bermaltung gestellt. (C. Landtaff. Saurth. Litt. A. und gwar: G. Wrutis, Tom. XVII, Fol. 1., und S. Sufchno Tom. XXIV. Fol. 1.)

Die Oberstäche bes Ganzen besteht, wie bei ben benachbarten Dosminien, aus größtentheils flachem und lehmigem Boben, bessen Unterslage Plänerkalk und Quabersandstein Boben. In der südslichen Seite sließt in einer von Sowinka kommenden Thalvertsesung der vom Gebiete der Herrschaft Bezon kommende Klokotsche (ober Qualls) Bach westwärts nach Koschatek und ergießt sich weiterhin in die Elbe. Mangel an gutem Trinkwasser ist anch hier ein brüdenzdes Uebel. Der Teich bei Wrutik enthält, obwohl er der Große Kischteich (Welky Rybnik) gewannt wird, nur wenig Fische, und man benutt von ihm bloß das häusig vorhandene Schilf zum

Dachbeden.

Die Bevbleterung betrug 1830: 297 Seelen. Die Hauptbe-fchäftigung ift bie Landwirthschaft, ju beren Betrieb, nach bem Kataftral= Berglieberungssummarium vom J. 1852 folgende Bobenfläche vorhansben ift:

#### T. But Mrutis.

| ,               |      |     |   | Ð | om in               | tcale.      | Rufti              | ale.         | Bufan       | ımen.      |
|-----------------|------|-----|---|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|------------|
| In aderbaren §  | ielb | ern |   |   | 30 <b>4.</b><br>321 | □£1.<br>950 | 30 <b>4)</b><br>72 | □\$1.<br>717 |             | □R1.<br>67 |
| = Wiesen        |      |     |   |   | 36                  | 1033        |                    |              | <b>5</b> 6  | 1033       |
| = Garten        | -    |     |   |   | 1                   | 1438        | -                  | 1217         | 2           | 1055       |
| = Sutweiben zc. |      |     |   |   | 29                  | 599         |                    |              | 29          | 599        |
| = Balbungen     |      |     |   |   | . 72                | 1354        |                    |              | 72          | 1354       |
| Ueberhaupt .    | •    | •   | • | • | 462                 | 574         | . 73               | 334          | <b>5</b> 35 | 908        |

#### II. Sof Sufdno.

Dominicale, Rufticale, Bufammen.

| Un acerbaren Felbern | • .  | . ೫೦ಥ<br>• | □£1.<br>799 | 30 <b>4</b> 0- | □.ai.<br>583 | 30 <b>4)</b><br>169 | □£1.<br>1382 |
|----------------------|------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| = Biefen             |      | . 1        | 974         |                | . —          | 1                   | 974          |
| = Garten             | •    |            | 804         | -1             | 164          | · 1                 | 968          |
|                      | ٠    | . 10       | 538         |                |              | 10                  | - 538        |
| = Walbungen          | • '. | . 31       | 1018        | 10             | 23           | 41                  | 1041         |
| Ueberhaupt           | •    | . 124      | 933         | 100            | 770          | 225                 | 103          |
| man man and a        | •    | . 462      | 574         | 73             | 334          | 535                 | 908          |
| Im Gangen            | •    | . 586      | 1507        | 173            | 1104         | 760                 | 1011         |

Der tehmige Boben ift mittelmäßig fruchtbar und erzeugt alle Getralbegattungen und mehrere andere Felbfrlichte. Auch Doftkultur wird in vielen Garten und auf ben sbrigfeitlichen Grunden im Freien getrieben.

Der Biebftanb war am 30. April 1833:

| bei ber Dbrigfeit.     |                          | fammen, |
|------------------------|--------------------------|---------|
| Pferbe 8 (Alte)        | 6 (Alte)                 | 14      |
| Rinbvieb 28            | 68                       | 96      |
| (13 Rube, 2 Ralbinnen, | (55 Rube, 4 Ralbinnen,   | , .     |
| 13 Bugochsen)          | 6 Bugochfen, 3 junge D.) | • ,     |
| Schafe 932             | 106                      | 1038    |
| (736 Alte, 196 Lammer) |                          |         |

Die Balbungen bilben ein einziges Revier und enthalten bloß Rabelhotz; ber jährliche Ertrag wird von bem Dominium felbft verbraucht.

Die obrigheitlichen Grunde werden burch ben Maierhof zu Mrutig in eigener Regie bewirthschaftet, Der Sufchner Sof ist zeitweilig verpachtet.

Mit technischen Gemerben und Sanbel beschäftigten sich iam Anfange bes 3. 1832: 1 Bierschänker; 1 Branntweinbrenner, 1 Brauer, 1 Faßbinder, 2 Krämer, 1 Schmiebt, 1 Tischler und 1 Bafenmeister, gusammen 16 Pensonen.

Dit ben benachbarten Orten feht bas Dominium nur burch Lanb = woge in Berbindung. Die nadite Doft ift in (Alt=) Benat et.

Die Drtichaften finb :

1. Brutis (Wentice, and zum Unterschiede von andern Orten desek Ramens, Kropacowa Wentice),  $3\frac{1}{2}$ St. fw. von Jung-Bunglau und 2 St. nw. von (Alt-) Benatet, auf einer Anhöhe am Rande eines Ahales, ein nach Unter-Slim no (Pschft. Roschatet) eingps. D. von 50 h. mit 26T G. (worunter 2 Fraeliten-Familien), ift der Sig des abritl. Wirthssich antes, und hat 1 Mehr., 1 Schäft., 1 Jägerh., 1 Kräuh. (auf 8 Fah), 1 Branntweinh. und 1 Wasenmeisterei. — 2. Su sch no,  $\frac{1}{2}$ St. d. von Wrutis, im Thate, etwas n. vom Rlototsch Bache, ein zur Pschst. Brandeis (Kaufimer Kreises) gehöriges und nach Kutten thal (berselben het.) eingps. D., von welchem 5 Rummern mit 30 C. den hieher gehörigen do 6 Susch no bilden.

## Fibeicommig, Berrichaft Rofchatet.

Diese herrschaft liegt westlich von ber Sfer, größtentheils am linken Ufer des Klototsch = Baches, zwischen den Dominien Kepin und Wrutig in Norden, Bezno und Benatet in Osten, Brandeis (Kaut. Kr.) und

Reinit in Guden, Meinit und Lieblig in Beften.

Der gegenwärtige Befiger ift ber t. t. Geheime Rath, Staats = und Confereng=Minifter ic. oc. Frang Anton Graf von Rolowrat= Liebfte in fto, welcher biefe Berrichaft nach bem im 3. 1829 erfola= ten Tobe ber vorigen Befigerinn Johanna, verwittmeten Grafinn Cavriani, aeb. Grafinn Rolowrat = Dowohrabfen ererbte. Die alteften bekannten Gigenthumer von Rofchatet find, nach bem bes reits von Schafler angeführten Quellen, die Berren Rrabice von Beitmubl (Beptmil). Dorothea, eine Tochter bes Benefc von Weitmubl, Burggrafen ju Rarleftein, vermablte fich im 7. 1486 mit Bengel Begbruficty von Rolowrat und erhielt. Rofchatet als Beirathegut. Bon biefer Beit an blieb baffelbe in unun= terbrochenem Befige bes Saufes Rolowrat, aus welchem ber im 3. 1802 verftorbene Besiger, Frang Unton Reichegraf von Rolomrats Rowohrabfen, f. f. Geheimer Rath und hoffammer = Prafibent, biefe Berrichaft ber verm. Grafinn Claubia von Dilocinfty, geb. Grafinn Rolowrat = Dowohrabfty binterließ, von melder fie, nach beren Tobe im 3. 1804, an bie lette Befigerinn, bie oben ermabnte Grafinn Johanna von Cavriani, geb. Grafinn Rolo : wrat=Romohrabfen gelangte. (S. Landtaft. Sauptb. Litt. A., Tom. X. Fol. 153.)

Die Oberstäche des Dominiums ist zwar sehr uneben, hat aber keine durch befondere Ramen ausgezeichnete Berge. Unter dem aus rothem Lehm, Thon und Sand bestehenden aufgeschwemmten Lande besindet sich sand bestehenden aufgeschwemmten Lande besindet sich sand unter diesem Quaderfandsteine Muschelwerkeineruns gen führt, und unter diesem Quaderfandstein. In der Richtung von Often nach Besten und dann nach Südwesten zieht sich das Thal des Klototsch oder Dugle Baches, welcher, vom Gebiete des Gutes Sowinka und der Aszung konnend, südlich von Wrutis vorbei durch Reus und Alts Koschatet sließt und dann auf das Gebiet der Hst. Lieblig übergeht, um unterhalb der Rothen Mühle in die Elbe zu fallen. Bon den ehemaligen drei Teichen ist nur nach der

Ren=Lofd atefer vorhanden und mit Kurpfen befegs; ber Alts Rofchateter und ber Lojomiger find in Felber und Wiefen umgeschaffen: worden.

Die Bevolteung war im J. 1830: 1500 Geelen ftart. Die Einwohner betemmen fich mit Ausnahme von 8 prote ft. und 3 ifra elit. Anmilien, fammilich zur ta th oti fchen Wellaton. Die berrichende

Sprache ift bie bobmifche.

Die vorzüglichten Ertrags = und Erwerbs quet len bes Dosminiums bestehen in Landwirthichaft, verschiedenen technischen Gewersben und Lagischnerarbeiten. Die zum Behuf ber Landwirthichaft verswendbare Bobenfläche betrug nach bem Ratastral = Bergliederungssumsmartum pom %. 1832:

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Domii          | Dominicale. |      | icale.   | Bufammen. |        |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|------|----------|-----------|--------|
|                                         | ` <b>30</b> 0. | □xi•        | Jod. | URL.     | 300.      | □ÆL.   |
| An aderbaren Felbern                    | . 973          | 1414        | 2710 | 410      | 3684      | 224    |
| = Triefchfelbern                        | . 10           | 530         | 118  | 629      | 128       | 1159   |
| = Wiesen                                | . 102          | 453         | 35   | 162      | 137       | 615    |
| = Garten                                | . 23           | 928         | 41   | 513      | 64        | . 1441 |
| = Teichen mit Biefer                    | t              | •           | •    | •        |           | •      |
| verglichen                              | . 14           | 1344        |      | <u> </u> | 14        | 1344   |
| = Sutmeiden 2c.                         | . 27           | 231         | 61   | 1556     | 89        | 187    |
| = Weingarten                            | , 1            | 304         | _    |          | 1         | 304    |
| = Waldungen                             | . 943          | 101         | 89   | 5.75     | 1032      | 676    |
| lleberhaupt                             | 2006           | 505         | 3050 | 645      | - 5152    | 1159   |

Der Boben ift von mittelmäßiger Fruchtbarkeit, besonders auf ben tiefet gelegenen Gründen, wo die Dammerde nicht, wie an den Abhansgen, durch Regengusse weggeschwemmt werden kann. Man baut die gewöhnlichen Getraidegattungen, Knollens und Murzelgemächse, auch hopfen und etwas Flachs. Obstbau findet sowohl im Freien als in Garten Statt. Weindau wird nur in einem obrigkeitlichen Weingarsten getrieben.

Der landwirthschaftliche Biehst and war am 30. April 1833 :

| bei ber Obrigheit.       | bei ben Unterthanen. B         | Bufammen. |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|
| Pferbe 16 (Alte)         | 104 (93 Alte, 11 Fohlen)       | . 120     |  |  |
| Rindvieh 170             | 561                            | . 731     |  |  |
| (4. Buchtstiere, 7 junge | (1 Buchtft., 1 junger St., 36  | 8 .       |  |  |
| St. 118 Rube, 35 Ral-    | Rube, 195 Ralbinnen, 6 Dagi    | 2         |  |  |
| binnen, 6 Zugechsen.)    | ochfen, 79 Bugo., 1 junger D.) |           |  |  |
| Schafe 1669              | 1849                           | . 3518    |  |  |
| (1310 Alte, 359 Lam.)    | (1456 Alte, 393 Bammer)        |           |  |  |
| •                        | •                              |           |  |  |

Der obrigfeitliche Biebstand zeichnet fich besondere burch Sorgfalt für eble Racen aus. Außerdem wird auch von mehren Ginwohnern Schweine = und Geffügelzucht, nebft etwas Bienenzucht getrieben.

Die Walbung en bestehen hauptfächtich in Rabelhols, vorzüglich Riefern, nebst einigen Lerchen Beständen, Gichen, Erlen und Geba-feben von Birten, Beisbuchen, Linden und Haselkauben. Den Absah

bes über ben eigenen Bebatf gefchlagenen holges gefchieht nach ben um-

tiegenben Ortichaften, vornehmlich nach Meinit gu.

Der bem Areale angemeffene Wild fan b besteht in hafen, Rebhühnern und Fasanen; die Lestern werben in einem eigenen Fasangars ten bei Reu = Koschatet, ber mit 100 Stud hommen befest ift, gezogen. Der Absat ber Fasanen geschieht meistens nach Sachsen.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Deconomie befreben & Maiee's hofe, (zu Reuskofchatet, ObersSitono, Anter-Sitono, Attono und Kojowih) fammtlich in eigner Regte. Auch fat bie Obelafeit in Reits

Rolchatet eine Dotaften = Bieberet.

Mis to hai icher Industrie beschäftigten fich am Anfange bet I. 1832 in Allem 30 Meister und Gewerbshetren, 8 Geleuen, 16 Lehrilinge und andere hilfsarbeiter, zusammen 54 Personen. Man jählte im Einzelnen: 3 Branntweinbrenner, 1 Fleischauer, 1 Getraibehanbler, 1 Glaser, 1 Maurermeister, 1 Müller, 1 Schosfer, 3 Schmiebte, 6 Schneiber, 4 Schuhmacher, 3 Tischler, 2 Magner, 1 Weber und 1 Ziegelstreicher.

Das Sanitate = Per fonale besteht in 1 Bunbargte (qu Reus

Roschatet) und 2 Sebammen (zu Dber = und Unter = Stimno).

Mit ben umliegenden Orten fieht bas Dominium blog burch Land we ge in Berbinbung. Die nachfte Do ft ift in Benatel.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften :

1. Reus Rofdatet (Wowy Boffatta), in einet von Anfihen ums gebnen Bertiefung , am linten Ufer bes Rlototich = Baches , 4 St. fw. von Jung : Bunglau , D. von 18 h. mit 118 E. (worunter 1 ifraet. Munifie); bat ein mahricheinlich icon im XV. Zahrhunderte erbautes, aber noch feht wohl erhaltenes und bewohnbares, ein Biered bilbenbes Solos, mit einem gu einem Bier : und Rudengarten umgefchaffnen Ballgraben , aber welchen ins Innere bes Gebaubes zwei Bruden führen, bie ehemals aufgezogen metben tonnten. Die Schloftavelle (zur beil, Rutter Gottes) enthalt etn altes, werthvolles Gemalde auf Golz, bie Rreuzigung Chrifti vorftellend, von einem unbekannten Deifter. Ferner befindet fich in Reu = Rofchatet: 1 obrett. Amth. mit ben Rangleien bes Birth ich aftsamtes, 1 Braus. (auf 22 gaß 1 Eimer), 1 Branntweinh., 1 Mhf., 1 Schaf., und etwa 1/4 St. abfeits vom Orte 1 Mhl. (von 4 Gangen nebft 1 Brettfage) um 1 gafenengarten mit 1 Jagerh. Das D. ift nach Unter - Gliwno eingpf., bat aben eine eigne Filialfoule. - 2. Alt=Rofdatet (Grary Boffatta), 1/4 St. w. von Reuskofchatet, an einer Berglebne, D. von 24 S. mit 211 C., nach unter = Sliwno eingpf. — 3. Ober = Sliwno (horen) Glimno), 3/4 St. fo. von Reu-Rofchatet, auf einem Berge, D. von 53 S. mit 407 C. (worunter 4 protest. Familien), ift nach Unterselliwas einapf., bat aber eine einne Rilialfirde unter bem Mitel bes feil. Martin B., welche icon 1384 einen eignen Pfarrer hatte. Auberbem if hier 1 Mbf. mit 1 Beamtenswhn. , 1 Schaf. und 1 Jagerh. 3m 3. 1366 gehörte Ober . Slimno bem Peter Krabice von Beitmubl und Slimna, einem Bruber bes bohmifden Gefchichtichreibere Benefc von Beitmubl. (S. Schaller a. a. D. S. 140 und 241,) - Riwne Gfis wno), 11/2 St. ö. von Reuskofchatet, D. von 31 h, mit 186 C., ift ned Unters Glimno eingpf. Die Obret. befist bier einen Ruftikals hof.

Bon folgenben Dorfern geboren Intheile ju fremben Dominien:

5. unter . Climno (Doleni Glimno), 1 St. off. von Reus Richatel D, von 46 B. mit 337 C., von welchen 1 D. mit 7 C. gur Dft. Bengtel gebort, bat 1 obrett. Mbf. nebft Schaf., und eine Pfarrfirde unter bem Bitet bes b. Arang Ceraph., bie fcon 1384 als folde beftanb. Das Das tronet. fo wie bas über bie bier befindliche & du te, befigt bie Grundobrit. Die lealee Rirde ift im 3. 1868 burd bie Grafim Johanna von Cavriani non Grund aus neu erbuut und mit allen Erforberniffen ausgestattet mors . ben. Das aus ber verigen Ritche behaltene Altarblatt ; ben gefrenzigten Erlofer barftellenb, ift von Brandel. Gin tleineres Gemalbe, ber beil. Brang Beraub., über bem Labernafel ift von Beraler. Die einapf. Dfr. finb, aufer bem Orte felbft: Alte und Rens Roidatef. Dbers und Rlein . Slimno, Rimno und Steifomis, Brutis (Gut Brutis) und Degeraica (oft. Branbeis Raurimer Rr.). - 6. Rlein . Slimno (Maly Glimno auch Gliminko), 1 St. fo. von Reu-Roschatet, D. von 18 5. mit 109 G., von welchen 12 5. mit 73 G. gur Sichft. Bes nate faeboren; ift nach Unter . Gliwno eingpf. - 7. Strifo wis, 1/2 St. 8. von Reu-Rofcatet, an ber f. Wand bes Rlofotich-Thales. D. von 18 5. mit 119 C., von welchen 3 5. mit 18 C. jur bft. De Inif gehören. ift nach unter . Eliwno eingpf. - 8. Rojowie (Bojowice), 1/2 St. fw. von Reu - Rofchatet, D. von 22 S. mit 162 G., von welchen 1 B. mit 7 G. jur oft. Reinit gehört, ift nach Cecelig (berfelben Oft.) eingpf. Die Rofdateter Dbutt. beffat bier einen Ruftital=Dof.

Bon folgenben frembherrichaftlichen Ortichaften befitt Ros

fcatel Antheile:

9. Cecelis, 11/4 St. fw. von Reu = Roschatet, ein zur Oft. Melnit gehöriges Pfarrborf. Roschatet besigt bavon 2 h. mit. 13 E.— 10. Rutstenthal (auch Suttenthal, Chotietow), 2 St. 5. von Reu-Roschatet, ein zur Oft. Branbeis (Rauximer Rr.) gehöriges Pfarrborf, von welschem 5 h. mit 32 E. hieher gehören. — Minichshof (Genichow), 11/2 St. nw. von Reu-Roschatet, ein zur Oft. Lieblig gehöriges, mach Rebuzel eingpf. D., von welchem 22 h. mit 108 E. zu Roschatet gehören, in bessen Antheile das abseits im Walbe liegende Jägerh. mit begriffen ist.

### Allodial Sperrschaft Repin und Gut Res bugel.

Dieses Gesammti Dominium liegt im subwestlichen Theile bes Kreis fes, rechts von der Elbe und bstlich von der Stadt Melnik, zwischen den Dominien Widim, Micheno-Lobes, Groß-Augezd, Wrutis, Lieblis, Kos, schatek und Melnik. Es bilbet fast durchaus ein zusammenhangendes Ganzes; nur die Ortschaften Kanina, Dul und Hrafts liegen abgesonbert vom übrigen Gebiete, etwa eine Stunde nordwärts.

Der gegenwartige Befiger beiber jest vereinigten Dominien, ift ber ?. t. General-Major Lub wig Kurft von Rohan, welcher biefelben

im J. 1806 burch Rauf an sich gebracht hat.

Reptin gehörte schon im XIII. Jahrhunderte dem Orden ber Beutschen Ritter und war eine Commende desselben. Es kommen als Comthure von Repin urkundlich vor: Jesco, Schwesterschn des Pochmeisters hermann von Leuchtenburg, im J. 1278; ebens salls ein Jesco, im Jahre 1337; Albrecht, im J. 1395, und

Pfibil von Littib, im I. 1410 \*). Wahrscheinlich burch Kanf gelangte Repin nunmehr an ben Beren Bilbelm von Coonberg. welcher es im I. 1417 befaß. Bon bier an ift beinghe wet Rabra bunderte bie Reibenfolge ber Befiser ungewiß. Erft im Jahre 1615 erfcheint Seinrich Abraham Galbaus von Galhaufen, me gleich herr auf Sufohrab und Tafchom, ale Eigenthumer von Renin. Beim Ausbruch bes 30jabrigen Rrieges gehörte es bem Rtflas Gerse borf, meldem es nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge confiert, und im 3. 1623 um 20000 ff. an ben faif, Rath und Unterfammerer . ber f. Leibgebingftabte in Bohmen , Dhilipp Rabrigius Ritter von Rofenfeld und Sobenfall, vertauft murbe. Diefer ber= einiate bamit die ebenfalls erfauften Guter Lieben und DRrutis. und binterließ bas Bange im R. 1637 feinem Cobne Rohann IR en = gel. Spater gelangten alle brei Buter, wogu noch in ber Folge bas Sut Grof= Augezb getommen war, an bie Grafen Balberobe von Edhaufen, aus welchem Gefchlechte Johann grang im 3. 1737 biefes Gefammt = Dominium im Befit hatte. Auf ihn folgte Frang Johann und nach beffen Ableben am 23. Dezbr. 1797 fein Entel Graf Jofeph Desfours = Balberobe, welcher bie Bft. im Jahre 1806 an ben bereits oben genannten Lub wia Rurften von -Roban fur bie Summe von 412000 fl., bamaliger Biener Banto= gettel, vertaufte. Doch war bavon icon fruber bas Gut Brutis an bie Befiber von Kenfto, und 1799 bas Gut Groß-Augezb für 12200 fl. Biener Bantozettel an ben Prager Burger Georg Dorfel vertauft worben. - Das Gut Deb u fel gehorte im XVI. Jahrhunderte bem Krauenelofter ju St. Georg in Prag, murbe im 3. 1573 an ben bamaligen t. Rammerprafibenten Joachim Romobrabftp von Rolowrat, fpater auch an ben Rurfürften von Gadien verpfandet, im Sahre 1635 vom genannten Rlofter wieder eingeloft und nach ber Aufhebung berfelben unter R. Jofeph II. mit bem t. boh= mifchen Religions fonds vereinigt, von welchem es fpater bei bet öffentlichen Berfteigerung beffelben ber jegige Befiger von Kepin erftanb und damit vereinigte. (S. Landtaff. Hauptb. Litt. A. und zwar : Bft. Repin Tom. XI. Fol. 141, und G. Rebujel Tom II. Fol. 145.)

Die Oberfiache bes gefammten Gebiets ift von einzelnen Grunden bie und ba burchichnittenes, wellenformiges Land, über welches fich nirgenbs ein eigentlicher Berg erhebt. Die herrichenben Gebirgsarten find Planertalt, Sanbftein, ein verharteter Thon von weißer

und blaulich grauer Karbe, und gelber Lehm.

Bon Gewässern ift bloß ber schon bei Wrutig und Koschatet anges führte Klototsch = Bach zu bemerken, der hier der Krper = Bach heißt. Unterhalb Dul erweitert sich ber von Kotorin herabkommende Mühlbach zu einem großen Teiche, in welchem Welse, hechte und Karspfen von ansehnlicher Größe gefangen werden. Die übrigen Teiche sind hochst unbedeutend und haben keine eignen Benennungen.

<sup>\*)</sup> Prof. Millauer: Der teutsche Ritter orden in Binmen, ic. ic. prag. 1882, S. 62, und die Beilagen Rr. XIV, XXIII, XXVII. und XXXII.

Die Bahl der Einmohn er wat 1830: 2810. Giebetemen fich, mit Ausnahme von eine 190 protestantifden (hesvetifden) und 12 ifraelitifden Familien, jur katholischen Religion. Die herrschende Sprache ift die boh mifche.

Die vornehmften Erwerbs : und Ertragbauellen bestehem in Acterbau, Biebaucht, Balbfultur, Jagb, etwas Bergbau und einigen.

Subuftrial = Gemerben.

Die landwirthichaftliche Bobenflache war nach bens

## L Berrichaft Repin.

|                      |   | Domi         | nicale.      | Rufti        | cale.        | Bufan        | men.          |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| An aderbaren Felbern |   | 30¢.<br>1128 | □#1.<br>1292 | Зоф.<br>2896 | ☐RI.<br>1459 | доф.<br>4025 | □R1.<br>1151. |
| = Teichen mit Aedern |   | 1140         | 143%         | *000         | 1400         | ,44-0        |               |
| verglichen           | • | 1            | 477          | -            |              | 1            | 477           |
| = Trieschfelbern .   |   | 8            | 1072         | 49           | 479          | 57           | 1551          |
| = Wiesen             |   | 27           | 458          | 32           | 167          | 59           | 625           |
| = Garten             |   | 39           | 197          | 44           | 113          | 83           | 310           |
| = hutweiben zc. zc.  |   | 29           | 42           | 15           | 1947         | 44           | 1089          |
| = Watbungen          | • | 1562         | 968          | 124          | 325          | 1686         | 1293          |
| Heberhaupt           | • | 2796         | 1506         | 3162         | 390          | 59 <b>59</b> | 9'6           |
| -                    |   | · /*         | . m . c      |              |              | •            | _             |

#### II. But Debufel.

|                  |     |     | Domis | rica les | Rust   | cale. | Bufar | n m e n. |       |
|------------------|-----|-----|-------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|
|                  |     |     |       | 3.4.     | O.S.L. | Zoc.  | □RL.  | Soc.     | []£1. |
| An aderbasen g   | elb | ern |       | 90       | 1257   | 1048  | 605   | 1139     | 262   |
| = Ariefchfelbern |     | •   | •     |          |        | 59    | 1599  | 59       | 1599  |
| = Wiesen .       | ٠   | ٠   | ٠     | <u></u>  |        | 21    | 816   | . 21     | . 816 |
| = Garten .       | ٠   | ٠   |       |          | 1345   | 29    | 1251  | 30       | 996   |
| = Hutweiben 20   | •   | • • | ٠     | -        | 167    | 97    | . 117 | 97       | 284   |
| = Waldungen      | ٠   | ٠   | ٠     | 29       | 1216   | 144   | 1197  | 174      | 813   |
| Ueberhaupt .     | •   | •   | -     | 121      | 785    | 1401  | 785   | 1522     | 1570  |
| Sierzu Repin     | ٠   | •   | •     | 2796     | 1306   | 3162  | 390   | 5959     | 96    |
| Im Sanzen .      | •   | ٠   | -     | 2918     | 491    | 4563  | 1175  | 7482     | 66    |

Der Ackerboben tit größtentheils sandiger Lehm, und vorzüglich zum Korns, hopfen sund hülsenfruchtbau geeignet; außerdem werden auch Baizen, Geose und hafer angebaut. Im füdlichsten Weile des Dominiums findet man Sandboden, und bei den Obrfern Radaun und Lieben besteht ein geringer Theil der Aecker aus schwerem Thonsboden. Die Auteur des Hopfens bildet einen haupt Mahrungszweig der Feldbesiger; auch dem Andau des Brabanter und Luzernerzweig, so wie der Esparsette wird, wo kalkhaltiger Boden ist, viel Ausmerksamkeit gewidmet. Weindau wurde waar schon in frühern

Zeiten, bereits um das J. 2594, namentlich bet Lieben, obwohl nur von geringer Ausbehnung, hier gefunden; felbst in den Jahren 1796und 1806 bestand noch bei Repin ein obrigstettlicher Weingarten. Da
jedoch der Wein selten die gehörige Reife und Güte erlangte, so ist
sit dem letztgenannten Jahre auch diese Anpstanzung glinzlich aufgehoben worden. Dagegen wird in weuerer Zeit der Dbsit au mit großen Gifer betrieben, und es sinden sich auser den nicht unbedeus
unden Gärten auch schon mehre kleinere Anlagen im Freien, so wie auch tragbare Alleen an Wegen und Feldrändern. Auch die Unterstanen widmen sich der Obsitzultur mit vieler Liebe.

Der landwirthschaftliche Biebftand war am 30. April

1833:

ber Unterthanen. Bufammen. ber Dbrigfeit. 16 (9 Alte, 1 Roblen) 123 (108 Mite, 15 Rollen) 133 Pferbe 973 Rindvied 57 . (3 Buchtftiere, 3 i. Stiere. (1 Buchtftier, 4 junge St. 33 Rube , 3 Ralbinnen . 2 704 Rube, 134 Ralbinnen, 69 Bugochfen, 3 j. Doffen) Mastochsen, 14 Bugo.) 3831 2062 . Schafe 1769. (1728 Mite, 334 Lammer)

(1394 Alte, 375 kammer) (1728 Alte, 334 kammer)
Der Biehstand ber Unterthanen ist im Berhältniß zu ihrem Feldsbau zu klein. Die Schafe gehören meistens zur grobwolligen kandstace; mehr Sorgfalt wird der Rindviehzucht geschenkt. Auserdem hält man auch viel Schweine, und treibt die Gensezucht ziemlich fark. Die Bienenzucht ist unerheblich.

Bur Bewirthschaftung ber obrettl. Grunde befteben 4 Daierhafe

fin Repin, Lieben, Arp und Bahag).

Die Balbungen find in 6 Reviere eingetheilt: bas Borer, Eiebener, Cernauer und Panower, Zahager und Graster, welche fammts fich nach forstmäßiger Schägung vom I. 1812 einen jährlichen Erstrag von 611 Kl. weichem Schelttholz, 1194 Kt. hartem Buschholz, 117 Kl. weichem Buschholz, und 200 Kl. Stocks und Gipfelholz, zus sammen 2122 Kl. gewährten.

Der Wildstand ift der Klachengröße der herrschaft angemessen. Der Absat bes Jagdertrages, der sich jährlich auf 6 — 700 Pasen und 200 Rebbühner belaufen mag, geschieht größtentheils nach Prag.

Der Bahager Steinbruch, & Stunde öftlich von Repin, liefert einen guten, bichten und feinkörnigen Sanbftein, aus welchem nicht nur Thur und Fenfterftode, Platten, Trant und Futtertrage geshauen, soudern auch selbft feinere Bitbhauerarbeiten verfertigt werden.

Mit ben gewöhnlichen Polizei = und Commercial = Ge = werben beschäftigten sich am Anfange bes J. 1832 zusammen 63 Meizifter und andere Gewerbsinhaber, 25 Gesellen und 9 Lehrlinge, in Allem 97 Personen. Darunter waren: 1 Backer, 1 Bierbräuer, 11 Biersschänker, 2 Branntweinbrenner, 1 Branntweinschänker, 1 Faßbinder, 7 Getraidehändler, 2 Griesler, 2 Maurermeister (5 Gesellen), 2 Müller, 1 Obsthändler, 3 Schmiedte, 6 Schneider, 8 Schuhmacher, 5 Biehshändler, 1 Bagner, 1 Weber und 2 Limmermeister (6 Gesellen). Mit

bem Sandel waren beschäftigt: 1 gemifchte Barrenhunblung, 1 Saufirer, 1 Schnittmaarenhanbler und 1 Wollhanbler.

Das Sanitate = Perfonale beffeht aus 1 Bunbargte und

4 Sebammen (in Repin, Lieben, Rrp und Rebufel).

Durch ben füblichen Theil bes Dominiums führt bie Strafe. von Jung = Bunglau nach Melnit, bie jedoch nur ein gewöhn = licher Landweg ift. Die nachfte Poststation ift Benatet, und bie nächste Brieffammlung in Melnit.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften :

#### I. Berricaft Repin.

1. Revie (in alten Urfunben auch Rippein und Ryppzin), 41/2 St. wie, von Jung-Bunglau, und 21/2 St. ö. von Melnit, D. von 152 b. mit 894 G. (worunter 10 protestantifde und 2 ifraelitifde Familien), ift ber Sis bes Birth [chaftsamtes, unb hat 1 hichftl., fcon vor langerer Beit gebautes, im Innern aber nach bem neueften Gefdmad eingerichtetes Chlos. mit einem englischen Part. Ruchen : und Blumengarten, und 1 Orangerie. 1 Amth., 1 Dhf., 1 Schaf., 1 emph. Branntweinh. und 1 Gartnerw. Die biefige Pfarrfirche, unter bem Titel bes b. Unbreas, fteht nebft ber Soule unter bem Patronate ber fürftl. Dortt., und war urfunblich icon im 3. 1384 porbanben. Auch bie Bauart verrath ibr bobes Alter; bas Ges tafel ber Dede befteht aus Brettern. Die gurftinn Bertha, Gemahlinn bes Rurften Bittor von Roban, hat fomohl ben Bauptaltar, als auch bie beiben Seitenaltare neu vergieren , und ben gusboben ber Rirche mit Steinplatten belegen laffen. Rach Schaller (a. a. D. G. 157) befist biefe Rirde feche Gemalbe von Streta, welche abwechfelnb an ben vers fciebnen jahrlichen Rirchenfeften aufgestellt werben. Die eingepfarrten Ortichaften find, außer Repin felbst, Biwonin, Rabaun, Lieben und Arp. 1/4 St. w. von Repin liegt bie bagu conscribirte ehemalige ga= fanerie Cerna ma, gegenwärtig eine Forftbeamtenswhn., und f. bie Degerswon, und Bierfcante Barbafto ober Bora. - 2. Bimonin, 1/4 St. n. von Repin , D. von 73 B. mit 370 G. (worunter 11 proft. und 1 ifrael. Familie), hat 1 Dominital = Birtheb. und 1/4 St. w. vom Orte eine öffentliche, ber beil. Dreifaltig teit geweihte Rapelle, "in Owies" genannt, mit einem bloß für biefe Gemeinde bestimmten Bes erbigungsplage. Etwa 10 Minuten w. von Biwonin liegt bie baju confcris birte Ginfchicht Bunbol, aus 4 Bausterm. beftehenb. - 3. Lieben (auch Dochlieben, bohm, Liben, 13/1 St. fo. von Repin, an ber Strafe von Melnit nad Jung-Bunglau, D. von 62. D. mit 335 G. (worunter 2 proteft. und 1 ifrael. Kamilie), hat 1 Dthf., 1 Sammelhof, 1 Braub. (auf 20 Fas), 1 Branntweinh. (mit 2 Reffeln), 1 Dominifal-Birthib. und 1 Jagorem, 3 hat eine hohe freie Lage, w. an ber Strafe befindet fic ein trigonometris fches Signal. — 4. Grasto, 11/2 St. nuw. von Repin, D. von 14 f. mit 74 G. (worunter 3 proteft. Familien), ift nach Michen (G. Michen und Bobes) eingpf., und hat eine febr alte, gegenwärtig gang baufällige Rirche jum beil. Georg, welche (laut Schaller a. a. D.) in ben Errichtungs= büchern schon 1384 als Pfarrkirche, und zwar unter bem Ramen Kaniwa (wenn bier nicht eine Bermechelung mit bem benachbarten Dorfe Ranin a Statt findet) vorhanden war. Ein neden bem hochaltar befinblicher Grabs ftein enthält bie Jahrezahl 1190. — 5. 3ahag, 1/2 St. 6. von Repin, D. von 23 D. mit 123 E. (worunter 4 protestantische und 1 ffraelitische

Jamilie), ift nach Choruschis (Oft. Weinit) eingef., und hat 1 Miss. und 1 Nacerb.

Bon folgenden Obrfern geboren Autheile zur herrschaft Meinik: 6. Rabaun, 3/4 St. ofd. von Repin, an der Straße von Meinik nach Jung-Bunglau, D. von 32 h. mit 170 C.; davon gehoren 26 h. mit 159 C. (worunter 1 protest. Familie) hieher, die übrigen zu Melnik. Das D. ist nach Repin eingps., hat aber eine uralte Filialkirche unter dem Titel des h. Gallus, welche ehemals mit einem eignen Pfarrer versehen war. Auch ist hier der Begrädnisplat für Radaun und das dieser Kirche zus getheilte D. Lieden. Außerdem besindet sich noch zu Nadaun 1 Dominikals Wirthsh. — 7. Krp, 11/4 St. so. von Repin, D. von 72 h. mit 415 C., von welchen 47 h. mit 291 C. (worunter 10 protest. und 3 israel. Familien) hieber, die übrigen zur het. Melnik gehören. Beim Kepiner Antheile besindet sich eine, zum Sprengel des Kepiner Pfarrer gehörige Filialskirche unter dem Titel Johannis Enthauptung, die in uralter Zeit eine Pfarrkirche war, und in welcher der h. Johann von Repomuk seine leste Messe gelesen haben soll.

Bon folgenden nach Mideno eingpf. Dfrn. ber oft. Reinit befigt

8. Kaning, 1½ St. n. von Repin, D. von 32 h. mit 176 C. Das von gehören zu Repin 16 h. mit 107 C. (worunter 13 protest. und 1 israel. Familie). — 9. Dul (auch hlutschow), 1½ St. nnw. von Repin, ein sept zerstreut liegendes D. im Rokotiner Grunde von 31 h. mit 196 C. Davon besigt Repin 22 h. mit 121 C. (worunter 7 protest. Familien). — 10. Seb leh, 2 St. n. von Repin, D. von 40 h. mit 220 C., von welchen 1. d. mit 3 C. zu Repin gebort.

#### II. Gut Rebulel.

11. Rebulet, 3/4 St. nm. von Repin, ein auf einer Unbobe liegenbes, von fruchtbaren mit Getraibe und hopfen wohl angebauten Aluxen ums gebenes D. von 64 D. mit 394 E. (worunter 20 protest. und 2 ifrael. Ramilien), bat eine Pfart firde unter bem Titel bes h. Aegib ius, welche lant ben Errichtungsblichern ichon 1384 als folde porbanben mar. Die jebige Rirche ift im 3. 1735 von Grund aus neu erbaut worben. Die Gloden ente balten bie Sabraablen 1484 und 1553. Mußer bem zu biefem Dom. geborigen D. Stebfeb find noch bie frmbhftl. Dfr. Groß= Augezb, Munichs= hof (Nienichow, Genichow), Strem und Chota eingpf. Die Rirche steht nebft ber Soul'e unter bem Datronate ber Dortt. Außerbem befinbet fich in Rebufel ein protestantisches (belvetisches) Bethaus mit einem Paft or, beffen Seelforge auch die Afatholifen ber umliegenben Orts foaften jugemiefen find , und 1 Schule. 1 B. mit 5 G. gehort jur Sichft. Unter : Bettowie (Ratoniger Rr.); 1/4 St. n. vom Orte liegt bie bagu conferibirte einschichtige Mbl. Rraufchet (Rraufet). - 12. Blebfeb, 1 St. w. von Repin , Dich. von 10 S. mit 66 E. (worunter 8 proteft, und 1 ifraet. Familie), ift nach Rebuget eingpf.; bie Bbl. gebort gur oft. Unter Bertowis (Rat. Ar.).

Neberbies befigt bas Gut Rebugel von bem gur oft. Melnit gehörigen,

und zur Dechanteilirche in Melnit einepf. D. 13. Wrutie, 11/2.St. wie, von Repin, 2 h. mit 10 C.

## Allobial, herrschaft Lieblig.

Dieses Dominium liegt am sabwestlichen Ende bes Kreifes und bestehe aus vier von einander abgesonderten, von den Dominien Meinit, Liboch (Leitmeriger Kreises), Stranta, Kototin, Kepin, Koschatet und Obristrop (Kaurimer Kreises) enclavirten Theilen, von welchen drei (ehemals beschindere Güter: Lieblig, Bogin und Schemanowig) auf der rechten Seite der Elde, der vierte aber am linten Ufer derselben liegt. Der gesammte Klächenraum des Ganzen wird zu 6562 Joch 1038 | Rlafter

angegeben. Die Bolfsmenge beträgt 2706 Seelen.

Liebfig gehörte (nach ben von Schaller; a. a. D. S. 157 anges führten Queilen) im XIV. Jahrhunderte den herren von Lie blig (ober Liblig) und gelangte bon biefen an das Prager Erzbisthum. Um die Mitte bes XVI. Jahrhunderts war es im Besige ber Ritter De in stich Wlinsty von Blinowes. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts erscheint als erblicher Besiger des Dominiums der E. E. Kämmerer und Generalmajor, Johann Joseph Reichsgraf von Pachta, Freiherr von Raphofen, von welchem es, nach bessen und 17. März 1822 erfolgten Tode, durch das Recht der Erbfolge an den gegenwärtigen Besiger, den t. t. Kämmerer, Karl Grafen von Pachta, Freiherrn von Raphofen, überging. (S. Landtäst. Hauptb. Liet. A., Tom. VII. Fol. 153.)

Die Dberfläche bes Sangen ift am rechten Ufer ber Elbe größtenstheils hügeliges Land, ohne baß jedoch bedeutende Berge mit besondern Ramen vorhanden waren. In den Gehangen tommt hie und ba der Planertalt, und tiefer am Fuse der Quadersanbstein jum Borschein. Der Theil am linken Gloufer besteht aus flachem, aufgeschwemmtem

Boben.

Bon Gewässern sind bloß zwei Mühlbäche anzuführen; ber von der het. Koschatet kommende Krper=Bach (auch Klototsch und Duall=Bach genannt), welcher sich unterhalb der Rothen Mühle in die Elbe ergieße, und der von Koksein herabstefende Jetlen iher wher Wrutiher Bach, ben die Elbe unterhald der Stade Melwit aufnimmt. Außerdem ist der 12 Joch 468 [K. große f. g. Mkhlsteich bei Bosin zu merken.

Außer ben tatholischen Einwohnern, welche bie Dehrzahl ber Bevolterung ausmachen, enthält das Dominium auch viel p'rotestan = tisch e Insassen, beren Bahl, sich im 3. 1826 auf 913 belief. Auch gable man bamals 55 Fraeliten. Die herrschende Sprache ift die

bobmifche.

Die varnehmften Ertrag &s und Nahrung squellen bestes hen in Ackerbau, Waldkultur, Rindvieha, Schafs, Schweines und Gansezucht, nebst einigen Zweigen ber technischen Industrie und bes Hambels.

Die landwirthichaftliche Brbenfläche betrug nach bem

Rataftral = Jerglieberungesummarium vom 3. 1832 :

| • ,                   | Domi        | nicale. | RuK                  | icale.       | Bufammen.             |              |  |
|-----------------------|-------------|---------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| In acterbaren Felbern | 304.<br>813 | _       | 30 <b>4.</b><br>1757 | □£1.<br>1572 | 30 <b>4</b> .<br>2571 | □£1.<br>1208 |  |
| : Triefchfelbern .    |             | 1285    | 565                  | 146          | 817                   | 1431         |  |
| à ' ·                 | . 133       | 976     | 132                  | ` 56         | 265                   | 1032         |  |
| Sarten                | . 47        | 834     | 49                   | 935          | 97                    | 169          |  |
| : hutwetben oc        | . 219       | 1497    | 643                  | 90           | 862                   | 1587         |  |
| <u> </u>              |             |         | -                    | 855          |                       | 855          |  |
| : Baldungen           | . 1680      | 207     | 253                  | 923          | 1933                  | 1130         |  |
| Ueberhaupt            | . 3147      | 1235    | 3401                 | 1377         | 6548                  | 1012         |  |

Der Boben ift theils Sanb =, theils naffer Moorboben, theils auch guter Lehmboben, und im Gangen mittelmäßig fruchtbar. Die Felb=früchte find bie überall in diefer Gegend gewöhnlichen. Obsibau wird bief von ber Obrigkeit in einiger Ausbehnung mit eblern Gorten getriesben, und es sind in neuerer Zelt die durch das Dominium führenden Bege größtentheils mit Alleen bepflanzt worden. Die Unterthanen zieshen in ihren Hausgarten bloß die gewöhnlichen Gorten.

Der landwirthschaftliche Biebstanb betrug am 30. April 1833:

| bei ben Unterthanen. Bufammen. |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 95 (90 Alte, 5 Fohlen) . 100   |  |  |  |  |
| 828 948                        |  |  |  |  |
| (1 Buchtstier, 1 junger St.,   |  |  |  |  |
| 566 Rube, 119 Ralbinnen,       |  |  |  |  |
| 116 Bugochfen, 25 junge        |  |  |  |  |
| Densen}                        |  |  |  |  |
| 939                            |  |  |  |  |
| (742 Albe, 197 Lämmer)         |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Defonomie befteben 4 Daiers

hofe (in Lieblis, Jellenis, Softin und Bofin).

Die Walbungen sind in vier Reviere getheit: bas ho finer (834 Joh 1995 | Aife.), bas Bağiner (227 Joh 1129 | Alfe.), bas Schemano wißer (447 Joh 1980 | Rafter) und ber Liebliger Fasangarten (50 Joh). Sie bestehen theils aus harten Laubhligern, meist Stockausschlag (im Fasangarten aus Eichen und Strauchwert), theils aus Liefern, lettere besorders im hostiner Reviere. Der Ertrag bedte bisher wur ben eignen Bedarf.

Der Witbft and iff bei ber gerftreuten Lage bes Dominiums unbes beutenb, und besteht im Freien aus Safen und Rebhühnern. Die Bas

fanen werben nach Sachfen, bie' Safen nach Prag abgefest.

Mit Sem er beinduftr je beschäftigten fich am Unfange bes 3. 1832: 40 Meister und andere Sewerbsbefugte, 19 Gesellen und 10 Lehrlinge, jusammen 69 Personen. Darunter befanden sich: 1 Bader, 1 Fastbinder, 2 Giaser, 1 Maurermeister, 3 Müller, 1 Pottaschensseber, 1 Schosser, 7 Schumacher, 1 Geiler, 2 Alicher, 2 Bagner, 1 Basenmeister, 1 Beber, 1 Biegesbeder und 1 Bimmermeister. Beim Handel waren 18 Dersonen (fast kimmtlich

Ffraeliten) beschäftigt; man jablte, außer 1 gemischten Baarenbanblung, 8 Kramer und Saulirer nebit 8 freien Sanbel treibenben Versonen.

Auf einigen Punkten ber obrigteitlichen Grunde wird Sand = und

Raleftein gebrochen.

In Lieblis und Schemanowis find zwef Bebammen.

Die Berbindung bes Dominiums mit ber Umgebung geschieht blog burch Landwege. Die nachste Brieffammlung ift in Melnit. Bon ben nachfolgenben einzelnen Ortschaften gehörten ehemals jum Gute Lieblit allein: Lieblit, Mawfinet, Jellenit, hoftin und Jesnichow; jum Gute Bofin: Bofin, Chotsch und Zawabilta; jum

Sute Scheman offis: Schemanowis, Breginta und Truffamna. 1. Lieblis (Biblis, Liblice), 6 St. fm. von ber Rreisftabt Jungs Bunglau, am f. Ruge einer Unhohe, D. von 69 S. mit 442 G. (worunter 31 proteft. unb 16 ifrael. Familien), ift ber Umtsort bes Dominiums, und bat eine Dfarrfirde unter bem Titet bes beil. Bengeslaus, welche bereits 1384 ihren eignen Geelforger hatte, und nebft ber Soule unter bem Patronate ber Dortt. fteht. Gingepfarrt finb, außer bem Dete feibft, die hftl. Dfr. Bameines, Jellenis, hoftin unb bas gur Dft. Melnit geborige Stabtden Bifdis, wo fich eine Rilialtirde unter bem Mitel bes b. Bobannes bes Manfers befinbet, bie von Lieblis aus vermaltet mirb. Bon obritl. Bebauben finb anguführen: 1 fcongebautes großes Schlof mit 1 ansehnlichen Biergarten, 1 Dof. (mit ben feit 1822 uns bewohnten Ueberreften eines altern Schloffes), 1 Braub. (auf 21 Ras), 1 Branntweint. , 1 Schaferei, 1 Potafchenflebetei unb 1 Jageth. fim gafangarten) : 1/4 St. vom Orte liegt bie einschichtige Mit. "Legton," unb bie Chaluppe ;, Paftwa (hutweibe)". — 2 Ba wfines, 3/4 St. wnw. von Lieblis, D. von 21 S. mit 142 E. (worunter 1 protest, und 1 ifrael. Ras mille), ift nach & je blis einapf. In geringer Entfernung vom Orte liegt bie Bafenmeifterei "im Rieferwalbet" ("m Bormy" ober "w hagy") .-3. hoft in (Boftina), 3/4 St. n. von Lieblig, D. von 69 h. mit 457 G. (worunter 23 proteft. und 3 ifraelit. Familien), hat 1 Debf. und ift nach Lieblig eingpf.; 1/2 St. o. vom Orte Tiegen, an ber Stelle eines ebes maligen hammelhofes, bie 2 Dominitalhaufer Dber = und Unter = hat d' basto. - 4. Bofin (Bofyn), 21/4 St. nnw. von Lieblis, D. von 59 B. mit 354 G. (worunter 30 protek, und 1 ifrael. Familie), ift nach By fotg . (Oft. Melnit) einapf., und batte ebemalt feine eigne Rillaltir de, bie aber 1798 aufgehoben wurbe ; außerbem ift hier 1 obrett. Dibf. mit einem - Solofden und 1 Del. (Reumühle, nowy miegn), 1/4 Str-5. vom Orte am Brutiger Bade. - 5. Chobid' (Chodel), 21/2 St. unw. von Lieblis, D. von 28 S. mit 197 G. (worunter 36 proteft. unb 1 ifrael. Fas milie', hatte noch.1784 (f. Schaller a. a. D. S. 158) eine eigne Pfarrs Tirde unter bem Titel bes h. Dart in B., bie aber feit biefer Beit aufgehoben worden ift. Gegenwärtig ift ber Ort nach By fo ta einepf. - 6. 30= hannsborf (gewöhnlich bannsborf), 21/2 St. n. von Lieblit, ein im 3. 1798 gegrantetes Dominital - Dorf von 21 D. mit 150 E. (worunter 1 protest. Kamilie), nach Bunfoka einapf.; bas Birthib. Zawabilka bestand schon weit früher, und war eine Einschicht. Segenwärtig legt man and wohl bem gangen Dorfe ben Ramen Bawabilta bei. - T. Erufs Tamna, 3 St. n. von Lieblig, D. von 26 S. mit 157 G. (worunter 8 protefantische Ramilien), nach Bofota einapf. - 8. Schemanowit, 31/2 St. n. von Lieblig, D. von 48 S. mit 274 E. (worunter 20 proteft. und

1 ifrael, Familie). Im I. 1840 erbant fler Iohann Joseph Beidegers von Pacta eine Airche, und war Billens, einen Localtaplan an derselben zu ftiften 3 1819 wurde fie aber als Filialtirche der Pfarrei Bibim (oft. dieses Ramens) zugewiesen, wohin bisher Schemanowis eingpf. war. Ein Theil des hier befindlichen obrett. Schlößchens wurde zur Schule verwendet, der andere wurde als Wohnung für den zu ktiftenden Localtaplan eingerichtet.

Bon folgenden Ortschaften gehören Antheile zu frem den Dominien:

9. Jellenis (Gelenice), I St. nw. von Lieblis, am Brutiber Backe, D. von 30 D. mit 194 E. (worunter V protest. und 1 ifrael. Familie); das von gehören 2 H. mit 13 E. der Stadt Melnik. Beim Liebliger Antheile besinder sich 1 odrktl. Mhs. und 1 Mhl. Das ganze B. ik nach Liebliger Antheile besinder sich 10. Münichshof (Genichow, Aienskow), 11/4 St. n. von Lieblis, D. von 36 H. mit 225 E. (worunter 18 protest. und 1 israel. Fas milse); von diesen gehören 14 H. mit 87 E. zur host. Lieblis, und 22 H. mit 138 E. zur host. Ko schatek. Das ganze Dorf ist nach Nebu zet eingest. — 11. Brezinka, 31/4 St. n. von Lieblis, D. von 21 H. mit 114 E. (worunter 9 protest. und 1 israel. Familie). Davon gehören 14 H. mit 77 E. zur host. Lieblis, und 7 H. mit 37 E. zur host. Unter Bertweits bis (des Rakoniser Kr.). Das Ganze ist nach Wysok a eingest.

Bon nadftebenben frembherrichaftliden Dorfern befigt Lieblig

Eleine Antheile, namlich:

12. Li bij ch, 1½ St. sw. von Lieblis, ½ St. links von der Elbe, ein nach Obkiskwy eingps. D. der gleichnamigen Oft. (Raukimer Rr.) von 52 H. mit 299 E.; davon gehören 4 H. mit 23 E. (worunter 3 protest. Familien) zur Oft.-Lieblis. Das D. hat eine katholische Kirche und 1 akatholisches Bethaus. — 13. Unter Bibim (Podwidim), 4 St. n. von Lieblis, D. der Hst. White won 45 H. mit 275 E. Davon gehört hieher 1. H. mit 7 E.

## Ronigliche Leibgeding . Stadt Melnif.

Die königl. Leibgebing = Stadt Melnik liegt 4 Meilen nörblich von Prag und eben so weit westschied von Jung=Bunzlau, im sudwestsdichsten Theile des Bunzlauer Kreises, am rechten User der Elbe, etwa der unterhalb der Moldau=Mündung, umgeben von dem der Stadts gemeinde gehörigen Gute Priwor, und den Herrschaften Liehlis, Melnik, Brandels und Odristwy (Kaurimer Kreises). Die geographische Breite ist, nach David, 50°21'8'', die Länge 32°8'22''. Der Wasserssspiegel der Elbe am Fuße des Schlosses liegt 73½ B. Klaster höher als die Nordsee, (oder 20½ Klaster tiefer als Prag). Die höhe der Stadt sidet dem Elbespiegel beträgt am Fuße des Thurmes der Dekangl-Kirche 37½ B. Klaster, folglich 111½ B. Klaster über der Meeressläche.

Im nörblichen Fuße bes Berges, auf bem die Stadt liegt, schlängelt sich ber: von ber herrschaft Melnit kommende Forellen bach bin, welcher sich unterhalb Podol mit bem Galben bach vereinigt und bei Schopka in die Elbe fälle. Die ganze Umgebung ist ungemein reizend, Rorböftlich erheht sich, etwa eine Stunde von der Stadt, der 132 M. Alafter hohe Berg Ch lome t, von deffen Gipfel man einen umfassens ben Ueberblick der herrlichen Weingarten, die sich von Zabor über Mels nit bis Liboch hinab erstreden, und der fruchtbaren Ebenen jenseits der

Sibe, westich bis zum Minelgebirge und burch eine Deffinung boffeiben bis zum Erzgebirge bei Rollenborf, füblich bis zum Prager Schiofthurme und Dabliger Berge, norböstlich; wenn sehr hetterer himmel ist, selbst bis zum Niesengebirge, genießt. Die auf ben Sobien herrschende Forsmation ist Planerkalt, an den Sehängen des Melnitet Berges sowohl gegen die Elbe als im Thale des oden genannten Forellenbaches kommt jedoch ber unterliegende Quaber fan bit ein, obwohl nicht mit seinen schroffen Sestalten, sondern mehr in sanst zugerundeten Forsmen, zum Vorscheine.

Meinis besteht aus ber eigentlichen Stabt, weiche 195 haufer mit 706 Einw. zählt, ber Prager Borftabt und den Elbe vorstabt, beibe zusammen von 91 häusern mit 637 Einm., im Ganzen also 196 h. mit 1343 Einw. Devon gehören indes 3 h., nämlich in der Stade das Wirchshaus Pello-und das s. g. alte Schlos, von der Vrager Borstadt aber das Rägerhans zur herrschaft Meinis.

Melnit war schon unter Derzog Boleftaw It. jum Range einer Stadt erhoben und biente ber Wittwe beffelben, Emma von Bapern († 1006), zu ihrem Aufenthalte. Später, nach Raifer Rubolphs Lim J. 1307 erfolgtem Tobe, wurde es unter die Bahl ber könig lichen Leib gehing fta bte (b. h. berjenigen Städte, welche nebst dem bazu gehörigen Gebiete ben böhmischen Königinnen zum Unterhalt angewiesen waren) versest. Das Wappen besteht in einem senkrecht getheilten Schilde, welcher rechts im vothen Felbe ben aufrecht stehenden bobs mischen Low Ragiskrat der Gebenen Felbe einen halben schwarzen, Ubler auchstt. Der Ragiskrat der Stehet, welcher in hinsicht der ötenas mischen Verwaltung dem königl. Lan des = Unter kammens amte der k. Leibge dingstädten Rathe, 1 geprüften Kathe, 1 geprüften Gekretär und dem erforderlichen Kanzlei = Versonale.

Die bemertenswertheften öffentlichen Gebaube fint :

1. Das alte, chemate tonigliche Schiof, welches, wie bereits oben bemertt, gur herrich aft Delnit gebort; es bat eine Rapelle gut beil. Lub milla, worin fich Gemalbe von Streta (bie beil. Lub. milla) und Brandel (ber beil. Bengel und ber beil. Johann bon Repomut) befinden und am gefte ber beil. Lubmilla ein Doch= amt gehalten wirb. Unter biefem Schloffe find funf febr geraumige, Tolib gebaute und trodone Reinkeller: aus einem berfeiben führt eine fteinerne Bendeltreppe bis zum Boben. Das Schloß bient jest einigen obrigfeitlichen Beamten ber Berrichaft Meinit zur Bohnung; 2. Das Rathhaus, ebenfalls ein febr altes Gebaube, beffen Rapelle unter bem Titel bes beil. Satobs und ber beil. Batbara ichen im 3. 1398 feierlich eingeweiht worben ift. Un ben Zagen ber Ritchens fefte wird hier feierlicher Gottesbienft, mit Prebigt und Sochamt, und am erften Tage jebes Monats eine beit. Deffe für fammtliche lebenbe und verstorbene Rathegliebet gehalten. Diefe Rapelle bewahrt ein febenswerthes Alterthum aus bem XVI. Jahrhunverte, nämlich einen aus einer feinen holggattung kunftreich geschnitten Becher von ? Ellen Bebe und 4 Boll Durchmeffer. Das Innere ift mit einer bunnen brau-

men Butemuffe übergogen, bad Menfere abet mit Darftellungen aus ber biblifchen Guichichte gefchmudt . wowar bie am Dedel fich ent bas Mits. bie am Bether felbft aber fich auf bas Reue Laftement berieben. Am Ausaestelle tieft man die Nahrenahl 1582, und auf einem ber untern Bappenfaildet erblidt man ehr fpater bingugefüntes Ramiftenmannen. bem bes Chriftian Rael Ritter von Plas und Chrenthal abna lich, welcher zu Anfange bes KVIII. Sahrbunberes in ben Abelffand erboben murbe und am 5. August 1722 ale Deerhauptmann ber Herre fchaften Ariebland und Melchenberg geftorben ift. Es ift auffallend, bas über bie Entftelung und ehematige Beffimmung biefes Bechers, und wie er bieber gekommen, gar beine Rachrichten vorhanden fint +). Das alte Archiv, worin ohne Ameifel febr wichtige Urfunden vorhanden find, ift feit ber letten Kenerebrunft im 3. 1765 gang in Unordnung gerathen. 3. Die Dech antet=Rirche unter bem Litel ber h. Apostel Deter und Daul, und bem Datronete Shrer Dajeftat ber Rafferinn ets Koniginn von Bohmen. Die Grandung biefer fconen, im f. q. gothifden Stol erbauten Rirche faut in bas 3. 1120, und gefcab burch Broanata, Beren von Metwit, welcher bamit zugleich bie Ers richtung eines Collegiatfittes, aus einem Proble und etlichen Domberren beftebend, verband. Schaller (a. a. D. S. 165-169) nennt 22 Drobfte, weldre vom 3. 1167 bis 1553 biefem Stifte vorges Kanden haben, unter welchen ein Abalbert, Sohn bes Konfas MIas biflam H., ein Bubiflans Safenburg von Balbet (+ 1291), ein Deinrich von Lin pa, ein Beneff Rreihert von 3 mifetib ffeines andarzeichweten Rednertalente wegen ber bohm. Der tullian genannt, † 13. Janer 1368), ein Bbinto von Safenburg (fpater Ergbifchof zu Drag) und ein Tobann von Onchow, ale ber Leste vortommen. Die Eintemfre bes Stiftes waren aumablich, befonders gus lest in Kolge ber hufffelfchen Unruhen, fo gefchmalert worden, bag bie Domberren fich naus Dangel bes nothigen Unterhalts" genothige faben, ibre Stellen freiwillig zu verlaffen, und bas Stift am Enbe bes KVI; Sabrhunderts bereits als ganiglich eingegangen gu betrachten mat. Die gegenwartige Rirche ift mabricheinlich noch biefolbe, welche an ber Stelle Der burch einen Bifeftrahl im J. 1172 größtentheilb gerftorten wieber aufaebaut wurde. Die Frohn teichnams = Rapelle, gegenwärtig bie Satrifiei, ift erft fpater unter bem Probft Bermann (belfaufig 1350) bingugetommen. Lateinische Inschriften an ber Damer biefet Rapelle, welche bie Ramen einiger Probfte enthielten, find bereits vor Dielen Jahren burch unwiffende Maurer beim Ausweißen ber Rirche abertuncht worben. Unter bem Chor ber Rirche fiehr man bas Grabmal bes ehemaligen Schlosbauptmanns von Melnit, Dartin Druffet bon Druffow a und feiner Gemahlinn Sophie Anna fohne Jahres gabi), und außerhalb ber Rirche, auf bem ehematigen Rirchhofe, ben Grabstein bes am 25. Juli 1632 burch Afathotifen gewaltsam ums'

<sup>\*)</sup> Eine umftänblichere Beschreibung beffelben vom herrn Prof. Millauer ju Prag, enthalten bie Jahrbacher bes Bobmifchen Mufeumis? ... II. Bb. 2. heft (1881), S. 216 u ff.

Leben gefommenen , um bie Gabt Melnit febr verbient gewesenen Rechtsgelehrten Dr. Deichtor Schulg. 3m Innern ber Rirche nerhienen bas gewolbte, mit guten Dalereien aus alter Beit gefchmudte Presboterium, bas Sochaltar=Blatt, und bie auf ben Seitenaltaren bes findlichen Bilbutffe ber beil. End milla, Daabalena und bes b. Abalberte, fammtlich von Streta, fo wie bie fcone Drael mit Musteichnung ermahnt zu werben. Anbere merthvolle Befisthumer ber Rirche find die 13 Ellen bobe, filberne Monftrang, und ein Relch vom 3. 1565, mit dem Namen des utraquistischen Priefters Martin. Im Thurme der Kirche befindet fich eine gum Theil noch aus dem XIV. und XV. Jahrhunderte herstammende Bibliothet von etwa 180 Banden theologischen Inhalts in lateinischer Sprache, worunter ein altes Missale und bie 4 Evangelien auf Dergament. Bunachft an ber Rirche ftebt ber pon Quaberfteinen errichtete und mit einer Schlaguhr verfebene Slodenthurm. Die größte Glode wiegt 77 Centner, ift im 3. 1690 auf Roften bes Melnifer Magiftrate von Sohann Bricquep in ber Reuftabt Prag gegoffen, und enthält in lateinischer Sprache bie Ras men fammtlicher bamaligen Rathsglieber. Das Bermogen biefer Rirche mag in alterer Beit nicht unbedeutend gemefen fenn, benn wir finben 2. B., baf ber Probit Tohann mit Ginwilliaung bes gefammten Ras pitels im 3. 1371 "einige im Dilfner Rreife liegenbe und ber Collegial= firche in Melnit guftanbige Guter" verfauft habe. Gben fo verfaufte ber Probst 3bin to von Safenburg bie gentlegnen Rirchengrunde im Dorfe Babicg" an ben Berrn Gulto von Chliftoma um 150 Schod Grofchen \*). Begenwartig befist bie Rirche an Rapitalien 7809 fl. 39 fr. 41 pf., und an Realitaten 5 Joch 1483 [ Rl. Bein= aarten und 21 3och 136 MRl. Reiber.' Gingepfarrt find, außer ber Stadt und ben Borftabten felbft , folgenbe, theile jur Stadt und jum Gute Primor, theile gur Oft. Melnit gehörige Dorfer: Blatt, Chlo= met, Ofraublit, Pobol, Babufd, Reu-Boret, Rifderel. Klein=Augezd, Raufowis, Stubrow und Wrutis, nebst 7 einzeln ftehenden Beingartenhaufern, bem Maierhofe Pre= platil, 2 Jagerhaufern und 1 Weberfuhrhaufe, lettere vier gur hichft. Delnit gehörig; 4. die Rirche zu ben b. vierzehn Rothhelfern, bes Rapuginer = Sospitiums, hat gegenwärtig 3 Priefter, welche bei ber Decanal = Rirche gur Aushilfe bestimmt find. Das genannte hospitium wurde im 3. 1752 und die Rirche im 3. 1753 erbaut; 5. die Begrabniffirche jur h. Lub milla, in der Prager Borfabt, welche laut einer noch im Stabtarchiv vorhandnen Urfunde im 3. 1583 van der Burgerefrau Anna hr on gestiftet, 1639 durch die Schweben zerstört und 1673 wieder neu aufgebaut worden ift. Außer den Kunda= tions = Meffen werben hier auch bie Seelenmeffen bei Begrabniffen ge= lesen. Sie besitt an Kapitalien 1710 fl. 31 fr. und einen Weinaarten von 2 Strich; 6. die öffentliche Rapelle und zugleich Begrabniffirche zur h. Dreieinig teit, am Walbe Sula, welche im 3. 1588 gegründet,

<sup>\*)</sup> L. L. Exect. Vol. I. K. 6. Vol. 13. I. 15. Vol. 8. G. 6. — bei Schaller, a. a. D. S. 168 und 169.

und im J. 1605 erneuert worden ift. Sie liegt & St. von der Stadt, am Berge Chlomet, und besitet an Kapitalien 1101 fl. 4% fr. Jährslich am Feste ber heil. Dreieinigkeit wird hier ein seierlicher Gottesbienst gehalten, zu welchem sich die Weingartenbesiger und Winzer in Prozession, von der Dekanalkirche aus, dahln begeben. Der Gebrauch, daß daselbst die Winzer von den wohlhabendern Eigenthümern bewirthet wurden, ist eingegangen; 7. die nicht weit von der vorigen liegende Kapelle zum heil. Johann von Nepomut auf dem Berge Chlomet, & Stunde nordöstlich von der Stadt, in welcher am Festtage des h. Johann und die ganze Oktav hindurch Gottesdienst gehalten wird, gehört der bräuberechtigten Bürgerschaft. Sie wurde im J. 1708 durch die Melniker Bürgerinn Elisabeth Euphrosyne Schmie dt, geh. Jaromirsty von Stramberg, gegründet und botirt.

Bon ber Ruine bes alten Schlosses Klicow, & Stunde von der Stadt am Galgenberge, beren Schaller (a. a. D. S. 178) noch gesbenkt, ist schon seit mehren Jahren keine Spur mehr vorhanden. Ueber die Seschichte bieser Burg sehlt es ganzlich an Nachrichten. Der Sage nach soll ein unterirdischer Gang aus derselben bis in die Gruften der St. Ludmilla-Kirche in der Prager Borstadt geführt haben; doch ist

barüber nie eine Untersuchung angestellt worben.

Bu ben öffentlichen Gebauben ber Stadt gehören auch die im 3. 1778 auf Aerarial=Koften in ber Prager Borstadt erbauten Kasern en und Stallungen, zum Behuf ber in Melnet stationirten Abtheilung eines t. t. Cavallerie = Regiments, so wie der hier errichtete Wasser=thurm, mittelst bessen Schöpswert das Wasser aus dem s. g. Forellen=bache den Berg hinaufgeleitet, und an zehn verschiedene Röhrkasten der Stadt vertheilt wird. Das Trinkwasser erhalten die Einwohner theils aus dem Stadtbrunnen, der aber seiner großen Tiese wegen (114 bohm. Ellen) nur durch das Treten des großen Wasserrades, wozu wenigstens zwei Personen gehören, benuht werden kann, und daher nicht zum täg=lichen Gebrauche dient, theils aus dem ein vortreffliches Wasser liesern= den Quell Wrbice in der Prager Vorstadt.

Außer ber Stabtfcule, von 3 Rlaffen, befindet fich in Deinit

feine andere Lehranstalt.

Die Einwohner von Melnit bekennen sich, mit Ausnahme von 2 protestantischen und 2 ifraelitischen Familien, sammtlich gur fathelisch en Religion. Die herrschende Sprache ist zwar die bobmische, doch sind die meisten Einwohner auch ber teutschen mehr

ober weniger machtig.

Die Nahrungezweige und Ertragequellen sind Getraides, Hopfens, Rüchengewäches, Weins und Obstbau, der Handel mit biesen Erzeugnissen und die gewähnlichen städtischen Judustrials Gewerbe. Außerdem gehört der Stadtgemeinde auch das benachbarte Gut Priwor, welches als ein eignes Dominium weiterhin besonders dargestellt werden soll.

Bon landwirthich aftlich en Grunden befaß bie Stadt, laut

Rataftral = Berglieberungesummarium vom 3. 1832:

|                        |   |     | Dominicale. |             |      | Ruftf        | eate.         | Bufammen.   |             |
|------------------------|---|-----|-------------|-------------|------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Un acerbaren Belbern . |   | 2 . |             | 304.<br>149 | 919  | 2000.<br>492 | □R1.<br>1346  | 800.<br>642 | □£1.<br>675 |
|                        |   | * * | .•          | A # 5       | 48   |              |               | 20          | 769         |
| = Trischfelbern .      | • | •   | •           | •           | *0   | 1.6          | 721           | Ž.          |             |
| # Biefen               | ٠ | ٠   | •           | . 19        | 1205 | 6₽ -         | 332           | 88          | 1537        |
| = Garten               |   |     |             | 2           | 819  | . 16         | 472           | 18          | 1291        |
| . Sutweiben ic.        |   | ٠   |             | 20          | 1456 |              | <del></del> . | 20          | 1458        |
| # Beingarten .         | • |     |             | 10          | 431  | 226          | 757           | 236         | 1188        |
| s Balbungen .          | • | ٠   | •           | 126         | 694  | 6            | 357           | 132         | 1251        |
| Meberhaupt             |   |     | •           | 383         | 772  | 827          | 985           | 1161        | 157         |

Die am Stadtberge gelegnen Gründe bestehen aus Lehmboben, die vom Fuße bieses Berges bis zum Ehlomet sich erstreckenden Wiesen sind Moorgrund, und hinter biesen solgen die Weingarten, welche, meistens Flugsund mit etwas Thonerde gemtscht, die niedrigste Fläche einenehmen. Soher am Chlomet, bessen oberster Theil aus Basalt besteht, liegen magere Feldgrunde mit einer Unterlage von Sand- und Kalkssein, und noch weiter auswärts wieder Weinberge, Kirschen-, Stachelsund Johannisbeer-Garten, über welchen sich rings um den obern Berg

Riefern= und Birtenwalbungen erheben.

Auf ben Medern baut man bie gembbniichen Getraibearten und ans bere Felbfruchte, namentlich auch Sopfen. Aber von besonderer Bichtigfeit ift ber Beinban, burch ben fich Melnit vor andern Gegen= ben Bohmens auszeichnet. Die im Bandel unter bem Namen Det= niter = Beine vortommenben Gorten machfen inbeg nicht blog auf ben Grunden ber Stabt, sonbern man begreift barunter auch bie Er= zeugniffe bes Gutes Primor und ber Sichft. Delnit. Im richtigften bestimmt man als bie Grangen ber Melniter Weinpflangungen im Allgemeinen, norblich Wehlowis, norboftlich ben Chlomet, fubbitlich bie letten Saufer von Babot, an ber Brandeifer Strafe, füblich und westlich aber bie Elbe. Im tiefften liegen bie Weingarten bei Schopta, an ber Elbe, am hachften, bis 103 Bien. Rl. über bem Meere, die bei Turbowis. Im Chlomet erreichen fe die mittlere In Beziehung auf bie Lage nach ben Weltgegenben, find bie am füblichen Abhange bes Chlomet für die Ginwirkungen ber Dite tagssonne am gunftigften gelegen; die von Zabor und Turbowis bis Melnit binab, haben im Durchschnitt eine fühmestliche Lage, und bie Beingarten von Melnit abwarts bis Beblowis find größtentheils nach Meften gelehrt. Die Melniter Beinreben ftammen aus Buraund. von wo Raifer Rarl IV. im J. 1348 Weinreben tommen, und in ber Gegend von Melnit anpflangen ließ. Diefe Abstammung verrath ber Melniter Wein, besonbers von guten Jahrgangen, und bei per= ftanbiger Behanblung, auch noch jest, beinahe nach einem halben Rahrtausend; ein Delniter ber besten Sorte ift namentlich von bem frangöfischen Petit=Bourgogne nicht ju unterscheiben. Daß ber Melnifer ber mittlern Jahrgange weniger beraufdent ift, als viele ans bere Beine, empfiehlt ihn freilich nicht bem burch ftarfere Sorten perwöhnten Gaumen, macht ihn aber, ba er beffenungeachtet nicht aufSort, wirklicher Wein zu fepn, zu einem sehr angenehmen und heits samen Getränke für solche Personen, welchen im Allgemeinen feurige Weine schädlich sind. Der jährliche Ertrag sämmtlicher Weingärten um Melnik dürste 6 bis 10000 Wiener Einer betragen, von welchene etwa 1700 bis 2800 Einer auf die Stadt Melnik kommen. Wiele Weingärten enthalten, außer den Presgebäuden und Winzerz wohnungen, auch Wohngebäude für den Sommerausenthalt ihrer Bea ster, und machen bei ihrer zerstreuten Lage die ganze Gegend sohr malerisch. Das Baron-Reubergsche Hans, & Stunde städstlich, und das Wagnerische, & Viertelstunde westlich von der Stads, haben eigne Hauskapellen.

Der Doft ban, welcher theils in Garten, theils im Freien, meistens zugleich in ben Weingarten betrieben wird, erstreckt fich größtens theils auf rothes Doft, als Rirschen, Pflaumen, Johannis und Staschelbeeren. Das meifte Dost wird im frischgepflückten Zuftanbe, ges wöhnlich auf Schubkarren, nach Prag, Bohmisch Leipa, Jungs Bunzlau zc. zum Verkauf gebracht, bas übrige aber theils geborrt,

theils ju Dus (Dowibel) eingefotten.

Die Bieh zucht ist an sich, aus Mangel an hinlänglichem Futter, tein bebeutenber Erwerbszweig; man hält meistens nur das zur Felbers besteung nothige Zugvieh. Der Viehstand (worunter aber auch der des Sutes Pkiwor mit begriffen war) betrug am 30. April 1833: an Pferden 54 (Alte), an Rindvieh 354 Stück (301 Kühe, 10 Rasbinnen, 42 Mastochsen, 1 Zugochsen), und an Schasen 325 Stück (240 Alte, 65 Kämmer).

Bienengucht wird nur von einzelnen Liebhabern, aber nicht ohne

gludlichen Erfolg getrieben.

Die Balbung en ber Stabt liegen auf ber Sohe bes Chlomet, und bestehen seit ben vor beinahe 60 Jahren erfolgten Berwüstungen burch die Riefernraupe, außer einigen Birten, aus jungen Bestanden von Riefern, welche bis jest noch keinen Ertrag gewährt haben.

Die Jag b beschränkt fich auf Safen und Rebhühner, welche bes sonvers zur Zeit ber Weinreife und burch bie vielen Anpflanzungen von Grunzeug in zahlreicher Menge aus ben benachbarten Revieren ber-

beigelodt werben.

F" 75. 3

Die Fisch er ei wird theits in der Elbe, theils in dem Salbens bach betrieben, welcher lettere Forellen enthält; sie ist aber von teiner Bebeutung. Mittelft Entscheidung des hohen Landes = Guberniums vom 3. Juni 1776 ist der Fischfang in den Gewässern zunächst an der Stadt, dergestalt zwischen der hft. Melnit (resp. Gut Schopka) und der Stadt Melnit getheilt worden, daß jene bloß in dem Forellenbache, diese aber nur in dem Galbenbache zu fischen berechtigt sepn soll.

Mit Indu firtal - Gewerben und hanbel beschäftigten sich am Anfange bes 3. 1832 in Allem 265 Personen, namentlich mit Polizei = Gewerben 138 Meister, 49 Gesellen und 22 Lehrlinge, und mit Commerzial = Gewerben 26 Meister, 7 Gesellen und Elehrlinge. Im Singelnen gabite man folgende Meister und andere Gemerbeberren: 1 Apotheter, 8 Bader, 7 Bierschänfer, 2 Buchfens

macher, 1. Effighändler, 7 Faktinder, 12 Fleischauer, 8 Sakgeber, 2 Glaser, 6 Griedler, 6 Handschuhmacher, 8 Höckler, 4 Holgbandler, 1 Klämpner, 3 Kürschner, 3 Ledzeker, 1 Leinweber, 2 Kahntutscher, 4 Maurermeister (8 Seseken), 2 Negelschmieder, 1 Nauchfangkehrer, 3 Schosser, 1 Schmiedt, 19 Schneider (7 Gesellen), 28 Schuhmacher (19 Gesellen), 3 Seisenssieher, 2 Seiler, 6 Tischer, 1 Topfer, 1 Tucksmacher, 3 Uhrmacher, 13 Weinschänker, 1 Wildprethändler, 1 Zimsmetmann und 1 Zinngießer. — Zum Handelsstande gehörten in Allem 18 Personen, worunter 10 Bestger von gemischen Waarenhandlungen,

4 Oremer und 2 blog Dartte Beziebende.

Unter bie Drivilegien, welche die Stadt Melnit befist, geboren auch bie 7 Rahrmartte (Donnerstag nach b. 3 Ronige, Mittwoch nach Afchermittwoch, Montag nach Philippi und Jatobi, Montag nach Des eri und Pauli, Donnerstag nach Maria Simmelfabet, Dornerstag nach Galli, und Unbreas), mit welchen zugleich Biehmartte verbunden find. Es finden fich auf biefen Dartter an 500 Sandelsleute (ohne die nicht au bestimmende Rahl ber Biebverfaufer au rechnent ein, welche unter ben Lauben ber am Ringe befindlichen Saufer 80 Stande; guf bem Ringe felbft 31 Buben, und außerdem noch gegen 200 größere und Bleinere Stande inne haben, und hier allerlei Schnittmaaren, Bas lanterie=, Glas=, Topfer=, Kagbinder=, Rammacher=, Strumpfwirter=, Buchbinders, Geilers, Sattlers, Riemers, Schuhmachers u. a. Maaren feil bieten. Die Angahl ber Pferbe und Rinder fann man im Durch= fchnitt jeden Markt gu 1000 Stud annehmen. Außerdem werden je= ben Dienstag nicht minber fart besuchte Boch enmartte gehatten, auf melden Getraibe und anbere Relbfruchte, Schweine, Geflugel, Butter und Rafe, Gier, Grungeng, Dbft, Leberartitel, Rorbe, Game= reien, Strob, Brennholz ic. jum Bertauf ausgestellt merben. Die fremben Drtichaften, welche ihre Artitel hieber zu Martte bringen, geboren vornehmlich ju ben Dominien Melnit, Primor, Lieblis, Ros Schatel, Repin, Rotorin (bes Bunglauer), Dbriftmy und Bobolta (bes Raufimer Rr.). Je nachbem fich bie Getraibepreife anbern, wird bas Getraibe auch von mehr als vier Meilen entfernten Dominien nach Melnik gebracht

Noch lebhafter wurde ber Berkehr von Melnik seyn, wenn bie Bers bindung der Stadt mit den benachbarten Dominien durch Chausseen erleichtert ware. Bis jest findet diese Berbindung, mit Ausnahme der Elbeschifffahrt, die von hieraus abwärts ziemlich lebhaft ift, nur durch Landwege Statt. Selbst die von Prag aus nach Melnik führende Chausse geht nur die an die Elbe zur s. g. Stephans = Uebersschr (Kaurimer Kr.), ist aber, besonders im Libocher Grunde, bereits im Baue. Die nächste Post station ist Brandets, zu deren Handen in Melnik eine Brieffam mlung besteht, an welche sich auch die zus nächst angränzenden Dominien Melnik, Wibim = Kološin, Liebsih,

Repin, Unter-Berfowis, Liboch und Bebus menben.

Bur Unterftugung ber Silfsbedurftigen in ber Stabt Melnit befteht fcon feit alterer Zeit ein Armen = In ftitut, welches im 3. 1827 neu regulirt, worben ift. Das Stammtapital beffelben betrug am

Schuffe des J. 1884: 4780 fl. 284 kr. W. M., und die Einkunfte besselben Jahres an Kapitalzinsen, mithen Beiträgen und andern der Austalt zugewiesenen Beträgen mochten 1200 fl. 14½ fr. M. M. aus, von welchen 23 Urme zu unterstützen waren. Außerdem besindet sich im alten Schlosse ein von frühern Beststern der Herrschaft Meinist gezstissteres Spital, worin 4 Personen, jede jährlich mit 13 Strick Korn und 12 sl. 45 kr. in Geld verpflegt werden, welche Stissung schon seit Sabrhunderten auf der Herrschaft Melnist landtäslich versichert ist.

Das Sanitate = Derfonale befteht aus 1 Bunbarite, 4 Deb=

ammen und 1 Apothefer.

Die Erbauung ber Stadt Melnit fallt, wie ichon oben gefagt morben ift, in die Beit Bergog Boleflams II., beffen Bittme Emma bier ihren Bohnfis hatte. Aber erft in bem Beitraume gwifchen ben 3. 1086 und 1125 fcheint fie bis zu bem beutigen Umfange ermeitert worben zu fenn. Der altere Rame foll Delnit (Mielnit) gemefen und entweber von ben Lachfen (Delp), bie bier in Menge gefangen wurden, ober von bem Umftande, daß die Etbe bier ziemlich feicht (melen) ift, abgeleitet worden fenn. Spaterhin vermandelten bie Teutschen, welche bas bohmische e (i e) von bem teutschen nicht gu unterscheiben mußten, ben Namen in Delnit. Gine anbere Ableitung ift bie von Milegny (Mileyny), die Mühlen, beren es außerhalb ber Stadt, auf bem Gebiete ber Sft. Melnit, eine betrachtliche Anzahl giebt. Das altefte Privilegium ber Stadt ift von R. Dttofar II., 25. September 1274. Die Burger von Melnit erhielten baburch bas Recht. eigne Schiffe zu halten, und bamit Salz, Baringe und andere Baaren einzuführen. Bestätigungen beffelben erfolgten burch IB en = gel II., 19. Juli 1290, und Rarl IV., 18. Marg 1352. Der lettere Monarch bewilligte auch durch einen fpatern Majeftatsbrief vom 14. Juli 1372, bag die Stadt fammtliche Guter, welche die von ihnen bezwun= genen Raubritter ber umliegenden Gegend befeffen hatten, an fich ziehen, und für immer in Befig nehmen burften. Ein anderes Privilegium vom 19. Sept. beffelben Jahres ertheilte ben Burgern das Recht, über ihre Guter frei zu verfügen. Gein Rachfolger Bengel IV. fügte zu biefen Begunftigungen noch bas Recht bes unumschränkten Salsgerichts (22. August 1381), die Bewilligung zweier Jahrmartte, am 29. Juni und 15. Detober (20. Juli 1407) und bie Berfügung, baß bis auf eine Deile im Umereise ber Stadt weber ein Brau = ober Bafthaus errichtet, noch fonft ein ftabtifches Gewerbe betrieben werben Alle biefe Privilegien wurden burch R. Gigmund unterm 30. Sept. 1436 bestätigt. Der Wohlstand, ju dem bie Stadt Melnit burch biefe Begunstigungen emporgehoben mar, hatte mahrend ber hulfitifchen Unruhen eben fo vernichtet werden konnen, als bieß an fo vielen anbern Orten ber Kall mar, wenn die Melniter Burger nicht gleich beim Ausbruche biefer Unruhen ein Bundniß mit ben Prager Stabten gefchloffen, und bie f. g. vier Prager Artifel angenommen batten. In Folge beffen hatten fie wefentlichen Untheil an ber Ries benlage, welche bie bem R. Albrecht zu Giffe gekommenen ungaris

aben Deutwien fin Sf. 1438 fn ber Rabe von Meinie erlitten , und ben folgenben Rabre, am 27. Det., fand auch en Deftiff eine Berfemmlung ber utraquififchen Stanbe Bibmens Statt. Bon Konig Sa biffam erhielt Die Gradt unterm 6. Juli 1464 Die Befugniff, auf eine Reile Begt, bis jum Thore von Bertet (Brata), allen Melfenben einen Boll abzuforbern. Im A. 1407 perorbnete bie A. Sobanna, melte Gemabfinn George von Dobibrab. ball bie Barger bei Erneuerung bes Stadtrathe in Bufunft nicht mehr als 50 Shoet an ben toniglichen Rammerer gu entrichten baben follten. welche Abgabe fonft viel großer gewefen war. R. Blabifiam II. bestätigte nicht nur im R. 1475 alle frubern Drivilegien ber Stabt. fonbern verorbnete auch 1478, bağ ber Brutiber Bach nicht von ben baran erbanten Drublen abgeleitet werben barfet auch verbot er burch eine Berfügung von bemfelben Jahre, jebe gange ober theilmeife Bersfäribung, Berpacheung ober wie immer gegrtete Entfrembung ber Sonbiguter bon ber tonial. Rammer. Eben biefer Monarch bemittigte 1405 ben freien Saleverlauf auf eine Deile im Untreife ber Stabt. und requifete 1408, fo wie fpater 1508, die Erhebung bes Maarens jolls in ber Stabt und auf bem Bebiete berfelben. Unter ber Res gierung Ferbinanbs I., mo Meinit, wie mehre anbere bobmifche Stäbte, fich verleiten ließ, die unter Georg von Dobebrad mit Sachfent gefchloffene Erbeinfaung au vertheibigen und fich weigerte, Die Rechte Des Monarchen mit bewaffneter Sand ju unterfrugen, ware bie Stadt ohne Zweifel aller ihrer bisberigen Arefbeiten verluftig gewefen, wenn ffe nicht bet Beiten Reue gefühlt und bie Gnabe bes Berrichers ans geffeht batte, welcher ihr im R. 1547 nicht nur alle Strafe ertief, fondern auch, außer ber Bestätigung ber frühern Privilegien, noch bie neue Begunftigung hingufugte, bag man fich in Rechtsftreitigfeiten nicht mehr wie bisher, von bem Stadtrathe nach Magbeburg, fons bern unmittelbar an ben Ronig, ober an bas Prager Appellationes gericht zu wenden habe. Auch verordnete Rerbinand I. in beme felben Rabre, daß die Mrche und bas Spital für immer im Befit ber ihnen gehörigen Guter zu bleiben habe. Bekätigungen aller biefer Privilegien erfolgten durch Marimilian II. (1575), Ruboloh II. (1586) und Datthias (1812). Inebefondere verfügte ber lettere Monarch, unter Androhung ber größten Strafe, bag bie Besiber ber Berrich aft Meinit bie Geabt in Mem, was ihre Freihelten betreffe, nicht im minbesten beeintrachtigen follon. Auch bewilligte er ber Stadt im 3. 1614 gwei noue Nahomartte, ja Philippi und Jatobi und an Maria Simmelfabet. Beim Zusbruche bes Bojabrigen Arleges fand Peinte zwar auch auf ber Soite der protestantischen Gegner Ferbin ands A., tehrte aber nach ganglicher Dieberlage berfelben reumuthig wieber jum tatholifchen Glauben gurud, und murbe felbft in bem Dage begnabigt, baf es im 3. 1628 feine fammtlichen Privilegien wieber bestätigt erhielt. 3m 3. 1685 murben ber Stadt von R. Le o polb I. fünf weitere Sahrmartte bewilligt. Alle biefe Privilegien find ihr auch von den folgenden Regenten, namentlich von Maria Therefia, 91, Aug. 1748, Joseph II., 5. Cept. 1782,

und bes jeht gierreichst wegierenden Raffen Fin am g. D. Mejeficht, 28. Sept. 1797, bestätigt marben.

Indem mir bier die Quellen verzeichnet baben , nus melden bi . Stadt Melnif, unterftust von ben Segnungen einer fruchtbaren line gebung und ber Betriebfamteit ihrer Ginmobner, Jahrhunderte lane Mobifahrt und beiten Lebensgenuf foonte, burfen wir nuch die Une allichefalle nicht verlichweigen, welche fie im Laufe tiefer Beis an enbulo ben batte : inbeffen reichen bie barüber vorhandenen Radricten nicht über bas XVI. Jahrhundert hinauf. Am 9. August 1513 branne bie gange Borffedt ab, und am 31. Mai 1528 murbe fomabl. Die Stadt, als die gange Umgebung, insbefondere bie Beinbarge, burch ein furchtbares, mit hagel und Sturm verbundenes Ungewitter im bochften Grabe vermuftet. Bon ben Leiben, Die ber Boiabrige Rrieg über Bohmen brachte, empfing auch Melnie feinen Untheil. Die Sa do fen, welche bie Stadt 1631 angbeuten, fo wie bie Schmeben unter Banner im 3. 1640, und Torften fobn im 3. 4643. Schlugen ihr burch Brandschabung und Plunderung bie eiefften Bunben, von welchen fich bie Ginwohner felbft bann wicht fobaid erbalt baben wurden, menn fie auch von den verheerenden Remensbrunften am 29. Mai 1646, mo 40 Saufer abbrannten, und am 18. Rebe-1652, me faft bie gange Stadt eingegichert murbe, verfchont geblieben waren. Die kaum wieber aufgebauten Saufer geniethen nebit ber Dekanalfirche am 8. Juli 1684 neuerdings in Flammen, und bet Brand war fo allgemein, das nur 27 Burgerhaufer gang verschont blieben. Das leste Unglut biefer Urt traf die Stadt am 1. Juni 1765, wo aufer 42 Häufern auch bas Nathhaus und bas Canusiners Rlofter gerftort murben.

Bon Kriegsunfällen ist außer bem, was wir oben in Betreff ber I. 1631 bie 1643 gemelbet haben, nichts weiter in den Jahrhüchern der Stadt verzeichnet. Mährend der Kriege des KVIII. Jahrhunderte lag Meinif außer dem Bereich der militärischen Operationen. Im J. 4813 wurde es zwar mit einer dreisachen Linie von Verschanzungen umzogen, und die damals unterhalb der Stadt, an der Fischereistleders suhr errichtete Schiffbrücke erhielt zu ihrer Deckung am linken Uffre der Elbe einen starken Brückenkapf; indossen nahmen die Angelezens heiten eine so günstige Wendung, das Melnik und seine nächste Umsgehung mit dem Unblick seindlicher Truppen verschant blied, und nur vor der Schlacht bei Kulm ein russisches Corps von 10000 Mann a Tage zur Einquartierung bei sich hatte. Auch wurden späterbin, noch geschiosses nem Frieden, die Eigenthümer der zum Behuf der Berschanzungen in Inspruch genommenen Ländereien durch die Enade Er. Majestät des Kaisers mit der Summe von 70067 fl. 52½ kn. W. W.

entschähigt.

## Gut Pfinor.

Es ift nicht genau bekannt, zu melder Zeit fammtliche, bas gegenwärtige Gut Primor bilbenben Derfchaften und Grundflucke an bie Stadt Melnik gekommen find. Blog von Unter = Pkiwor weiß man, ball est nebft ben Dorfern Duban, Libifd, Bifetat, Res bom is und Momear im Rabre 1004 von bem bamaligen Befiger Gesta Bantuea von Rebnis, Seren auf Stubenes, um bie Sinume von 28500 Schod Deifinifch an bie Stadt Delnit meethuft worben ift, welche inden 1615 bie Dorfer Biffetat. Rebos mis und Dowe tar für 7105 Schod Deiffnisch wieder an bie f. t. Sameralbedrichaft Brandeis (Raufimer Rreifes) fauflich abtrat. Much Pibifch gehört ichon feit langerer Beit zur Berrichaft Dbriftwo beffelben Reiffes: Welleicht find bie übrigen Dorfer unter ben Beligungen ber Ranbritter gemeint ; welche, nach Bezwingung berfelben, wie wir bei ber Gefdichte Meinite ergabit haben, biefe Stadt, laut Majeftatebrief Rarle IV. vom 11. Juli 1372, für immer in Befit nehmen burfte. Gin Theit ber Befitungen Delnite murbe unter Rerbinanb 1. mo Die Stadt Beweife von Ungehorfam gegeben hatte (fiebe oben bei Del-Me), confiscirt und theils mit ber herrschaft Brandeis, theils mit ber Bertichaft Melnit vereinigt. Db aber bie Stadt', nachdem fie 1547 von bemfelben Monarchen wieber bennabigt worben, Alles wieber suruderhalten babe, ift nicht befannt ; weniaftens findet fich in ber noch barüber vorhandenen kaiserlichen Urkunde keine Rachweifung in Bes treff biefes Begenstandes. Der Maierhof Dreplatil wurde 1740 gegen Schofgeld und Grundgins an bie Berrichaft Meinie vertauft. Much einige Dorfer befist bie Stadt noch gemeinfcaftlich mit biefer Berrichaft, wie weiterbin im Gingelnen gezeigt werben foll.

Die Gefingen bes jegigen Gutes Primor find in Rorben bie Berrsichaft Melwit, in Often eben biefeibe und bie Oft. Lieblig, in Suben bie Geruschaft Branbeis und in Weften bie Gerrichaft Driffwn, beibe

lettern im Raufimer Kreife gelegen.

Die Beschaffenheit ber Oberstäche ist zum Theil schon oben bei ber Schilberung der Umgebungen Melnits, in dessen Rahe das Sut Priwor liegt, angezeigt worden. Der Brutiger ober Forellen bach fließt burch bas Darf Podol am nordöstlichen Fuße des Melniter Berges. Neber dessen Ursprung und weitern Lauf wird das Nähere bei ber hft. Melnit folgen. Bei bem Dorfe Unter-Priwor fließt der von den Dom. Melnit und Koschatet kommende Bischifter=, (Krper= ober Klo=kotschie) Bach, welcher sich weiter abwärts von hier in die Elbe ergießt, in hinsicht der Fischerei aber minder ergiebig ist, als der vorige.

Die Bahl ber Einwohner betrug 1830: 1818 Seelen. Sie'find mit Ausnahme von 4 protestantifchen und 3 ifraelitisichen Kamilien, sammtlich fatholifch. Die herrschenbe Sprache

ift bie bobmifde.

Die Erwerbs = und Ertragsquellen sind im Sanzen dies selben, wie sie schon bei Melnit angegeben worden, nur mit dem Unsterschiede, daß der Weindau hier von weit geringerer Ausbehnung ist und auch die Gewerbsindustrie sich auf die gewöhnlichen Dorf-handswerte beschränkt, indem die meisten Sinwohner vom Ackerdau leben. Die 3 obrigkeitlichen Maierhöfe, in Podol, Blatt und Pkiwor, sind schon seit längerer Zeit emphyteutissert.

Die landwirthichaftliche Boben flach'e betrug nach beni Rataftral=Berglieberungefummarium vom 3. 1832:

|                      | æ  | omin                 | icale.       | Rufticale. |             | Bufammen.            |  |
|----------------------|----|----------------------|--------------|------------|-------------|----------------------|--|
| Un aderbaren Felbern |    | 30 <b>4</b> .<br>190 | □R1.<br>1039 | ,          | □£1.<br>482 | 300. [K.<br>736 1521 |  |
| = Triefchfelbern .   |    |                      | 1352         | 232        | 1116        | 234 . 868            |  |
| = Wiesen             |    | 37                   | 38           | 43         | 1587        | 81 25                |  |
| = Garten             | .* | . 2                  | , <b>588</b> | . 11       | 301         | 13 889               |  |
| = Hutweiben 2c       | •  | . 30                 | 1277         | 65         | 1154        | 96 831               |  |
| = Weingarten         |    |                      |              | 24         | -: 880.     | 24 880               |  |
| - Waldungen          | •  | 105                  | 1172         | 19         | 1525        | 125 1097             |  |
| Heberhaupt           | _  | 368                  | 666          | 944        | 645         | 1319: 1811           |  |

Die Walbungen sind in 2 Reviere getheilt, bas Tuhanet unb ber hann haget bei Unter-Priwor. Jenes, bas größere, enthält frammige Eichen, Ulmen, Pappeln, Erlen, Beiben und Eschen, bieses mit wenigen Ausnahmen nur abgetriebene Eichenbestände. Der Holzsschlag wird größtentheils zur Deckung des eignen Bedarfs verwendet, und nur zuweilen kann einiges Scheitholz an die zunächst gelegenen Ortschaften verkauft werden.

Der Biehft and ift in bem bei ber Stadt Melnit angezeigten mit begriffen.

Mit Gewerben und Hanbel beschäftigten sich am Anfange bes Jahres 1832 zusammen 112 Personen, nämlich 50 Meister und andere Gewerbsbefugte, 46 Gesellen und 16 Lehrlinge. Man zählte' im Einzelnen: 7 Bierschänker, 2 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Gast=' wirth, 1 Griesler, 6 Handelsleute (worunter 1 mit gemischten Waa= ren), 1 Handschuhmacher, 5 Lohgarber (mit 6 Gesellen), 15 Maurer= gesellen, 3 Müller, 1 Nagelschmiebt, 3 Schmiebte, 5 Schneiber, 5 Schuhmacher, 1 Tischler, 1 Töpfer, 3 Magner, 2 Weißgärber, 1 Biegelbecker, und 12 Zimmerleute.

In Tuhan ift 1 Bebamme.

Folgendes find bie Ortschaften bes Gutes Primor :

1. Přiwor (ober eigentlich Unter = Přiwor, zum Unterschiebe von bem nahe gelegenen, zur hft. Melnik gehörigen Dorfe gleiches Ramens, welches baher auch Ober = Přiwor genannt wird), 2 St. sö. von Melnik, am Bischier = ober Klokotschiehmach, D. von 68 h. mit 356 E., (worunter 4 protest. und 1 israel. Familie), ist nach Wssetat (hst. Brandeis) eingpf. und hat 1 emph. Mhs., 1 Dominical = Branntweinh., und 1 Mühle nebst Brettsage. Das sonst hier bestandene Bräuhaus ist nach Podol überstragen worden. — 2. Pod ol, nahe an der Stadt Melnik, ö. am kuße bestadtberges, von der nach Schopka sübrenden Straße durchschnitten, D. von 72 h. mit 425 E., ist zur Dekanakirche in Melnik eingepfarrt und bat 1 obritt., von Priwor hieder verlegtes Bräuhaus (auf 20 Faß), mit welchem auch das ehemals in der Stadt bestandene bürgerliche vereinigt ist, 1 Domismikal Sast = und Einkehrhaus, 1 Mühle, und 1 abseits liegende Ziegelhütte. Reben der Mühle besindet sich die hydraulische Maschine, durch welche bie Röhrbrunnen der Stadt mit Wasser versehen werben. Das Gebäude des

emah. Maierhofd enthatt bie große fabtliche Beinpreffe. - 3. Der a ub 112, nabe an ber Ctabt Melnit, am norblichen Rufe bes Stadtberges, Dorf von 19 6. mit 117 G. (morunter 2 3fraeliten - Ramilien) , ift nad Delnit eingenfarrt und hat 1 emph. Dominifale Aubene Bestand zund Branntmeine baus. - 4. Babufd (3aduffv), 1/a St. n. von ber Stabt, am Rorellens bache, D. bon 14 5. mit 89 G., nach Delnit einapf., bat 1 Dilhie neb@ Brettfage, bie f. a. Runfraber = Duble ober auch bie Ronne nmible genannt, weil fie ebemals bem Frauentlofter ju St. Unna in Prag geborte. bon weldem fie im 3. 1503 bie Stabt Melnit für 130 Schoot erfaufte. -5. Rifder ei (Aybafy, auch Rogtow), w. von ber Stabt, bicht am reche ten Etbufet, am gufe bes Stabtberges, Borf von 18 S. mit 96 G. . von welchen aber 7 S. mit 37 C. gur Derrich aft Melnit geboren; ift nach Melnit einauf., und bat im biefigen Antheile 1 an ber Elbiberfubr gelegenes Bribeb. Etwas abfeits nach Rin. liegt ber Rabtifche Beingars ten Baremna. - 5. Blatt (na Blarich), 1/4 St. 5. von ber Stabt, burd eine hutweibe bavon getrennt, am Brutiger Bache, D. von 15 S. mit 94 Ginm., von welchen 2 6. mit 13 Ginm, jur herricaft Reinit geboren, ift nach Delnit einapf. und bat 1 emph. Dhf. - 6. Reu. Bo. ret (auch Alein = Boret), 3/4 St. 5. von ber Stadt, Barackenansieblung von 12 5. mit 65 G., nach Delniteingof. (Es ift jum Dorfe Bores ber Berrichaft Melnit conscribirt). - 7. Chlomet, ein am Abs bande und Rate bes gleichnamigen Berges febr gerftreut liegenbes Dorf von 74 f. mit 272 Gin. , von welchen 2 f. (ber ,alte Beingarten" und eine Minierwohnung) mit 7 Cinw. jur Derrich aft Melnit geboren. Bom biefigen Antheile find 34 D. einfchichtige Weingarten-Gebaube, unter welchen poraficial bad antenniche Baxon > Reubera'fa e mit sixer Gaustavelle und einem Breibaufe (sufammen 4 Confcu. Rummern), unt bas Wage nerifche, ebenfalls mit haustapelle und Preshans, ermant an werben verbienen. Das Gange ift nach Melnit eingpf. - 8. Suban. 11/2 Ct. ffo. von Melnit, D. von 71 . mit 369 G., ift jur Potaliefirde von B abo f. (Sft. Melnit) eingpf, und bat 1 hegerwohnung. Bu biefem Borfe geboren 3 D. mit 11 G. von ber Ginicicht Wetruffice, in bem awiichen bier und Rell (Oft. Obriftwy) liegenben Riefernwalbe.

Bon folgenben frembherrfcaftligen Dorfern befigt bas Gut

Priwor fleine Antheile.

9. 1 Chaluppe in bem zur herrich aft Melnit gehörigen Dorfe Raufowig. — 18. 1 Bauerhof und 1 Chaluppe in bem Dorfe Aleine Bugezh berfelben herrichaft, und 21. 1 Chaluppe in bem zur herrichaft Lieblig gehörigen Borfe Jellenig.

## Allodial, Herrschaft Melnit sammt dem Gütern Schopka und Stubrow.

Diese unter Einem Besitzer und gemeinschaftlicher Verwaltung zu einem Sanzen vereinigten Dominien liegen im fübwestlichsten Theile bes Bunzlauer Aretses, wo berseibe mit bem Leitmeriter, Ratoniger und Kaufimer zusammenstößt, und die Moldau sich mit der Elbe vereinigt. Die Gränzen sind in Osten die Dominien Groß = Wichelis, Koschatel, Bezno, Brutig und Brandels, in Süden Lobtowik, Obristup, Chwasterub und Jeniowes, in Westen Raudnik, Cittow, Obers und Unters

Bettowit, in Norben Liboch, Enzowan, Ren-Perftein, Willim-Rotofin, Beftheno = Lobes, hirschberg und Wiblim = Stranta. Die Dominien Kepin, Beblig, Pfiwor und Groß-Augezd werben beinahe gang von der

Berrichaft Meinit eingeschloffen.

Das Hanpt = Deminitum etscheint in ber f. Landtafel unter ber Bes nennung hich ft. Melnit, mit den incorporirten Entien Bifchit, Mtelno, Choruschit, und horin, (f. Landtaft. Hanptouch Liet. A. Tom. IV. Fol. 1), sammt dem Hofe Posabowis (f. ebendaselbst Tom. IX. Fol. 185.). Die Güter Schopta und Stuhrem aber werden in der königt. Landtafel und im Landestataster noch als desons dere selbkständige Körper ausgeführt (siehe ebendaselbst und zwar Sut Schopta Tom. VII. Fol. 191., und Gut Stuhren Tom. XII. Fol. 153.).

Affes pesammen ift ein Allobium und gehört gegenwärtig bem Kurften August Longin von Lobkowis, t. t. Kämmerer und Hoffanzler 2c. 2c., welcher blefed Gesammt-Dominium von seinem am 12. Juni 1818 verstorbnen Bater, Anton Isibor Kursten von

Loffowth ic. re. ererbt hat.

In Betreff ber frühern Befiber ber eigentlichen Berrichaft Delnie wird gefchichtlich nachgewiesen, baf fie ehemals ber tonig L Rammer gehort habe, und bom XVI. Jahrbundert an verfchiebnen Berren bes bohm. Abels pfanbmeife überlaffen morben fei. Gdia ller nennt als bie erften befannten Pfanbinhaber Die Serren von Gutten: ftein, aus beven Gefchiecht Albrocht von Sutten frein die Berrs loaft im 3. 1537 an ben Berrn Chriftoph von Wartenberg für 4500 Schod meifin. ebenfalls pfanbweife abtrat. Auf biefen folgten im Beffs ber Berrichaft Bbinto Berta von Daba und Lippa, 1557. Bbiflam Ber ta von Duba und Lippa 1571, und auf biefen 1579 (wie bie noch im Amtbarchio vorhandene Urfunde Raifer Rubotyhe H. ausweiß, alfo nicht, wie Schaller fagt, 1589) Seory, ber altere, bon Lobtowig. Spatere Pfanbinhaber, über melde bas Amtsarchiv Ausfunft giebt, maren Joachim unb 30 = hann von Rolowrat, Bater und Sohn, und hierauf gegen bas 3. 1625, Bilbelm Clawata, Regierer bes Saufes von Reu = haus, Reichsgraf von Chlum und Roschumberg. 3m 3. 1646 verpfandete R. Ferbinanb IH. bie Sichft. Delnit an Bermann Grafen von Cernin, fur bie Summe von 95000 ff. thein., unb Bermann Jakob Cernin, Graf von und ju Chubenis, auf Detersburg, Gieghübel, Renbet, Rosmanos unb Schmiebeberg, erfaufte biefelbe vermoge Rontraft dd. Bien ben 3. Janer 1687, fammt bem fleinen Gute Streibofdnig, welches Graf Bilbelm Slawata mahrend feines Pfanbbefiges burch Rauf eetvorben und mit Melnit vereinigt hatte. Der nachftfolgende Be= fier war Frang Anton Cernin Graf bon Chubenis, nach beffen am 30. Dezember 1739 erfolgtem Tobe bie Berrichaft feiner Tochter Datia Entem fila erblich juffel, welche fich fpater mit bem Butfen Auguft von Lobtowig vermablte, und bei ihrem Tobe am 20. Juni 1790 bie Berefchaft auf ihren Sohn, ben oben gemannten gueften Anton Sfibor von Lobeowis, Bater bes

jebigen Befibert, vererbte. - Des Gut Bifchis, welches urfprunes lich aus bem Stabtchen Bifchit und ben Dorfern Dber : Brimor, Ras ning und Sebles bestand, gehörte ehemals ben Rittern biefes Ramens. fam im R. 1569 an ben Ritter Mengel von Brefowis, unb im 8. 1615 an ben Beren Wengel Dietipeffy von Chifch und Egerberg. (S. Schaller a. a. D. S. 198 und 199.) Rach Riegger (Materialien ac., VI. Beft, C. 149) geborten Bifdis und Dhriftmp gur Beit ber Schlacht am Reifen Berge bem Rengel Relie Die tipeffp, welchem fie confiscirt, auf 86609 Schock 21 Gr. 1 Den. abgeschatt, und ber Surftinn Polerina von Lobtowis um 106000 fl. tauflich überlaffen murben. Eben bamale murbe auch Cecelis, bas 1506 bem Wenzel Smrcka von Mnichow gehört batte, bem Beorg Smrifa confiscirt, auf 18730 Schod 50 Gr. abgefchatt, und einem gurften von Lobtowis verlauft. Roch in R. 1694 geborte Cecelit bem Krang Unton Berfa Grafen horoma von Duba und Lippa, und Bifchis befagen ju jener Beit bie Kreiberren Dachta von Raihofen, welche fraterbin mibre Scheinlich auch Cetelig bagu tauften. Frang Bengel Pachta, Kreiberr von Raihofen, vertaufte bas Gut Bifchis am 18. Ruli 1713 an ben Grafen Frang Jofeph von Balbftein auf Dunden: grat zc., welcher es am 29. Juni 1719 wieber an bie verwittmete Grafinn Untonia Rofepha von Cernin, geborne Grafinn pon Rhuenburg, ju handen ihres unmundigen Sohnes, Franz Anton Cernin Grafen von Chubenis, um bie Summe von 180000 ff. rhein, vertaufte, unter bem es mit Delnit vereinigt murbe.

Mt elno, von welchem schon ursprünglich ein Theil zu ber ebes mals königl. Herschaft Melnik gehört hatte, bildete am Anfange des Jojährigen Krieges mit dem bortigen Maierhose und der größern Hälfte des Dorfes ein besonderes Gut, welches den herren Wtelen stelen fit von Wtelno gehörte, wie ein noch jest in der Kirche daselbst vorshandener Grabstein dieser Familie bezeugt. Nach der Schlacht auf dem Weißen Berge wurde es dem Johann Wtelenstein, und um die Summe von 15500 Schock Meißen, an Martin Linser verkauft. Späterhin gelangte es an Franz Anton Berka Grafen horowa von Duba und Lippa, aus dessen händen es sammt einem Antheil der Dörfer Radaun und khotka, im Wege der öffentlichen Feilbietung im Jahre 1694 für die Summe von 16863 Schock 50 Gr. 6% Den. Meißnisch melder es gleichfalls

mit Melnit vereinigte.

Das Gut Sch opfa gehörte nach einer noch im Amtsarchiv vorshandnen Urkunde K. Ottokars vom J. 1268 schan damals dem Augustiner=Kloster zu Schopka, welches in demsetben Jahre bie Brüder Zmyla von Cittow und Paul von kuzeniz gestiftet hatten. Dieses Kloster verlor zwar das Gut im J. 1620 durch die damaligen Direktoren der Melniker Stadtgemeinde, geslangte aber nach der Schlacht auf dem Weißen Verge wieder zum Besit besselben, und behielt es dis zu seiner Ausbehung im J. 1789, wo

- Sifepta guin & ?. At alt glond fonde gisjogen wurbe, bon welchem es im 3. 1789 bie oben erwähnte Fürftinn Maria Lubmilla von Labe am in für 38000 ff. erfaufte.

Das Gut Seuhrow wurde im J. 1541 von ber Melniter Stadtgemeinde bem herrit Sbiflam Amfericht von Bartens berg abgekauft. Sie mußte es im J. 1547 nebst ihren übrigen Bestigungen wegen des bamals bewissenen Ungehorsams gegen K. Ferdismand bis an biesen Monarchen ubtreten, erhielt es im J. 1564 zurück, und verkaufte es am 14. Apr. 1729 an Joh. Franz Kirter v. Tueba, aus welcher Familie Joh. Joseph es am 25. Apr. 1796 an ben Fürsten Anton Isid or von Lobs wis verkaufte.

Der landtafliche Sof Dofabowis war im 3. 1767 bas Gigen= thum eines herrn Per wolf, von welchem ihn am 30. Mai beffetben Jahres bie Fürftinn Maria Lubmilla von Lob Towis burch

Rauf an fich brachte.

Die Oberfläche bes gangen Gebiets ber jestigen Bft. Deinie ift gebetentheils wellenformiges Land, und erhebt fich' allmablich won ben 11fern ber Elbe nach Rorben und Rorboften bin, bhne jebode in eigent= liches Gebirgeland überzugeben. Die herrichenbe Rormation in bem rechts von der Elbe liegenden Theile ift auf ben Anhohen Dl'ate r = falt, in ber Liefe Qua berfanbftein; bet ebene und tief gelegene Theil links von ber Elbe ift von aufaefdwemmtem ganbe gebilbet. Der Sauptfluß ift bie Elbe, welche hier etwas fublich von bet Stadt bie Dolbau aufnimmt, burch beren Bereinigung mit bem Sauptftrome und einen Baffergraben, welcher icon vor ber Bereis nieung aus ber Molbau in Die Elbe abgeleitet ift, Die bazwiften flegenbe In fel Aup or gebildet wird. Die Elbe mirb aufwarts von ber Mobaumundung die Rlein e, abwarts aber bie Grofe Etbe ge= nannt. In bie Rleine Cibe munbet fich am rechten Ufer, bet bem Maierhofe Strebofdmis, bet Bifchiger Bad, welcher von ber Berrfchaft Rofchatet tommend, bas hiefige Gebiet vor ber Bifchiger Altmable betritt, und außer biefer noch vier andere Muffen treibt. Die Große Cibé empfangt bel Schopfa, unterhalb der Stadt Meinit, ben fogenannten foreilen = ober Brutiger Bach, welcher eheniple auch Bffo we a hieg. Er komme von Rorben, aus ben Donfinien Sausta, Bibim = Rotoffn und Repin, icon ale anfehnlicher Deublbach auf bas biefige Gebiet, vergrößert fich aber noch bebeutent beim Dorfe Weutts (welches nicht mit bem biel weiter oftwarts liegenben Dorfe Wrutis bes gleichnamigen Gutes zu verwechfeln'ift), wo'am gufe eines fentrechten, 3 bis 4 Rlafter hohen Felfens bas reinfte Waffer aus ffeben ftarten und mehren tleinern Duenen hervorbright. Der Bach fest von hier an auf foinem beilaufig an 4000 DB. RI. langen Laufe 10 DRiblen in Dewegung. Das Gefalle beffelben betragt auf biefer Strede, nach Dabib. 272 Rlufter, fo bag in Folge bes fcinellen Laufes ber Bach auch im farbiten Winter nicht gufrfert. :foreften Winter nicht gufrfert.

Deich e find keine vorhanden. Die in alterer Zeit beim Daierhofe Stebofchute und bei Wentig Vorhanden gewefenen Leiche find schon

Tangft in Miter - ober Biefenland unigefchaffen worben."

Die Ben bleen ung ber gengen Die. Meinit betrng im I: 1889: 8911 Seelen. Ein großer Theil derseihen bestoht aus Protest auten (Aeformirten ober Helveten). Die Icht derselben betrng im Jahr 1826: 1828, Auch wohnten eben damals in einigen Obrsern 14 Ifraeliten - Familien, aus 75 Seslen bestehend. Die heusschende Sprache ist die bob mische.

Die verzüglichsten Ertrages und Rahrungequellen find Acter., Wein = und Obfibau. Die landwirthfchaftlich verwendbare Baben flache bes gefammten Dominiums war, nach eignen Angaben

bes bftl. Dberamtes vom 3. 1826:

|                 | Dom  | inicale. | St u ft | Leale.  | Bufammen. |         |  |
|-----------------|------|----------|---------|---------|-----------|---------|--|
|                 | Zoō. | Dan.     | 300.    | □RL-    | 30Q.      | - Dar   |  |
| Un aderbaren    | •    | •        | •       |         | , ,       |         |  |
| Felbern .       | 2835 | 1247     | 14297   | 5044/8  | 17133     | 1514/6  |  |
| " Krifchfelbern | 54   | 1300     | 2068    | 14382/6 | 2123      | 11382/6 |  |
| # Biefen        | 405  | 12665/6  | 423     | 6088/=  | 1329      | 2752/0  |  |
| . Garten .      | 90   | 1661/a   | 399     | 4705/2  | 489       | 637     |  |
| . Dutweiben sc. | 304  | 386      | 1067    | 9494/4  | 1361      | 13354   |  |
| = Beingarten    | 148  | 11575/4  | 441     | 8231/4  | 600       | 381     |  |
| = Walbungen     | 1315 | 671%     | 1947    | 105734  | 3263      | 1285/6  |  |
| Meberhaupt .    | 5154 | 1395%    | 20635   | 10523/6 | 25790     | 8475/6  |  |

Der Boben ift bei ber großen Ausbehnung bes Dominiums febr verschieben. Er bietet vom beinabe unfruchtbaren Sand bis gum frucht= barften Baigenboben fast alle Abstufungen bar. Indeffen begunftigt bie Milbe bes Klimas die Betriebfamfeit ber vielen fleinen Bein= und Aderbauer in ber Gegend von Schopta, Mlafit, Raufowit, Babet, Boret, Beblowis 2c. 2c. fo febr, baf fie felbft ben, bem Anfcheine nach gang unfruchtbaren und binbungelofen Sand in fruchtbringenben Bo-. ben umgulchaffen , und ihm außer Bein , noch Doft, Spargel, Bobnen ze. abzugewinnen wiffen, welche Ruchengemachfe fie, nebft bem Dbfte, größtentheils nach Prag verführen. Das Sauptprobuet aber ift Betraibe. Zuch ber Bein macht eine vorzugliche Ertragequelle ber obtil. Grunde, fo mie ber Gemeinden Mlafit, Behlowit, Schopta, Rausowis, Babor und Rell aus. Rechnet man im Durchschritt auf 1 3och 12 Eimer, fo beträgt ber jahrliche Beinertrag bes gangen Das miniums über 7000 Eimer. Bir verweifen übrigens in hinficht bar hiefigen Weinkultur auf bas, mas wir barüber ichon bei ber Stadt Melnit gefagt baben.

Dhft, besonders rothes, wird sowohl von der Obrigkeit als von den Unterthanen, theils in geschlossenen Garten, theils im Freien gemischt mit dem Wein gezogen, und macht einen nicht unbedeutenden Ermerbszweig für mehre Dorfbewohner aus, welche basselbe nach allen Richtungen, selbst die Prag, größtentheils auf Schubegren, zu Marthe

führen.

Bei ben Gemeinden Borin, Wrbno, Brofanet, Raufowig, Straftnis, Strebnis und Mpffota mirb Sopfen gebaut, welcher ehebem nicht remanfibulifen Gewinn brachte. Gegeinvärtig ober fich ber Abfah biefes Erzengniffes fcon feit vielen Jahren beträchtlich vermindert.

Die Einwohner von Bifdit und Gefelle treiben einen ziemlich beg bentenben Sanbel mit San f. Bwiebeln und Enabland.

Der landwirthschaftliche Bieb fand war am 30. April 1833 :

bei ber Dbrigfeit. bei ben Unterthanen. Bufammen. 25 (Alte) 538 (483 Mite, 55 Roblen) 2) ferbe Minbvieh 532 3052 3584 (12 Buchtfifere, 18 junge 16 Buchtfffere. 45 junge St. St., 270 Rube, 160 Ral= 2206 Rube, 260 Ralbinnen, binnen, 38 Bugochfen, 34 34 Maffochlen, 436 Buards funge Dchfen) fen, 65 junge Dofen) Schafvieh 3200 7595 10795 (2200 Mite, 1000 Lam.) (5715 Mite. 1880 Lammer)

Die Unterthanen halten im Allgemeinen nur fo viel Bieb, ale fie zur Bestellung ber Felber und jur Dungerbereitung brauchen. Die gunftigen Wollpreife ber letten 10 Jahre haben aber eine beträchtliche

Erweiterung ber Schafzucht zur Rolge gehabt.

Bum Betriebe ber obrigteitlichen Detonomie bestehen 15 MR a iera boffe in eigner Regie, und zwar: in hofin, Begbew, Aupor, Pofas bowis, Rleinhof, Schopta, Streboschnis, Přiwor, Přeplatil, Bischis, Wtelno, Mikow, Čečelik, Sebleh und Stuhrow. Der ehemalige Maierhof zu Choruschis ist emphyteutisirt. Schafer eien sind in Begtew, Mtelno, Rleinhof, Bischis und Steeboschnis. Die zu Mitow,

Barbasto und Stubrow maren 1826 nicht befett.

Die Balbungen find im Berhaltnig gur Gefammt = Areg, von ber fie eema & betragen, nicht bebeutenb. Sie liegen überbieß in fleinen Abtheilungen fo gerftreut, daß in Bezug auf die obrigfeitlichen Korften thre Eintheilung in Reviere fich mehr auf die Benugung der Wildbahn bezieht. Die einzige geschloffene Balbitrecke ift bie auf ber Infel Xus por, amifchen ber Gibe und Molbau, und ber f. a. Kontasmalb. 198 Jod 841 DRI., welcher fast ganglich getrennt von ber Berrfchaft, gwifden ben Dominien Liboch , Den = Perftein , Mibim = Rotofin unb Stranta liegt. Der jahrliche Ertrag bedt weber ben Bebarf ber Dbrige Beit, noch ben ber Unterthanen, und ber groffere Theil beffelben, befons bere bas Bauhols, muß burch Antauf jum Theil von ben benachbarten Berrichaften Liboch und Rofchatet, größtentheils aber ans ben entferns tern bolgreichen Gegenden bes Roniggrager und Chrubimer Rreifes, pon mo et auf der Elbe berabgeflößt wird, gedockt werben. Der Antauf des Salzes, and den fühlichen Kreisen Bohmens, mittelft ber Moldau. ift burch bie ber haupeftadt Prag guftehende Stavelgerechtigkeit im bobem Grabe befdeautt.

Der Wild fand beforgutt fich auf Rebhabner und hafen, und ift im Werhaltnis gur Größe bes Areals nur mittelmäßig. Außerbem

find 3 gafangarten vorhanden.

Die Sifcherri ift fowoht in ber Cibe und Malban, ale im forellens und Bifchiger = Bache von geringer Erheblichteit. Befondere if

ber ehemale hier fehr ergiebige Ladisfang, durch bie vor beildeifig & 3. erfolgte Abtregung ber bei Wrbno und Stramostel bestandenen Moldausschle, faft ganglich vernichtet worben. Die Theilung des Fischfangsstechtes zwischen ber herrschieft und des Stadt Messellen; in Bezug auf den Foedlen: und Geleicht und, mittelft hoher Gubernial: Entschesbung pom. 3, Juni 1776, ist, schon oben bei der Beschung der Stadt Welnis erwähnt worden.

Mit Ge we'r be in du ftrie und Sanbel waren am Anfange bes. 3. 1832 auf bem ganzen Dominium 272 Personen beschäftigt., wors unter sich 174 Meister und andere Gewerbsbefugte mit 43 Sesellen, 20 Lehrlingen und 35 sonstigen Hilfsarbeitern besanden. Man zählte im Einzelnen: 2 Backer, 1 Bierbräuer, 32 Bierschänker, 1 Brannts weinhrenner, 3 Faßbinder, 7 Veischauer, 2 Gariner, 2 Grieblee, 3 Handelsseite imt gemischten Magenen), 11 Mahlmuller, 3 Mahls und Sägmüller, 1 Rauchsangtehrer, 2 Schosser, 16 Schmiebte, 35 Schneisber, 27 Schubmacher, 1 Setsenstee, 18 Schweise, 27 Schubmacher, 1 Setsenstee, 18 Seiler, 9 Wischer, 12 Weins Mantet, 1 Riegelbecker und 1 Zimmermeister is Gesellen).

Der Bertehr auf ben & Jahrmarkten bes Stabichent Bifchig (Montag vor Florian, vor Areuzerhöhung und nach Martinf) ist höcht anbebeutend: Es finden fich höchstens 20 Verkäufer mit Luch/Schnitts, Krämers, Sifens und Blechs, Kürschnerwaaren, Töpfergeschier und ans bern Hausgeräthschaften ein. Außerdem findet noch einiger Biebvers

fauf Statt. .

Das Santtateb Perfon ale ber Herrschaft besteht ams 1-Wands arzte und Geburtshelfer (in Melnit) und 12 Bebanumen (in Blichts) Eclelis, Weinen, Chorushis, Brojanet, Weistirchen, Mitthiblist Raussomis, Boret, Wolfelydist, Statisfomis, Ind.

Im obrigkeltlichen Schloffe zu Melnik besteht ein im 3: 1748 voni Grafen Frang Unton Cernin von Chubenet durch testamenstarische Anordnung gestisstetes, und von vessen Wittwe Flabetla Mar ta's geborner Marquise von Westerloo, eröffnetes Spitcal für 4 utes Männer und eben so viele Weiver, welche barin mit Koss Metdung und Wohnung verpstegt werden. Ob ausgebem auch für die Hausarmen des Bom, ein regultries Armen sich für be Hausarmen des Bom, ein regultries Armen sich für it einges führt-sel, davon geschieht weder in den Fragenbeantwortungen des Boers untes vom 20. Juni 1826, noch in dem vom löbl! Kreisamte unsein 25. Mai 1832 eingesandten Berzeichnisse samtel unsein 25. Mai 1832 eingesandten Berzeichnisse samteliger Spiealststungen

Der Berkehr mit ben benachbarten Dominien gestlicht eheilsfatf ber Elbe; hauptsächlich stromadwärte, theils zu Lande intress wer won Melnik einersats über Kells und die Stephans Meberfithe nich Vos Bephans Mohnische Scholle und Bibar ind Böhmische Scholle und Elbe ind Bohmische Leift führenden Sandrevseist über Land was geht oder Melnik über Jadok auf das Dominium Brand ets, ein zweiter Abet Wrutig rach Jungs Bunglau, ims ein beiter mittelft bet Elbidersuhr kei Schoffnillet Cittom nach Rau, bieb ehr beiter mittelft der Elbidersuhr kei Schoffnillet

Die michte Post ift Brandele: Ich Metniblifceine eine Beteffind mimngs ist bei ber bei Bereffind ben and er

Bolgendes find bie, un getheilten Ortichaften ber herrichaft Delnit, und zwar zuwörderft an der regien Geite ber Eibe:

1. S drop fa, 1/4 St. nnw. von Meinit, am rechten Ufer ber Elbe, sie bier ben'Avrellenbach aufnimmt , Dorf von 117 b. mit 108 E. , woranter 3 proteft., und 3 ifraelt. Ramilien, ift ber Gis bes obrittl. Birth fa a fois a mtes in bem ebemaligen Tuguffinet-Roftergebande, und bat 1 Mif. ben f. g. Wie fub'of, mit ben Bohnungen ber Beamten, 1 Coaf., 1 Braubaus (auf 56 gaf), 1 Branntweinhaus, 3 Birtheb., von wetchen bas eine ; bas Gertowter, an ber Elbe liegt, wo fich eine Ueberfuhr befindet, und am Anrellenbacke 3 Mablen, ble Alein boller, bie Draballer (mit: Bretts fane) und Po blaber (mit Brettfane). "Um bas Dorf ber Regen:36 Beind garten mit Bohngebauben. Die biefige Pfarrffr d e unter bem Mitet bes beil. Edurentfus, welche webft ber Saule unter bem Butromte bes E. E. Religionsfonds Reht, enthalt ein fdones Gemalbe Des heit. Laurentius, muthmaflid von Stamolin , und geborte -nebft bem Dorfe felbft:etemals ju bem biefigen Augustine to Elofe thiweldes im 3: 1264 pon ben Mitmen Bmple von Cittow unb Daul von Bulen is geftiftet, im Gufftene with 30iabrigen Rriege gerftort, wieber neu aufnebaut, und guless um 27. Buill 1789 burd R. Jofeph II. aufgehoben murbe. Gingpf. ift aufer Schonte find ben ju biefem Dorfe gehörigen Beingarten = Baufern : nur: bas Dout Mi afi h. Rad Da vid & Berechnung liegt Schopta 1714 At. Al. tiefen als Prag , ober 77 B. Rift. über ber Rorbfee; bie mittlere Sabresmarme ift 24.81/10 Reaum. - 2. Mlaffe 2/4 St. unw. von Schopfa, weiter abmarts am rechten Chufer, D. von 29 D. mit 159 G. (worunter 16 proteft. Famis Men), juitoeldem aber noch 180 einzelne, zerftreut liegende Weing artens Baufer mit 765 & gehören, fo bag Schopta in Sinficht bes Beinbaues ber wichtigfte Drt bes Dominiums, ja felbft ber gangen Gegend tft. Diefe Weingarten geboren abrihens nicht blog: Unterthanen ber hiefigen Berrichaft, fonbern auch als emphyteutifirte Grante, Bargern von Meinif und fetbft Perfonen bobern Stanbes', 3. 26' bem gurften Boblowis; bem Grafen von Thun n. a. m. - 3. Strafdnie, 11/2 St. und. von Schopta, nahe an ber Granze bes Leitmeriger Rreffes, 135 / B. Rl. aber bem Deeve (nach Dr. Riamann), D. von 48 & mit 321 &. (worunter 35 proteft. Raftis lien), ift nach Byfota eingepfarrt und baut Getraibe und Sopfen .-4. Wrofe t. 11/2 St. no. von Schopfg, auf einer Anbäbe, von der man eine meilenweite Ausficht nach Often, Guben und Beften genießt , Dorf von 51 S. mit 348 G., (worunter 51 proteft. gamilien) ; welche von Getraibes wird Bopfetten leben, bat eine; von ber Grafinn I fabella Da a ria Cetmin von Chubenis in ben 3. 1752 bis 1754 burdaus maffit unb in eis nem iconen Stole erbaute Dfarrifr de unter bem Titel bes beiligen Bengel, welche nebft ber Gaule unter bem Patronate ber fürftl. Grunde vorigteit ficht. Ochon im 3. 1400 fell', benr Gedichnisouch zu folge, eine Pfartfirde bier befanden Jaben, bod fehtt es barfiber an allen weitern urs Tanben. Gie war von holy erbaut, erheit fich aber felbft mahrent bes buffitentoteges, und eift im 3. 1030 wurde iffe von ben Schweben geblundert und ihres Seelforgers besaubt. 3m 31-1846 wurde fie bem Pfatter in Betolino und fodter bem Dechant in Chobutchis gun Beforgung bes Bottesbienftes übergeben. Wilhrenbisfer Beit butte fich, burch bie Entfere nung biefer Drie begunftigt, bie Babt ber abutholifden &. von Wofota, bie fcon früher nicht unbebeutenbigewefen fenn mag, fo anfehnlich vermehrt, bas im 3. 1725 auf die Bitte ber bamaligen Befigerinn ber Sft. Meint, admit fing father ing to be in a management and a company of the management will

Graffing Trito file von Cernin, geb. Graffin von Shaenburg, als Rormfinherinn fires Cobnes Wrans Znien, bie Africe in Mubic Wieber the folbitabligen Wfaurtirde erhoben und ein eigner Geetforeer angoftellt wurde, für welden bie obenermabnte Graffan Afabella Maria nen Cernin bas noch jest vorhandene icone maffine Oferraebende von Grund ans neu erbauen ließ, auf welches bann im 3. 1752, wie fcon gemelbet, bie Errichtung ber neuen Rirche folgte. Die altefte Glode ift bom 3. 453%. Ein anf. find, aufer Bofota, jest folgende Drtichaften bes Dominiumit; Strafonis, Strebnit, Bimor, und bie frmbbiafthe Chotide Boffn, Johannesburf, Trustemna, Breginta (oft. Cichia). Groffe und Rlein . Roforin und Dut (Sft. Bibim - Roberin). --Mufferbem befiben bie atatbolifden (refor mirten) Ginm. bes Dets bier ein eignes Bet bans , mit einem Daft or , beffen Geelforge auch bie Stanbensvermanbten bet benachbnrten Borfer jugewiesen finb. Gben fo unterhalten fie bier eine eigne Coule. - 5, Strebnis, 11/9 Gt. no. pon Schopfa, amifchen Strafchnis und Abpfota in einem fanften Abale geles aen , D. von 16 &. mit 75 G. (worunter 15 proteft, Ramilien) . melde von Betraibes und Sopkubau leben, ift nach Bufot a einauf. - 6. Ch quaus fact, 31/4 St. oub. von Schopta, am Ranbe eines Thates, welches fic amithen bien und Choruschie hinzieht, D. von 17 b, mit 96 G. (worunter 13 protest. Ramilien), ift nad Chorufais einapf. Abseits liegt bie eine fchichtige Chalumpe; na Drabad. - 7. Chorufch is, 31/4 St. ono. von Schopta, bem Borigen gegenüber, Dorf von 54 S. mit 263 Ginw. (worunter 20 proteft, Ramitien), bat eine foone Dechangeitirde, unter bem Sitel ber beil. Maria van Gerrat, welche nebft ber Gaute unter bem Datronate ber fürftlichen Grundobrigfeit feht. Gie beftand als Pferrfirde bereits im 3. 1384, und enthält noch ein Marien bild, welches ben Gebentolidern gufolge burd einen teutiden Ritter icon bamels aus Stalien kierher gebracht worden fenn foll. Die jebige Bechantel wurde erft im 3. 1716 durch die rochin bei Wyfoko erwähnte Gräfinn Antonia von Cernin errichtet, welche qualeich bie jedige neue Rirche erbaute. Gie ents balt bie Grabfteine ber Dechanten Cafpar Stubniffa und Rathias Abalbert Affcher. Die Stocken tragen bie Rabrzahlen 1416. 1593 und 1656. Eingepfarrt find, außer Choruschie, noch die bichfel. Dorfer; Choraufdet, Betho (mit Rillaffirde) und bas zur Gichft. Revin gehörige Babag. -- & Gros . Bamach, 4 St. 6, von Goopta, auf einer Labobe , D. von 19 h. mit 88 C. (worunter 9 protest. Kamiffen), ift ned Rablin (oft. Beismaffer) eingpf. -- 9. Breine (gum Unterfchiebe von SieneBteino bei Stranom (f. G. Stranom) , auch Meinit = Bteine genannt) 31/2 St. E. von Schapfa, in einer iconen Chene, an ber Strafe mach Jung Bungtau. D. von 82 f. mit 425 E. (worunter 22 proteft, unb & ifrael. Familie), hat 1 fcanen por etwa 10 Sabren gang peu und folib ges beuten Mhf. , nebft Coaf., 1 obritt. Birtheb. und 1 obritt. Branntmeinb. Die hiefige, im 3. 1730 neu erbaute fcone Rirde, unter bem Titel bes beil. Micael, gebort als Filiale gum Sprengel ber Dechantel von Chosufchig. Sie bestand fcon 1384 als eigene Pfarrfirde und blieb biefes bis gur Errichtung ber ermannten Dechantei. Die Grabfteine bes Ritters Riftstans Brelen Enwan Wtelng, und feiner Gatting († 1612 und 1813) find aus ber altern Lirche übertragen worden. Die Schule wurde im B. 1818 von ber Obrigseit gant neu erbaut. Außerbem befindet fich bier cin reformintes Bethaus, mineimm Defter, beffer Selfre auch die Glaubensverwandten benachbarter Dominien zugewiesen find. Die Riuber aber befinden, in Comengetung einer eignen Coule, Die Lathelliche. -10. Dher Diimor, 21/2 St. fo. von Goopla, em Bifdiser Bade, 2). non 31 5. mit 164 C., ift nach bem gegenfiber liegenben Bifchetat (Aft. Mounbris) einaepf., unb bat 1 Mbf. unb 1 Mable. - 11. Strebefonis. 24/4 St. fis. mon Chovia, an ber Minbung bes Bifdiger Baches in bie Ethe. war abemals ein Dorfden mit einem Raierhofe, welches einen eignen Bes Raftanb bilbete, vom Grafen Bilbelm von Clawata aber, ber 1625 Wiendinbaber ber oft. Melnit mar, getauft und mit ber Lebtern pereinigt wurde. 30 3. 1717 brachte bie Grafinn Antonia Cernin bon Chn. benib. ale Bormunberinn ibres Cobnes Rrang Anton, bie fammte lichen unterthanigen Beffeungen bes Dörfchens burd Rauf an fic und vereiniate de mit bem Dthf., fo bas feit biefer Beit feine Spur ber ebemaligen Dorfgebaube mehr vorhanden ift. 1/4 St. oft. vom Maierhofe, an ber von Weinit nad Branbeis führenden Strafe, liegt am Bache Die Rabrner Buble (gewöhnlich bie Rothe Duthle genannt) mit Brettfage, und bicht babei bas Birthib. Raberaa. Das Sange ift jum D. Tifdis ber Bft. Branbeis confcribirt und nach Bichetat, berfelben Oft., eingepf. - 12. Babat, 11/4 St. fo. von Schopta, am fw. gufe einer fanften Anbobe, bie fich oberhalb Melnit bis Ober - Priwor hingieht, und an ber Strafe nach Branbeis , D. von 56 .p. mit 268 E. , (worunter 21 proteft. Ramilien), Der grobere Theil beffelben , 36 Rummern mit 164 C. , beftebt ans Reins garten, bie fich no. vom Orte, am Abhange ber Anhohe, ausbreiten. Am Anfanas Des XV. Jahrhunderts gehörte Babor bem Franenflofter gu St. Georg in Prag, welches baffelbe im 3. 1405 an einen frn. Golba gegen bas D. Enjes abtrat (nach pammerfdmibt, bei Schaller, a. a. D. 6. 198, wo aber burd Drudfebler 1305 ftebt). 3m 3. 1641 ericheint ber Brager Chlosbauptmann, Xbalbert Beneba von Rectin, als Beliber von Baber. Bann es gut Oft. Meinit getommen, ift nicht bekannt. Die hiefige Botalietirde, unter bem Titel Marta Geburt, beftanb als Pfavrfirche icon 1384. Babrend bes Suffitentrieges verlor fie ihren Geels forger , wurde fpaterbin von den Melniter Schloffaplanen abminiftrirt, bierauf im 3. 1725 wieber jur felbftftanbigen Pfarrfirche erhoben, 1737 aber neuerbings ber Melniter Dechantei als Riliale gugetheilt, bis enblich im 3. 1788 unter R. Jofeph II. ein eigner Botalift biet angeftellt mutbe, ber unter bem Vatronat ber Dbrigfeit ftebt. Much ift bier eine Schule. Eingepfarrt find außer Babor, die Dorfer Zuhan (Gut Primor,) und Rell (Dft. Dbriftwn), mit ben bagu confcribirten einschichtigen Beingarten, ber Materhof Ditow (bei Stolta) und bie Ginfchicht Betruffice, gwifchen Anhan und Rell. - 13. Stolta, 1 St. fo. von Schopfa, Dorfchen aus 1 Birthspaufe, 1 Somiebte und dem 1/4 St. fo. gelegnen obrigeti. Maierhofe Mitow beftebend, gufammen mit 18 G.; ber Dof. bilbete mit 7 Bauern und & Chaluppnern ehemals ein eignes Dorf, welches aber im breifigiats rigen Ariege ganglich zerftort und von ben Ginwohnern verlaffen wurde, fo bas bie Regierung 1654 bie Granbe berfelben mit bem Maierhofe vereinigte. Das Mirthebaus und bie Samiebe find jur Dechanteikirche in De Init eingepf. - 14. Stubrow, 3/4 St. fo. von Schopta, ju beiben Geften bes Brutiger Bachet, D. von 38 D. mit 181 C., ift jur Dechanteifirche in Melnit eingepf. und hat 1 obrigfeitl. , von einem Birthichaftsbeamten bewohntes fleines Schlößchen und 2 Mahlm., (bie obere mit 1 Brettfage); 1/4 Sc. as., awifden Stubrow und Brutit, liegt ber gum D. confcribirte obrigett. Maierhof Preplatil. Bis jum 3. 1823 befant fich auch ein obrigitt. Dief. in Stubrow felbit, beffen Gebaube aber nebft bem Schlöfchen

bamals aphregeners, worde nur das destens wieden mit den anfgebant; der Mhic. aber mit dem hofe Beplattl vereinigt wurde. Zu Steuterwfind und die an das D. Boret. d. angebarden 13 Händlerwhu, gaddintic die Stuhu. rower häufel genannt, conkrubirt.—11d. Zimox, 2 St. unde wone Shopta, in einem romantischen Felfentiude, radgasonkert wum Konten Abraper ber het, wird in Oders und Under Admon. (Pa üsni und Dwsler nig. zimox) eingetheilt, word jenes B. hemit bi-E., diefet. D. wiet 116 E., hat, unter welchen sich zusammen 22 protest. Familien lussines. Det. n. von Zimox liegt der Lönig swald mit 1. einschieftigen abettler Idgerh, Das D. ift nach Worfe a eingef.

16. 3 elcin, ¾ St. fw. von Schopfe, am linken Moldaunfer, Dich. von 6 h. mit 26 C., nach Wrbn. o eingpf. — 17. Chramaftel, 4 Ct. w. von Schopfe, unweit des linken Moldaunfers, D. von 18 h. mit 12nEv; nach Eusche & (Ht. Raudus) eingpf. — 18. Wliebak, 2. von 18 h. mit 197 C. (mors. von Schopfe, am linken Ufer der Moldau, D. von 24. h. mit 197 C. (mors. unter 7 pretest. Kamilien), nach Bepret (Oft. Jeniowes), eingpf. — 19. Iens do wise Genzowice), 1 St. m. von Schapfe, am Juse des Ienscheswiser Berges, Dich. von 7 h. mit 47 C., und Cittum Lingst. — 20. Brofanet (Orozanet), ½ St. sw. von Schopfe, faß dich am hobiner Schofgarten, D. von 23 h. mit 151 C. (wormstep 5 protest familien), nach do viu eingpf.

Bon folgenben Ortfchaften geboren Antheile au. fremben Dominion: 21. Sorin, 1/2 St. f. non Schapfa, am linten Ufer des Molhaugumes, an welchem, fich bie horiner obrett. Debt. befinbet , unb burd welchen von Wrbno bergb mit bem hauptftrome bie Anfeln Lauftfie und Linva, ober Linden-Infel gebildet werben, melde fo wie Aupor ben Neberfdwemmungen febr ausgefest find, D. von 40 D. mit 204 E. (worunter:3 proteftantifche: Familien). Davon gehören 2 d. mit 15 E. jum Gute En vfto :(bes Ret. Rr.). Sožin bat 1 icones bichftl. Schlos mit einer 1787 20r Plans a Tir de erhobenen Rapelle, und einem haranftogenben weitlanftigenienge lischen Part, 1 Schule, 1 Mbf., 1 Wirtheb., und etmas entfernt vom: Orter 1 obrett. Jagerh. mit 1 Rafangarten. Das Schlof mit ber Rapelle ift im. 3...1746 in Kolge let twilliger Anordnung des am 30. Dezember-1739. verwi ftorbnen Grafen &rang Inton Gernin von Chubenia, von beffen. hinterlassener Wittwe Isabella Maria, gebornen Maraufe von Bees fter loo, burd einen italianischen Architekten erbaut morben. Es bestebt, aus einem Sauptgebäube mit zwei Alügeln und vier Warillous, welche burch: Bebengebaube verbunden einen fehr geräumigen hof einschließen. Der Barten ift im 3. 1806 angelegt morben. Die Rirde bangt mit bem linten Ringele bes Schloffes jufammen, und gleicht von ausen vollig bem Patillon bes gegenüber ftebenben Alugels. Im Innern bilbet fie eine Rotunbe, beffen. prachtvolle von Molitore gemalte Auppel eben fo bewundert wird, als bie Bauart bes Schloffes und ber Kirche felbft. Din Erhebung ber thes, maligen. Lapelle zur Dfarrtirche erfolgte auf Berwendung der Kürftinn Maria Lud milla von Lobkowis, geb. Gräfin Gernin von Chus. benig, mittelft allerhöchften Sofbetrets R. Josephs II. vom 19. 3mi 1787. Sie fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obnit.,; und gen hort gur Prager Ergbisges. Eingepf. ift, außer haf in felbit, nach bas D. Brofanet. Auf dem Friedhofe, außerhalb bes Dife, befinden fich mitten unter ben Grabern ber entschlafnen Dorfbemabnen, bie Grabftatten ber Stifterinn der Rirche, Maria Lubmilla († 1790), und ibret Ges.

madile... If a live first from more 2 of the sect of death; their mid-class section. hen Citaine beboils. Thet eine lateinifde Grabille ift enthatt. Die auf bent Braberder Malling foliating foliating sine eben far einfafreraid ellbrande Welferdie Liebenalle Andara tia feit aus .. wolder awfichen biefen fochen Prati und ihren Unterthaben Cibit forb E). In ben Riffen feilten prificieum Atternermit. sitte itgenbiein Grafmahl ji werevies im Bettamente aresbuietlich ver ordnet date, ber amitt, Sant itate verfterbeit Alleft der to et fo o river find be tio m in meite a mab. Eine gur Brite bellen Comefter Elbere fin Ratting vom Lobt auni s....... Bett. bem: 3. 1826 ift bei biefem : Bottoteden: eine fficille. Camilionamft mit einer Landlle barfiber erhant marken. Die Cimp. von: Derin nabremfich von Atters und Poplenbau ... unft befiebt auch anfebes liche Doffaurtenen Der als hudnereichneter Compositionen bekannte it. b. Dome Ranelimeifet au Dran .. Boban w. Repomut Rittalet. ift ber Sobn bes werfterbenen bosiner Chuttebrerer 20 en get Mittafe I, unbe wurbe bier am: 22: Rebrian 1770 geboren. -- 22. Bubno, 3/2 St. fiv. von Conordan, une linten Mer ber. Masbaur, fiber:welche ibien eine tleberfiche bes Rebt. D. mit 41 .b. mit 1293:E., bon-welchen 19 Damit 100.C. aum Bute En rfen (bes: Mats Ars), gehörem. Beim hiefigen Untheiletificher 1/4: 26. 75. tienende obeitig Dibi. A if p. o't., auf bir Infeliebielesi Ramans gerichen bes Malbau.ante Elbe., ju bemerten, beffen jesige Gebanbe nach ber Berkerung hurch ben-Aisaena: unb bie noose Heberichment meita nom 28., Febr. 1786 gang neu guf einem einige Dout erhöhten Damm, mo noch überbief bie Bote **zichtun**maetroffiku worden ist. das bei höbern Usberschvemmungen berichankt Michfhand, auf ben Boben, unter bem Dade in Sicherheit gebracht werben Sann; etricitet warben finb. Die bortrefflichen Reiber, Comigen Wiefen und fiblieren Bailbungen: biefer: Abfel :machen: fix zur einer ben angenehmften Gegenben von Bohmen de Die biglige: B far vil andre unter bent Titel bes Bre wae this hung; bestand, ichen im St. 1286, gehöht aber zum Antheile bes bem rittenlichen Arenaberren Drben zu Brag geborigen G.: Aurfe o; unb Cebe unter bem Batronate bes Generals Graftmeifters biefes Dibend. Ein s genegret find aufer Brbno felbft, bie Bfry 3 elein (Sinft. Meinif) h Beg fow Coft, Unter Bertowia unb Melnith. Richevel ther; bie Bes faidte biefet: Offi: mirb bei ber Bojdreibung bes. Guter Aurfdriethft: gefagt werbeng .- Linder anian , 2 St. fin. wan Schanfa, am linden atfer bes Mother 4: De men: 42 ibs anit 236 C. pon melchen: 16 db. mit. 87 G. ann Dengo gich um Mauben it gehören, ift nach Bufd et. (beff. Domi) eingufes und hat 1 im 3, 1860 errichtete emph. Abhlubli.... Adulk enbei un en (Winismes), 14 St. mp. von Schapfa, am.linben: Mfer ber: Ghe; D. von 5& dermit: 198 E., von welchen if Germit 194 E. gur oft. Anten elle en Lowish ghaven, welcher Antheil magicia die hiefige Pfia er bir ch. e. und 1,99hf. in fich begreift. (S. biefet Dam. beim Mat. Kri) Bum Metnites Anthelle sahövt der 1/4 St. f. vom Di , igtelchfalls am "Linden Athafer- tien gende, por stima 10 3. gang neu erbante Mifrip ofa'b q w i & , welcher the N 111.5 " " 1. (1) 11 4 4

<sup>(</sup>a) Inter croscat a rischinding illa a S. Ru J. Principitate all o b ke'st ikzy
(S.Ru. A. Ogas: Cu ofracita a Ohind antit k nata, tamutan blogfy mal
(Eloteninensis, egis in; vini disloanatis vorli niljavistis, pošt mereminti
(obtainensis, egis principa disloanatis vorli niljavistis, pošt mereminti
(obtainensis, legis patrima. Diinen biluteis bankritato maritti kulgarsto sekoli
(obtainensistatismin khitanito, objektismin bankritato objektismintatismin maliki gaietam maphariana exogata. Sie animo objektismintati a vobio abil XII.

Cate Inti Michiganiani

muste wine nieme frattill. Befienes billete. (C. chan) - 35.: Er blo wife : De Gt. n. ton Schopfa , an bochgeleginen rechten Wer ben Gibe und am bes Chariffe nad Libod und Bobmifd's Leipe , vin febr gerftreut liegenbel. anddientiells und Meingartenblufern bellebenbesio, von 86 Ren, mit 448 E. (mornuter: 15 proteit, unb ? ifrael. gamilien). Deven gehören 4 6. mit 26 G. (wordther & probile Romilion) aut Oft. Unter Beitowis. Die anbetften D. gegen R. reiden faft bis au bas Di Bibo & (Ceitm. Rs.); und er wird hier fcon Wentich geforochen. Auch ift bas D. nach Liboch eineuff bet bem Gawiletiden Beingarten , an ben Ghanfile nach Elbach, fiebe ebm Mentliche Ravel Le miter bem Attel bes &. Gobann von Me pomme. murty am Aefte biefes Geitigen, und in ber Dflave, vom Lisoder Marres Sottesbieuft gebalten wurd. - 26. Ranina : 21/2 St. no. von Schonfel. am 6. Abbunge bes Abules, weiches fich von Kotofin bis Moutis berghaleit. D. von 83 &. mit 170 Gr Davon gehoren 17 d. mit 89 G. (worumtet 20 proteft. Remilien sur Oft. Me l'n it, unb 18 6. mit 82 G. (mornates 19 penteft, und 1 ibael. Ramitie) jur Sichft. Repin. Dus Conge: in mad Michene (Det Michene) einepf. - 27. Cebles . 23/2 Ct. ns. von Should. D. von 40 D. mit 193 C. (worunter 11 proteft, 118b 1 ifrael. Ras milie), von welchen 1 d. mit 5 C. zur Ofak. Renin gehört, ift nach Mitdune einapf., und bat 1 obrett. Debf. unb 1 bto. Berbeb. .... 28. Groß - Mages b (Weily - Mugesb), 21/4 St. ond: von Shopla, D. von 58 S. mit 308 E. Davon gehören 29 S. mit 161 E. (worunter 29 proteft. Ramatien) jur Sicht. Melnit; bie übrigen 30 S. mit 147 Er (worunder 30 protoft. Ramillen) bilben bas besonbere lanbidft. Out Grots Lunes \$2 Dus Conge ift med Rebafdel (Sft. Benin) einapl. - 29. Bifdis (200 fice), 21/4 St. fo. von Schopta, su beiben Gelten bes Mifchiars unb Aleketic - Bades, unterthäniger Martifleden pon 190 d. mit 580. C. .: won wetchen 3. 4. mit 7 G. gum Gute Mita Bunglau (Raut. Au.) gehören. Under ben Bewehnern bes biefigen. Untheils befinden fich 5 wooteft, und 4 Krael. Remitte. Der Marttfieden ift nach bem 1/4 St. w. entfernten Lie blis (hfcft. Lieblid) eingpf. , wohin eine fcone Raftanien-Alice führt, und bat 1 fibon gebautes und febr gefchmateoil eingerichtetes obetit. Schi of mit einer Schioftupelle und 1 iconen Garten, 1 obetti. Mif., 1 Godf., A Fasangarden, A Birthib. und 3 Mhl., von weichen die eine (bie Altr mable). 1/4 St. aufwärts am Bache liegt, und eigentlich jum D. Greetta conferibirt ift, gewöhnlich aber boch ju Bifchig gerechnet wirb. Die biefige, n. auf einer Anbobe fiebenbei Effiale Rit de gu St. Johann bem Mau fer ficht gwar unter bem Patronate ber Dortt., welche auch bie Bere wattung ibres Germogens beforgt; ber Gottesbienft wird aber jeben beltten Sonntag vom Pfarrer zu Li'e blig gehalten. Die Schloftapelle in blof für die Doeft, und ihre Dienerfchaft beffimmt. Die biefigen Einwohner leben grifftenthalls vom Aderban. Die 3 Jahrm artte, weiche bem Marti Recien von R. Les pal h. I. mittelft tertunde vom 15. Mai 1837 bewilligs worben, find, wie fcon oben gefagt, von teiner Erheblichteit. 1/2 St. n. vom: Dete liegt ber obettt. hammethof Darbafto. - 30. Cecelit, P/2 St. fl. son Schopfa, D. von 110 D. mit 669 E. (werunter 3 ffrael. Mamilion). Davon gehören 80 D. mit 586 G. jut oft. Deinit, 9 D. mis 68 C. garaft. Brandsis, mad 2 d., mis 7 C. 3me Oft. Assactet. Beim Melniter Antheile find 1 obrett. Mbf., 2 Buthth. und 1 Fafangarten angufahaen ja auch aft ju Gefolie bie 1/2 St. in. am Bifchiger Bache tiegenbe Altmable conferibirt (f. Bifdis). Die hinfige.Phanebinde, unter bem Mitel bes b. Gallus, erfcheint als folde in ben Gueichtungebuchern fcon

2384; 1894 unt 1804. Spilterbin wer fie , wiere facint, in Mater ban Buidiriaen Reitaes , tame Boit ofen Geelforger . und wurde nam Gedont 20 Elb . Rofteles aburinifriet. Erft im 3. 1721 ethielt fle . unter ber bas maliaen Belgerinni bee bft, Weinis, Antonia Griffinn Errnin von Chube nis, all Bermanberian fred Cobnes Wuang Anton, wieber eften einem Pfarrer. Gie fest nebft ber & oule unter bem Barronges Der Dbett. , und ju ihrem Sprengel gehört , außer Gegelig feibit, nach bas D. Rojewis (Sichft. Rofchatel): 3m Innern ber Birthe befindet fic ben Grabfich ber 1619 verfierbnen Befferinn von Cecelis, Maria Inna Smuofa, Jebi Sfliedtien a von Bebenta. Die große Glode enthalt bas Bilbuit bes Benget Smrtta von Mnich om, mit ber Jahregabl 1606. - 31. Riein-Xugegs (Maiy: Augezd), 1 Gt. fo. von Schopfe. an linken ufer bes Brutiber Baches, D. von 21 &. antt 180 C. (morunter 1 proteft: Ramille); bebon geboren gur Oft. 19 S. mit 117 G., und 2 S. mit 13 Ø. sam G. Drimor; fft jur Decanteitirde in Delnit einapf.-22. 28 tu ti & (Wentice), 1 St. off. von Schopfa, im Abete bes bier aus febalic verfiartten , mehrermabnten Baches (f. oben) , wab on: ben Strafe von Weinft ned Jung : Bunglau. D. von 38 . D. mit 164 E., von melden 30 H. nft: 149 E. (worunter 6 protest. Familien) zur oft. Meinit, und 3 S. mit: 16 E. (worunter 1 protestant. Familie) zur oft. Nopin gehörens M pur Decantelfieche in Meinit einepf., und bat 1 (Aufticals) Mable dhie. — 33. Horet, 3/2 St. fd. son Schopte, D. ven 53 h. mit 286 & Bavon gehören 34 &. mit 196 E. (wormter 1 ifrael. Familie) jur Sichft. Melnit. 19 6. mit 90 G. aber, welche ben Ramen Reu=Borel fahren. pum Gutt Primer; bie 13 f. g. Stuhremer baufet find pum D. Stubram confcribirt (fiebe oben Rr. 14); bas gange D. Borel ift que Dechanteffirche in Delnit einepf., und hat 1 ffilialfoule. - 34. Ra un fow i & , 1/2 St. f. von Schopta , am Brutiger Bache , D. von 76 . mit 386 E. (worunter 2 protest. Familien). Davon gehört 1 S. mit 3 E. punn Oute Wilipor: 30 Mrn. befteben aus kerfteuten Beingarten, bie fich auf bee Aubobe gegen Senbrow bingleben ; in ber Mitte berfelben erbebt fic See im 3. 1720 von Johann Frang Ritter von Zurba erbaute, feet deteil Luffafischen Turbowig, weiches eine ber herrlichken Ausfichten auf bie Etbe und Molbau, fo wie auf bie jenfeitigen Fluren bes Rasonigen tind Naukimer Rr. barbielet. Im Brutiter Bade ift 1 Wibl. mit 1 Brette fage. Das Gange ift gur Dechantetfirche in Rein it einapf.

Bon folgenden frembherrich aftlichen Orten befist bie Sichfa

Memit Antheile, und moar :

35. Bon ber T. Leidzebingstadt Melnit 3 h. mit 17 E., nämlich in der Stadt vas f. g. Alt'e Schluß und das Wirthsh. Petto, in der Beager Borstadt aber 1 Jägh. (S. Kon. Leid goding kabt Melnit.).

36. Fischere Lapkaky, auch Kozlow), ½ St. f. den Schopta, um Just des Meiniter Stadtberges, D. des S. Pilwor (s. dieseb), den welchem die Ht. Melnit 7 h. mit 37 C. besigt, die größtentheils vom Fischang leben, den sie von der Obest. gepachte haben. Hier ist vom Fischang leben, den sie von der Obest. gepachte haben. Hier ist eine den Michaelde Uoder zu fuhr, welche gewöhnlich die "Rhhaden," nie wohn welche des zu schopte, am Abratiser Bache, D. des S. Ptiw ve, den welchem 2 h. (1 Bauer und 1 Ghaluppner) mit 13 G. zur Hoft. Welt it kapken. ...

38. Kelt (auch Kelte), 1½ St. sie von Ghopfa, mät weit von verken Etosser; an der Prazie Strope; ein nicht aus eine gegen. D. der Affi.

25 it kwy (Kaptimer Rr.), von welchem 30 h. mit 122 E. zur Schlik.

Mie I mi f athören. - 38. Ø të i vonit 1. Bia Chale. van Chablas eta mad. Unter: & Liw no cinapla D. berabit: Rofthatet, was welchem bie Dft. Melmit & D. mit 19 E. befibti - 40. And. 314 St. roll. von Schonton ein nach Repis einant. D. .. mit Kilialtirda, ber biblit. Repin, room veldem bie Sichte Melnik; 25. heinit 124. C.; belieter : 41.: Babaum, Ily St. 18.: van Schopke, zein nach Pep inceingefe, nien mit eigner Fil ial Eir de verfehenes Decher Dichte Reping von-weichem 8.6. mit 11 @. sir Bft. Delnit geboren. - 42. 8.6 o t ta : 14 et. f. von Schopfa, in bam non Kotorin fich herabziebenben Abata, ein nach Res butel einemfe Daber oft. Aunten : Berthow is (Matoniser Ra.), pon welchem blod 1 Whalmoner und 1 Sauster ger Oft. Retnit geboren. 46. Bostfie plis [Dofeplice), 2 St. nnp. von Schopfe am erchten Elbe ufer ; und an bet von Meinit nach Ceitmerit führenben Otrafe , ein nach Benftebtel einenfind. ben Oft. Bibo de (Leitmeriben Rr.), pon welchen 17.6. mit 85 G. gur oft, De Init geboren. - 44. Daftigem is . 4 Gt. w. von Schopfa; ein nach Bettel (Berg. Maubnis) einepf. D. ber Oft. Emann aim (Leitmeriber &r.) . von welchem 10 6. mit 61 &. ben blaftl. We bu if er Authelt ausmachen: - 45. Beg tow, 3/4 St. w. von Schopfa. innfeits ber Gibe., ein nad Brbno eingpf. D. ber Oft. Umben Be ba Lowis, von welchem 4.6. ben bftl. Melniter Antheil ausmachen. Dare under befindet fich 1 worttl. Dof. und 1 Swaf., von welcher eine icone lanas Mee and hofin führt. - 46. Daniowes, 11/2 St. w. von Schopfe. innfeits ber Elba ein nach Citte weinauf. D. bes gleichnamigen Gutes. pon welchem & Dugice Oft. Meln itigehören. - 0 ? .(. (') Unden bem Soun er ber ofaft. Delnit ficht bas vom Beitmerigen Dr eiferendavirte Municipal-Stabten BB eg ft abtel (Gfliet), 21/7 St. unm. von Shopto, am nechten Ufer ber Gibe, in einer ben Ueberfcwems mangen biefes gruffes andgefesten Gbane, und an ber Strafe von Deinis mach Leitmeris. Es befteht aus 200 & mit 1042 G. hat feinen eignen magifteat (mit 1. Burgermeifter unb 1. gepruften Rathe) und fein eignes Steueramt. In Sinfict ber ötonomifden Bermaltung fieht es unter ben oft. Melnit. Das Bappen bes Städtchens ift ein Weißer Thurm im Mauen Relbe , über welchem in ichräger Richtung ein ichwarzer gezochter Balben liegt. Das Rath haus, in ber Mitte bes Ringes ober Martte minece. enthält überibem Gingange einen in Stein gehauenen Abler mit ber Infarift: "Hase downs odit, amat, punit, conservat, honorat, nequitiam, pacem, crimina, jura, probos." Die Pfarreix de, unter bem Titel ber b. Apoft. Cim on und Subas, ift nach ber großen Befchabigum bard bie Meberkhwemmung som 28. Rebr. 1784, im folgenben Sahre gang nen enbaut morten, und febt unter bem Patronate ber fougherplichen Abrige Beit ber, Aft. Meinit. Aleber bie Soule abt ber Megiftrat bas Patrangts. sent aus. Die Linde enthält gute Fresco-Malerejen von Gramolin. Die aus der altern Alvde bewahrten Gloden haben die Kabrezahlen 1530. und 1626. Einge pfa vut find , außer bem Stäbten fetbit, bie Dörfer Potideplig und Stratiden (Dichft. Libed), Ratidit und Gnies , wit (bern Bandnie, jonfeits der Elbe). Obwohl in Begftabtel felbft burchs and Zeutich gesprochen wird, fo muß boch, megen ber bohm. Cimp. ber beiben letern Ofr., abwechselnd in beiben Sprachen geprebigt werben. Die Rabs sunge und Ertragequellen bes Stabichens finb hauptfächlich Getraibe = und popfenbang nebit ftabtifden-Gewenben. Die landwirthich aft liche Boben fia de betrug nad bem RatestrateBerglieberungesummarium pom So 1892 to the last of the court of the property

Dominicale. Rufficale. Bufammen. Sodi (TRL Bod. Dir. Sbd.) DRL In aderbaren Relbern 184 1002 868 898 1053 12 - Mrifthfelbern a 84 15 492 408 a Bieffitett er er 2 et eine fat 2 800 241 1041 1520 Betten . Te et a je fe ge 7::; 804 Ý 716. , 20 1170 - - Butweiben zc. . /: 970 9 985 57 66 1417 . Beingarten 432 28 s Walbungen 66 1181 1237 989 . 951 1261 577 Der Boben, beffen Unterlage bier ebenfalls ber Planertalt bilbet,

Weberbaupt . . . gehört jur beffern Gattung; man baut nicht nur alle gewöhnlichen Ge traibearten, fonbern auch Dopfen unb Rlee, welcher bei bem ges rinaen Biefenbeftanbe bas baupt - Ruttergemads ausmacht. Ginige ber Stabtgemeinde gehörige Elbinfeln werben als Grabland benubt. Dbftban wird fowohl in Garten, als im Freien betrieben. Der 2B ein ba u th jegt unbebeutenb ; mahricheinlich ift ein Theil ber oben angegebenen Area bet Beingarten', bie fich auf bie Sofephinifche Stewerregutrung grumbet. in Miterland umgeldigffen worbeit. Ueber ben Walbbeft anbaliagen floing weftern Angaben vor. Der Bliebft and ber Cimpobner betrug Enbe Aurk 1833 . an Oferben: 14 : Stud (Alte) ... an Rinbvieb: 123 Ct. (1 Buchtfier: 108 Rube , 1 Ralbinn , 6 Daftodien und 7 Bunodifen), und an Schafen 809 St. (246 Mite; 63 gammer), Die Stabt, beffat bas Recht bes & ach's fanges und ber Rleinfifche rei in ber Elbe, verpachtet aber baffelbe pon 6 gu 6 Jahren. Eben fo wird auch bas ftabtifche Braub. (auf 12 Ras) und bie Branntwein-Brennerei verpachtet, und ber Pachtidilling unter bie 60 braubererechtigten Burger vertheilt. In ber Elbe liegen zwei ber Stabts gemeinbe gehörige emph. Schiffmbl. Das vorzilglichfte Inbuftrial-Gewerbe Th bie Strump fwir terei, mit welcher am Anfange bes 3: 1832 nicht meniger als 72 Deifter mit 55 Gefellen und 28 Lebrlingen , jufammen atfo 155 Derfonen beichaftigt maten. Der Abigy bes Erzeugniffes gefchiebe nach Prag und ben umliegenben Marktpläsen. Die übrigen Gewerbsteute waren eben bamals: 4 Rleifchauer, 2 Lebzelter, 3 Leinweber, 1 Schiefter, Schmiebte, 6 Schneiber, 14 Schubmacher und 2 Beigbacter, gufammen mit :17 Gefellen und Cehrlingen. Sand elsteute waren 2 Beffer pon get mifdten: Martenbanblungen und 2 Aramer. Canitats = Verfonen find :: A Bundarat und 2 Sebammen. Die hiefigen 8 Jahr märkte (am zweiten Donnerftag nach Diern, Donnerftag par Galli-und Donnerftag nach Muerhetligen, jebes Dal auch Biehmartt), werden von ben Bemohnen ber "nachftgelegenen Ortichaften besucht, und find nicht febr erheblich. - Die Privilegien ber Stadt find pon ber Raniginn 3 gbanna (Gemablin Georgs von Povebrab), 1467, Blabiftam II., 17. Bebr. 1502, Ferd binanb I., 1549 und 1557, Rubolph II., 1608, Ferbinand II., 13. Marg 1630, und Fer's in and In., 14. Sept. 1652. Sie beziehen fic auf die Bewilligung ber Jahrmartte und bas Recht bes freien Bierbrauens, gegen einen ber Dichft. Delnit ja entrichtenben 3fns. - Das im 3. 1795 burd ben Burger Frang bide geftiftete A vin en illin fte but fatte als Enbe bes 3. 1831 ein Stammvermögen von 2709 fl. 47 fr. 280 Bu, and bas Zahreseinkommen wurde zu 180 fl. angeschlagen, von welchen 6 Arme zu unterftüben waren.

#### But Stranta ober Bibim, Stranta.

Diefes, seit dem J. 1756 der bohmischen Augustiner Preving gehörige Gut liegt im subweftlichen Theile des Kreises, zwischen den Dominfen Haufta und Micheno-Lobes in Norden und Diten, Meinit und Wibim-Kotorin in Suben und Westen. Abgesondert von der Hauptmasse liegt an der westlichen Granze des Kreises, wo er die Her.

Pibod bes Leitmeriser Rreifes berührt, bas Dorf Bittnev.

Bis jum Anfange bes AVIII. Jahrhunderts waren Stranka und Bittney mit der jesigen Oft. Wib im = Koforin vereinigt und das Ganze führte ben gemeinschaftlichen Namen Oft. Wibim. Durch die Erbschaftstheilung nach dem Tode des Freiherrn Karl Joseph von Böck, im J. 1700, wurden Stranka und Zittney davon getrennt und zelangten, als besonderes Dominium, an den Grafen Conrad Rathäus von Sparr, von diesem aber an den kaiserlichen General A. F. Ritter von Beneda, welcher es am 1. Juli 1756 der böhm. Angustiner = Provinz für die Summe von 106000 fl. verkaufte. Das Dominium beist seit jener Erbschaftstheilung auch Widim ersten Theil führt. (Siehe kandtässiches Hauptbuch Liet. A. Tom. XXI, Fal. 22)

Die größtentheits aus Sand ftein bestehende Obersische wird im nordwestlichen Theile nach verschiednen Richtungen von Schluchten und Brunden durchschnitten; ber fübösiliche Theil, bei Stranka, ift mehr eben, und hier ist Planerkalt die herrschende Felsart. Bemertendewerthe Berge sind: die Janowa hora, ber Kohlberg, Feisgelberg, Flutscherg und Schiffberg; sammtlich mit Wale

bungen bebectt.

Das einzige Sewässer ift ber oberhalb hauffa aus mehren Quellen entstehende kleine Palager Muhlbach (Palack Potok), wolscher mach Suden auf bas Gebiet ber Dominien Widim-Kokokin und Weinit stieft. Sehr drückend ist im östlichen Theile des Dominiums ber Wangel an Quellwasser, welches zum Theil aus beträchtlicher Entsfernung und mit großer Beschwerds herbeigeholt werden muß. Ein kleiner Bach, ber bei Klein-Blaben entspringt, geht nordwestsch auf das Reu-Persteiner Sebiet, in den Galgenmuhl-Bach.

Die Bolfem en ge betrug 1830: 1803 Seelen. Die Einwohner betennen fic, mit Ausnahme bon 33 proteffantifchen und b Afraeliten = Familien, gur Carbolifchen Religion und fpre-

den theile Deutfd theile Bohmifd.

Die haupt sertrage und Rahrungs qu'elle ift bie Lants wirthschafts Die nugbare Vrea betrug, nach wirthschaftsamilichen Ansgaben vom J. 1825, 4819 Joch 366 [Riafter. Nach bem Katafrals Berglieberungssummarium vom J. 1832 war bie landwirthschaftliche Bebenfläche:

| •               | .• |     |   | Demin | fcale. | Ruffi | cale. | Bufammen. |       |
|-----------------|----|-----|---|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|
|                 | -  |     |   | 304.  | □sı.   | • •   | □st.  | 344.      | D.S.I |
| Aderbare Felber | •  | •   | e | 905   | 790    | 1995  | 1104  | 2901      | 294   |
| Trifchfelber .  |    | •   | • | 4     | 224    | , 24  | 907   | 28        | 1131  |
| Biefen          | •  | • . |   | 63    | 894    | 49    | 1488  | 113       | 782   |
| Sarten          |    |     |   | . '4  | 481    | 63    | 1452  | 111       | 333   |
| Butweiben tc.   | •  |     |   | 63    | 431    | 92    | 522   | 155       | 953   |
| Balbungen .     | ٠  | • _ | • | 1274  | 1172   | 234   | 488   | 1509      | 60    |
| Ueberhaupt .    | ٠  | •   | ٠ | 2358  | 792    | 2460  | 1161  | 4819      | 353   |

Der beste Aderboben ist im östlichen Theile des Dominiums, bei ben Obrfern Stranta, Thein und Rabim, wo alle Getraibegattungen angebaut werben; von schlechterer Beschaffenheit, mit vielem Sanbe gemischt, ifter bei ben übrigen Ortschaften, wo meistens nur Korn und haber gewonnen werben kann. Auch Erbäpfel gebeihen gut, Hopfeu aber nur mittelmäßig. Der Obsibau ist nicht bebeutend und beschränkt sich größtentheils auf geringere Sorten, welche in Gärten gezogen werden.

Der landwirthschaftliche Biebstand (unter welchem auch ber bestleinen Gutes Groß = Angezb begriffen ift, welches vom Wirtheschaftsamte in Stranka mit verwaltet wird) ergiebt sich aus solgender bebersicht vom 30. April 1833:

bei ben Unterthanen. Bufammen. bei ber Obrigteit. 77 (71 Alte, 6 Toblen) 91 Dferbe 14 (Mite) . Rindvieb '78 . 1036 958 (4 Buchtft., 728 Rube, 146 Ral-(3 Ruchtftiere, 59 Rube und 16 Kalbinnen) binnen und 80 Bugochfen) Schafe 699 : 1744 (548 Alte, 151 Lam.) (1284 Alte, 460 Lammer)

Bur Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Grunde bestehen 4 Daier = 6 ffe in eigner Regie (in Stranta, Rablin, Dubus und Bittnev).

Die ansehnlichen Walbungen enthalten theils Riefern, Fichten und Annen, theils Birken und Buchen, und sind in 4 Reviere, bas Stranker, 26 Joch, bas Palager, 674 J., bes Dobitner, 384 Joch, und has Bittneper, 189 Joch, eingetheilt. Der jährliche Ertrag ist belläufig 580 Klafter. Wegen beschwerlicher Jusuhr kann bloß nach Melnik und bessen Umgebung einiges holz versührt werben.

Der Wildftanb befchrantt fich auf eine geringe Bahl von Reben, Dafen und Rebbuhnern, welche an ben bier haufigen guchfen und anbern

fieinen Raubthieren gubtreiche Feinde haben. Dit Ge werb & In bu Erie beichafti.

Mit Gewerbs-Industrie beschäftigten sich am Anfange bes 3: 1852 nur 42 Personen, barunter: 1 Bierbräuer, 1 Branntweine Frenner, 8 Vierschanker, 1 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 2 Maurer, 4 Mülster, 6 Schmiebte, 4 Schneiber, 5 Schuhmacher, 2 Wagner und 2 zims merleute.

In Stranta find 2 Debammen.

Durch Scheboweis und Dobfin geht bie bet trodnem Better gieme" Ud gute & a.b r ft va fa von Meinit nach Bobmifcheleina; bie abrigen

. Berbinbungewege find Tehr befcmerlich." Die nachfte Brieffamm = Ennn ift in Dicheno.

Das' Domintium beftebt aus folgenben' Drtfchaften :

1. Stranta, 33/4 St. m. von ber Kreisftabt Jung's Bunglau, D. von 61 . mit' 406 bobmifden G. (worunter 30 proteft. unb 2 ifraelit. Mamillen), ift ber Gis bes Birthichaftsamtes, nach Diceno einipf. , und bat 1 obrett. Solos , 1 Dbf. und Coaf. Bu bemerten ift ber 820 Ellentiefe Dofbrunnen, welher aber taum bas für bas Schlof und ben Mbf. "nöthige Baffer, liefert. — 2. Shein (Tegno), 1/4 St. 5. von Stranta, D. von 18 D. mit 80 bohmifden G. (worunter 3 proteft. gamis Bien) sift nad Sa b fin (DE. Beismaffen) eingpf. Ge mangelt hier gangs lid an Brunnen. - , 3. Bollefono, 11/4 St. nm. son Stranta, jenfeits bes Balager Dubthaches, auf einer Anbobe. D. von 19 S. mit 90 teutfchen E. ift ned Miden a einepf. - 4. Ronnabsthal . 13/4. St. unm. von Stranfa, au beiben Geiten bes Palager Dublbaches. Dorf nen 23. D. mit 136 teutfden G., ift nach Mi deno eingpf., bat 1 Schule, und in geringet Entfernung n. 1 emph. Duble. - 5. Dubus, 2 St. nm. von Stranta, jenfeite bes Dublbaches, D. von 20 5. mit 127 teutichen G.; ift nach Bos Eim (Gut hausffa) einapf. und hat 1 obritt. Dif., ber 1/4. St. f. vom Drie lfegt! Auch find zu biefem Dorfe bie Ginichichten: Sanbberg, 3 6. mit 19 C., 1/4 St. f., Pfeiferberg, 2 D. mit 12 C., 1/4 St. f., unb Roftes Titet, 1 D. mit 7 G., 1/2 St. nw. conferibirt. - 6. Rlein = Blagen, 21/2 St. nw. von Stranta, D. von 16 D. mit 90 teutfdren G., nach & 0 Eim (Gut Bauffa) eingpf. - 74 Dobfin, 2 St. no. von Stranta, an ber Grafe von Meinit nach Bohmiich - Leipa , D. von 30 . D. mit 168 graff tentheile bohmifchen G. , ift nach Ober .= Bibim (oft. Wibim . Cotonin) eingpf. und hat 1 obrett. Jägh. — 8. Bittney (Cieneg) , 21/4 Et. wnw. von Stranta, unweit ber Grange ber Oft. Libod (Beit. Rr.), D. won,24 .. mit 142 teutschen E. , ift nach Dber : Bibim (oft. Bibim = Rofofin) eingpf. und hat 1 Rilialschule und 1 obrett. Wef. Das Trinks und Rochs maffer muß bier ebenfalls aus ber Entfernung geholt werben.

:Mon folgenben frem bis ertich a ft lichen Dörfern befist bas Dominium Stranta Antheile :

12. Rablin, 3/4 St. fo. von Strauta, D. ber Derr fcigft Weiße maffer von 25. d., mis 452 größtentheils proteft: E.; bavon gehören 18 D. mit 70 E. bieber. Die Bfarrtind eine band bie Saus atteben interiben.

Patronate den Aft. Weiswester: heim hiefigen Anthelle ift 1 oberst. Mof. —
13. unter Widim (Podwidim), 2½ St. ww. von Stranta, ein nach Ober Widim eingepf. Darf der Pft. Widim «Cototin, von 45 D. mit 267 Einw.; davon besiet das Sut Stranta 18 D. mit 86 Einw. —
14. She doweig, 2½ St. nw. von Stranta, an der Strafe von Welsnift nach Böhmisch Leipa, ein nach Ober Widim eingepf. D. der Hft. Widim «Kototin von 35 H. mit 220 E.; von welchen I. d. mit 50 E. zum S. Stranta gehören. — 15. Sestebig, 1½ St. nw. von Stranta, ein nach Ober Widim «Kototin von 70 K. mit 480 C., von welchen 2. h. mit 12 C. den hiesigen Antheil ausmachen. — 16. Dul, 1½ St. www. von Stranta, dorf der Pft. Widim «Kototin, von 31 h. wit 196 Ciniv. Das Sut Stranta (ober Kinty), 1 St. nö. von Stranta, 1 nach Statse, — 17. Lut (ober Kinty), 1 St. nö. von Stranta, 1 nach Statse. — 15. entsserne Bauernwirthschaft 3 e big (ober Kebig) zum Gute Stranta.

# Allodial. Gut Groß: Augezd.

Dieses kleine Dominium besteht aus einem Antheile bes gegenwärztig mit der hicht. Melnik vereinigten Dorfes Groß- Augezb. Am Anfange des XVIII. Jahrhunderts war es ein Bestandthell der Hk. Kepin, wurde aber im J. 1799 von dem damaligen Besitzer derselben Joseph Grasen von Dessours = Malbero de für 12200 st. das maliger Wiener Mährung an den Prager. Bürger Georg Dörfel verdauft. (G. H. f.t. Repin). Bon diesem gelangte es im J. 1821 durch Erbsolge an die gegonwärtigen Besitzer Anton Dörfel und bessen Ebegattinn Annu. (S. Landtäss. Hauptb. Litt, A. Tom. V. Fol. 181.) Die Berwaltung des Sutes besorgt das Wirthschaftsamt des benachbarten Gutes Steanta.

Die nubbare Bobenfläche beträgt, nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom J. 1825, 345 Joch 375& Mafter, nach bem Katastral=Ber= alieberungs-Summarium vom I. 1832 aber:

Dominicale. Rufticale. Bufammen. 300. [R. 300. Sec. DRI. In aderbaren Felbern 109 1384 266 708 155 924 = Trifchfelbern, 1543-8 1543 307 256 1549 9 = Barten = Sutmeiben zc. . 13 718 111 993 15 1 .. .49 = Waldungen ..... .860 17 417 1277 32 695 1169

Die Sinwohner nabren fich theits vom Felbban; theils von Tagionner : Arbeiten. Man baut alle Getraibegattungen, auch hopfen, und in ben hausgarten einiges Obst.

Der Bieh ft.a.n bift in bem beim Gute Stranta enthalten.

Der Ertrag bes obrigfeitlichen Forftreviers ift an 20 Rlafter gerin= ges Laubholz.

Das Deef Sre & Augezh (Welky Aubes3) liegt 3 Crumbe fübwestlich von Stranks, an dem Fahrwege nach Repin, wird bei der Oft. Melnit conferbirt, ift nach Rebu Jel eingehfarrt und hat im Ganzen 58 Saufer mit 308 bohmischen Einwohnern. Davon gehören hieher 30 Haufer mit 147 Einwohnern, worunter 30 protestantische Familien in 22 Nummern. Bei diesem Antheile befindet sich 1 obrigsteilicher Maierhof und 1 Wirthshaus.

#### : Allobial: Gut Grog: Bichelis.

Dieses Gut liegt wostl. von der Jer, zwischen den Dominien Michenos Lobes, Klein-Wichells und Nimerit in Norden, Sowinka und Bezuo in Often und Südosten. Meinist in Suden, und Stranka in Westen.

Die alteften bekannten Befiber von Grofe Richelis find bie Ritter Bgenfo von Proruba (f. Hett. Begno), von welchen noch im 3. 1650 Bengel Bgenft als Gigenthumer biefes Gutes ericheint. Bon biefem gelangte es ju Enbe bes XVII. Jahrhunderts an bie Grafen von Biegnit. 3m 3. 1789 befaß es ber t. f. Appellationspra= fibent gu Prag, Frang Zaver Graf von Biegnit, welchem 1793 burch testamentarifche Unordnung Graf Emanuel von Biegnet folgte. Diefer verlaufte im Jahre 1795 bae Gut an Jofeph Alops Swiha, von welchem es 1803 ebenfalls burch Raufan Fran ; Da a ex Eus überging. Diefer überließ es im 3. 1808 tauflich an ben t. f. Kelbmarfchall-Lieutenant Rar I Rurften von Roban, von welchem es nebft einigen andern Befisungen im R. 1824 gegen bie Sft. Semil und bas G. Geffenen an ben Eigenthumer berfelben, Jatob Beit, ausgetaufcht wurde. Diefer Lettere verkaufte fpaterbin bas Gut Groß= Bichelis an bie Bruber Frang und Johann Doftal, welche es noch gegenwartig im Befis baben. Das Gut Stalfto, welches Fürft Rarl von Rohan im 3. 1809 faufte und mit Groß. 28 fcelis vereinigte, wurde fcon im 3. 1822 wieber an bie Rreiinn bon Lu bow. geborne Grafinn von Raunis, vertauft und ift jest mit bem Gute Rim čři s vereinigt. (S. Landtaff. Sauptbuch, Litt. A. Tom. VII. Fol. 261.)

Die Oberfläche ist von berselben Beschaffenheit, wie bei den umlien genden Dominien. Mangel an Quellwasser und Wiesengrunden ist auch hier vorherrschend. Obwohl von einigen Thälern durchschnitten, entshält boch keines derselben ein fließendes Wasser. Bloß zum Tränken bes Biehes ift in jedem Dorfe ein natürlicher Wasserbehälter vorhanden; das Trinkwasser für die Menschen muß, zum Theil mit großer Beschwerzlichteit, aus der Entsernung herbeigeschafft werden.

Die Bevolferung war im 3. 1830: 692 Seelen ftart. Die Einw. sprechen größtentheils Bohmifch und betennen fich, mit Aus-nahme von 20 protest antischen (helvetischen ober resormirten) und 3 ifraelitischen Familien, zur tatholischen Religion.

Die vorzüglichste Ertrag 6= und Erwerbsquelle ift bie Lands wirthschaft, zu beren Betrieb nach bem Kataftral = Zerglieberungesums marium vom J. 1832 folgende Bobenfläche vorhanden war:

|                       |     |     |                 |              |          | rte.··· |               |            |
|-----------------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------|---------|---------------|------------|
| Un acterbaren Felberr | • . | ٠٠; | 300.<br>520     | □\$1.<br>607 | 300.     | □R1.    | 308).<br>1391 | 332        |
| = Gärten              | •   | •   | 6.              |              |          |         | 19            | 1280       |
| = Hutweiben zc        | •   | ٠   | <b>29</b><br>99 | - •          | 15<br>50 |         | 149           | 411<br>559 |
| = Walbungen           | _   | _   |                 |              |          |         | 1607          | 982        |

Der Aderboben ift ein leichter Letten von mittelmäßiger Fruchtbar= Leit und erzeugt die gewöhnlichen Getraibegattungen und sonftigen Feld= früchte. Auf ben obrigkeitlichen Grunben bestehen ansehnliche Obst= mangungen.

Die Bieh zucht erstreckt fich auf Pferbe, Rinder, Schafe, Schweine and Ganfe. Der Bestand ber drei erstern Gattungen (worunter auch ber bes benachbarten Gutes Klein=Wichelis mit begriffen) war am 30 April 1855:

| 8        | er Obrigfeit.     | ,      | •  | ber Unterthaner | 1.  |      | • ;  | Bufai | nmen. |
|----------|-------------------|--------|----|-----------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pferbe   | 8 (Alte)          | • •    | •. | 44 (Alte) .     | •   |      |      | •     | 52    |
| Rindvieh | 27                |        |    | 243             |     |      | ÷ .  | . "   | 270   |
| (1 3)    | ichtfifter ; 20 S | Rübe . | 4  | (1 Zuchtft., 2  | iur | ae 🕏 | f. 1 | 95    |       |
| Ralbi    | nnen, 2 Bugo      | difen) |    | Rube, 36 Kal    | Ś., | 9 Bu | aodi | f.) · | :     |
|          | 50                |        |    | 808 (Mite)      |     |      |      |       | 1158  |
|          | Mite, 40 Lan      |        |    |                 |     | ٠,   |      |       | . 7   |

Die Balbung en bestehen blog aus Nabelhols und beden mit ihrem Ertrage hinlanglich ben Bebarf bes Dominiums. Der Bilb= fanb, hafen und Rebhühner, ift im Berhattnif gur Area fehr gering.

Bum Betrieb ber obrigfeitlichen Detonomie find 2 DR aterhofe in

Groß-Bichelis vorhanden, Die unter eigner Bermaltung fieben.

Mit Gewerben und Sanbel beschäftigten fich am Anfange bes 3. 1832 20 Personen, nämlich 1 Fleischhauer und Schaftwirth, 3 Maurer (Gefellen), 3 Schmiedte, 1 Schneiber, 2 Schnittmaaren Sandeler, 3 Schuhmacher, und 2 Zimmerleute.

Der Bertehr mit den Rachbarorten wird burch den Mangel an guten Sahrwegen febr erichwert. Die nachfte Poft ift in Jung=

Bunglau.

Die einzelnen Ortschaften find:

1. Stops : Bichelis (Weliky Wsfelise), 2½ St. wsw. don Jungs-Bunglau, D. don 65 h. mit 349 G. (worunter 10 protest. und 3 israel. Familian), ift der Amtsort des Dominiums und hat I in den I. 1831 und 1882 von Grund aus neu gebautes Schloß, und 2 obritt. Whs. neht 2 Schaf. In hinsicht der Seelforge ist Groß "Bischelis dem Sprengel der Pfarrkirche zu Bezno zugewiesen, deren Patronat seit dem I. 1724 die hiesige Grundobrit. zum dritten Abeit besit, d. h. die erledigte Pfartsselle wird zwei Mal nach einander vom Grundherrn zu Bezno, das britte Mal aber durch den von Groß Michelis beseht. (Siehe hicht, Bezno.)—2. Klein = 3 am ach (Maly Jamacha), ½ St. w. von Groß-Bischelis, ein erst im I. 1796 durch Zerstückelung von Maierhossgründen entstandenes Dominikal = Dorf von 11 h. mit 52 G., nach Kablin (ht. Weiswasser) eingest. Unterhalb bieses Ofs., im Thale, sind Lablin (ht. Weiswasser)

Sims: von Agins und Arof's Lamad, so wie von Andiln, bei großer Oarce and die van Lebeg, ihren Bedars an Wasser dolen müssen. (Scaller a. a. D. S. 141.) — 3. Ledeg, 11/4 St. nw. von Großs Wschelis, D. van 10 h. mit 45 C. (warunter 5 protest. Familien), nach Aadlin eingps. — 4. Bo retsch (Horeć), 3/4 St. n. von Großs Wschelis, D. von 43 h. mit 246 C. (worunter 5 protest. Familien), ist nach Stalsko (Gut Rimétig) eingps. 20 h. mit 109 C. gehören zur Oft. Bezno; das D. wird aber bei Großskischelis conservator.

### Gut Rleine Bichelis.

Dieses, dem jedesmaligen Dechanten bei der Collegialfirche am Byssehrad, u Prag gehörige, kleine Dominium besteht bloß aus bem bei dem Gute Groß=Wichelis conscribirten Dorfe Alein = Wichelis, welches 2½ St. westschessehreisige von der Kreisstadt Jung=Bunziau entfernt ist und aus 18 häusen mit 81 Einwohnern besteht, worunter sich 1 prostestantische Famille besindet. Die Unterthanen bestehn, nach dem Kata=Kral=Bergsiederungssummarium vom J. 1832, an Rustisal=Gründen: Stal=Bergsiederungssummarium vom J. 1832, an Rustisal=Gründen: 300 752 St. Waldungen. Der Wiehstand ist unter dem beim Bute Groß = Wichelis angegebenen mit begriffen. Dominital = Gründe sind micht varhanden. In kirchlicher hinsschiffen. Dominital = Gründe sind micht varhanden. In kirchlicher hinsschiffen Vapeneld zugewiesen. (Siehe Kandtüssen hauptbuch, Litt. A. Tom., V. Fol. 213.)

# Gut Cominta.

Diefes bem fürfter 3bifchof lichen Seminari wmigu Prag gehörige Dominium liegt auf ber rechten Seite ber Bier, etwa eine Stunde von derfelben entfernt, gerftrent zwischen den Dominien Rimitig, Amfa, Stranow, Bezno, Groß-Bichelis, Alein - Wichelis, und Beifivaffer.

Rach ben vorhandnen alteften Urfunden waren vom XV. Jahrhung berte bis in bie erfte Solfte bes XVII. bie bamatigen Bitter Dufan bon Darra's Befier von Sowinka, und appar befaffen im 9, 1612 bie Bruber Bengel und Georg aus biefer Kamilie bas Gut gemeinfchaft lich. (Aus den in Urfunden damaliger Beit bis 1620 oft porfommenden Borten "na Cowintach a Liben i" fieht man, baf bas foltet mit ber Bft. Repin vereinigte Gut Lieben bamale ju Sowinta gebort habe). Im 3. 1613 überließ Georg Grfan von Sgrras bas Gut Sowinka mittelft Bergleich feinem Bruber Bengel als alleiniges, Gigenthum. Da biefer in den Aufftand gegen R. Ferbinand II. verflochten mar, fo murbe ihm Sominfa, mit welchem bamals ichon . Arasna (Krasnames) vereinigt war, nach ber Schlacht auf bem Wei-Ben Berge confisciet und Beibes am 13. Darg 1623 bem bamaligen . f. f. Appellationscath Peter Fur von Wrannholz um die Summe von 21830 Schod meifin. tauflich überlaffen. Diefer begimmte burch letewillige Anerdnung im 3. 1627 bas Sut Sowinta zu einen Stiftung für 12 geiftiche Studigende und ernannte mim Administrates berfelben

ben Magiftrat bee Mitftabt Drag. Im St. 1628 aber murbe biefe Stiftung burch einen vom Ralfer bestätigten Bergleich zwischen bem bamas ligen Rarft-Ergbifchof ju Drag und Ambinal, Erneft Abalbert Graf von Sarrach, und bem ermabnten Drager Magiftrat; an bas bamals neu errichtete Mitffahter theologifde Gemingrium abgetres ten, und die Abminiffration bes Gutes blieb bis jum 3. 1784 bem iebeds maligen Rurft=Ergbifchof ju Drag überlaffen. Ais aber bamals in Solae ber Berfügungen R. Jofephs H. bas geiftliche Generals Bea min grium ju Drag errichtet wurde, jog bie Regierung bat Gut Gominta jum t. t. Religions fonds und orbnete es ber t. t. Staats: guter=Abminiftration unter, bei welcher Gelegenheit es mit bem benachs barten, gleichfalls jum Religionsfonds gehörigen Gute Stalko vereiniat und von bort aus verwaltet murbe. Ruch ber Aufhebung bes ermabnten General= Seminariums, unter R. Leopold II. im 3. 1790, in beren Rolge bie Boglinge wieber ber alleinigen Fürforge ber Bifchofe überlaffen murben, gelangte Sominta, als Stiftungsgut, mittelft hofbetret vom 4. Juli beffelben Jahres wieber unter bie Abminiftration bes Drager Rurks Erzbischofe. (S. Landtaff. Hanptbuch, Litt. A. Tom. XVII. Fol. 21.)

Die Dberfläche bes Gebiets ift ziemlich uneben, ohne jedoch eigents liche Berge zu besigen. Den nördlichen Theil durchzieht das tief eingeschnittene Thal bes Kowaner (ober Streniger) Baches, welcher bei Unter-Krnsto in die Iser fällt. Westlich von Sowinka erstreckt sich ein ähnliches Thal mit dem hier noch unbedeutenden Klokotsch ein ähnliches Thal mit dem hier noch unbedeutenden Klokotsch zu alls) Bache, von Norden nach Süben. Plänerkalk und Duadersandsein bie ein sind die vorherrschenen Felsarten, die sich an den Sehängen der genannten Thäler hie und da als sestantehende Massen zeigen. Der Ackerboden besteht zur Hälfte aus humusreichem Thon, zur Hälfte aus Mergel und Sand. Bemerkenswerth ist der Mangel an Wiesengründen, und an gutem Kochs und Arinkwasser, so daß man zum Tränken des Biehes Regens und Schneewasser, so daß man zum Kränken des Biehes Regens und Schneewasser in Cisternen zu sammeln, und wenn diese bei anhaltender Dürre vertrocknen, das Wasser aus dem Kowaner Bache herbeizuschassen genöthigt ist. Leiche sind niegends vorhanden.

Die Bevolter ung war 1830 : 782 Seelen fart. Die Einwohner find, mit Ausnahme von 26 prote ftantifchen (helvetischen) Kamilien und 1 ifraelitifchen, fammtlich Ratholiten. Die herrs

'fchenbe Sprache ift bie bohmifche.

Die Erwerbs= und Ertragsquellen find bie verschiednen 3weige ber Landwirthschaft nebst einigen technischen Gewerben. Die zum Behuf ber Dekonomie verwendbare Bobenfläche betrug nach bem Katastral=Bergliederungsfummarium vom 3. 1832:

|                       | Ð | omini | cale. | a uft | cate. | Bufan | men. |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4                     | • | 30¢.  | □Ri:  | Bod.  | DRI.  | Zoc.  | □Ri. |
| "An aderbaren Felbern | • | 465   | 1477  | 1093  | 696   | 1559  | 567  |
| Erifchfelbern         |   |       |       | 43    | 132   | 1 43  | 132  |
| "= Wiefen             |   | 12    | ~ 742 | 10    | 11264 | 23    | 406  |
| s Sartet              | • | 8     | 1641  | - 23  | 1373  | 32    | 814  |

|                 | ٠. | 4 | Domás | i cale | 98 W | Ricale.      | Bufar      | rmen: |
|-----------------|----|---|-------|--------|------|--------------|------------|-------|
| 7               | •  |   |       |        |      | · Dsa.       |            |       |
| An Hutweiben 1c |    |   |       | 444    |      | 1010<br>1456 | 122<br>105 |       |
| Neberhaupt      |    | _ |       |        | -    |              |            | 233   |

Der Ackerboben ift, wie die oben angegebne Mischung bestelben zeigt, fruchtbar, und besonders dem Walzen zuträglich, der daher auch, nebst Gerste, am meisten angedaut wird. Korn und hafer, Erbsen, Linsen und Wicken auch Wiefen, der des Getraides geschieht nach Wichmisch Leipa und Gabel, wohin es durch dortige Fuhrleure selbst von dier abgehole wird. Auch werden, doch nur in geringer Menge, Hopfen, Buchwaizen, hirse, Mohn, Flachs, Hanf und Erdäpsel, so wie zum Beduf der Biehzucht, beträchtlich viel Brazbanter und Luzerner Klee angebaut, dessenhen man durch Düngen mit Brauntohlen Asche (aus dem Bila-Thale des Leitmeriger Kreises) besordert. Obstzucht, und zwar in edeln Sorten, treibt man sowohl in Gärten, als im freien Felde, ziemlich beträchtlich.

Folgendes ift die Uebersicht bes landwirthschaftlichen Bieb ft an=

bes, vom 30. April 1833:

| •           | ber Obrigt          |           |                             | Bufammen. |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Pferbe      | 8 (Alte)            | <b>.</b>  | 47 (32 Alte, 15 Fohlen)     | z 55      |
| Rindvieh    |                     | • • •     | 242                         | . 275     |
| (1'Zu       | htftier, 1 jut      | iger St., | (1 junger St., 196 Rube,    | 31 '      |
|             | ühe, 8 <b>K</b> alb | innen)    | Ralb., 13 Bugo., 1 junger & | ).)       |
| Schafvieh ! | 560                 |           | 962                         | . 1522    |
| (430        | Alte, 130           | Eämmer)   | (744 Alte, 218 Lammer)      |           |

Auch werben Schweine und Ganfe, aber nur zum Bebarf ber eignen Saushaltungen, gezogen. Die Pferbezucht kann wegen Mangel an gustem Baffer und an Weiben nur schwach betrieben werben.

Bur Bewirthichaftung ber obrigfeitlichen Grunde bestehen breit Dr aterhofe, und zwar 1 (gu Sowinka) in eigner Regie, 1 emphys

teutifitter (Klucta) und 1 zeitlich verpachteter (zu Rrafna).

Die Balbungen bilben ein einziges Revier und liefern blog Ble schelholz, jährlich etwa 120 Schock, aus Stockausschlägen von Eichen, Bethuchen, Birken, Espen und hafelstauben bestehend. Die Jagb-barkeit ift, ber gemischten Gründe wegen, unbedeutend; es werden jöhrlich etwa 80 hafen und 150 Rebhühner geschossen, und größtensteit nach Jung-Bunglau abgesett.

Die Steinbruche bes Dominiums liefern einen weißen, jum Bauen nicht unbrauchbaren Sanbftein, ber zu Quabern, Pflafterplatzten, Gewolbsteinen, Futter= und Baffertrogen behauen wirb. Der

Ralkstein ift sehr unrein und mit Sand gemischt.

Bian Gewerbsleuten waren für ben Anfang bes 3. 1832 in Allem nicht mehr als 11 Personen angegeben, nämlich 1 Bader, 1 Bierbrauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Fleischhauer (zugleich Bierschanter) und 2 Müller, zusammen mit 4 Gesellen und Gehilfen. Auf ben Sahrmärkten zu Gewinke werden von etwa 50 inländischen Bergengern, in 20 Buden und auf 20 Ständen, verschiedne Schnittwaaren, Aleidungsstoffe, Lederwerk, Krämmwaaren ic. feilgeboten. Die Getraldemarkte zu Sowinka haben, wegen der Nähe der Kreisstade Jungs Bunzlau, wohin sich, durch die Chaussen begünstigt, nach und nach aller Berkehr dieser Art gezogen hat, schon längst aufgehöre. Durch das Dominium Sowinka führen überall nur Land wege, von welchen der über Ober Setto und Kowan nach hirschberg und Böhmisch-Leipa immer in gutem Stande gehalten wird und für leichtes Fuhrwerk binslänglich fahrbar ift. Die nächste Post ft at ion ist Jung Bunglau.

Kolgendes find bie Drtichaften bes Dominiums:

1. Cominta, 2 St. fm. von ber Rreisftabt Jung - Bunglau, unb 1/4 Biertelft. nw. vom D. Beano (bem Sauptorte bes gleichnamigen Dom.). an ber Strafe von Benatet nach Birichberg. Coutftabtden von 53 5. mit 301 G. (worunter 8 protest. Familien); ift ber Amtsort bes Dominiums und hat 1 obrettl. Schlößchen , 1 Dof. nebft 1 Schaf., 1 fleines Rath. und 1 geraumiges Ginkehrh. Much gebort jum Orte ber 1/4 St. nm., jenfeits bes Thales auf ber Anbohe liegenbe, aus 4 Mrn. beftebenbe emph. Mbf. Rlucta. Das Stabtden bat fein eignes Bappen, eine Gule enthaltenb, bie mit ihren Rlauen 2 Biefel (Erb.Beifel, Mus Citellus) halt. Babricheinlich fieht biefes Bappen mit bem Ramen ber Stabt (von Cowa, bie Gule) in Berbinbung; bod weiß man barüber nichts Raberes. Auf bie Biefel (bohmijd Spfel) beutet auch ber Rame Spflow bin, welchen bie w. vom Stabtchen iber bem Thale auf ber Unbobe liegenbe Burgruine führt. Die Ballgraben finb noch tennbar, auch ift noch ein mit autem Baffer verfebener Brunnen porhanden. Ohne 3meifel ift biefe Burg icon vor mehren Sabrhunberten gerftort worben, ba fich teinerlei Rachricht über biefelbe vorfindet. Das Stabts chen erhielt im 3. 1664 auf Bermenbung bes gurft = Erzbifchofs zu Prag. Erneft Abalbert Grafen von harrad, vom R. Leopolb I. bas Privilegium, jeben Dienftag einen Boch enmartt auf Getraibe und Bieb, und an ben Dienstagen vor Lichtmes und Wenzestai Jahrmartte gu balten. Die Bochenmarkte werben inbes, wie oben gefagt worben, ichon langft nicht mehr befucht, und auch die Sahrmartte find von teiner Erhebs lichteit. In hinficht ber Seelforge und bes Jugenbunterrichts ift Sowinta ber benachbarten Pfarrfirche und Schule ju Begno jugewiesen. - 2. Rowan, 11/2 St. n. von Sowinta, am linten Ufer bes Rowaner : Bades, auf ber Unbobe, Marktfleden von 32 5. mit 142 G. (worunter 1 Sfraeliten-Ras milie), hat eine eigne Pfarrtirde gum beil. Frang Geraph., unter bem Patronate bes Aurft: Erzbifchofs ju Prag, und 1 Schule. Die Sirde war, ben Errichtungsbudern jufolge, icon 1384 unb 1410 mit eignen Pfat rern verfeben, murbe im Guffitenfriege gerftort, fpaterbin als Commendate Rirche ber Abminiftration bes Pfarrers in Stalfto jugetheilt, im 3. 1728 aber burd bie Berfügung bes bamaligen gurft : Ergbifchofe ju Prag, ger: binand Grafen von Rhuenburg, wieder jur Pfarrtirche erhoben. Die jegige Rirche ift im 3. 1751 u. ff. unter bem gurft : Erzbifchof 3 ohan u Mauritius, Grafen von Manberfcheib und Blantenbeim, ges baut worben. Ginanf. find, außer Rowan felbft, bie Dfr. Rrafna (Arafnowes), Spifal und Ratufis (lesteres jur Oft. Arnfto geborig, und mit einer eignen Ktlialtirde verfeben, worin alle Mariens tage, und jeden britten Conntag Gottesbienft gehalten wird). Als ein Bes Kandtheil von Rowan wird bie aus dem obriti. Bränd. (auf 16 Kas), beta

Die vornehmfte Ertrags = und Rahrungsqueile ift bie Landwirthschaft, ju beren Betriebe bas Dominium nach bem Rataftrals Berglieberungefummarium vom 3. 1832 folgende Grundftude befaß:

|                                 | D b in      | înicale.                        | Ruft | icale.                          | Bufammen. |         |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----------|---------|
|                                 | Soc.        | DRI.                            | зоф. | □RL                             | 304.      | DRI.    |
| An acterbaren                   | <b>3</b> 98 | 856 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 1551 | 7051/6                          | 1949      | 1561%   |
| = Teichen mit<br>Zeckern vergl. | . 2         | 968                             | -    | _                               | 2         | 968     |
| = Trifchfelbern                 | 39          | 887                             | 231  | 110                             | 270       | 997     |
| = Wiefen                        | 47          | 788                             | 49   | 1060                            | 97        | 248     |
| = Garten                        | 17          | 1181                            | 25   | 1585                            | 45        | 1166    |
| = Sutweiben zt.                 | . 23        | 693                             | 72   | 475                             | 95        | 1168    |
| = Balbungen                     | . 440       | 450                             | 2    | 1228                            | 443       | 78      |
| Heberhaupt                      | 969         | 10233/6                         | 1933 | 363 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 2902      | 13864/6 |

Der Boben ist meistens von sandiger Beschaffenheit; biof bei 200 berab besteht er aus einem schwarzen Letten. Die Fruchtbarkeit ift im Ganzen mittelmäßig, und man baut die gewöhnlichen Getraibearten und andere Feldfrüchte, auch etwas Hopfen. Obstluttur findet nur in Marten Statt.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and ergiebt sich aus nachstehender tiebersicht vom 30. April 1833:

| ber Obrigieit.               | der Unterthanen. Busammen. |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Pferbe. 18 (Mite)            | 66 (Alte) 84               |  |  |  |  |  |
| Rindvieh 150                 | 244                        |  |  |  |  |  |
| (4 Buchtftiere, 3 junge St., | (1 Buchtftier , 150 Rube,  |  |  |  |  |  |
| 84 Kube, 57 Kalbinnen, 2     | 50 Ralbinnen, 29 Bugochf., |  |  |  |  |  |
| · Zugochfen)                 | 8 junge Ochsen)            |  |  |  |  |  |
| Schafe 1427                  | 697 2124                   |  |  |  |  |  |
| (1178 Alte, 249 Lammer)      | (572 Alte, 125 Lammer)     |  |  |  |  |  |

Die Balbungen find in 3 Reviere: bas Stranower, Ehostaer und Bober aber eingetheilt, und bestehen meistens aus Riefern, Birten-und Eichen. Der geringe Ueberschuft über ben eigenen Bedarf wird auf bem Dominium felbst vertauft.

Der mittelmäßige, bem Areale angemeffene Bilbftand besteht aus Reben, Safen und Rebhühnern; ber Abfah bes Jagbertrages geschieht meift nach Orga.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Defonomie bestehen 5 DR a ier= hafe in eigner Regie (1 gu Stranow, 2 in Ifer = Breino, 1 in Chota und 1 in Woberab).

Mit Indu ftrial = Gewerben und handel befchäftigten fich am Anfange bes 3. 1832: 38 Meister und Gewerbsbesiter, 12 Gesellen, 8 Lehrlinge und andere hilfsarbeiter, zusammen 58 Personen. Darsunter waren folgende Meister und Gewerbsberren: 7 Bierschänker, 4 Brauer, 2 Branntweinbrenner, 1 Fastinder, 4 Bleischhauer, 1 gemischte Baarenhandlung, 1 Getraibhandler, 1 Glaser, 1 Greefer, 2 Rleinhand-

fer, 2 Refimer, 1 Maller, 1 Soloffer, 4 Somiebte, 3 Schmider, 3 Schumacher, 1 Difchler und 1 Zimmermeilter.

Das Ganitate = Perfonale befdrantt fich auf 3 Sebammen

(2 in Rier = Btelno und 1 in Phota).

Bur Erleichterung bes Bertehrs mit ben benachbarten Dominien bienen die Chauffeen, welche von Jung = Bunglau einerfeits nach Prag, andererseits nach Nimburg führen. Jene geht in geringer Entfernung von Lhota vorüber, von dieser ift Boberab nicht weit entlegen. Auch führt burch Ifer = Btelno die Landstraße von Jung = Bunglaunach Melnit.

Kolgendes find die Ortichaften bes Dominiums :

1. Stranow (auch Reu - Stranow), 11/4 St. fim. pon Junes Bunglau, am rechten Ufer ber Ifer, ift ein Beftanbtbeil bes nur 80 Schritte f. bavon entfernten Dorfes Ifer = Btelno, und befteht aus bem obrett. im XVII. Jahrhunderte erbauten Schloffe, ber im 3. 1767 vom Grafen Johann Bengel Deichoweth von Drich owie errichteten Goloffe Eirde ja St. Bengel, bei melder ein gestifteter Schloftapian angestellt ift , und 1 obrett. Dof. bier ift zugleich ber Gie bes obrett. Birthichafte. amtes. - 2. Ifer = Btelno (jum Unterfchiebe von bem gur oft. Melnit geborigen Dorfe Btelno fo genannt), 80 Schritte f. von Stranow, wohin eine Linbenallee führt, an ber Strafe von Jung-Bunglau nach Melnit, D. von 66 S. (unter welcher Bahl bas Schloß Stranow mit bem bertigen Dhf. beariffen ift) mit 438 & (worunter 5 Afraeliten-Kamilien); ift nach Unter. Arnifo (Gut Arnifo) einapf. und bat 2 obrett. Mbf. Banturow und Mtabatom, fo wie 1 Jagh. Auch bezeichnet bie Bottsfage noch f. von biefem Dorfe mit bem Ramen Cettoma Stran ober Certowta bie Stelle, wo ber oben ermähnte Styrfa von ber Erbe verfchlungen worben fenn foll. — 3. Bamoft, 1/4 St. 5. von Stranow, bem Dorfe Unters Rrnfto gegenfiber, am linten Ufer ber 3fer, über welche bier eine Brade führt, baber ber Rame Bamoft, b. h. über ber Brude; D. von 46 b. mit 247 Ginm. (worunter 5 3fraeliten = Familien), ift nach unter = Rrn # o eingpf. und hat 1 obrettl. Brauhaus (auf 20 gaß), 1 Branntweinhaus und 1 Dhl. mit Brettfage. Chemals war Bamoft ein Maretfleden, baber bie biefigen fleuerbaren Grundbefiger bis jest von ber Ratural = Robot befreit find; 1/2 Biertelftunde fo. vom Orte liegt auf einer Anhohe bie Ruine ber alten Burg Stranow, bie jum Unterschiebe vom jegigen Schloffe gewöhne lich Mit . Stranow genannt wirb. Etwa 1/4 St. no. von Bamoft, 60 Schritte w. von ber Prager Chauffee, befindet fic bas jum Behuf ber bereits oben ermahnten Saline errichtete Bobrhaus. Diefe Galine gebort einer aus 4 Mitgliebern beftehenben Privat-Gefellichaft, welcher Ce. Majeftat ber Raifer im 3. 1829 bas allergnabigfte Privilegium ertheilte, im gangen Umfange bes Ronigreichs Bohmen nach Steinfalg = Bagern un b Coolquellen bohren zu burfen. Wichtige geognoftische Grunbe bestimmten ben befannten teutschen Saliniften, hofrath Blend, eines ber Mitglieber ber Gefellichaft, welchem ichon mehre Unternehmungen biefer Art in Bfirtemberg und in ber Schweiz gelungen find , ben erften Bohrverfuch an ber bier bezeichneten Stelle gu machen. Die Geschäftsteitung beforgt or. Friedrich Wehfer ju Prag, ebenfalls Mitglieb biefer Gefellichaft. -4. 24 ot a (auch Cand thota), 1/4 St. fo. von Stranow, links von ber Bier, unweit m, von ber Prager Strafe, D. von 28-6. mit 190 C., (worunter

2 Afraeliten-Familien), ift nach un't er a t'n Co eingps. unb'hat i obrit, Wof. (bessen Gründe sandig und wenig fruchtdar find), i. Shaff, und 1 Jägy. Etwa 100 Christe öftlich vom Orte liegt, an der Prager Etruse, das "Sandwirthshaus." — 5. Wo b er a d., 11/2 St. st. von Beranow, vom Gebiete der Oft. Dobrawig enclavirt, D. von 24. S. mit 175 C., (moruntet 1 Afraeliten-Familie), ist nach Luscht enig (Oft. Broden) eingps. und bat 1. obritl. Ahf. nebst 1 Schaferei.

Bon bem nach Unter = Rrnft o eingepfarrten Dorfe:

6. Strafcnow (Straffnow), 3/4 fl. von Stranow, welches 30 &, mit 203 E. (worunter 1 Fraeliten-Familie) zählt, gehören 2 S. mit 12 E. jur hicht. Rosman os; 1/4 St. ö., an ber Rimburger Strafe, liegt bas unter ber Sauferzahl bes Ofs. begriffene Wrthib. Cernawfa mit einer advauf rabicirten Sambebe.

## Mllobial . Berrichaft Rrnffo.

Die Ortschaften und Grunde biefes Dominiums, gu welchem bis 1800 auch bas benachbarte Gut M rutis mit Sulden a gehörte, liegen gerftreut am rechten Ufer ber Bfer, gwifchen ben Dominien Bomo und Dobrawis in Norben, Stranow in Often und Suben, Beano und Sowinka ebenfalls in Guben, und Weißwaffer in Weiten. Sen Eo. Rehnis und Ratufis waren im XV. und XVI. Jahrhunderte befondere Guter, unter eignen Befibern ; boch find barüber nur febr burftige Nachrichten vorhanden. Im Gewolbe bes Presbyteriums ber Rirche au Ratulis, die ichon 1384 als Pfarrfirche bestand, fieht man bas Mappen ber herren Berta von Duba und Ling, und bas fteinerne Zaufbeden ebenbafelbft hat im 3. 1570 Abam Rolar von Ratufis machen laffen. Bas Rebnis betrifft, fo gehorte biefes Gut nebft Renft o vom XVI. Sahrhunderte bis jum 3. 1726 dem Geschlechte ber Ritter Bantura von Rehnis, welche im XVI. Jahrhunderte auch Baletow und Studenta (jest zur Sft. Dunchengrag gehörig) befagen. Stubenta murbe nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge dem Georg Kelip Wandura confiscirt und an Albrecht von Balbfrein vertauft, ff. Rieggers Daterialten zc. IX. heft. Belte 79.) Im 3. 1686 tommt in ben Gebentbuchern ber Pfarrei gu Bezno bie Krau Marimiliana Rofalia Bantura, geborne Bienftp von Prorube, ale Frau auf Krnfto und Ifer= Wtelno' par. Spaterhin finden wir, daß im 3. 1726 Graf Jofeph Frang pon Burben (Wrbna) und Freudenthal, damatiger Befiser von Arnko, bas Gut Rebuis bem Bitter Unton Ferbinanb Bantura abgekauft und es mit Arnfto vereinigt habe, mas alfo eine worbergegangene Trennung beiber Guter vorquefest. Bann und wie diese geschehen fei, wird wicht angegeben. Schan fruber, im 3. 2608 war von Beinrich hermann Bantura bas Gut Dobwines an Frang Muguftin Grafen von Balbftein vertauft und mit beffen bft. Debramis vereinigt worden. Auch hatte im 3. 1703 Friebs rich Berbinanb Bantura ben hof Banturem in Ifer-Belno, an ben Grafen Rubolph Jofeph von Liffa'u, Befifer von Stranow, und im 3. 1733 Johann Bengel Baufura ben

Dof Misda bow ebenbeschift am die Golfinm Blofa: von Liffan vertauft. Das vereinigte Dominium Arnsto und Kehnis blieb in Beste der Grafen Würben (Wrbna) und Freubenthal bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderes, wo es an den f. t. Seheimen Rath 2c, Wengel Grafen von Sweerts und Sport überging, welcher im I. 1800 das Gut Wrutis mit Susch no an den Freiherrn Mengel Ubelly von Siegburg vertaufte. Die übrige herrschaft Arnstoephielt nach des Grafen Mengel von Sweerts Tode im J. 1804, sein Sohn, der f. t. Geheime Rath 2c. Le opold Sraf von Sweerts und Sport als Erbschaft. (S. Landtäss, Hauptbuch, Litt. A. Toma XV. Fol. 85.)

Die Oberfläche bes Gebiets ift aufgeschwemmtes Thoniand, iber welches fich mobre Rait- und Sanbstein-hügel von berselben Formation, wie bei den benachbarten Dominien, emporheben. Außer der Ifer an ber öftlichen Granze, welche bei Krufto den von Stalfto, aus Nordwesten, berabtommenden Rowaner (ober Streniger) Bach aufnimmt,

if tein anderes Gemaffer vorhamben.

Die Bevolkerung mar im J. 1830: 874 Seelen ftark. Sie besteht mit Ausnahme von 5 protestantischen (helvetischen) und 4 ifraelitischen Familien, aus Katholiken. Die herrschende Sprache ist die bohmische.

Die Ertrages und Erwerbequellen find Acers und Gartens

bau, Biehjude, Balbtultur und einige technische Gewerbe.

Die landwirthich aftliche Area bestand nach bem Ratastrale Bergliederungesummarium von 1832:

|                         | Dom:          | inicale      | . Ruft                | icale.      | Bufar                 | n m e m     |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| An ackerbaren Felbern . | 30 <b>4</b> . | □£1.<br>1535 | 30 <b>9</b> .<br>1534 | □R1.<br>811 | 30 <b>4).</b><br>1879 | □R1.<br>746 |
| = Trifchfelbern         | <b>1</b>      | 62           | 17                    | 15          | 18                    | 77          |
| = Wiefen                | 31            | 18           | . 7                   | 1264        | <b>38</b>             | 1282        |
| = Garten                | 15            | 91           | 31                    | 233         | 36                    | 324         |
| = Sutweiben rc          |               |              | 18                    | 648         | . 18                  | 046         |
| = Balbungen             | 124           | 1513         | 144                   | 1191        | 269                   | 1104        |
| Ueberhaupt              | 517           | . 19         | 1743                  | 962         | 2260                  | 981         |

Der Bobenift gubftentheils fchmarzlicher Letten, aber teicht ju bembefe sen und bestwarts fur ben Waizenbon geeignet. Doftbau wird nur in ben Garen bei ben Wohnungen beerfeben.

Der Stent ber Biebaucht ergiebt fich aus folgenber Aeberficht

vom 30. April 1833: bei ber Dbrigteit. Pferbe 12 (Alte)

 (2 Zuchtstere, 4 junge St., 236 R., 107 Ralb., 5 Mafto., 33 Zugochsen, 23 junge D.)

 Bum Betrieb ber obriateitlichen Detonomie beffeben 4 I a leth & fe

in eigner Regie, an Krnfto, Debnis, Pietfogel und Ratufit.

Die Balbungen find in 2 Reviere: Rebnis und Ratuffs. eingetheilt. Jenes befteht nur aus Beftruppe ober Unterhole, biefes aus Riefern und Richten. Das ighrlich gewonnene Solg, fo wie bet aus Safen und Rebbuhnern bestebenbe , nur mittelmäßige Ragbertrag wird

auf bem Dominium felbft confumirt.

Mit ben gewöhnlichen Gewerben und bem Sanbel beichaftigten. fic am Anfange bes 3. 1832 in Allem nur 26 Deifter und Gewerbes befugte, nebft 11 Gefellen und 4 Lebrlingen ober andern Silfsarbeitern. gufammen alfo 41 Derfonen, namentlich 1 Bierbrauer, 5 Biericanten. 1 Branntweinbrenner, 1 Branntweinschanter, 1 Ragbinber, 1 Aleifcha hauer, 1 Saftwirth, 1 Sanbidubmacher. 2 Reamer. 2 Runftaarener. 2 Reimmeber, 1 Maurermeifter (3 Gefellen), 1 Müller, 1 Schloffer, 8 Somiebte, 2 Schneiber, 1 Bagner und 1 Bimmermeffer (2 Gefellen):

Santtats= Derfonen finb: 1 bereichaftlicher Bunbargt fin bem Stabtmen Reus Benatet mohnbaft) und 1 Sebamme (in Ratulis).

Bur Unterftubung ber Armen beftand bis gum Anfange bes 3. 1832 noch bein geregeltes Inftitut, fonbern fie murben, 6 an ber Babl, burch freiwillige Sammlungen unterftust, aus beren Ueberfcuffen fich am Schluß 1831 ein Bleiner Konde von 137 fl. 57 fr. C. DR. zu bilben

begonnen batte.

Bur Berbinbung bes Dominiums mit ben benachbarten Orten ift zwar nirgends auf feinem Gebiete eine Chauffee vorhanden; aber bie Entfernung bes Amtortes Arnfto von ber ich lefifchen Strafe jenfeits ber Sfer beträgt nicht über & Stunde. Durch Arnko führt auch einerfeite bie Landftrage von Jung = Bunglau nach Delnit. andererfeite über Ratufit nach hirfchberg und Bohmifch = Leipa. Die nachfte Doff ift in Bung=Bunglau.

Es gehören folgende Ortschaften zum Dominium:

1. Arnfto, 1 St. fw. von ber Rreisftabt Jung = Bunglau, am rechten Ufer ber Bfer, theils auf einer Anhohe, theils am guße berfelben, D. von 57 4. mit 286 G. (worunter 2 3fraeliten-Familien), wirb feiner Lage gemaß in Dber- und Unter-Arnifo eingetheilt, von welchen jenes 46 G., bieles 11 D. in fich begreift. Auch ift in ber Baufergahl bes Ortes bas 1/4 St. ents fernte Bohnhaus Pobče g't begriffen. 3mei D. in Unter-Arnfto, bie "St. Georgen-Wühle" unb bas "Brüden-Birthth." gehören ber Oft. Brobe h. In Ober : Arnsto befindet fic das wohlgebaute obrettl. Solos mit dem Gise bes Birthicafteamtes und ben Bohnungen ber Beamten, umgeben bon einem ansehnlichen Obfts, Ruchens und Biergarten; ferner 1 Raierhof, 1 Shaf. und 1 hegerem. Unter . Arn fo enthalt bie im 3. 1764 vom bamaligen Grundheren Joseph Bengel Grafen von Barben und Freu benthal erbaute Rirche jum beil. Georg Die frühere Rirche war ein Filial von Strenis (oft. Bezno) gewesen; auf die Berwendung ihres Erbauers aber murbe bie neue Airche am 27. Rov. beff. 3. gur eignen P farrfirde erhoben, zu welchem Enbe berfelbe auch bas noch bestehenbe Pfarrgeb. in Unter-Arnfto errichtete unb ben Pfarrer botirte. 3m3nnern biefer Africe befindet fic hinter bem hochaltgre bas Grabmahl bes im 3. 1553 vers forb. Seorg Ban čur a Ritter v. Rehn is unbauf Bale co w. Die große

Biode mit ber Sabrig, 1581 ift ein Gefchent bes Seorg Bancura v. Rehe nis und auf Stubenta, bie mittlete ein Gefdent bes Beinrid Bans Eura von Rebnis, tragt bie Jahrejahl 1670. Ging pf. find, außer Dber= und Unter-Rruffo, bie jum G. Stranow gehörigen Dorfer Ifer. Btelno mit Stranow Bamoft, Lhota und Strafdnow. Aufers bem find in Unter-Runffo noch au bemerten : 1 Schule, 1 obrigheitl. Braus haus (auf 14 Kas), 1 Branntweinhaus und 1 Müble. — 2. Rebnis. 1/4 St. n. von Ober - Krnfto , D. von 26 S. mit 139 G. , von welchen aber 9 D. mit 48 G. jur Oft, Begno gehören; ift nach Strenis einapft. und bat 1 obrett. Mbf. In ber Stelle bes ehemaligen alten Schloffes, bes Stamma fibes ber Ritter Bantura von Rebnis, ift fpaterhin ein obretil. Schutte boben und eine Körfterem. erbaut worben. - 3. Vietito zel (Detifozel). 1 St. nw. von Dber=Rrnfto, an ber Strafe nach Birichberg, D. von 25 S. mit 140 E. (worunter 1 3fraeliten=Ramilie). Die oft. Bean o befist in biefem nach Strenis einapf. D. 4 S. mit 18 G. Bum Ernffoer Untheite gebort 1 obrett. Mbf. - 4. Ratufis, 2 St. nw. von Ober = Rrnfto, auf einer Anbobe, an ber Strafe nad hirfdberg, D. von 53 h. mit 309 E. (worunter 4 protest. und 1 ifragl. Familie), hat eine jum Sprengel bes Pfarrers qu Roman (G. Cominta) geharige Rilig Itirde, unter bem Mitel Maria himmelfahrt, welche nebft ber Schule, unter bem Patronate ber Arnikoer Obrigkeit fieht und worin an jebem britten Conntage, fo wie an allen Marientagen Gottesbienft gehalten wirb. Das Gewolbe bes Presbyteriums enthält, wie icon oben ermannt, das Bappen ber berren Berta von Duba und Lipa, und auf bem fteinernen Taufbecten lieft man bie Sabraaht 1570 und ben Ramen Abam Rotar & Ratufic. Die Cloden haben die Jahrzahlen 1532, 1614 und 1764,

Bon folgenben beiben jum Gute Co winta gehörigen und ebenfalls mach Rowan eingepfarrten Borfern gehören Reine Antheile jur Dichft.

Renfto :

5) Ar a fin a ober (Brasnowes), 11/2 St. nw. von Dbev-Arnsto, unweit links von ber hirschberger Straße, D. von 45 h. mit 262 C., von welchen 3 h. mit 17 C. hierher gehören. — 6. Spikal, 13/4 St. nw. von Obers Arnsto, unweit links von ber hirschberger Straße, D. von 18 h. mit 83 C. Arnsto besitzt bavon 5 h. mit 18 C., worunter 1 protest. Familie.

#### Allobial , But Groß , Tichentig.

Das Allobial = Gut Groß = Afcheptis (Ergtis) liegt zu beiben Seiten ber Jier, zwischen ben Dominien Rosmanos, Dobrawig, Krnfe und bem Gebiete ber Kreisstabt Jung-Bunglau. Es nimmt nach wirthschaftsgantlichen Angaben einen Rlächenraum von 1931 Joch ein und hat eine

Bevolkerung von 612 Seelen.

Bis jum J. 1730 machte es einen Bestandtheil der hft. Kosmanos aus. Als aber diese Legtere damals im Bege der öffentlichen Feilbietung verkauft wurde, erstand das Gut Groß = Ticheptis Johann Jynaz Ritter bon' Neube'rg. Bon biesem gelangte es im J. 1754 an die Brüber Johann und Joseph Ritter von Neuberg, von welchem Legtern es im J. 1792 der gegenwärtige Besider Johann Franz Ritter von Neuben Legtern. Reuberg ererbte. (S. Landtaff. hauptb. Litt, A. Tom. VII. Fol. 161.)

Die Dberflace bei Gebiets, ift eine merflich über ben Spiegel ber I fer erhöhte Ebene, welche von mehren Thalvertiefungen ober großem Mafferriffen burchzogen wird, die ihre Richtung nach der Ifer nehmen und fich hier ausmunden. In den Gehängen zeigt fich in den untern Theilen der Q nader fand fe in als nicht fehr feste Felsmaffe anstehend, welcher oberhalb von sehr sandigem Planer talte bedeckt wird, im welchem bie und da Abdrücke von größern und kleinern Muscheln von kommen. Außer der Ifer ift kein anderes Gewässer hier vorhanden.

Die Einwohner beteinen fich, mit Ausnahme von 6 protest an g tifch en und 3 ifraelitifchen Familien, fammtlich zur fat holischen

Religion und fprechen großtentheils Bohmifch.

Die Rabr ung 8 = und Ettrag squellen find Landwirthfchaft und einige technische Gewerbe. Die jum Betriebe ber Erstern verwende bare Bobenfläche betrug nach bem Katastral=Berglieberungessummarium vom 3. 1832.

|                    |    |   | Dominicale. |      | Ruft | Rufticale. |      | Bufammen |  |
|--------------------|----|---|-------------|------|------|------------|------|----------|--|
|                    |    |   | Som.        | DRI. | Sóg. | □Ri.       | Jog- | DKI.     |  |
| An aderbaren Felbe | rn | ٠ | 515         | 984  | 867  | 1324       | 1383 | 708      |  |
| = Trifchfelbern .  | •  |   | 2           | 1269 | 58   | 1019       | 61   | 688      |  |
| = Biefen           |    | • | 36          | 1083 | 38   | 1002       | 75   | 485      |  |
| s Garten           |    | • | 7           | 1297 | 20   | 1183       | 28   | 880      |  |
| s Butweiben tc     |    |   | 22          | 2    | . 13 | 1546       | 3.5  | 1548     |  |
| = Balbungen .      | •  | • | 301         | 17   | 12   | . 21       | 313  | 29       |  |
| Neberhaupt         |    | ╮ | 885         | 1452 | 1011 | 1295       | 1897 | 1138     |  |

Die Felber bestehen burchaus aus gutem und reinem, zwar trodnem, aber fruchtbarem Lehmboden, ber vorzüglich bem Gebeihen des Baizens sehr forderlich ist; aber auch andere Getraibearten, so wie einiger hopfen und Hulfenfrüchte, auch Flachs, aber nur für den hausgebrauch, werden mit Erfolg angedaut. Bis zum sedenjährigen Ariege gab es noch an den Abhängen der Thalwände verschiedene Weinpstanzungen; seitbem sie aber damals durch die seindichen Truppen verwüstet worden, hat man sie gänzlich eingeben lassen. Obstdau wird von den Unterthanen in den Gärten, von der Obrigkeit aber im freien Belde und in ziemischer Aussehnung getrieben.

Den Bieb ft an b gelat folgende Weberficht som 30. April 1833.

| ber Obrigkeit.                                          | ber Unterthanen.        | Bufammen. |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| Pferde 4 (Alte)                                         | 43 (21 Alte, 22 Fohlen) |           |  |  |
| (2 Buchtstiere, 3 junge<br>St., 57 Ruhe, 24 Ral=        |                         | 69        |  |  |
| binnen, 4 Bugochfen) Schafe 1100 (821 Alte, 279 Lämmer) | junge Dohsen)<br>1055   | 2155      |  |  |

Auch Ganfe werden von mehren Einwohnern in Menge und für ben Bertauf gezogen ; Schmeine bagegen pur jum Bebarf ber haushaltungen. Die Bienenzucht ift unbebeutenb.

Die obrigfeitliche Detonomie wird auf gwel Raferhofen in

eignet Regie (Groß=Tichentit und Augezb) betrieben.

Die Balbung en bilben ein einziges Neuter mit einzelnen Beffanben von Sichen, Melfbuchen und anberm Laubholz, nebft einigen Riefern und Fichten. Der Ertrag ift gröftentheils Bufchelholz und wird an bie Bewohner ber nahellegenden Ortschaften vertauft.

Der Wild ft and ift bem Areale angemeffen, und ber gute Baigene boden vorzüglich bem Gebeiben ber Rebbuhner gunftig, welche, nebft ben ebenfalls in ziemlicher Menge erlegten hafen, meiftens nach ben

Bebirgegenden bes Treifes abgefest werben.

Mit Gewerbs = In bu ftrie und handel beschäftigten sich am Anfange bes J. 1832 in Allem 30 Personen, nämlich 15 Meister und Gewerbsherren mit 11 Gesellen, 4 Lehrlingen und Hilfsarbeitern; im Einzelnen zählte man: 1 Bäder, 1 Bierbräuer, 3 Bierschanter, 1 Branntweinbrenner, 2 Fleischhauer, 1 Krämer, 5 Maurergesellen, 1 Müller, 2 Schmiebte, 1 Schnelber, 2 Schuhmacher und 3 Zimmergesellen.

Bon Canitate - Derfonen ift blog 1 Sebamme (in Linn)

porhanben.

Die Berbindung mit ben umliegenden Orten erleichtern die fich in Jung-Bunglau treugenden Chauffen, von welchen Rlein-Licheptik nur & Stunde entfernt ift. Auch ist bieses Dorf durch eine Brucke mit dem linten Ssex-Ufer verbunden. Die nächste Poststation ist Jung. Bunglau.

Kolgendes find bie Ortschaften bes Dominiums :

1. Riein=Kichentig (Maly Cegtice, Cegticfa), 1/4 St. wfw. von ber Rreifftabt Juna-Bunglau, bicht am rechten Ufer ber Ifer, D. von 31 .b. mit 177 G. (worunter 2 proteft. Kamilien und 1 ifralitifche), welches burd eine Brude mit bem gegenüberliegenben bichftl. Solos Reuberg und ber aus 3 Ruftical-Chaluppen beftehenben Ginichie Chalaupta gufammen. banat. Im Schloffe befinbet fich bie Ranglei bes obrett. Birthichaftse amtes mit ber Wohnung bes Dberbeamten. Rorblich vom Schloffe liegt am namlichen linten Ufer eine Dable (bie Brandmubte, Spaleny Miegn genannt), welche bas Recht bes Bierfcants bat; auch ift bier bas obrett. Braub. (auf 14 Raf). In Rlein : Tichentig felbft befindet fich bas obreit. Branntweinh, und 1 Wirthib. Das Schloß ift nebst bem Bran s und Brannteinbaufe bont Grefbater bes gegenwärtigen Befigers, bem Ritter Bobann Sanha von Reuberg im 3. 1734 bon Grund aus neu erbaut morben. Dberhalb beffelben auf einer Unbobe befanben fich bamals noch Mauertrümmer einen, in geschichtlicher Beziehung übrigens ambekannten alten Burg, beren Steine größtentheils gum Baue bes neuen Schloffes besmenbet murben. Chen fo fieht man noch in Chataupta Spuren eines chemeligen Brauhaufes. Seit bem 3. 1797 ift ber in ber Rabe liegende ebemals ber Stadt Jung-Bunglau geborige Beingartengrund Dreperba gugetauft worben. In firdlicher hinlicht gebort Rlein-Tichentis nebft Chainunta und Reuberg jum Sprenget ber Dechanteilirde in Jung = Bunglau und zur Schule bafelbft. - 2. Groß = Tichen tig (Welky Cegtice, auch Bruby Cegtice), 1/4 St. n. vom Schloffe Renberg, am Ranbe einer nach ber Bier betabgebenben Bertiefung , D. von 24 5. mit 132 C., von welchen 1 4. mit 6 C. gut Stabt Bung & Bunglau gebort; ift gur Dedantete

Lir de dafethst eingoft., bie Kinder aben gehen nach. Dallo with (discht. Rosmanos) in bie Schule; hat 1 obrett. Mhf. und 1 Schäf. Auch ist in der Häuserzahl von Eroff-Aschrit, das aus 5 D. bestehende, erst im 3. 1806 angelegte Iohannesthal, in dem erwähnten, zur Iser hinabgehenden Abate, mit begriffen. — I. Einn (Lyna), 1½ St. nw. von Reuberg, in Ber Edene, Di von 49 D. mit 308 C., ift zur tokalle-Kirche in Bulow no (Hight. Rosmanos) eingost ind hat 1 obrett. Isoh. Auch ist zu tinn die 1 Bt. is davon und 1, St. imw. von Rouberg siegende Einschiede Augez besperibiet, welche aus 1 Whs., 1 Schäf. und 1 Schiffen.

1. Anger biefen I: upgetheilten Obrfern besigt GroßuAschentis auch von 4. Klein=Daubrawis (Haubrawicks), einem zur. Schie Bezns gehörigen und duch nach Bezus eingpf. Dorfez 1½ Ct. we: von Réuberg, 6.d. mit 16 Einw.

Allovial - Gut Dimerit fammt Cetno und

Diefezu einem Gesammt-Dominium vereinigten Guter liegen wefilich von ber Ffer, zwischen ben Dominien Sirschberg, Weißmaffer, Kenfto,

Beano, Stranta und Lobes.

Der gegenwärtige Befiger bes Gangen if Johann Beitlof, Canbibat ber Rechte, welcher bas Dominium nach bem im 3. 1827 erfolaten Tobe bes vorigen Eigenthilmers, Jofeph Schicht, Groß= banblers in Drag, als teftamentarifcher Universal-Erbe beffelben, erhielt. 3m XVI. Jahrhunderte gehorte Nimeris ben Berren Bgenft v von Proruba und gelangte späterbin an bie Freiherren von Lagart, aus welthem Gefchiecht es Johann Seinrich Freiherr von Lagari noch im 3. 1790 befaß. (G. Schaller, a.a. D. S. 146.) Cetno, welches 1771 mit Mimeris vereinigt wurde, gehörte im XVI. Sahrhundert (818 1576) ben Berren Dietipefen von Chofd und Ederberg, und fofterbin bem Mitter Ritolaus Berforf (Bersborf), welchem es, (nebft Groß = und Rlein = Borta, f. die Bft, Bezdo) im 3. 1623 confiscirt und an ben Ritter Johann Benjamin Bengt von Deter & borf verlauft wurde. In fpaterer Beit enfcheinen bie Ritter von Miabota als Besiher von Cetno. Rach bem Tode bes erwähnten Freiheren Johann beinvid von Lagari famen beibe veneinigte Guter an ben Grafen Dichael von Rannis, gelangten bann an beffen Tachter Ch vi ft ine und mit biefer burch heurath an ben Freiheren Clemens von Lugam, pon welchem fie im 3. 1826 ber obengebachte Prager Großhandler Jofeph Schich t kauflich an fich brachte. Diefer vereinigte nunmehr bas benachbarte Gur Gfa l'ffo banit, welches er in bemfelben 3. 1825 bon ben Erben ber bamale verftorbnen Beffgerinn Chriftin'e Freifin von Edleow, geborne Graffinn von Raunit, ettauft hatte. Die gu biefem Gute gehörigen Dorfer und Bofe maren im XVI. Jahrhunberte bas Gigenthum verfchiebener Befiger. Glatfo gehörte bem Johan'n Grian von Barras und bem Wengel Cetenffp von Cetuo, welche heibe ihre Antheile ber St. Michaele= Eirche ju Drag verlauften. Chen fo gehörte bas Dorf Raman ab

im XVI. Rabrhunderte bem ermahnten Bengel Ceten ftp von Cetno, ber Dagbalena Brabedy von Cechcebuze und ber Magbalena Biberftorf von bruffoma, welche brei ebenfalls ibre Antheile ber Prager St. Di daels tirde tauflich überließen. 3m 3. 1623 fchenete R. Ferbinand II. bas Gut Stalfeo. fammt ber St. Michaelstirche in Prag, bem Rlofter ber Serviten bafelbft, welche auch im 3. 1771 bas Dorf Rlut von beffen bamaliaem Befiber, bem Rarbinal Dicha el Ariebrich Grafen von Althann, Probit au. Mit = Bunglau, bagu tauften. Rach ber Aufhebung biefes Rloftere, unter R. Jofe ph II. im 3. 1785, tam bas G. Ctalfto an ben t. t. Religions fon be und wurde im 3. 1809 an ben t. t. Relb= Marfchall-Lieutenant Rarl Fürften von Roban tauflich überlaffen. Bon biefem gelangte es im 3. 1822 ebenfalls burch Rauf an bie Freifinn Chriftine von Lubow, geborne Graffinn von Raunis, und nach beren Lobe, 1825, wie oben gefagt, an ben Prager Großhanbler 3 ofeph Schicht. (S. Landtaff. Saupth. Litt. A., und gwar : Gut Nimeris Tom. III. Fol. 121; Sut Cetno Tom. V. Fol. 73; Sut Stalffo Tom. XII., Fol. 1.)

Die Oberflache bes vereinigten Dominiums ift größtentheils eben und wird an der nörblichen und nordöftlichen Seite von bem tiefen Thalriffe bes Rowaner (ober Streniger) Baches begrangt, beffen Ranber und Gehange mit Geftruppe bewachfen find. Unter ber größten= theils aus lehmig-fandigem Grunde bestehenden obern Dede bes Bodens ffort man überall auf Quaberfanbftein, ber auch ftellenweise als Reismaffe an ben Thalgehangen bervorragt, und oben am Dlateau von Dian ertalt bebecht wirb. 3m Quaberfanbfteine zeigen fich ftellen= meife Schichten von fan bigem Schieferthon mit Braun toblen. bie aber ibrer geringen Machtigfeit wegen nicht bauwurdig find. Uebrigens theilt bas Dominium mit ben meiften benachbarten ben Mangel an Riefengrunden und an autem Quellwaffer. Much ift auker bem Rom a = ner Bade, ber in bemermahnten Thatriffe fuboftlich ber Mer macht. nur noch beg in Beften von Nimeris entfpringenbe Rlototich = Bach an bemerten, ber von bier fublich nach ben Dominien Sowinta, Beane, Brutis, Rofchatet und Lieblis geht, um fich bort in die Elbe zu ergießen.

Die Bevolterung mar im 3. 1830: 1288 Seelen flart. Die Ekuwohner bekennen fich, mit Ausnahme won 26 protest antifchen (helwetischen) und 6 efraelitischen Familien, zur tatholischen Refligion, und die herrschende Sprache ist bie bohmische.

Die Ertrage und Rahrungequellen fünd Landwirthschaft und einige Gewerbe. Die zum Betriebe ber erstern verwendbare Bobens fieche mar nach bem Lataftral-Berglieberungesummarium vom J. 1832:

| 148                                                                                                           | •           |                |                  |          |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1. Gut Rimeffig.                                                                                              |             |                |                  |          |               |                     |
| · .                                                                                                           | Domin       | icale.         | Rufti            | cale,    | Bufan         | men.                |
| •                                                                                                             | వైంద్ర.     | DRI.           | ` Zo <b></b>     | DRI.     | Z0 <b>4</b> - | DAI.                |
| An acterbaren Felbern                                                                                         | . 182       |                | 233              | 956      | 416           | 512                 |
| . Trifchfelbern                                                                                               | . 5         | 720            | 2                | 556      |               | 1276                |
| - Biefen                                                                                                      | . 2         |                | 2                | 871      | 5             | 809                 |
| . Garten                                                                                                      | . 7         | •              | 4                | 816      | 12            | 133                 |
| # Butweiben tc                                                                                                | . 5         |                |                  |          | 5             | 62                  |
| s Waldungen                                                                                                   | . 55        | 495            | <u> </u>         | 643      | 58            | 1138                |
| Ueberhaupt                                                                                                    | . 259       | 88             | 246              | 642      | 505           | 730                 |
| H. Gut Cetno.                                                                                                 |             |                |                  |          |               |                     |
|                                                                                                               |             | nicale.        |                  | icale.   |               | nm en.,             |
|                                                                                                               | Zoch.       |                | 30¢)•            | 42       | 30 <b>4</b>   | □ S.L.              |
| Un ackerbaren Felbern                                                                                         |             |                | 196              | 1062     | 289           | 1477                |
| 2Biesen                                                                                                       | . 12        |                | 1                | 768      | 14            | 91                  |
| Garten                                                                                                        | . 2         |                | 2                | 1118     | . 4           | 125 <b>0</b><br>365 |
| s hutweiden                                                                                                   | . 21        |                |                  | 889      | 22            |                     |
| Ueberhaupt                                                                                                    | . 129       |                | 201,             | 637      | . 350         | 1583                |
| m. Gut Stabsto.                                                                                               |             |                |                  |          |               |                     |
|                                                                                                               | . Dom       | inicale        | . Rufti          | cale.    | Bufan         | n m e n.            |
|                                                                                                               | 300         |                | Noch.            | □RI.     | Noch.         | DRI-                |
| In aderbaren Felbern                                                                                          | . 433       |                | 1312             | 138      | 1745          | 1247                |
| = Biefen                                                                                                      | . 10        | 1580           | . 6              | 187      | 17            | 167                 |
| = Garten                                                                                                      | . 12        | 779            | 30               | 590      | 42            | 1369                |
| = hutweiben zc                                                                                                | . 20        | 1446           | 30               | 280      | . 51          | 126                 |
| = Walbungen                                                                                                   | . 154       | 171            | 86               | 882      | 240           | 1053                |
| Ueberhaupt                                                                                                    | . 632       | 285            | 1465             | 477      | 2097          | 762                 |
| Diergu Rimetis                                                                                                | . 259       | 88             | 246              | 642      | 505           | 730                 |
| = Cetno                                                                                                       | . 129       | 946            | 201              | 637      | 330           | 1583                |
| Im Ganzen                                                                                                     | . 1020      | 1319           | 1913             | 156      | 2933          | 1475                |
| Der Aderboben ift im Gangen fehr fruchtbar und erzeugt alle Getraibe=                                         |             |                |                  |          |               |                     |
| arten, befonbere Baige                                                                                        | m. Huch     | mirh nie       | l Ronfon         | ashant   | . unb bi      | e Dba=              |
| baumzucht sowohl in E                                                                                         |             |                |                  |          |               |                     |
| betrieben. Rachtheilig                                                                                        | ı für die S | Biehaucht      | ift ber 9        | Mangel   | an Wief       | en unb              |
| gutem Baffer. Der                                                                                             |             |                |                  |          |               |                     |
| Ueberficht vom 30. Ap                                                                                         |             |                | ···              | , ,      |               |                     |
| ber Obrigfeit.                                                                                                | •           |                | Untertha         |          |               | ımmen-              |
| Pferde 17 (Alte                                                                                               | • •         |                | 5 Alte,          | 4 Fohler | n) .     .    | 86                  |
| Rindvieh 94                                                                                                   | • • •       | 551            | • • •            | • • •    | <b>~:</b> •   | 645                 |
| (2 Zuchtstiese, 3 junge (6 Zuchtstiere, 10 junge Stiere,<br>St., 65 Kühe, 24 Kal= 361 Kühe, 131 Kalbinnen, 23 |             |                |                  |          |               |                     |
| St., 65 Rühe,                                                                                                 | 24 Kais     | 301 <b>K</b> ű | pe, 131          | Kalding  | ien, 23       |                     |
| binnen)                                                                                                       |             |                | en, <b>20</b> jı | inge O   | plen)         |                     |
| . Schaft 1169                                                                                                 | · · ·       | 1415           | Cea.             | 07       | • •           | 2584                |
| (885 Alte, 284 L                                                                                              | ammer)      | (1065 2        | ute, 350         | , ramm   | iet)          |                     |

Bur Bewirthichaftung ber obeigleitlichen Grunde bestehen 3 Daiera h & fe (in Rimeris, Ober-Cetno und Stalfto). 3wei andere Maierhofe bes Gutes Stalfto find ichon vor langerer Beit emphyteutifitt morben.

Die Balbungen enthalten meiftene Geftruppe. In ber Grange bon Stalfto und Stranta liegt ber 70 Joch 535 Alafter große Forft

Rončina, welcher aus Riefern beffeht.

Bon Gewerben und Sanbel lebten am Ansange bes 3. 1832: 3 Blerschänker, 1 Brauer, 2 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 2 Kramer, 1 Maurer, 2 Schmiedte, 1 Schneiber, 2 Schuhmacher, 1 Bagner, 1 Bes ber und 1 3immermann.

In Stalfto ift 1 Bebamme.

Das im J. 1828 von ber Obeigkeit gegründete Armenin fit ut hatte am Schluß bes J. 1831 ein Stammvermögen von 350 fl. M. B. und eine Jahreselnnahme von 350 fl. B. B., wozu aus ben obrigkeite lichen Renten allein 300 fl. beigetragen wurden. Die Jahl der zu betheis lenden Hausarmen war 8.

Die Berbindung mit ber Umgebung finbet blof burch ganbwege

Statt. Die nachfte Doft ift in Jung=Bunglau.

Kolgendes find die Ortschaften bes Dominiums: 1. Nimeris, (Mimerice), 11/2 St. wiw. von Jung-Bunglau, an ber rechten Seite bes Rowaner Baches, D. von 34 . mit 202 G. , (worunter 3 proteft. und 2 ifrael. Familien), ift nach Strenie (oft. Beano) einapf., bat 1 obrettl., in ben 3. 1831 und 1832 gang neu überbautes und betrachtlich verarohertes Schlof mit ben Rangleien bes Birth fch a fts amtes, 1 986f. und 1 Bafferleitung gur Berforgung bes Ortes mit Baffer aus bem in ber Tiefe bes Thalriffes fliegenben Komaner Bache. - 2. Dber = Cetno, 1/4 St. nw. von Rimeris, an berfelben Seite bes Baches, D. von 28 S. mit 136 G., (morunter 1 proteft. und 1 ifrael. Familie), ift nach Strenig eingpf. und hat 1 obrett. Mhf. - 3 unter . Cetno, 1/4 St. nnw. von Rimetig, am linten Ufer bes Rowaner Baches, ein nach Strenis eingpf. D. von 16 S. mit 148 E., (worunter 2 protest. und 1 ifrael. Familie), von welchen 7 🌭 mit 64 G. jur Oft. Begno gehören. Beim Rimeriger Antheile befinbet fic 1 Mbl. - 4. Stalfto, 1 St. nw. von Rimerit, am rechten ufer bes Ros waner Baches , D. von 73 S. mit 398 E. , wird in Dbers und Unters Stal Ao eingetheilt, von welchen jenes auf ber bobe bes Thalranbes, biefes in ber Tiefe am Bache liegt, hat 1 obrittl. Schlof, 1 Mhf., 1 Braub. (auf .12 gaß). Eine fehr ergiebige Felfenquelle hinter bem Braub. verforgte bisber bas gange D. mit Trint : und Rochwasser. 3m 3. 1832 hat aber auch ber jegige Befiger bes Dominiums einen icon jur Beit ber D. D. Gerviten im Schloßhofe bestandenen, späterhin aber verschütteten Brunnen, ausräumen und neu herftellen laffen, welcher jest bei einer Tiefe von 125 Ellen ebenfalls binreichendes Baffer fpenbet. Die biefige Pfarrtird e zu St. Gallus, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obret, fteht, hatte fcon por bem 3. 1384 ihren eignen Pfarrer, befteht aber in ihrer jedigen Geftalt erft feit bem 3. 1735, wo fie bie D. D. Cerviten neu aufbauen liefen. Un= ter berfelben befindet fich die im. 3. 1819 vom Burften Rarl von Rohan erbaute Familiengruft. Gingpf. find, außer Stalft o felbft, bie bichftl. Dfr. Klut und Romanes, fo wie bie frbhichftl. Boretich, Arnowa (G. Groß:Bichelis), Subomier (wo fich eine Filialtirche befindet) und Be a low is (Oft. Beismaffer). Gegenüber von Stalfte, auf ber Anhöhe

jenseits bes Baches, liegt die Burgruine Drabet, ster die seboch teine Rachrichten vorhanden find. — 5. Low an e. 8, 3/4 St. nw. von Rimetig, am rechten User des Kowaner Baches, D. von 34 h. mit 152 E. (worunter. 6 protest. Familien), ift nach Stalko eingps. Die Protestanten des Dominiums und der andern umliegenden Ortschaften haben in Rowanes ein eignes Bethaus mit einem von ihnen selbst unterhaltenen Pastor. — 6. Lut (auch Rluky), 11/2 St. nw. von Rimetig, D. von 43 h. mit 252 E., (worunter 2 protest. Familien), ist nach Stalko eingps. Der 1/4 St. s. davon liegende Mhs. Dwores (auch Reudo of genann) ist nebkt einem zweiten, im Orte selbst getegenen, emph. Zum Gute Stranka gehört die 1/2 St. s. von Klukentserne, aber unter der häuserzahl dieses Oorses bearissene Bauernwirtbischaft 3 ebis (ober Rebis).

Mußer biefen 6 Ortichaften befist bas Dominium Rimeris auch

7. von bem jur oft. Bezno gehörigen Dorfe Klein . Daubrawit (Daubrawitta), 1/2 St. w. von Rimetig, 13 p. mit 60 C. (worunter & protest, und 2 ifrael, Kamilien).

### Allobial & Gut Micheno , Lobes.

Dieses Dominium liegt im fübwestlichen Theile bes Kreises, rechts von der Iser und der Elbe, und gränzt in Norden an die Hst. Hirsch berg, in Osien an die Hst. Weiswasser und das Gut Stalfto, in Süden ebenfalls an Stalsto und das Gut Stranka, in Westen an die Pscht.

Mibim =\Roforin und bas Gut Sauffa.

Die fammtliche Drifchaften bes Dominiums gusammen getommen find . Ift nicht zu ermitteln. De fcheno und Lobes maren ebemals mei besondere Guter. De ich en o gehörte am Anfange bes XIV. Sahr= bunberte, wo es ein Dorf mar, bem bonet Berta von Duba, wurde von Rarl IV. im 3. 1360 jum Marktfleden erhoben und fam im 3. 1400 an Sigismund von Libochom. 3m 3. 1520 befaß es Bengel Bubla von Defflafo, und fpater, 1545, Johann ber jungere Sipette von Janowis, welcher es mit ber benachbarten, ibm ebenfalls geborigen Sft. Beiswaffer vereinigte. 3m 3. 4559 mar Katharina Berg von Ungerft ju Leipa Befigerinn von Micheno. Im J. 1693 gehörte bas Stäbtchen dem damatigen f. Hauptmann des Prager Schloffes Did chael Krang von Begnit, ber qualeich bas benachbarte Gut Groß: Bichelis befag. Um die Mitte bes XVIII. Rahr= hunderts tam das Gut Micheno = Lobes an die grafflich = Clarp'iche Kamille, aus welcher es Philipp Grafvon Clary und Albringen im 3. 1790 befag. Bon biefem taufte es im 3. 1802 Jatob Beith, und von eben bemfelben im 3. 1805 ber t. f. Dberlieutenant Bit = ich el. Rach beffen Tobe im %. 1807 tam bas But burch Erbichaft an ben f. f. Dberften Jafob Wimmer, von welchem es Graf Dichael von Raunis, Bofiger bes angrangenden Gutes Sauffa, ertaufte, ber es bei feinem Lobe an ben Grafen Bingeng von Raunis vererbte. Bon biefem gelangte es im J. 1822 an ben f. f. Sauptmann Freiherrn Clemens von Latow be Golbenbow. Die gegenwärtigen Befiber find ber Prager Burger & e'an g Ban ta und beffen Chegattinn Therefia. (S. Landtaff. Haupel. Litt. A. Tom. 1X, Fol. 185.)

Bufammen.

Die Oberstäche bes Dominiums besteht aus Diaberfand fein und Planertalt, und wird von mehren Gründen und Schluchten burchschnitten. Nörblich von Michen erhebt sich über die genannten Flögeformationen der mit Wald bedeckte, nach Dr. Kiemann 255,4 W. Ki. hohe Wratner Berg (Wratenstella hora), welcher aus Klingistein besteht, und zu der in dieser Gegend des Kreises in einzelnen Bergen auftretenden vulkanischen Trappformation gehört, sowie der an der Offielte von Lobes sich erhebende Hügel, welcher aus Bafalt besteht.

Außer zwei kleinen Teichen bei Micheno, Bligta und Gegorte genannt, ift sonft tein Gemaffer vorhanden. Selbst an Quellmaffer ift aroffer Mangel und es muß bei anhaltender Durre ftunbempeit berbeis

geholt werben.

Die Boltomen ge belief fich 1830 auf 3015 Seelen. Die Gin=

wohner find Ratholiten und fprechen Bohmifch.

Die vornehmite Ertrage = und Rahrungequelle ift bie Landwirthichaft. Rur in Micheno werben einige Induftrial = Gewerbe betrieben. Die landwirthichaftliche Bobenfläche war nach bem Ratastral = Berglieberungesummarium vom J. 1832:

|                      | 2 | ) om in | icale. | Ruft i | cale. | Bufan | n m e p. |
|----------------------|---|---------|--------|--------|-------|-------|----------|
| ř                    |   | Jody.   | □RI.   | Jody-  | □ £L. | Zec). | □Ri.     |
| In aderbaren Felbern | ٠ | 448     | 1017   | 3166   | 1459  | 3615  | 876      |
| = Trifthfelbern      | ٠ | 2       | 84     | 2      | 805   | 4     | 884      |
| = Biefen             |   | 11      | 1543   | 17     | 1257  | . 29. | 1200     |
| = Garten             |   | 1.0     | 1126   | · 79   | 1362  | 90    | 887      |
| = Hutweiben 2c       |   | 27      | 164    | 9.0    | 422   | - 117 | 586      |
| = Balbungen          | • | 260     | 901    | 945    | 49    | 1205  | 950      |
| Ueberhaupt           | - | 761     | 34     | 4302   | ,554  | 5063  | 588      |
|                      |   |         |        | _      |       |       |          |

Der Boden ift mittelmäßig fruchtbar und erzeugt hauptfächlich Korn, Gerfte, Saber, viel Sopfen und Flachs, weniger Baigen, Linfen, Erbfens Biden und Sirfe. Die Obstaumzucht wird in Garten betrieben; befonsbers zieht man in ben Garten bei Micheno fehr gute Kirfchen, welche auf die Märkte von Melnit und Jung-Bunglau gebracht werben.

Der landwirthschaftliche Biebftand mar am 30. April 1633 :

43 Zugo chfen, 44 junge D.)
Schafe 747
(557 Alte, 190 Lämmer) (592 Alte, 289 Lämmer)

Augerbem wird auch jum Bebarfder handhaltun gen ninige Schweine si und Geflügelzucht, fo wie hier und ba Bienen gude betrieben. in : :::

Bur Bewirthichaftung ber obrigfeitt. Gefinde besteht in Lobes ein DR a iv ebo fin eigner Regte; ein gweiter bufetbft, der Philippshof, ift zeitweilig verpachtet und ein britter, zu DR ren, in Erbpacht gegeben.

Die Walbungen bestehen aus Fichten; Aleften, Asunen und Espen, und find in 6 Reviere (bas Lobefer, Oftrever, Daubrawiger, Nofabler, Wranowiger und Spalenster) eingetheilt. Der auswärtige Berkaufift, da die umliegenden Dominien selbst viel Waldungen haben, unbedeutend.

Der Bilbft and befdrantt fich auf eine geringe Bahl von Reben,

Safen und Rebhühnern.

Bon Gewerbtreiben ben findet man auf den Dorfern nur einige Schneider, Schuhmacher und Schmiedte, ohne Gefellen und Lehrstinge. Blof in Micheno ift der Gewerbstand zahlveicher. (S. unten.)

Sanitate = Der fonen find: 3 Bunbargte (in Dicheno, mor-

Bue Unterftugung ber Armen hat ber verftorbene Befiger, Dich ael Graf von Kaunis, ein Kapital von 150 fl. M. M. gestiftet, von bessen Binsen ju 5 Percent, 10 Arme auf ben Dorfschaften betheilt werden. Micheno hat sein eignes regulirtes Armen = Institut, auch ein Spital. (S. unten.)

Die Berbindung mit ben umliegenben Dominien wird blof burch Land we ge unterhalten. Die nachfte Doft ift in Jung Bunglau, ju beren Sanben in Micheno eine Brieffammlung besteht.

Kolgendes find bie unterthanigen Ortichaften :

1. Lobes, 4 St. von ber Rreibftabt Jung-Bunglau, am Rabrwege von Branbeis nach hirschberg, auf einer Anbobe, D. von 65 S. mit 375 G., ift der Sig bes obrett. Birthichafteamtes und hat 1 obrett. Schlof. welches nach Dr. Riemann 161,8 B. Al. über bem Reere liegt, 1 Mbf. 1 Braub. (auf 26 Ras), und 1 Branntweinb. Es ift nach Dicheno einapf. , bat aber eine eigne fehr alte Rilialfirche, unter bem Titel ber Rreuger fin bung, worin jeben britten Sonntag Gottesbienft gehalten wirb. Much hat Freiherr Clemens von Eligow im 3. 1824 eine eigne Soule fur biefen Ort erbauen laffen. In geringer Entfernung w. liegt ber Mbf. Philippshof. - 2. Daubrawis, 11/2 Biertel St. 6. von Lobes , D. von 30 B. mit 160 G., nad Dicheno einanf. - 3. Arnom (ober Trnows), 3/4 St. ofd. von Lobes, D. von 26 S: mit 142 E., ift nach Stalfta (G. Rimerie) eingpf. - 4. Bratno, 3/4 St. fo. von Lobes, am Kabemege nach Branbeis, D. von 42 G. mit 247 G., ift nach Difchen o einapf. und hat feine einne Schule, unter bem Datronate ber Ortsgemeinbe. - 5. Dftrey (ober Wofrey, Offreg), 1 St. fo. von Lobes, ein im 3. 1803 burd bie Emphyteutifirung bes frubern Maierhofes biefes Ramens und ber Grunbe beffelben entftanbenes Dominital=Dfc. von 12 6. mit 74 G., ift nad Rablin (oft. Beigmaffer) eingof. - 6. Stramaufd, 1/4 St. f. von Lobes, D. von 30 f. mit 161 G., ift nach De fde no einapf. -7. Romanow, 1/2 St. fw. von Lobes, auf einer Anbobe, Dich. von 6 . mit 42 G., ift nach Micheno eingpf. und hat eine unter R. Joseph II. dufgebobene Bleine Rirde, unter bem Titel ber beit. Daria Dagbas Le na. Bon ber alten Burg, wo bie ersten Besider von Lobes gewohnt baben follen, ift icon langft teine Spur mehr vorhanden.

Das ich usunt erthänige Stäbtden

8. Mideno (Mitto, von ben Teutschen auch Bemiden genannt), 1/2 St. fivi von Lobes, besteht aus 201 h. mit ,1814 G. Es hat feinen eignen Rag i fix at (mit einem geprüften Rathe), ber aber nur die Grunde

budsführung. Gerechtigfeitepflege und Bolizei zu vermalten bats in polis tifder und ötonomifder Binficht fiebt es unter bem Amte pon Lobes. 3m R. 1545 erhielt bas Stabtden vom bamaligen Befiger Johann Sfpetle von 3 a no w is bas Recht ber freien Teftamenteverfcreibungen; im 3. 1549 wurde ihm von R. Acrbinand I. geftattet, am Montage por Rreugerho. bung einen Sabrmaret ju balten. R. Rubolph II. bewilligte im 3. 1583 awei andere Rahrmartte, am Mittmoch nach Philippi und Rafobi und nach Martini, wozu fvater noch ein Jahrmartt am Mittwoch vor bem fetten Donnerftag tam. Bu bemerten finb: a. bas Rathhaus; b. bie Pfare. firche unter bem Titel bes beil. Dartin B. und bem Vatronate bee Dbrit. : fie mar icon 1384 mit einem eignen Pfarrer verfeben. Ging pf. Ant aufer bem Stabtden felbit, bie jum Gute gehörigen Dir. : Lobes (mit 1 Millirde), Daubramis, Bratno, Stramaufd, Romanom. umb bie frmbhftl.: Stranta, Gebles, Ranina, Brato (mit 1 gegene martig lebr baufalligen Rilialfirde unter bem Vatronate ber Reviner Obrige feit), Dul, Albertsthal, Rlugen, Bolefono, Conrabsthal, Rep und Beinberg, Bruenen, Riboch, Liebowis und bie Gine fchichten Sanbberg und Pfeiferberg (bei Dubus); c. bie Soule, mit awei Rlaffen und zwei botirten Lehrern, unter bem Patronate bes Das giftrats; d. bas icon feit alterer Beit, von nicht mehr bekannten Bobithas tern gestiftete Burger : Spital, welches am Schlufe bes 3. 1831 ein Stammvermogen von 5421 fl. 2B. 2B. befag und ein jahrliches Gintommen von 211 fl. 131/4 fr. 28. 28. genießt, von welchem 5 arme Manner und Frauen verpflegt werben ; e. bie uralte, feit ihrer Aufhebung jum Ges meinbe = Schuttboben verwenbete Rirde gu, St. Johannes bem Zaufer. - Die Ginm, bes Stabtchens nabren fich theils vom Betriebe ber Landwirth fcaft, theils von Induftrial : Gewerben, mit welchen Lestern am Anfange bes 3. 1832 jufammen 170 Deifter und anbere Gewerbsbefugte mit 34 Gefellen und 28 Behrlingen, im Gangen alfo 232 Perfonen befcaftigt maren. Darunter befanben fich: 15 Bader, 2 Bandmacher, 1 Buchbinder, 2 garber, 7 gafbinder, 18 Fleischauer, 1 Golbarbeiter, 3 Griester, 2 hutmacher, 1 Rammmacher, 5 Rurfchner, 1 Lebzetter, 4 Beinweber, 3 Maueermeifter (13 Gefellen), 1 Maller (Binbmaller, fw. vom Stabtch.), 1 Rauchfangtebrer, 3 Riemer, 3 Sattler, 4 Schloffer, 3 Schmiebte, 25 Schneiber , 38 Schuhmacher , 2 Geifensieber , 2 Geiler , 11 Tifchter , 1 Töpfer , 1 Bachszieher , 4 Bagner , 1 Bafenmeifter und 5 3immermeifter (5 Gefellen). - Bum banbeleftanbe gehörten 7 hanblungebefugte mit gemifchten Baaren, und 6 freien Banbel treibenbe Perfonen. Ueber bie Starte bes Bertehrs auf ben hiefigen Jahrm artten liegen teine Angaben por. Die Gegenstände fint bie gewöhnlichen, wie fie auf ben Bandmarkten portommen. Canitats : Der fonen find 2 Bunbargte und 2 Debammen. Aufer bem icon ermanten, feit alter Beit bestehenden Spitate, mit einem Stammvermogen (1831) von 5421 fl. 2B. 2B. und einem Gintommen von 211 fl. 131/4 tr., wovon 5 Pfrundler verpflegt werben, befiet Micheno auch ein eigenes Institut für bie pausarmen, welches am Schluß bes 3. 1831 ein Stammpermogen von 1130 fl. 13 fr. und an Binfen, Strafgeibern ac. und milben Beitragen 111 fl. 28. 28. eingenommen hatte, mit welchen eine unbestimmte Babl von Armen betheilt wurden.

### Fibeicommis : But Sauffa.

Dieses Dominium liegt besfammen im fühmestlichen Theile bes Kreifes, zwischen bem untern Laufe ber Ifer und ber Elbe, wo es in Nor=ben an die Dominien hirschberg und Neu-Perstein, in Osten an Weiß= wasser und Micheno = Lobes, in Suben ebenfalls an Micheno = Lobes, so wie an Stranka und Widim = Kokokin, und in Westen abermals an

Dirichberg grangt.

Der gegenwärtige Befiber ift ber t. t. Kammerer Dich ael Graf von Raunis, welcher nach bem Tobe feines im 3. 1829 verftorbnen Baters, Wincens Graf von Sa unis, ale erfigeborner Gobn deffelben. biefes Ribeicommif antrat. Rach ben bereits von Schaller (a. g. D. S. 203) angegebnen Quellen gehörte Haufta am Unfange bes XIV. Nabrhunberte ben bavon ben Ramen führenben Berren v. hauffa. 3m R. 1411 mar Sein'rich Berta von Duba im Befit Diefes Gntes. Spaterbin gelangte es an bie Berren Smifico, von welchen Johann Smitidy ale Befiger bes Schloffes Doffg (Bft. Birfcberg) im 3. 1435 bekannt ift. Bon biefer Bejt an ift eine Lude in ber Reibenfolge ber Befiger, bis zur erften Solfte bes XVIII. Jahrhunderts, mo Saufta an bie Reichsgrafen von Raunis gelangte und jum Fibeicommiß erhoben wurde. Um bas 3. 1751 befaß es 3 o bann Abolph Reichsgraf von Raunis. Rach beffen Tobe im J. 1779 tam es an feinen alteften Sobn Michael Karl, und als dieser 1820 starb, an seinen Sohn Binceng, ben porbin ermahnten Bater bes gegenwartigen Befibers. (S. Landtafliches Sauptb. Litt, A. Tom. III. Fol. 41.)

Die herrschende Felsart des Dominiums ist Quader and stein und ift nach allen Richtungen von tiefen Gründen und Schluchten durch-schnitten. Bemerkenswerthe Berge sind: der Spisberg, der Drn stelich, bet Schloßberg, der Linden ber Spisberg, der Drn stelich, bet Schloßberg, sammtlich nahe bei Hauska, weiter entfernt aber der Borimer, der Kortschner und der Redowesker oder Schrepersberg. Lesterer liegt nach Dr. Riemann 223 Wien. Ri. über dem Meere, ist ein Triangulirungs = Punkt des k. k. Generalstabes, und hat 50° 30' 31" geographische Breite und 32° 11' 52" Länge. Um Drustlich, am Beilchen =, Linden = und am Schreperberge kommt Ba = salt vor, am Zuse des Schloßberges und am Spieberge Bafalttuff.

Der Mangel an Waffer ist hier eben so groß, wie auf ben benachsbarten Dominien. Westlich von ben Felsenmassen, auf denen sich hausta erhebt, zieht sich ber kleine Palakker Mahlbach nach Suben, und von Kahlenberg und Schönau ein anderer nach Westen, beren Wasser burch kleine Leiche zum Behuse der wenigen Mühlen beisammen gehalten wird. Diese Leiche (der Schloß=, Dubu fer, Seibel= und Schösnau er Leich) enthalten auch Karpsen und Hechte. Der ehemalige Del= ober Mittel teich bei Hausta, der Zeiptteich bei Beschkaben, ber Gänseteich bei his heichtmantel, und der Kortsch ner Leich bei Kahlenberg sind in Wiesenland umgeschaffen worden.

Die Bevolterung mar im 3. 1830: 2449 Seelen ftart. Die

Einwohner find Rath oll ten und fprechen fammtlich Leut fch. Dut

in Liebowis wirb auch Bob mifch gefprochen.

Die Ertrags : und Nahrungsquelten find bie verfchiebnen 3weige ber Landwirthschaft, hauptsächlich Getraibe: und hopfen bau. Die landwirthschaftliche Bobenfläche betrug nach bem Rataftral: Berglieberungssummarium vom 3. 1832:

| . ,                                            | Dom            | inicale.                  | Ruft                           | icale.                            | Bufas             | m m e n.                          |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| An ackerbaren Felbern = Trifchfelbern = Wiefen |                | 8 961<br>8 1244<br>8 1272 | 300-<br>1140<br>58<br>70<br>51 | □RI.<br>673<br>90<br>:564<br>1415 | 2169<br>74<br>204 | □st.<br>34<br>1334<br>236<br>1385 |
| = Teichen mit Wiesen<br>verglichen             |                | 4 837                     | 71                             |                                   | 4                 | 837                               |
| = Hutweiben 2c = Walbungen .                   | . 6:<br>. 154: |                           | 60 <sup>.</sup><br>263         | 470<br>1262                       | 122<br>1811       | 996<br>47                         |
| Ueberhaupt                                     | . 2850         | 6 395                     | 1644                           | 1274                              | 4501              | 69                                |

Der Boben besteht größtentheils aus Lehm und Sand, und ist von mittelmäßiger Ergiebigkeit. Man baut außer den gewöhnlichen vier Getraldegattungen auch viel Hopfen, Flachs und Erdäpfel. Außerdem ist der Db ft daum zucht, sowohl in Gärten als im Freien, ein nicht unbeträchtlicher Theil bes Bobens gewidmet; besonders gewinnt man viele und sehr gute Kirschen, welche auf die Märkte von Melnik, Jung-Bunzlau und Böhmisch-Leipa geführt werden.

Da bie beiben obrigkeitlichen Da ierhofe (in Belgko und Rabenei) verpachtet find, so kann nur bei ben Unterthanen ein ökonomischer Biehstand nachgewiesen werben. Dieser betrug Ende April 1833 an Pferden 61 Stud (60 Alte, 1 Fohlen), an Rindwich 1000 Stud (5 Zuchtstiere, 6 junge Stiere, 636 Kube, 176 Kalbinnen, 123 Zugochen, 54 junge

Doffen) und an Schafvieh 20 Stud (Alte).

Die Walbungen bes Dominiums find in 9 Reviere eingetheilt, welche 1826 nach wirthschaftsamtlichen Angaben folgenden Flächeninhalt hatten:

| Das Ribocher  |    | ٠ |     | ٠  | ٠  | ٠ | ٠, | ٠  | 130  | Jod      | 2332/6              | DRifte. |
|---------------|----|---|-----|----|----|---|----|----|------|----------|---------------------|---------|
| = Drnftlicher |    | ٠ | •   | ٠  | ٠  | ٠ | •  | •  | 363  | =        | 233%                | =       |
| = Belgter     | ٠  | ٠ | •   | ٠  | •  | · | ٠, | ٠  | 164  | =        | 1509                | ٠, ع    |
| = Blagner     | •  | • |     | ۰, | ٠  | ٠ | •  |    | 177  | F        | 9082/6              |         |
| = Siertfcher  | ٠  | ٠ | *   |    | •  | ٠ | ٠  |    | 212  | =        | 312                 | · ,s ·  |
| = Rahlenberg  | er | ٠ |     |    |    | • | ٠  | `. | 213  | <b>£</b> | 3604/6              | =       |
| = Befchkabne  | r  | , | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  | ٠  | 226  | =        | 164                 | 5       |
| = Kluker      |    | • | • • | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  |    | 65   | 3        | 1040                | 3       |
| = Redoweste   | r  | ٠ | ٠   | ٠  | ٠. | ٠ | ٠  | •  | 155  | =        | 858 <sup>2</sup> /6 | *       |
| 2             |    | • |     | _  | -  |   | ,  |    | 1700 | Chada    | 6744/-              | P Offer |

Der Wilbstanb ift beträchtlich kleiner als er es im Berhaltnif jur Area seyn Bnnte. Es werben jährlich nicht über 100 hafen und

on Rehh finer abgefchaffen. Dem Auftemmen bes jungen Bibes fchaben bier, wie auf ben benachbarten Dominien, bie vielen kleinern Ranbehteve. ... Beim Dorfe Rablenberg befindet fich ein Sanbft ein stud,

melder gute Dubliteine liefert.

Mit Ind uftrial=Gewerben beschäftigten sich am Anfange bes 3. 1832 zusammen 92 Personen, nämlich 85 Meister und andere Geswerbeinhaber, mit 4 Gesellen und 3 Lehrlingen. Die meisten betreiben ihre Gewerbe nur als Nebenbeschäftigung. Man zählte im Einzelnen: 8 Bierschänker, 2Bleicher, 1 Bräuer, 2 Branntweinbrenner, 1 Fastinber, 1 Glaser, 1 Griebler, 9 Hopfenhandler, 1 Krämer, 16 Leinweber, 2 Müller, 1 Schleifer, 6 Schmiebte, 12 Schneiber, 10 Schuhmacher, 4 Tischler, 3 Wagner, und 1 Ziegelbrenner.

In Rabenei ift eine Debamme.

Ueber bas Armen=Inftitut, und ob überhaupt ein foldes auf biefem

Dominium befteht, find feine Angaben vorhanden.

Mit ben umilegenben Ortschaften fteht bas Dominium nur burch Lund wege in Berbindung. Durch ben westlichen Theil bes Gebietes geht bie von Meinik nach Bohmisch-Leipa führenbe Strafe. Die nachs ften Brieffammlungen find in hirschberg und Micheno.

Kolgendes find bie einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

1. Sau fta, 4 3/1 St. wnw. von ber Rreisftabt Jung-Bunglau, auf einer felfigen Anbohe, D. von 68 S. mit 487 E. (worunter 2 3fraeliten-Ramilien), ift ber Cig bes obrett. Wirthicaftsamtes, nach Borim eingpf., und hat 1 obrett. febr altes Schloß, welches im 3. 1823 burch ben vorigen Befiger mit bem Aufwande ber 4jahrigen Gintunfte bes Gutes gang überbaut, febr verfconert und mit einem Thurme verfeben worben ift, von welchem man nach allen Seiten eine ber herrlichften Aussichten, bis in bie Ums gebungen Prags, bas Mittels und Eragebirge, bas Ifers und Riefengebirge genießt; nach ben DrepecksBermeffungen bes t. Aftronomen Davib bat bas Schlos geographifche Breite 50° 29' 34" unb 32° 17' 24" Bange, unb ber zweite Stod ift 232 B. Rl. über ber Deeresflade erhoben ; ferner 1 Braub. (auf 13 gas), 1 Branntweinh. , 1 Jagerh. und 1 Biegethutte. Auf bem w. mit bem Dorfe jusammenhangenben Rirchberge fteht eine öffentliche Rapelle gurh. Dreifaltigteit; 1/4 St. w. im Thale, bei Dubus, liegt bie ju Baufta conscribirte Plager = Mithle unb 1/8 St. n., im Baufter Grunde, die Einschicht Reuforge, 5 S. mit 36 E., und 1/4 St. fo. am Bratner Berge , gutichigfelb (ober Pfurfchigfelb), 6 5. mit 43 G., welche beibe gleichfalls unter ber Bauferzahl von Baufta mit begriffen find. — 2. Belgto, 1/4 St. n. von Daufta, auf ber Unbobe jenfeits bes Baufter Grundes, ein auf ber Stelle bes ehemals hier bestanbenen obrett. Dhf. und ber Schaf. erbautes Dominital-Dich. von 10 .p. mit 56 E., welche aber ihre Grunde nur in zeitweiligem Pacht befigen; ift nach Borim eingpf. und hat 1 großen, aus 3 Stodwerten beftehenben obrett. Softttboben .-3. Borim (ehemals auch Borigow, f. Schaller, a. a. D. S. 204), 1/2 St. n. von Saufta, am o. Ruge bes Borimer Berges, D. von 12 h. mit ,68 C., hat 1 Pfarrfir de unter bem Titel bes heil. Jatob bes G., welche als folde icon 1384 bestand, wahrend bes huffitentrieges ihren Seelforger verlor und erft im 3. 1723, auf Berwendung bet Brüder Joseph und Abolph Reichsgrafen von Raunis, wieber einen eignen Pfarrer nebft einem Cooperator erhielt. Die Rirde fteht nebft ber Soule unter

bem Patronate ber Dbett. Eingpf. find, außer Boffin felbit, bie gum G. gebleigen Dörfer: Siertfd, Giertfdergrunb, Groß . Blagen, Dauffa, Rablenberg (ein Theil), Rortiden, Rabenei, und bie febbicftl. Dubus, Rlein : Blaten (G. Stranta) und Biltom (Sft. Bibim-Roterin). Die Obrigfeit befist in Borim auch 1 Birthen. -4. Siertich (ober Sirtich), 3/4 G. n. von Sauffa, D. von 38 S. mit 272 C., welche meift von Relb : unb Bopfenbau leben ; ift nach Boffin eingpf. und bat 1 emph. Birthsb. mit Aleischbantgerechtigfeit. - 5. Siert. fder grund, 1 St. n. von Sauffa, von Balb umgeben, D. von 10 . mit 62 Ginm , welche von theils erbainslich eingekauften, theils zeitweilig gepachteten obrett. Grunben leben; ift nach 80 tim eingpf. - 6. Rorts iden, 11/4 St. n. von Sauffa, am w. Ruse bes Rortidner Berges, D. von 28 S. mit 192 E., ift nach Borim eingpf. und hat 1 eigne Schule. Dies fes D. befindet fich im Beffe eines ergiebigen Brunnens mit febr autem Brints waffer. - 7. Rablenberg (ober Rabiberg), 11/4 St. nnm. pon Souffa. ein giemlich gerftreut liegenbes D. von 29 S. mit 176 Ginm., theile nach Botim, theils nad Dauba (Ofchft. Reu = Perftein) eingpf., hat in bee Rabe einen Sanbftein-Bruch. - 8. Sirich mantet, 11/2 St. nm. bon Sauffa, ein aus 5 gerftreuten D. mit 33 Ginw. beffebenbes, nach Dauba eingpf. Ofch.; 1/4 St. n. am Galgenmubl=Bache liegt bie Sowib fer (Owich ower) Duble mit einer Brettfage, unb an ber Melniter Strafe bie Daufefcante. - 9. Befdtaben, 3/4 St. nnw. von haufta, am w. Abhange bes Befchtabner Berges, D. von 21 f. mit 124 Ginw., ift nad Dauba eingpf. und hat 1 obrettl. Jagb. - 10. Drafden, 11/1 St. nw. von Sauffa, an ber Strafe von Melnif nach Bobmifch-Leipa, auf einer Relfenhobe, beren table Banbe nach B. und D. faft fentrecht abfallen, D. von 26 D. mit 148 Ginm. , welche von Getraibe = , Doft = und hopfenbau leben; ift gur Botalie Sofden (oft. hirfcberg) eingpf., bat 1 eigne Soule und in ber Mitte bes Dorfplages 1 öffentliche Rapelle unter bem Aitel bes beil. Johann von Repomut. — 11. Klut. 1 St. nw. von Saufta, in einem angenehmen, von Balbungen eingeschloffenen Thale, D. von 17 . mit 148 E., welche meiftens von hopfenbau und ber Dachtung einiger obrett. Grundftude leben; ift ebenfalls nach Sofden eingpf. -12. Groß = Blagen , 1/2 St. nw. von Sauffa, in einer weiten und frucht. baren Cbene , D. von 27 f. mit 198 E. , welche von Getraibe s, Copfens und Obftbau leben ; ift nach Borim eingpf. ; 1/4 St. f. vom Orte liegt bie bagu conscribirte Ginschicht Gonellgrund von 6 f. mit 44 Ginm. -13. Rabenei ober Rabnei (Rowneg), 1/4. St. nw. von haufta, jenseits bes Palager Mühlbach-Thales, ein nach Borim eingpf. D. von 10 C. mit 51 C., unter bem Grafen Dichael von Raunis, Grofvater bes jegigen Befigers, burch Emphyteutifirung eines Theiles bes bamaligen Dhf. entftane ben , von welchem jebe ber angefiebelten 10 Familien 9 Degen an Grunds füden erhielt. Das nebrige gehört noch ber Obrigfeit und ift geitlich verpachtet. - 4. Riboc, 1/2 St. f. von haufta, am f. guße bes Dunftlicher Berges, ein nach Difchen o eingpf. D. von 16 D. mit 100 G., melde febr ausgebreiteten und einträglichen Rirfchenbau treiben; die hiefigen Rire fcen find von feltener Große und ansgezeichneter Gute. - 15. & iebowis, 1/2 St. fo. von Saufta, am f. gufe bes Brainer Berges, D. von 31 S. mit 180 C., ift nad Dichen o einpf. und bat 1 eigne Cou le. Giner uralten Baltsfage nach foll biefes Dorf ehemals, eine. Stadt mit eignet Criminals Gerichtsbarkeit gewesen, aber in Kriegszeiten ganz zerstört und durch bie Peft seiner Einw. beraubt worben sepn. Man will bie Bestätigung bieser

Sage noch in ber Menomung bes nichen Galgenberger fuben. — 16: Ras' b owe 8 fa, 11/4 St. wow. von Haufeg, auf einer felfigen Unbibe, über welche sich der Redowesters oder Schreyerberg noch bestächtlich böher erhebt. (f. oben), D. von 24 h. mit 154 C. Davon gehört 1 h. mit 6 C. dur Oft. Reus Perstein.

Bon folgenden frbh fc fti. Dörfern besit bas G. Daufta Anthetie:
17. Brusnen (ober Brusna), 1/2 St. s, von Saufta, D. bes G. Stranta, nach Michen eingpf., 7 h. mit 44 C. — 18, Schangn, 11/4 St. nw. von Saufta, D. ber Hft. Reu = Perstein, nach Dauba eingpf., 1. h. (bie Schonauer Mühle) mit 6 C. — 19. Redam, 11/2 St. nnw. von Sausta, D. ber Hft. Reu = Perstein, nach Dauba eingpf., 1 chieft biegendes H. (Plan) mit 6 Cinw.

# Allodial : Derrichaft Bidim . Rotorin.

Diese Herrschaft liegt im westlichen Theile bes Bunglauer Kreises, rechts von ber Elbe, und granzt gegen Norben an die herrschaft Reus Perstein, gegen Norbosten an das Gut Haufta, gegen Diten an die Güter Stranta und Micheno-Lobes, gegen Gudosten an die hft. Repin, gegen Guben an die hft. Melnit, und gegen Westen an die hft. Liboch (des Leitmeriger Kreises). Der gesammte Flächeninhalt des Dominiums war nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom J. 1826: 3900 Joch.

Der gegenwärtige Besiser ist Ernest Fürft von Ahrem berg, bessen Semablinn Theresia Fürstinn von Ahremberg, geborne Gräfinn von Mindisch grät, sie im J. 1807 von der damaligen Eigenthümerinn, Barbara Gräfinn von D'Reilly, geb. Gräfinn von Sweetts und Sport, für die Summe von 425000 fl. Bantos

zettel fauflich an fich brachte.

Der alteffe bekannte Befiger biefer Sft., welche fonft Bibim bief. mar am Anfange bes XVII. Jahrhunderts Wengel Berfa von Duba, welchem fie nebst seinen übrigen Gutern nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge, 1620, confiscirt und bem Grafen Albrecht von Waldfrein, Bergog zu Kriebland, fäuflich überlaffen wurde. Rach beffen Labe fielen fie neuerbings bem t. Fiscus anheim, und R. Fers binanb II. ichentte fie 1636 feinem General, Johann Bod, welcher fie feinem Sohne Eugen Albert Freiheren von Bod ale Erbe hinterließ. Auf diefen folgte Rarl Sofe ph Freiherr von Bod, und fpaterbin, im 3: 1700 Unna Dagbatenn Grafinn von Schat und Leppoldebeim, geborne Freinn von Bod, von welcher fie nach beren Tobe am 25. Ottober 1709 an bie Graffinn Caroling Anna pon Bubna und Littes, geborne Freifing von Bod, überging. hierauf gelangte bie herrichaft burch Bertauf im 3. 1743 an ben Grafen Franz Karl Rudolph von Sweerts und Spörk, 1757 an beffen Sohn Johann Frang Chriftian, und 1801 an bie obenerwähnte Gräffenn Barbara von D'Reilly geborne Gräfinn von Sweerts und Sport. — Die noch im AVII. Fahrhunderte mit Mibims Rotolin vereinigt gewesenen Gliter Stranfa und Bittit en wurden nad bem Tobe bes Freiherrn Parl Bofeph von Bod, im 3. 1700, bei ber Erbschaftstheilung bavon getrennt, und bilben sett biefer Beit ein

für fich bestehendes Dominum (f. G. Stranta), welches auch Wibtm = Stranta ober Wibim erster Theil genannt wirb, mahrend Wibim = Kotofin den Namen Wibim zweiter Theil führt.

(6. Landtafliches Baupth, Litt. A. Tom. VI. Fol. 81.)

Die Oberfläche bes Dominiums erhebt sich allmählich von Guben nach Rorben und ift von größern und kleinern Thälern und Schluchten, ober sogenannten Gründen durchschnitten, ohne jedoch eigentlich gedirgig zu seyn. Der höchste Punkt ist der Seiers berg, von welchem das Auge nicht nur eine weite Aussicht die jenselts det Elbe, tief in den Kauzimer, Rakoniger und Leitmeriger Kreis hinein genießt, sondern sich auch in der Nähe an den malerischen Felsgebilden der tiefen Abgründe mannigsach ergößt. Du aber sand sie in ist hier die herrschende Formation, welche an den schrössen, zerrissenen Thalgehängen zum Vorscheine kommt. Die höhen werden von Plänerkalk gebildet; bloß der über diese Flößformationen sich unbedeutend erhebende Sabend erg det Widim besteht aus Basalt. Südlich am Felsen des Geleesberges ist vins höhle. Man gelangt zu diesem Berge auf einem keitrockner Witterung ziemlich guten Fahrwege, der vom Dorfe Schedowitz bis weit an den Abhang desselben kinaussührt.

Im östlichen Theile des Dominiums gieht fich der oberhald hankte entspringende kleine Da lager Muhl bach (Dalady do 9 ot al) von Norden nach Suden in einem comantischen Sandstein = Thale hinad, welcher sich weiter sudwürts, auf dem Sediefe der Ho. Melnit, durch mehre dei Brutt hervordrechende Quellen vergrößert, und unter dem Namen Wrutiger oder Forellen bach dei Schopka in die Elde fällt. (S. hft. Wolnit.) Unterhald Dut erweitert sich die er Bach zu einem Teiche, in welchem Hechte, Karpfen und Welfe gefangen werden. Es wied dieser Teich megen seiner Tiefe auch See genannt, und die dortigen Anmohnen glauben, er ftebe unterirbitch mit dem Weere in

Berbinbung.

Die Bevölkerung bes Dominiums bestand im 3. 1830 aus 1804 Seelen. Sie bekennen sich, mit Ausnahme von eine 138 Proftest anten und 30-Nfraeliten, zur katholttoen Meligfon. Die Sprache ist gemische, jedoch so, daß in den nördlichen Obesern bie teutsche, in den füdlichen aber die bohmische vorherrscht.

Die Ertrage und Rahrung equellen bes Dominiums und feiner Bewohner find hauptfächlich bis verfchiednen Zweige ber Landwirthschaft. Die bazu verwendbare Bodenftache betrug nach bem Katas

ftral=Berglieberungefummarium vom 3. 1832:

|                      | Dom'in      | icale.        | Rufticale.             | Bufammen.               |
|----------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| In aderbaren Felbern | 300.<br>721 | □.£1.<br>1386 | 200). DRI.<br>768 1447 | 200. []Ri-<br>1490 1283 |
| Biefen               | . 85        | . 399         | 24 618                 | 59 1015                 |
| = Hutweiben 25       | 8           | 275           | 8 495                  | 12 <b>16 684</b>        |
| Weberhaupt           |             |               |                        |                         |

Der Boben ift theits lebmig, theile fanbig. Dan baut Batgen, Boggeny Gerfte, Baber, Erbfen, Widen, Lein und hopfen. Die Obstaumzucht wird sowohl in Garten als im Freien betrieben.

Der Riebstand betrna am so. April 1833 ----

| bei ber Obrigkeit.        | bei ben Unterthanen. Bufammen.  |
|---------------------------|---------------------------------|
| In Pferben 6 (Alte)       | 50 (46 Alte, 4 Soblen) 56       |
| Mindvivieh 89             | 620                             |
| (5 Buchtftiere, 72 Rube,  | (2 Buchtfliere, .482 Rube, 48   |
| 2 Kalbinnen, 9 Bugochfen, | Ralbinnen, 72 Bugoch [. 6 junge |
| 1 junger Dche)            | Dchfen)                         |
| . Schafen 588             | 30 618                          |
| (440 Alte, 148 Lammer)    | (20 Alte, 10 Lammer)            |

Außerbem werben auch Schweine und Geflügelvieh gehalten. Die Bienenzucht ist unbedeutend. Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Detos nomie bestehen 2 M a i er hofe in eigner Regie (zu Kolorin und Geskrebis); 2 andere (in Ober-Widm und Milow) find zeitweilig verpachtet.

Die Balbungen sind in 2 Reviere, bas Wibimer und bas Ros tofiner, eingetheilt und liefern Eichen ., Buchen ., Birten ., Riefern ., Sichten ., und Zannenholz. Bas vom Ertrage nach Decung des eignen Bedarfs übrig bleibt, wird in die nächstliegenden Städte Meinit und Dauba verkauft.

Der Bilbft and befchrantt fich auf eine, bem Areale teinesmeges angemeffene, geringe Bahl von Reben, Safen und Rebhühnern; ber Sagbertrag wirb nach Melnit und Bohmifch-Leipa abgefebt.

Bei Kokokin ist ein obrigkeitlicher Kalksteinbruch und eine

Biegelbrennerei.

Mit Gewerben und handel beschäftigten sich am Anfange bes 3. 1832: 83 Meister und andere Gewerbsbefugte, mit 14 Gesellen, 19 Lehrlingen und andern hilfsarbeitern, zusammen 116 Personen. Darzunter befanden sich: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 5 Bierschänker, 1 Brannts weindrenner, 1 Fasibinder, 2 Fleischhauer, 12 Handelsleute (woruntet 1 mit gemischen Waaren, die übrigen Krämer, hunstrer und Märkte Beziehende), 2 Holzhändler, 4 Leinweber (welche das von etwa 24 Spinsnern erzeugte Garn zu gewöhnlicher Leinwand verarbeiten), 2 Maurersmeister (6 Gesellen), 2 Müller, 2 Schlosser, 4 Schmiedte, 7 Schneider, 3 Schuhmacher, 3 Tischler, 4 Wagner, 1 Ziegels und Kalkbrenner, und 1 Zimmermeister (2 Gesellen.)

In Ober = Widim und Kokorin find 2 Hebam men.

Das bis jest noch nicht regulirte Armen = In ft itut hatte am Schluß bes 3. 1831 ein Stammfapital von 134 fl. 45 fr. B. B., beffen Zinfen aber bie Obrigfeit mit einem jährlichen Beitrage von 250 fl. vermehrt. Der zu unterstüßenben Armen find 63.

Die Berbindung mit der Umgegend wird burch Land wege bes werkfielligt. Da bie Commercial Straße von Melnit nach Bohmisch Leipa über Liboch angelegt worden, so durfte das Dominium Bis bim Sotofin wohl sobiel teine Chaussele erhalten. In Betreff der Carresponden, wender man sich an die Brieffammlung in Melnit.

Die Detfchaften bes Dominiams finb :

1. Rotofin (auch Reu . Rofofin . gum Unterfchiebe pon ber benache. barten Burgruine Alts Rot offn), 3 Meflen wilven ber Rreistabt Sunas Bunglau, am rechten Ufer bes Balaber Mittbaches, auf ber Unbobe, D. pon 40 S. mit 301 bobmifden &. (worunter 11 proteft, unb 1 ifrael, Ramilie), fft ber Amtsort bes Dominiums, nach Bofota (Oft. Melnit) eineuf. und hat 1 obretti. Schlof (worin eine vollftanbige, aus 2 Rolfobanben beffes benbe, in ben 3. 1812 bit 4815 burch ben Samoligen Cooperator zu Dbers Mibim und fesigen Dooft ber Canbreirthichaft in Leitmeris, Geren Jofepb Dad et , verantaltete Sammlung aller auf bem Gebiete ber oft. wilbmade fenben Pflanzen aufbewahrt wird., 1 obrettl. Mbf., 1 Schaf. und 1 Jagerh.; 1/2 St. n. vom D. , an berfelben Seite Des Thales , lieat von Balbungen umgeben , auf einem Banbfteinfellen bie febr maletifche Anine ber alten Ritterburg Rotorin (Alt=Rotorin), welche wahrscheinlich schon im Duffitentriege gerfiort worben, aber in ihrem noch übrigen Mauerwerte, obwohl feit Sahrhunberten bem Ginfluffe ber Witterung ansgefest, noch riemlich woht erhalten ift. Man erblickt jest noch einen Thurm von beträchts licher bobe, febr hohe Mauern bes ehemaligen Schlofgebaubes mit geraumigen Rellern unb Gewolben, boch ber fonft febr tiefe Brunnen ift großtens theits verfauttet. Auch in ber Rabe von Ren - Rotorin finben fich unter bom Schlofgarten in einer Relfenfclucht mehre Stagen, Reller, über wolchen noch an mehren Stellen bie Grundmauern eines Gebaubes von bebeutenbem Umfange bemerkt werben. - 2. Klugen, 1 St. nno. von Rotorin, an berfeiben Geite bes Baches , auf einer Anbobe , Dich, von 5.6. mit 22 G., ift nach Midene (Gut Diffeno - Lobes) eingpf. - 3. Dber = Bibim (gewöhnlich nur Bibim genannt), 11/4 St. new. von Rotvein, auf einer erhöhten Chene, welche von allen Seiten burch tiefe Sanbftein - Grunde von ben benochbarten Orten getrennt ift; D. von 59 . mit 322 größtentheils teutfden Gime., (werunter 1 Sfrael. Famille), hat 1 obrett. Schlog, 1 DRhf. 1 Shaf.3 bas Brauh. (auf 12 Hab), 1 Brannsweinbrennedei und 1 Raaerb. liegen 1/2 St. w. in einem Thale. Die hiefige Pfartfirche, unter bem Tites bes heil. Dattin B., erfcheint urtunblid als folde fcon 1384 unb 1409: Bom Jojährigen Ariege bis jum Anfange bes XVIII: Rabebunberts war fie ohne eignen Pfarrer und wurde von verfchiebenen Geiftlichen bet Rachbarichaft, gulest vom Pfarrer ju Midene, abministrict. Da jeboch wegen ju großer Entfernung bes Lettern und ber befdmertichen Gebirasmeas bet Gottesbienft und bie Geelforge nur unvollsommen verfeben werben fondten : fo murbe im 3. 1722 auf ben Antrag ber bamaligen Befferinn ber Oft., ber Grafinn Garoling Anna von Bubna und Littes, geb. Rreiinn von Bod, wieber ein eigner Pfarrer in Bibim geftiftet. Bu welcher Beit Die jegige Rirde gebaut worben, ift nicht betannt. Der hochaltar ift nach einer barauf befindlichen Infdrift im 3. 1676 von Veter Midan, ber Oft. Bitim: verorbneten Sauptmann, Gott bem allerhöchften zu Ehren , fich und feinem Bater Bengel Midan, gewesenen Burgermeifter ju Leipa, ale Denta mal errichtet. Die Safriftei, bie Borhalle und ber neben ber Rirche abges fonbert ftebenbe Glodenthurm ift im 3. 1684 von bem bamaligen Befiger ber Oft., Rart Joseph Freiherrn von Bod, errichtet worden. Die Rirche fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrit. Eingepfarrt find außen Ober-Biblimfelbft, die hichftl. Ofri unter-Bihit , Schebomeis, Geftrebis, und die frobschftl, Dobbin und Bittnen (Gut Stranta), Shemanowie (oft. Lieblis), Große, Rleine, und Rene Bosnalig (oft. Reus Perftein) und Reus Tupabel oft. Lieboch, Leitm.

Er.). unterhalb bes Braub, bei Ginmanbung bet Abeles in bei Efficate malber Grund, find mehre Gemader in bobe Relfenwande einaebauen , und biefen gegenüber auf einem fower anganglichen Relfen , Refe von Mauern. ein sum Theil pericutteter Brunnen mit einem weit aufwarts führenben in Welfen gehauenen Befferzuleitungs - Graben. Dier foll ber Sage nach ein Raubichlof geftanben baben. Muf ber 5. Seite von Bibim, am Abbange bes Schemanowiser Grundes, finben fic 3 abntiche Gemader in bobe Relfenmante eingehauen, movon aber nur bas mittlere, ber fogenannte Bufdteller. auganglich ift. Bon gleicher Art find bie am Aufmege nach Rotofin in bem Canb . Relfen bes Erustamner Grunbes, und bie bereits ermabnten unter Reu-Rotorin. Die Bewohner biefer Raubnefter follen ber Sage nach bamals bie Bittauer fiber Meinit nach Prag führenbe Strafe febr unfichen gemacht, aber von ben Melniter Burgern enblich verjagt, und ihre Wohnungen serfart morben fend. - 4. Biltow (Wifow), 2 Ct. n. von Rotofin, D. von 16.8. mit 108 teutiden G. (worunter 1 proteft. gamilie), ift nad Borim (oft. Sauffa) einapf. und bat 1 obrettl. Dbf.

Bon folgenben Dfrn. geboren Antheile gu fremben Dominien:

5. Dul (auch Slutich om), 1/4 St. 6. von Rotorin, an beiben Seiten bes Dublbaches, ein zerftreut liegenbes D. von 31 5. mit 196 bohmifchen Ginm. & bavon gehört ber am rechten Ufer bes Baches liegenbe Theil, 8 b. mit 75 G. (morunter 4 protest. Kamilien) bieber, ber Abeil am finten Ufer aber, 22 5. mit 121 E., gur oft. Repin. Das gange D. ift nach Bbnfota (oft. Melnit) eingpf. ; 1/2 St. f. vom Orte liegt bie bei Dut confcribirte aum G. Stranta geborige Blutichower Mühle. - 6. Geftebis. 3/4 St. n. von Rotorin, D. von 70 D. mit 480 theils teutfchen , theils bohmifchen Ginm. 3 banon geboren 68 S. mit 468 C. (worunter 1 proteft. und 2 ifrael. Ramilien) hieber, und 2 o. mit 12 G. gum G. Stranta. Dus D. ift nad Dber : Bibim einauf., und bat 1 im 3. 1824 pon ber Dbret. neu erbaute Schule und 1 obrettl. Mbf. (Reubof), welcher 1/0 St. f. vom Orte liegt. - 7. Scheboweis (auch Schebowais), 1 1/2 St. n. von Rotofin , D. von 33 S. mit 220 teutschen Ginm. Daven befist bas biefige Dominium 24 S. mit 170 E., bas G. Stranta 9 S. mit 50 C. Das D. ift nach Ober=Bibim einapf. und hat beim hiefigen Antheile 1 im 3. 1826 von ber Obrit. neu erbaute Saule. — 8. Unter : Wibim (Podwidim), 1 1/2 St. nw. von Rotorin, in einer tiefen Schlucht, D. von 45 S. mit 267 E., von welchen 26 S. mit 174 E. (worunter 1 3frael. Ramilie) gur biefigen Bft., 18 S. mit 86 E. gum G. Stranta unb 1 S. mit 7 G. gur Oft. Bieblig gehören.

Bon folgenden frembherrich aftlichen Dörfern befigt bas hiefige

Dominium fleine Antheile:

9. von Groß=Bosnalig, D. ber oft. Reus Perftein, nach Obers Bibim eingpf., 1 h. mit 5 E. — 104 von Albertsthal (ober Albrechtkthal), D. bes G. Stranka, nach Micheno eingpf., 1 h. mit 6 E. unb — 11. von Rey und Beinberg, Ofc. besselben Gutes, nach Micheno eingps., 2 h. mit 9 E.

### Allobial , herrichaft Reu , Perftein.

Dieses Dominium liegt im wefflichen Theile bes Kreifes und grangt gegen Norben an bie Hft. Reufchloß (Leitm. Kr.), gegen Often und Suben an bie Hft. hirschberg und bas Gut haufta, und gegen Westen ebenfalls an hirschberg. Abgesonbert vom Hauptkörper liegt bas Bosnaliger Gebiet an ber Granze ber Hft. Lieboch (Leitm. Kr.) zwischen Bestandtheilen ber Dominien Hirschberg, Stranka, Haufka und Wibim= Kokofin.

Der gegenwartige Besiter ift ber f. f. Rammerer, Chriftian Graf von Balbftein und Martenberg zc., welcher biese herrschaft nach bem im 3. 1832 erfolgten Tobe seines Baters ererbte. (S. Landraff.

Saupth., Litt. A. Tom. IV. Fol. 77.)

Als alteften bekannten Befiber im XV. Sabrhunderte kennt man ben herrn Johann Derftennfen von Diefomis, nach beffen Tobe (f. Schaller, a. a. D. S. 203) im R. 1487 R. Mlabiflaw II. ben herrn Benes von Beitmubl, Burggrafen gu Rartftein, mit bem (jest in Trummern liegenben) Schloffe Alt=Derft ein fammt-Allem, was bazu gehörte, belehnte. Spaterbin gelangte bas Ganze an bie Berren Berta von Duba und Lipa, welche gugleich bie bengch= barten Dominien Sirichberg, Neufchlog, Saufta, Weiß = und Buhner= maffer ze. befagen. Diefe verloren nach ber Schlacht auf bem Deifen Berge, 1620, ihre fammtlichen Guter burd Confiscation und Sirfcberg, mit welchem Perftein mahricheinlich vereinigt mar, gelangte burch Rauf an ben t. t. Dberft = Lanbeshofmeifter Abam von Malbftein, und von biefem, ebenfalls burch Rauf, an ben Grafen Albrecht von IB albs ftein, Bergog von Friedland. Rach beffen Tode verfielen feine Befigungen an ben t. Kiscus, und Sirfcberg nebft Perfein murbe von R. Rerbinand II. bem f. General Richard Balther Buttler, einem Irlander, gefchenet. Da biefer feinen mannlichen Erben hatte, fo folgte ibm feine Tochter im Befig ber Sft. Sirfdberg, und ale auch Diefe unverheurathet ftarb, ging die Erbfolge an ihre noch lebenbe Mutter, Anna Daria, geborne Burggrafinn von Dohna, über, beren Be= fferecht R. Rerbinand III. mittelft Dajeftatebriefes vom 6. Darg 1638 bestätigte. Gie vermablte fich neuerbings mit bem turfürftlichen mainzifchen Erbmarfchall Sans Chrift oph Ferbinanb Reichsgrafen von und ju Beiffenstein, Freiherrn von Stahremberg zc. und vermachte bemfelben burch Testament bie Sft. Sirfcberg mit Reu-Aber nach ihrem Tobe machte Thomas Theobald Buttler, Abt von Duisto (?), wie es scheint, ein Bruder des verftorbnen Generals Buttler, Anspruche auf die Erbschaft und zwar zu Gunften seines Reffen Thomas Buttler, herrn von Clenomore (ober, wie er fich auch zuweilen unterschrieb, von Clonebouch (?), welche baburch ausgeglichen murben, bag ber ermahnte Graf bon Beif= fen ft ein, welcher felbft teine Leibeberben hatte, freiwillig ber Buttlerfchen Familie ben britten Theil ber Sft. Sirfchberg, ober bie jegige Sft. Reu-Perftein, abtrat. Diefe blieb nunmehr im Befit ber Buttlerichen ga= milie bis zum J. 1723, wo fie Theobald Bengel Graf Buttler von Cloneboud'an ben Reichsgrafen Frang Rarl Rubolph' von Sweerts und Sport für bie Summe von 126000 fl. unb 1000 fl. Schluffelgelb verkaufte. Bon biefem gelangte fie 1766 an den Grafen Johann Chriftian von Sweerts und Sport, beffen Tochter Barbara, vermählte Grafinn von D'Reilly, fie im 3. 1810 für 11 4

die Summe von 475000 ft, damaliger Wiener Bance : Bettel an ben Bater des jegigen Befiters, Erneft Grafen non Walb ftein und Barten bera, verfaufte.

Die brei Dorfer Groß:, Rlein : und Reu: Bosnalis icheinen, wie fich aus ihrer ifolirten, gang von frembem Gebiet umgebnen Lage folieben lagt, in frubern Beiten ein eignes Gut gewesen zu feyn; est.

findet fich aber teine urtundliche Rachweifung barüber.

Nach wirthschaftsämtlichen Angaben vom Jahre 1826 betrug ber bamalige nutbare Flächeninhalt ber herrschaft an ackerbaren und Trischefelbern 2636 Joch 1116 \ \precedon Alt., an Garten, Wiesen und Teichen, 226 Joch 900 \ \frac{1}{2} \precedon Al. und an Walbungen 1465 Joch 1404\(\frac{1}{2}\) \precedon Al. und an Walbungen 1465 Joch 1404\(\frac{1}{2}\) \precedon Al. und an Walbungen 1465 Joch 1404\(\frac{1}{2}\) \precedon Meilen. Der Mamm, welchen die Gebäube (mit Inbegriff der Stadt Dauba), die Landtrasen, Feldwege, Bäche 2c. einnehmen, wurde auf \(\frac{2}{10}\) \precedon Meilen geschäht; folglich war der gesammte Flächeninhalt der Hft.: \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\) \precedon Meile. Rach dem Katastral=Bergliederungssummarium vom I. 1832 betrug die nuthare Oberkläche der Hft. Neu-Perstein:

|                        | Domin | icale.     | Ruft | icale. | Bufan | men.  |
|------------------------|-------|------------|------|--------|-------|-------|
|                        | Jod). | □ Ki.      | 304) | □ RL   | 304   | □ A1. |
| An aderbaren Felbern . | 794   | 745        | 1734 | 983    | 2529  | 126   |
| = Teichen mit Medern   |       |            |      |        |       |       |
| verglichen             |       | 1197       |      |        |       | 1197  |
| Co lere a              | . 22  | <b>267</b> | 85   | 724    | 107   | 991   |
| = Biefen               | 72    | 883        | 71   | 1137   | 144   | 370   |
| = Barten               | 32    | 1069       | 44   | 573    | 77    | 42    |
| = Teichen mit Biefen   |       |            |      |        |       |       |
| verglichen             | 5     | 486        |      |        | 5     | 486   |
| = Butweiben ic         | 56    | 14         | 90   | 501    | 146   | 515   |
| Balbungen =            | 983   | 1075       | 335  | 1413   | 1319  | 888   |
| Ueberhaupt             | 1967  | 884        | 2362 | 531    | 4329  | 1415  |

Die Oberfläche bes Dominiums ist zwar ringsum von Bergen und Hügeln umgeben und wird auch zum Theil von ihnen durchschnitten; boch sind nur zwei Berge darunter, welche beachtet zu werden verdienen: ber nordöstlich von Neu-Perstein liegende kegelförmige Brch habner Berg, auf bessen Scheitel sich die uralte Ruine Alt-Perstein erhebt, und der Sich berg, westlich von Dauba. Beide gewähren eine weite Aussicht in die Ferne. Die herrschende Felsart ist auch hier, wie bei den benachbarten Dominien, der Quaber sand stein, welcher, besonders dei Bosnalis, von Thalgründen durchzogen, an denselben in steilen Felsmassen erscheint. Die über den Sandsein sich erhabenden Kegelberge sind Basalt, unter welchen der schon genannte Brchhabner Berg der höchste ist; süblich von ihm sinden sich mehre kleine Basaltkuppen, als. der Hackelsberg, der Kortschen und andere undenannte.

Die gablreichen Quellen bes Gebietes vereinigen fich ju kleinen Bachen, welche meift von ben Mublen, auf die sie zueilen, ihre Namen erhalten. Die merkwurdigften find: 1) ber Wrchhabner Thal's

brunnen; 2. ber Marienbrunnen bei Reu = Derftein. Abfluffe beiber Quellen vereinigen fich unterhalb bes Derfteiner Brauhaufes zu einem fleinen Bache, welcher in ben Rleinen Dublteich .fallt .. aus diefem abfließend die Rleine Duble treibt . von bier in ben Schwarzteich ftromt und barauf bie Schwarzmuble in Bewegung fest. Dier nimmt ber Bach 3. ben von Weften ber, que bem Zann= brunnen in Dauba tommenden Dauber Bach auf, flieft ber Balgenmuble gu, und vereinigt fich bann an ber öftlichen Seite 4. mit zwei andern von ber Saufter Grante tommenben Bachen, von welchen ber eine bie Frauenmühle, ber anbere bie Schonauer Duble treibt. Der Galgenmubl-Bach wendet fich nunmehr westlich ber Frabemuble (Wrabemuble) gu und tritt unterhalb berfelben auf bas Gebiet ber Sft. Sirfcbera. Rieinere Bemaffer find: ber Rirdteid, ber Brudelteid, ber Baberteich, ber Kars berbrunnen und ber Railbrunnen, welche fammtlich in ober nahe bei ber Stabt Dauba liegen.

Die Bevolterung bes Dominiums bestand im 3. 4880 aus 2732 Seelen. Die Einwohner find fammtlich Ratholiten und

fprechen burchaus Teutich.

Die Ertrage = und Dahrungequellen bestehen auf ben Dorfern im Betriebe ber Landwirthichaft ; nur in Dauba ift bie Bewerbs-Induftrie vorherrichend. Der Acerboden ift von mittelmäßiger Kruchtbarfeit. Getraibe, glache, Rartoffeln zc. werden von den Relbbefigern, beren Grunde nicht bedeutend find, nur jum Bebarf ber eignen Sausbaltungen angehaut; bas Sauptprodutt ift gruner Dopfen, welchen man in anfehnlicher Menge gewinnt und bamit einen vortheilhaften Sandel felbft über die Grangen Bohmens hinaus, nach Defterreich, Ungaen, Steiermart, Tirol, Baiern, Sachfen und Schleffen treibt. -Die Dbitbaumzucht ift nur auf ben obrigkeitlichen Grunden von einiger Bebeutung, mo in Garten und Alleen gute Gorten gezogen werben. Auch in Dauba und in den Dorfern hat beinahe jedes haus fein eignes. Gartchen mit Dbftbaumen; aber bei ber Borliebe für ben Sopfenbau fchenet man ber Dbfteultur wenig Aufmerefamteit und begnugt fich mit den gewöhnlichen geringern Gorten. Daß in frühern Zeiten auch Wein bier gebaut worben, beweift die Benenmung bes 2B ein ber aes. füblich 'an ber Stabt Dauba.

Der landwirthschaftliche Biebffan'd betrug (mit Ausnahme bes Schuffflichens Douba ( meier unter) am 30. April 1838.

| Minbrieh 80 439 . (2 Buchtstiere, 3 junge St., 46 Rübe, 17 Ralbinnen, 286 | Alte)                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Minbvieh 80 439 . (2 Buchtstiere, 3 junge St., 46 Rübe, 17 Ralbinnen, 286 | uchtstiere, 2 junge S.,                          |
| 46 Rube, 17 Ralbinnen, 286                                                | uchtstiere, 2 junge S.,                          |
| 8 Bugochsen, 4junge Doff.) 80 3: Schafe 1456                              | Rühe, 46 Ralbinnen,<br>ugochsen, 22 junge Ochs.) |

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Detenumie besteben 3 DR a i er =

hofe in eigner Regie (ber Perfeiner, ber Denhof, unb bet Brefenter);

bei jebem berfelben ift eine Schaferei.

Die obrigteitichen Walbungen find in 3 Steviere getheite: bas Perfie iner, Schon auer und Wosnaliger. Sie geben einen fährlichen Ertrag von 245 Kl. harten und 1221 Kl. weichen Holzes, welcher theils auf bem Dominium verbraucht, theils an die Rachbarorte verkauft wird.

Der Wildstand ift nicht von Bebeutung; er besteht aus Reben, Safen und Rebhühnern. Die vielen Marber, Jitiffe, Füchse und Dachse, weiche in ben Steinhöhlen und Rüften gahlreiche Schlupfwinkel finden, thun ber Bermehrung bes nugbaren Wilbes beträchtlichen Schaben.

Bei Reu= Perftein und Dauba betreibt die Dbrigfeit einige Raff.

und Sanbftein beude.

Der geringe Gewerbsitand ber Dorfichaften (Dauba f. weiterhin befonders) befchräntte fich am Anfange bes 3. 1832 auf 6 Bierschantee, 1 Glafer, 1 Saufirer, 8 Leinweber, 2 Schmiebte, 2 Schneiber und 2 Schuhmacher.

Sanitate=Perfonen find: 2 Wundarzte (in Dauba) und

4 Sebammen (3 in Dauba und 1 in Berrendorf).

Ein eignes Armen=Institut, so wie ein Burger=Spital

besteht nur fur bie Schutsftabt Dauba. (S. biefe).

Die Verbindung der Ortschaften unter sich und mit den benachbarten Dominien sindet größtentheils durch Landwege Statt. Nur von Reu-Perstein nach Dauba führt seit etwa 10 Jahren eine auf Kosten der jedigen Obrigkeit erbaute Chausseit, auch ist seit 1826 gemeinschaftlich mit den Unterthanen eine fahrbare Straße von Neu-Perstein nach Hirschberg hergestellt worden. Die von Melnik über Kolotin und Reuschloß nach Böhmisch zeipa führende Straße geht durch Dauba. Die nächste Post ist in Neuschloß (Leitm. Kr.), und die nächste Briefsammlung in Hrschberg.

Die einzelnen Ortschaften bes Dominiums finb folgenbe:

1. Reus Derftein (gewöhnlich nur Derftein genannt), 61/3 St. nw. von ber Areisftabt Jung-Bunglau, am w. Ufer bes Rleinmubl-Baches, D. von 11 5. mit 95 Ginw.; ift ber Gie bes obrett. Birthicaftes am tes, nad Dauba eingpf., und hat 1 obrett. , zwar nicht großes, aber gut gebautes Schlog mit einer von ber verft. Grafinn Inna Ratbarina von Sweerts und Sport eingerichteten Rapelle, worin mahrend bes Aufenthaltes ber bichftl. Familie, Deffe gelefen wird; ferner einen weits laufigen, jest ju einem gefcmactvollen, englifden Part umgefcaffenen Schloggarten; 1 vom jegigen Besiger neu erbautes Umth. , 1 Braub. (auf 20 Rag) unterhalb bes Gartens, im Thale gelegen; biefem gegenüber 1 großer obritt. Reller, worin bie Beine aus ben zwei Beingarten aufbewahrt werben, welche bas hiefige Dominium auf ten Grunben ber Stabt Melnit besitt; endlich 1 obrett. Mhf. mit 1 Schaf.; 1/4 St. fo. liegt bie Aleins mühle, 1/4 St. nw. bie aus 2 . beftebenbe Ginfchicht Reu=Rretfcham ober Reu . Rretfchen (Birthit, an ber Strafe nach Reufchlog) und 1/2 St. nnw. 1 zweiter Mhf., ber Reuhof. — 2. Berdhaben (ebemals Wrchow), 1/2 St. ö. von ReusPerftein, am fw. Abhange bes gleichnamigen Berges, D. von 49 f. mit 269 G., ift nach Dauba eingpf., bat aber eine

bund verfillebete framme Cammittenen im 21 1803 erhaute & a pet le gu Maria. Dimmelfabrt, worin Geriftentebee gehalten wird; auch ift bier eine Rilialfdute. Der Mangel an Brunnen im Orte notbigt bie Ginm., bas Baffer 1/4 St. weit aus bem Ahale au bolen. Gin bequemer, feibft burchaus fahrbarer Beg führt aus bem D. zu ber auf bem Gipfel bes Berges liegenden Ruine ber Ritterburg Alt = Berftein (Perfftennec). Der Rame foll urfprunglich von Drften (Ring) bertommen, woraus bie Meutschen Perftein gemacht haben. Heber bie Beit ber Erbauung mangelt es an Radrichten. Daß fie im 3. 1487 einem Berrn Johann Der . Rennfty von Dietowis gehört habe, wurde fcon oben gefagt. Babte ideinlich ift fie im Bojabrigen Kriege gerftort morben. Man fieht noch einen runben Thurm, verfallene Gemacher, (worunter ein noch ziemlich erhaltenes mit: Mure . Wenfteröffnungen und fteinernen Siebanten) , Gewolbe und ben Borhof; auch zeigt man ben f. g. Schlofgarten, ber aber nur &bis 9 Schritte im Durdmeffet bat; - 1/2 St. nw. von Brobaben , bicht an ber Grange bes Rreifes , liegt bie jum Dite confcribirte, aus 2 S. beftebenbe Ginichicht Rebland ober Robeland. - 3. Gorta, 3/4 St. 5. von Reu-Perfein, am n. Ruge bes horter Berges, D. von 28 f. mit 176 G., ift nach Daube einapf. und bat 1 im 3. 1820 burd milbe Beitrage erhaute & apelle gur heil. Dreifaltigfeit, nebft einer Filialichule. 1/4 St. vom Orte liegt bas einzelne B. Eich übel. — 4. Rebam (ebemals Redamow), 1/2 St. ofo. von Reus Perftein, D. von 42 B. mit 253 E., ift nach Dauba einauf, und bat 4 obrett. Dhf. (Brefenta, 1/4 St. fw.), 2 Dhl. (bie gravenmühle, 1/4 St. fw. und bie Comarzmühle, 1/4 St. w.), und 1 Wirthih, (bie Schwarzich ente, ber Schwarzmuble gegenüber). Auch ift ju Rebam bie 1/2 Biertelft. abseits liegende , bem G. Da uft a ges berige , aus 1 . b. beftebenbe Ginfchicht Di an confcribirt. - 5. Da dels = berg, 1 St. fo. von Reu-Verftein, ein ebenfalls ju Rebam conferibirtes Dfc. non 9 h. mit 54 E., nach Dauba eingpf. - 6. Schonan, 3/1 St. fo, ven Rene Perftein , D. von 16 . mit 97 Ginm. , von welchen 1 . (bie Sonaner Mühle) jum G. Saufta gehört, ift nach Daub a eingpf. -7. Berrnborf, 1 St. fo. von Reus Perftein, D. von 26 d. mit 105 G., ift nach Dauba eingpf. Die beiben Dfr. Schonau und herrnborf fint im erften Biertel bes XVIII. Jahrhunberts auf ben Grunden bes ehemaligen Mhfs. Comarg : Brefenta, welchen bie Obrit. aus Mangel an Baffer nicht vortheilhaft benugen fonnte, entstanden. Die neuen Unfiebler befagen ihre Grundftude erft emph.; im 3. 1820 aber find fie ihnen als Erbeigena thum überlaffen morben. - 8. Dber : Gichberg, 1/2 St. fw. von Reus Perftein , am f. Abhange bes Gidberges , Drich. von 9 B. mit 71 G. , nach Dauba eingpf. - 9. Groß = Bosnalig, 11/4 St. ffw. von Reu-Pers ftein, D. van 25 . mit 147 E., von welchen 1 G. jur oft. Bibim = Ros Lovin gehört; ift nach Dber : Wibim eingpf. - 10. Reu : Bosnas lig, 13/4 St. ffm. von Reu-Perftein, D. von 20 6. mit 127 Ginm. , nach Dber = Bibim eingpf. - 11. Alein = Bosnalis, 2 St. ffw. von Reu-Perfiein, Dich. von 5 S. mit 38 C., nach Dber = 28 ib im eingpf. -12. Bon bem D. Rebowesta bes G. Saufta, 1 St. f. von Reuspers ftein, gebort bierber 1 S. mit 7 G.

Unter bem Soute ber Dbrigfeit fteht bie Stabt

13. Dauba (Duba), 1/1 St. f. von Reu-Perstein, an ber Straße von Melnit nach Reufchis, 213 D. mit 1254 E.; sie hat ihren eigenen regulirsten Rag istrat (mit 1 Bürgermeister und 1 geprüften Rathe), 1 Rathb., 1 Pfarrtirche, 1 Schule und 1 Bürger = Spital. Ueber bie Grändung und

fribera Celtiate biefet Ciabt, van meider bat im bibbilben: Mittelatter fo angelebene Geldlecht bez berren Berta von Duba unb gipa feinen Ramen führte . diangelt es . in Kalge mehrmeligen Kenersbrünke : wolnied. . alle Urtunben gerflort wurben, an gewerläffigen Rachrichten. Unftreitig Commt ber Rame pon bem höhmifden Rorte Dub (Gide) ber mornet auch bie brei Gicheln hindeuten , welche bas Stadtmappen enthalt. Die jegige Of arreirae, unter bem Witel ber Areuser fin bung und bem Batronate bes Schusherrn . ift in ben S. 1740 bis 1760 auf Roften bes Grafen Frang Rarl Rubolph von Sweerts und Sport erbant worden. Sie gehört unter bie iconften Propinzial-Rixchen in Bobmen. Um bodis altare befindet fich ein werthvolles Gemalbe, bie Entbedung bes b. Areuses darftellenb, pan einem unbekannten Deifter. Ein auf. find fammt tide Dorfer bes. Dominiums Reus Berflein (mit Ausnahme von Grote. Aleins und Reus Bosnalis), fo wie die Dfr. Sattay, Bellbütte (oft. birfc berg), Befdeaben, hirfdmantel und ein Abeil bes Dfs. Rablens ber a (G. Saufta). Das Pfarraebaube ift im 3. 1762 ebenfalls auf obrett. Roften gang neu von Stein erbaut worben. Die ebematige alte Varrbirde wurde nach Erbauung ber neuen Rizebe in ein Drivatgebande umgeftaltet und ift jest ein Gafthof. Chen fo ift bie augerhalb ber Stadt liegende Bavelle ju St. Deter und Daul, nach ihrer Aufbehung unter A. In feph Il. jum Contributions : Schuttboben überbaut worben. Deftl. von ber Stabt, im Balbe, auf ber bohe ber f. Banb bes von Brababen nach Verftein fanfenben Thates, fteht bie von ber Grafinn Anna Ratharina. Gemahlinn bes Grafen Arang Rarl Rubolph von Swaerts und Sport, gestiftete Rapelle gu St. Barbara, worin ebemals an gewiffen Sagen Meffe gelefen murbe. Die Sinw. von Dauba leben theils vom Betriebe ber Candwirthidait .- namentlich vom Dopfenbau . theils von Unduftrials Cewers ben. Der gar Bewirthichaftung ihrer Grunde unterhaltene Biebfand betwug Ende April 1883: 35 Pferbe (Alte), 311 Stud Rinbvieh (1: 3uchtfier, 207 Rübe, 40 Ralbinnen, 24 Jugodifen, 9 junge Ochfen) und 25 Schafe (18 Alte. 7 Cammer). - Dit Sinbuftrial : Gemerben beidaftigten fich am Unfange bes 3. 1832: 159 Deifter, 15 Gefellen, 40 Cehrlinge und andere Ditfsarbeiter, gufammen 171 Berfonen. Darunter befanben fich folgenbe Meifter und andere Gewerbsbefrate: 9 Bader, 7 Biericanter. 1 Buchbinber, 4 Kafbinber, 3 Kleifchauer (worunter 1 Gaftwirth), 1 Glafer, 2 Griedler , 2 Granzeughandter , 3 hopfenhandter , 1 hornbrechtler , 1 Rammmacher, 8 Karfdner, 1 Lebjelter, 4 Leinweber, 2 Lobgarber, 4 Maus sermeifter (3 Gefellen), 2 Magelfdmiebte, 1 Obfibanbler, 1 Rauchfangtebrer, 2 Miemer , 1 Sattler, 4 Schloffer , 3 Schmiebte , 15 Schneiber , 14 Schuhmader, (von welchen aber nur 6 Schneibermeifter und 9 Schubmachermeifter thre Profession felbftftanbig betreiben, indem bie übrigen biefen nur quarbeis ten), 1 Samargfarber , 4 Seifenfieber, 2 Strumpfwirter , 4 Bifchler , 3 Bagner , 1 Beinfcanter , 2 Beißgarber , 1 Ziegelbrenner und 2 Zimmermeifter (3 Befellen). - Dit bem panbel befchaftigten fich & Perfonen, worunter 1 mit gemischten Waaren, und 3 Kramer. — Auf ben 5 Jahrs m ärkten (Montag nach 3 Königen, an Josephi, Montag nach Petri unb Pauli, Montag nach Galli, und am zweften Montag im Abvent) werben in 30 Buben und 173 Stanben allerlei Schnittmaaren, Leinwand, Duch, Gatanterie-Artikel, Gisen = und Blechwaaren, Leber und Leberwaaren, verfertigte Kleibungeftlicke, Drechelers, Seilers, Ragbinbers, Löpfers u. a. Bagren von falanbifden Bertaufern feilgeboten. Darunter befinden fich 50 Schulmachers, 20 Galanteries und 20 Auchmaches-Stände und 18 Muben 🕓 mit Ganittmaaren. Tus bie 200 den martte find lebbeft befrecht und enthalten verfdirbene Robentmittel, Gemilje zc. (jeboch tein Getrafte), nebft Aleitungsfluden . Binber a und Abpfermeidirt , Schnittmagren 2c. - Das San i bats = 9 or fong be ber Stabt ift oben bei ber Heberficht bes Domis niums anacaeben worben. --- Bur Unterftasung verarmter Burger befteht fcon feit bem 3. 1654 ein von bem bamaligen Burger Chriftoph Reu gestiftetes und wäterhin noch burch andere Bobltbater, namentlich Unton Strobbach und D. Bengel Thun, bebachtes Spital, worin 8 arme Burger und Burgersfrauen Bohnung , Bebeigung , und einen Beinen Beis trag jum Lebensunterhalt genießen. Das Stammvermogen beftand am Uns funge bes 3. 1832 in 3342 fl. 111/4 fr. 2B. 2B. und bas Gintommen hatte 1831: 156 fl. 27 fr. betragen. - Außerbem ift gur Unterftisung ber Sausarmen im 3. 1794 nach Zufhebung ber Bruberichaft ber Sieben Schmerzen Maria, aus bem Bermogen berfelben ein Armen . Inftitut gegrunbet worten, beffet Stammtapital und Raffa-Baarfdaft am Salus bes 3. 1831 : 1288 ff. 161/1 fr. betrug. Die aus ben Intereffen bes Rapitals bestanbenen Ginnahmen waren 24 ft. 421/4 fr. Die Buhl ber zu betheilenben Armen wird als unbeftimmt angegeben. - Bur Stadt Dauba conferibirte Ginichichten find'e bie Frabs mühle (Brabsmühle, Frabsleuta, Brabbleis then), 1/2 St. f. am Galgenmubl = Bache, aus 2 Rummern beftebend, und ber Bauernhof Rogpreß, 1/2 St. fo. von ber Stadt.

## Allodiale herrschaft hirschberg.

Dieses Dominium liegt im westlichen Theile bes Bunzlauer Kreifes, und besteht aus zwei durch die Herrschaft Neu = Persteln von einander abgesonderten Thoilen. Der bstliche, größere Theil granzt in Norden an die Holft. Reufchloß (Leitmeriger Kr.) und die Hol. Reichstadt, in Oken an die Holft. Beismasser, in Suden an die Guter Nimstig (Stalsto), Micheno-Lobes, Stranka und Hausta, in Westen ebenfalls an Hausta und an Neu-Perstein. Der westliche, Leinere Theil wird in Often und Suden von Reu = Perstein und Hausta, in Westen von der Hst. Liboch (Leitm. Kr.), in Norden von den Herrschaften Drum und Neuschloß (vess. Kr.) begränzt.

Der gegenwärtige Besiger ist ber t. t. Kämmerer Christian Graf Walbstein von Wartenberg et. 20., welcher biese Herrschaft nach dem im 3. 1832 erfolgten Lobe seines Baters, Ernest Grafen Bald fein von Wartenberg, t. t. Geheimen Raths und Oberst-

lieutnants ig. ic. ererbte.

Die fichen Nachrichten über bie felihern Besieer ber hft. hirschberg reichen; nach ben vom graft. Walbstein'schen Archivar, hrn.
Barth erhaltnen Mittheilungen, nicht über bie zweite halfte bes KV.
Iahrhunderts hinaus. Wahrscheinlich gehörte hirschberg damals ber tonigl. Kammer, indem Georg von Pobebrad im J. 1460 ber Stadt hirschberg das Recht ber vollständigen Gerichtsbarkeit, so wie einen Wochenmarkt zu halten und Bier zu brauen bewilligte. Aus Bestätigungsurkunden ber alten Privilegien geht hervor, daß im J. 1494 ein herr von Aawalowsty und eine Frau von Kragk, vom J. 1498 aber bis 1531 die Familien von Janowis biese herrs

fchaft befaffen. Rueg barent fiel fie aviabet- an bie tonial. Rammer. welche fie ben herren von Martenbana, bie bamals auch Mens fcblok und Leing befaffen . pfanbmeife- über left. Um 'bie' Bitte bes XVI. Sahrhunderts gelangte bie Berefchaft; mit welchen bamule fchon bie Sift. Rena Derftein vereinigt gemefen an febn febrint; an bie Berren Berta von Duba, bei welcher Ramilie fie faft ein Jahrs hundert, namlich bis nach ber Schlacht auf bem Beifen Berae blieb. mo fie bem Bengel Berta von Duba, ber an ber Emporuna gegen ben Raifer Theil genommen, entrogen und am 6. Ruli 1622 bem Berrn A bam von IR al bit ein tauflich überlaffen murbe. Muf biefen folgte Albrecht Graf von Baldftein, Bergog au Friedland, nach beffen Tobe die Berrichaft wieder an die konigl. Rammer fiel. R. Kerbin and II. ichenete fie barauf feinem General, bem Brianber Richard Malter Buttler, von dem Ge, ba er feinen mannlichen Erben hinterließ (wie icon bei Reu-Perftein gemelbet worden) an feine Todeer-und ale auch biefe unverehelicht farb, an bie noch lebenbe Mutter Unna Darta, geb. Burgarafinn von Dobna, überaint. Diefe vermablte fich wieber mit bem Reichsarafen San's Chriftovh Ferbinand von und zu Beiffenstein, Freiherrn von Stahrem = berg zc., und vererbte burch festwillige Anordnung bie Serricaft an benfelben. Die in der Rolge die Sft. Neu = Derftein bavon getrennt murbe, haben wir bei ber Befchreibung biefes Dominiums gezeigt. Um 22. Januar 1680 vertaufte Graf Chriftoph Rerbin and von Beiffen fein bie Sft. Sirfcberg an den Grafen Erneft Jofeph von Waldstein für bie Summe von 360000 fl. und 1000 Dufaten Schluffelgeld, von welchem fie 1708 an ben Grafen Frang Sofen f. 1727 an ben Grafen Frang Erneft, 1748 an ben Grafen Binceng. und 1797 an ben Grafen Erneft von Malbitein = 2Barten = berg, Bater bes jegigen Befigere, gelangte.

Das Gut Posig, welches jest einen Bestandtheil der Herrschaft ausmacht, wurde am 28. Juli 1679 durch den Grafen Christoph Ferdinand von Heissen stein vom Benediktiner = Stifte zu Emaus in Prag für 40000 fl. und ein jährliches Natural = Des putat an die Benediktiner zu Posig, erkauft. Das Gut Binan, welsches sonst zur hft. Liboch (Leitm. Kr.) gehörte, brachte Graf Ernest von Waldstein im J. 1812 von dem Besiger derselben, Jakob Beith, käuslich an sich. Wie Alt=Kalken, das am Ende des XVI. Jahrhunderts noch ein eignes Gut war, an hirscherz gekommen, ist nicht bekannt. Auch Tacha war in ätterer Zeit, noch am Schluß des XVI. Jahrhunderts, ein für sich bestehendes Gut, von dem die Herren von Tacho wen Namen sührten. (Siehe Landtess. hauptb.

Litt. A. Tom. V. Fol. 21.)

Der Flächeninhalt ber nugbaren Gründe biefer Herrichaft beträgt, nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom J. 1826, 27283 Joch ober beinahe 2½ \ \text{Meilen; ber Raum, welchen bie Ortschaften, Straßen und Bäche einnehmen, ½ \ \text{Meilen, folglich bie ganze Oberfläche 3½ \ \text{Meilen. Nach bem Katastral = Berglieberungssummarium pom J. 1832 betrug bie nugbare Bobensläche:

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Don't |         |       | ticale.  |       |       |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|
| An acterbaren                         | , ,   |         |       |          |       |       |
| Felbern                               | 1629  | 1449    | 6327  | ~/ 500 · | 7957  | 340   |
| = Zeichen mit Medern                  |       |         |       |          |       |       |
| verglichen                            | . 17  |         | . 7   | 1232     | 25    | 609   |
| , = Drifchfelbern                     | 364   | 1433    | 845   | 1085     | 1210  | 918   |
| = Wiesen                              |       |         | 636   | . 779    | 855   | 1054  |
| s Garten                              | . 51  | 508     | 230   | 1075     | 281   | 1581  |
| = Zeichen mit Biefen                  |       |         |       |          |       |       |
| , verglichen,                         |       | :. 314. | ·     | •        | 783   | : 314 |
| Butmeiben oc                          | . 210 | 370     | 674   | 465      | 884   | 885   |
| 🛥 Waldungen                           | 13547 | 403     | 1738  | 1548     | 15286 | 351   |
| Meberhaupt                            | 16823 | 927     | 10461 | 284      | 27284 | 1211  |

Die Oberfläche bes Gebietes ift febr uneben , ohne eigentlich gebirgig zu fepn. Der bochfte Berg ift ber Dollig, beffen Erbebung aber bie Deereeflache nach Dr. Riemann 302.3 B. El. betragt, unb nach Aftronom David unter 50° 32' 28" Breite und 329 28' 29" Lange liegt; junachft westlich an benfelben folieft fich ber 285.4 D. Rt. bobe Reuberg an, ebenfalls nach David unter 500 32' 31", Br. und 32º 22' 16" Lange. Anbere bemertenemerthe Berge finb: ber Gichberg. nordl, von Sirfcberg, ein anderer Berg biefes Damens, oftl. vom Saibes taiche, der Grofe und ber Rleine Born= ober Burnev=Bera, uprbl. vom Birfcberger Großteiche, ber Große und ber Aleine Detels berg, der Dublberg und der Beigen ftein, nordlich und oftlich vom Saibeteiche, ber Golbberg und ber Lange Berg, Bits lich und fuboftlich von bemfelben Teiche, ber Schlettenberg, gwis fchen bemfelben Teiche und bem Doffg, ber Lachaer = Bera, fube lich von Sirfcberg und Tacha, ber Sorta = Berg, noch weiter fublich bei Thein, ber Ruhberg, bei Rroh, ber Rlutfchter= Berg bei Rlein=Doffg, ber Binaper=Berg, bei Binan, ber Staberen. ber Setina=Berg, bei Reu = Ralten, ber Bachberg, swifchen Wellhutte und Sattap, ber Pferbeberg und ber Schinderberg, merbl. von Bobrot, ber Mach berg, norblich von Zuhan, ber Santene berg, fublich von Tuhan, ber I fchifchtenberg bei Buchola, und ber Ratider Berg öftlich von Bucholz. Die vorberrichende Kels= art ift Quaderfandftein, welcher im großern öftlichen Theile bes Dominiums die herrschende Unterlage ber Dammerbe bilbet, und fich hie und da in einzelnen Sügeln und Felsmassen über die wellenförmis unebeng Gegend erhebt. Dur im füblichften Theile zeigt fich bet Dlanertalt auf bem Quaberfanbsteine. Bon ben eben genannten Bergen, bestehen ber Pofig, ber Reuberg, ber Dublberg und ber Lachaerberg aus Rlingftein; ber Große Burnen, bie Gichberge, Die Debelberge, ber Beigenftein, ber Binaper Berg, ber Getinaberg, ber Staderen und ber Rubberg aus Bafalt. 3m fleinern westlichen Theile, welcher hier von tiefen Thalern (f. g. Grunden) burchzegen ift, berricht burchaus Quaderfanbftein, welcher oft als fchroffe Belsmaffen Me. Chalgehange Mibet. Der Boben ift größtentheils fruchts bare Dammerbe, nur im kfilichen und westlichen Theile ber herrschaft ist Sandboben vorherrschend, ber fast ganz mit Kiefernwaldung bebeckt ist. Eine sehr merkwürdige geognostische Erscheinung ist die s.g. Teufelsmauer, & Stunde ö. von hirschberg, ein aus dem Sandstein wie regelloses Mauerwerk emporragender Basalt amm, welscher sich, jedoch mit vielen Unterbrechungen, von hier nordöstlich bis

in Die Gegend von Dichis (hft. Bohmifch=Aicha) fortzieht.

Muffer bem Dolgen (ober ber Dulenis), ber aber, von ber Sft. Riemes tommend, nur einen fleinen Theil bes hieffgen Gebietes, nords lich bei Rummer, burchfließt, und bann auf bie Oft. Reichftadt übers geht, find nur im westlichen Theile ber Berrichaft zwei fleine Bache vorhanden, von welchen der eine bei Domafthik, der andere bei Dams litta entfpringt; beibe begeben fich nach ber benachbarten Oft. Liboch im Leitmeriber Rreife, und geben in bie Gibe. Dagegen aber befitt bie Dft. Dirichberg eine Menge Zeiche, unter welchen fich ber große Birfdberger Teta, auch ber Brofteich genannt, närblich vom Stabtchen Birfcberg, burch feine Beofe von 609 Roch 1118 | St. und burch feinen Reichthum-an-Kilden auszeichnet, indem er nach brei Stahren an 4= bis 500 Gentner ber trefflichften Rappfen von 4= bis 15 Pfund, 50 bis 60 Ca. Sechte, worunter 20: bie 25pfundige, und 30 bis 40 Centmer anbere fleinere Rifche liefert. Er empfängt von Saben ber bie Gemaffer bes Dofels unb Efchenelteiches, bes Dateinter, Suchaner, Groß= und Rlein baberichen Teis ches, welche von Sirfcberg bis Wofen in einer Reibe liegen. Mon Diten ber fließt ibm auch bas Baffer bes großen Saibeteiches au, ber aber gur Sft. Beifmaffer gebort.

Die Bahl ber Einwohner war im 3. 1830: 7695. Sie bestennen fich, ein Paar Ifraecliten samilien ausgenommen, burche aus zur katholischen Religion, und sprechen fammelich Teutsch.

Die Ertraas = und Rahrungsquellen find alle Zweige ber Landwirthichaft, nebft einer nicht unbedeutenden Gewerbe-Enduftrie. Der Relid bau ift bei bem fast überall fruchtbaren Boben binlang= tich ergiebig, und liefert nicht nur alle Getraibegattungen mobl fünfs bie gehnfältig, fonbern nuch Sopfen, Erbapfel, Erbfen, Diden, Rrant, Ruben, Blache, Mohn und Reps, lettern aber nur auf ben obrett. Relbern. Dan cultivirt vom Sopfen vorzüglich bie grune Gorte, und mehre Relbbefiger treiben bamit einen ausgebreiteten Sanbel, felbft bis nach Deferreich, Ungarn und Polen. Auch bie unbefelberten Ginwohner treiben auf gepachteten Grundfluden Sopfenbau, und es ift vielleicht auf ber gangen herrichaft taum ein hauster angutreffen, ber nicht wenigftens einige School bearbeitete. Der Db ft bau beforantt fich bei ben Unterthanen auf die bei ben Saufern gelegnen Garten, und ift nicht von Bebeutung. Defto anfehnlicher aber ift er auf ben obrett. Grunden, wo nicht nur in großen Garten, fonbern auch in vielen Alleen an ben Strafen und Wegen, welche noch ims mer bermehrt werben, treffliche Gorten gu finden find.

Der fanbwirthfchaftliche Biebft and ergibt fich aus nache ftebender Uebersicht vom 30. April 1833:

bei ber Obriateit. bei ben Unterthanen. Bufammen. Pferbe 351 (349 Alte, 2 Roblen) 14 (Mite) . Rindvieh 183 . (5 Buchtstlere, 3 j. Stiere, (11 Buditfliere, 3 i. Sfere, 95 Rube, 69 Ralbinnen. 2297 Rube, 939 Ralb., 9 6 Bugochfen, 5 junge D.) Mafto., 502 Bugo., 148 junge Dolfen) Schafe 5089 183

(3904 Mite, 1185 Lam.) (165 Mite. 18 gammer)

Dan fieht baraus, bag bei ber Dbrigfeit bie Schafzucht, bei ben Unterthanen aber die Rindvieheucht mit porgualichem Gifer betrieben wirb. Die obrigfeitlichen Schafe find fammtlich von ebler Race. Die Unterthanen erhalten ihren Rindviehftand, ba von den ebemaligen Diefen neuerer Beit ber größte Theil in Uderland vermanbelt morben, burch einen reichlichen Unbau von Rlee, Rraut, Ruben und Erdapfeln. Auch beschäftigen fich viele mit ber Bucht bes Federviehes, welches mit Bortheil nach Bohmifch-Beipa abgefest wirb. Die Bienengucht beichrankt fich im Gangen auf wenige Stode, bie bei. einzelnen Baufern aus Liebhaberei gehalten werben. Blog ber Sirfcherger Rattunfabritant Munich e befitt einen ansehnlichen Bienenftant, ber fich im 3. 1826 auf 35 Stode belief.

Rum Betriebe ber obrigfeitlichen Defonomie bestehen 6 Daier= hofe (in Hirschberg, Rosabel, Unter = Posig, Thein, Toschen und

Bobrot) fammtlich in eigner Regie.

Die Sauptmaffe ber obrigfeitlichen Malbungen nimmt ben offlichen und nördlichen Theil ber Berrichaft ein, und bilbet bier einen, von Rlein=Poffa bis Ut= und Reu=Ralten, fast ununterbrochen fort= laufenden Forft. Die einzelnen Reviere find hier: bas 3 biarer, 1379 Joch 1063 DRl., aus Riefern, Sichten und einigem Buchen= geholg beftehend; 2. bas Pofiger, 2430 Jod 1323 DRI., biefelben Holzgattungen enthaltenb; 3. bas Saiber, 1771 Joch 8 | Rl., größtentheils Gebirgewalbung aus Buchen und Riefern bestehend : 4. bas Rummerer, 3503 Joch 1312 DRi., ebenfalls gebirgia, Buchen, Riefern und Gichen enthaltend; 5 bas Thamer. 1868 Soch 790 MRL., gebirgig, mit Buchen, Riefern und Sichten. Bu biefen 5 Sauptrevieren tommen noch im westlichen Theile der Berrichaft, 6. bas Tofchner und 7. bas Bobrofer, beibe nur aus einzelnen Gebufchen mit Abtreibholz beftebend. Die Sauptrepiere geben einen. nachhaltigen Ertrag von 6162 Klafter weichen und 2054 Rlafter harten Holzes, welcher theils als Brenn=, theils als Baus und Berkholz auf bem Dominium fetbst verbraucht, ober nach fremden Orgen, nament= lich nach Bohmifch=Leipa, abgefest wirb. Dublwellen aus ben hiefigen Walbungen find nach- weit entfernten Gegenden bin gesucht.

Der Wildstand ist ber Größe bes Areale angemessen und von Bedeutung. Der ehemalige ungeheure Thiergarten, welcher noch pur beinabe 40 Seiteen bie brei Dalbftein'ichen Sertichaften Dunden= gran. Beifmaffer und Sirfcberg faft gang einschloß, murbe im 3. 1797. me ber porige Beliber, Graf Erneft von Balbftein = Barten = hang, biefe Berrichaften übernahm, aufgehoben und an beffen Stelle traten amei neue von geringerm Umfange, ber Dan towiser, auf ber Sft. Dandengrat, und ber Balbfteinruber, auf ber Sft. Beigmaffer. Da jeboch bes im Rreien befindlichen Sochwildes noch immer fo viel vorhanden war, baf es ben Reibern bie und ba Schaben brachte. fo ift auch auf ber Sft. Birfcberg in ben 3. 1825 und 1826 ein Thiergarten angelegt morben, welcher bas Saiber-, Rummerer- und Thamer - Repier umfaßt und eine betrachtliche Bahl von Gbelbirichen. Dambirfchen und Reben enthalt. Der Milbftand im Kreien beftebt gleichfalls aus Sirfchen und Reben, Bilbichmeinen, Safen, Auer=, Berg=, Bafel= und Rebbubnern, nebit einer betrachlichen Babl von mil= ben Ganfen, Enten und Rohrhühnern. Schabliche Thiere find : Ruchfe, Dachfe, Marber, Altiffe ic. ; auch ber Rifchabler (Falco albicilla) fagt

fich nicht felten am Birfcberger Teiche feben.

Mit verschiedenen Polizei=, Commerzial= und freien Ge= werben beschäftigten fich am Anfange bes 3. 1832 : 206 Deifter unb . andere Bewerbebefiger, nebft 42 Befellen, 63 Lehrlingen und 213 an= bern Bilfbarbeitern, aufammen 524 Berfonen. Dbenan fieht bie große Bis = und Cattun = Drudfabrit bes Fran; Bunfche in Birichberg. Sie wurde von bemfelben querft in Saibemubl (Sichft. Weiswaffer) im 3. 1803 gegrundet , balb barauf aber , ale fie fich erweiterte, nach Sirfchberg übertragen, erhielt 1813 bas f. F. Lanbes= Kabritebefugnif, und hat fich feitbem ju einer ber erften Gewerbean= stalten biefer Art im Konigreiche Bohmen emporgeschwungen. Die Babl ber beschäftigten Derfonen beträgt an 400. Die gabrif hat eine im 3. 1818 errichtete Walzenbruckerei, wozu in einer eignen Anftalt mit 2 Muletier= und 1 Gravier = Mafchine bie Malzen felbft verfertigt werden, außerbem auch eine Sanbbruderei auf 90 bis 100 Tifchen, eine eigne Schmiebte und Schlofferei, und unterhalt Rieberlagen von ihren · Erzeugnissen, die aus allen Gattungen von Baumwollen = Dructwaa= ren bestehen, in Prag, Wien, Pesth, Mailand und Berona; auch be= gieht fie bamit bie Martte in Wien, Ling und Grat. Gine Abtheilung biefer Fabrit, mit ber Bleiche, taglich auf 200 Schod und barüber, ber Farberet, fowohl mit Dampf= als in gewöhnlichen Reffeln, einem großen Bang= und Trockenhaufe, so wie die Sengmaschine, 2 Walken und eine hollandifche Mangel, befindet fich noch immer in bem gur Sft. Beißmaffer gehörigen Dorfe S aibemühl, & St. nordoftlich von Sirfch= berg. Sier find von ber oben angegebenen Arbeitergahl etwa bie Balfte beschäftigt, fo daß auf die Hirschberger Abtheilung 200 tommen. Der Besiter biefer Fabrit unterhalt auch eine von ber hohen Landesftelle genehmigte Aben bichule, worin 80 bis 100 Rinder ber Fabrite= arbeiter unterrichtet werben.

Unter ben übrigen Meistern und Gewerbsbefugten waren am Anfange bes 3. 1832: 11 Bader, 16 Bierfchanter, 1 Blichsenmacher, 4 Fagbinber, 9 Fleischhauer, 1 Garnhanbler, 6 Gaftwirthe, 7 Getraibbanbler, 2. Glafer. 16. Sonfenbanbler, 2 Sorttbreibeler, & Ruffiner. 1 Lebtelter . 2 Leinmeber . 1 Lobaarber . 4 Maurermeifter (8 Gefallen). 9 Müller, 1 Magelfcmiebt, 1 Riemer, 2 Sattler, 2 Schloffer, 22 Schmiedte (worunter 9 Bagenfchmiedte), 27 Schneider, 28 Schuhmas cher. 3 Seifensieber, 1 Seiler, 9 Tifchler, 9 Bagner, 3 Weifegeber und 3 Bimmermeifter (4 Gefellen). Der großere Theil: biefer Gewerbe befindet fich in Birichbera.

Unter ben eigentlichen Sandelsteuten befanden fich 14 Befiser von gemischten Waarenhandlungen und 4 Kramer und Sauffrer. Auf ben 4 Sahrmartten bes Stabtchens Birfcberg (Dittwoch nach Lichtmes, an Philippi und Satobi, Montga nach Egibi und nach Maria Opferung), merben in 80 Buben und Stanben wollene Tucher, Schnitts und Galanteriemaaren, Leinwand, 3mirn, Strumpfwirter-, Rurfchner-, Lebers und Topfermagren, Magel, Bute, Bolg= und Gifengerathichaften u. f. w. feilgeboten.

Das Sanitate = Der fon ale besteht aus 2 Bunbargten (in Birichberg) , 8 Bebammen (2 in Birichberg, die übrigen in gbiar , Nos fabel, Unter=Pofig, Neu-Ralfen , Tofchen und Satten), und 1 Apothes

Ber (in Birichberg).

Bur Berpflegung und Unterftütung ber Hilfsbedürftigen bestehen guvorderft 2 Spitaler in Sirfcberg, bas Bürger=Spital und bas herren = Spital. Jenes murbe fcon im 3. 1616 burch bie Frau Barbara von Berta, Gattinn bes bamaligen Befigers ber Berrichaft, gegrundet und hatte am Schluß bes Jahres 1831 ein Stammvermogen von 10646 fl. 11 fr. 28. 28., von beffen Binfen, 548 fl. 464 fr. , 8 arme alte Burger und Burgerefrauen verpflegt wurden. Die Stiftung bes herren = Spitale geschah im 3, 1679 burch bie Grafinn Daria Frangista von Beiffen ftein, geb. Grafing von Wrtby; es erhielt im 3. 1717 einen eignen, burch bie Gräfinn Margaretha von Waldstein, geb. Gräfinn von Cer= nin, fundirten Raplan. Das Stammvermogen biefes Spitals mar am Schlug bes 3. 1831 : 9900 fl. 4 fr. B. B. fart und bie Binfen betrugen 445 fl., von welchen 9 Pfründler verpflegt murben. Außer diefen beiben Spitalern befist bie Berrichaft ein , burch die Bemubung bes jegigen Dberamtmanne Profop Bimmerhadel zu Stande getommenes und am 1. April 1831 eröffnetes regulirtes Armen = Inftitut, welches fich bereits am Schluffe beffelben Juhres im Befibe eines bagren Stammkapitals von 1376 fl. 7½ fr. befand. Die jahr= liche Einnahme, aus wohlthatigen Beitragen (namentlich ber Dbrigfeit und ihrer Beamten, ber Beiftlichkett und anberer Sonoratioren bes Stabtchens Sirfcberg), bem Erlos ber Neujahrs-Entschulbigungefarten und andern Buffuffen bestehend, wird zu 1200 fl. berechnet; die Bahl ber gu betheilenben Armen mar 36.

Bur Berbinbung ber Berrichaft mit ben benachbarten Dominien tft auf Roften bes borigen Befigers, Erneft Grafen von Balb= ft ein, und unter Mitmirtung ber Unterthanen mittelft Sandarbeit und Bufuhren, in ben 3. 1816 bis 1819, eine von ber Grange mit Meuschloff burch Hirschherg und Mobern nach Weismaffer und Jungs Bunglau simeende Chausse gebaut worden; auch besteht sein I. 1828 eine Chausse von Dirschberg nach Bauba (Hr. Neu-Perstein)! Bon Boten gehreit Fahrweg koer Zolborf nach Krusto an bet Reter häusg dennist wird, weil er kürzer ift, als die Chausse über Betswasser häusg denige wird, weil er kürzer ist, als die Chausse über Betswasser und Nod sabel nach Lobes und Micheno. Durch die Dörfer Pawlitschau und Saksen im westlichen Theile der Persschaft geht die von Böhe misch zeip a nach Libo ch und Melnitssührende Commerzial der afe. Die nächste Post ist für den östlichen Theil in hahn er wasser, für den westlichen in Ausgeben östlichen Theil in hahn er wasser, für den westlichen in Ausgeben Weusch er bei in hahn er wasser, für den westlichen in Ausgeben Reil in hahn er wasser, für den westlichen in Ausgeben Reil in hahn er

Bon ben nun folgenben einzelnen Ortschaften bes Domintums bits beten die Dorfer Unter=Pöfig, 3biar, Krob, Lepn und Nos fabel, das ehemalige Gut Pöfig, und Binap war ebenfalls ein

befonberes Gut. ( G. oben.)

1. Birichberg (ehemals auch Dora und Dorzi genannt), 5 St. nu. pon ber Kreisftabt Jung-Bunglau, an ber von Jung-Bunglau nach Bobmifche Reing fibrenben Chauffee, f. vom Birichberger . ober Grofteiche, nach einer . non Dr. Riemann im erften Stod eines Saufes am Ringe angeftellten barometrifden Deffung 137,9 B. Rl. über bem Deere; ein offenes Cousftabtden von 247 b. mit 1946 G., (worunter 1 3fraeliten-Ramilie), ift ber Sis bes obrattl. Birthichaftsamtes und bat fein efgenes Stabtgericht, mit 1 Stabtrichter und 1 Stabtidreiber. Das Bappen bes Stabtdens ftellt einen Dirich bar, welcher im Begriff ift, burch bas offene Renfter eines alten Bergichloffes ju fpringen, Die vorgligtichften obriti. Gehaube finb: a. bas am n. Enbe bes Stabtenes liegenbe grofe Solo f von 2 Stodwerten, mit 1 iconen Schloffapelle, einem Aberm und 1 Uhr. An ber Mittagfeite breitet fich ber 14 Jod große, vom vorigen Befiser 1821 neu angelegte Ruchen= und Biergarten mit 1 Glasbaufe und 4 gefcmudvollen englifden Part aus, welcher Lettere viele auslanbifche Baume und Straucharten enthalt, bie febr anmuthige Parthien barbieten; b. ber w. bom Schloffe liegenbe, nur burcheine Mauer bavon getrennte Da gerhof nebft Schaferei ; fammtliche Gebaube find im 3. 1823 burchaus von Stein neu erbaut worden; c. bas Brauhaus auf 41 gaß, nebft ber Brannts mein = Brennerei; biefes ftattliche Gebaube ift ebenfalls im 3. 1826 gang neu aufgeführt worben; d. bas herrenhaus, ein Gintebrhaus, an welches fich bie obrett. Fleifch ante anschließen; e. bas herrens Spital mit einer eignen Saustapelle (f. oben). - Die vorzüglichften Stabtaebaube find: f bas Rathhaus, ein fleinernes aus I Stocke wert bestehendes Gebaube mit 1 Thurm und 1 Uhr. Es steht auf bem febr geräumigen Ringe (ober Martiplage), beffen Mitte 1 fteinerne Marien's Bilb faule ziert, welche, wie die Inschrift fagt, von ber Gemeinde in Folge eines Gelübbes errichtet worben ift; g. bie icone unbigroße Difa tre Fird e, unter bem Titel bes beil. Bartholomans, und bem Datuonate ber Dbrit. Das Jahr ihrer Erbauung und bes erften Grunbere tann aus Mangel an Urfunden nicht angegeben werben; bod ift grwiefen, bas fie fcom im 3. 1585 als Pfarrfirche bestand. Die beiben Geitenkapellen find erft in die 3. 1748 und 1765 hinzugebaut worben. Die gange Rirche murbe in ben 3. 1825 und 1826 durch bie Freigebigfeit Bes vorigen Befigers ber herre fchaft und ber fammtlichen eingpf. Gemeniben fowohl von innen als von

anden reunvirt und aufgefümfiet. Der Sociation ertifelt aufer bem Milbe bes beil. Bartholomaus bie Bilbfenle ber beil. Junafrau von Montferrat, welche fich ebemals in bem Benebittiner . Rlafter auf bem Berge Boffa befand, bei ber Aufbebung beffetben aber unter R. Rofe ph II. 1786 in bie Rirche ju birichberg übertragen murbe, ma fie noch immer wie pormale ein Gegenstanb frommer Berehrung und gabtreicher Ballfahrten aus naben und fernen Orten ift. Much bie Geitenkapellen enthalten aute Altarblatter, wovon bas eine, bie beil. Jungfrau, von bem ju biridbera debornen Maler Chriftian Frang Joseph Richter herrührt. Die gu biefer Rirche eingnf. Drtichaften finb, außer Birfdberg felbft: Rada, Binan, Alt=Ralfen, Reu=Ralfen, Shammuble und bas gur Oft. Beismaffer geborige D. Seibemühle; h. bas Dfarrs ae bau be. welches nebit beffen Wirthichaftsgebauben vom porigen Beliser ber Oft. gang neu von Stein erbaut worben ift; i. bie Schule, worin im 3. 1826 in 2 gesonderten Rlaffen von 2 Katecheten , 1 gebrer und 1 Gebilfen 230 Rinber unterrichtet murben ; außerbem erhielten an ben Sonntagen -aegen 100 Rinber ben Bieberholungs-Unterricht; k. bas ft abrifche ober Burger = Spital (f. oben); l. bie f. g. Stabtmuhle; und m. bas Safthaus zum Blauen Stern. — Die Ginw. bes Stabtchens leben von Ider = und hopfenbau , großentheils aber von allerlei burgerlichen Ge= werben. Bon ber großen Big . und Cattun = Rabrit bes grang Binfoe, welche auf einer Unbobe o. außerhalb bes Stabtdens lieat. war fcon oben in ber allaemeinen Uebersicht bes Dominiums bie Rebe. Auch bie Pofel mable liegt 1/4 St. f. vom Stabtchen, am Abfluffe bes Poselteiches. Die Rahl aller mit Gewerben beschäftigten Versonen (mit Ausnahme ber foor oben angeführten Arbeiter in ber Rabrit) bestand am Anfang bes 3. 1832 aus 99 Meiftern und anbern Gewerbeinhabern, mit 33 Gefellen, 38 Lehrs lingen und andern hilfbarbeitern, gufammen 170 Perfonen. 3m Gingelnen gastte man : 10 Bacer, 4 Bierfchanter, 3 Fagbinber, 5 Fleischhauer, 4 Gafts wirthe , 1 Getraibhanbler , 2 Glafer , 2 hopfenhanbler , 2 hornbrecheler, 3 Rürfchner, 1 Lebzeltner, 1 Maurermeifter (6 Gefellen), 2 Müller, 1 Ras relichmiebt, 1 Riemer, 1 Rothgarber, 2 Sattler, 2 Schloffer, 7 Schneiber, 15 Schuhmacher , 3 Seifenfieber , 1 Seiler , 4 Tifchler , 5 Bagenfcmiebte, 3 Bagner , 2 Beber , 3 Beiggarber , und 2 Bimmermeifter (4 Gefellen). Sergu tamen noch von eigentlichen Sanbelsleuten 4 Befiger gemifchter Bagrenhanblungen und 4 Rramer und haufirer. Bon ben Jahrmart: ten ift bereits oben bas Rothige gefagt morben. Sanitats . Perfonen And : 2 Bunbargte, 2 Bebammen und 1 Apotheter. Rur bie Beforberung bes Bertehre befteht in Birfcberg eine Poftmagens = Erpedition, und eine Brieffammlung zu Banben ber t. t. Poft in Buhnerwaffer. Die Pris vilegien bes Stabtchens beziehen fich auf bas Recht ber Jahrmartte, bie Meluirung von Urbarien und einige Schankgerechtigkeiten. — Des großen Dir foberger Teiches, n. vom Städtchen, ift icon oben in ber allgemeis men lieberficht bes Dominiums nabere Erwahnung gefchehen. Zuf einer Infel biefes Zeiches liegt bie Ruine bes f. g. Maufefchloffes, von welchem man eine annliche Boltsfage ergablt, wie die bekannnte vom Mainzer Ergs bifchof Datto. Gin reicher Getraibemuderer foll, um fich und feine Bors nathe gu fichern, biefes Webanbe errichtet haben, aber barin, fammt bem gans gen Getraibe von Maufen aufgefreffen worben fenn. Die Ruine ber Burg Etutichten, beren Befiger biefer Mann mar, liegt auf einer Salbinfel bes Teiches, mitten in bem gleichnamigen Pfarrwalbe. — 2. Saca, (Tachow), 1/2 St. ffe. von Dirichberg, am n. Abhange bes Zachaer Berges 12

D. won 24 S. mit 247 G. , welche febr eralebiaen: Rulbben beben : ift.and Sirfdberg einapf. und bat 1 eigne Schute (mit 80 Schuffinbern: unb 26 Rieberhölungsichftern) und 1 Laueile. - 3. Maber a (Woborg, ebemals Priebrid shorfy, 1/2 Et. ff. von hirfchberg, an ber Chauffee nach Beifmoffer, D. von 50 D. mit 332 C., ift nad Wo ten (Oft. Beismaffer) einapf, und bat f großes, bequemes und ftart befuchtes Gintebrhaus. --4. Thein, 1 1/2 St. ffm. von Dirichberg ; D. von 14 S. mit 69 G. . hat 1 Mbf. und 1 Soft, und ift nad Rrob eingpf. Diefer Ort war in alteret Beit ein felbfiffanbiger Freihof, tam burd Chentung an bas Benebittiners Rlofter vom Berge Bofig und mit bem G. Pofig an bie oft. Dirichbera. -5. Bufen , 11/4 St. f. von birfdberg, D. von 30 &. mit 142 E. ift nach Boten (Bft. Beffmaffer) einapf. und bat 1 einzigen Brunnen von 90 Ellen Tiefe. - 6. 3biar, 11/2 St. ffo. von Birfaberg, an ber Strafe nach Bobes , D. von 53 S. mit 289 G. , Die ftarten Getraibe und Sopfens ban treiben , ift nach Rrob einapf. und hat 1 Rapelle. Bon bier nach Ros fabet führt bie Strafe burd einen tiefen, zu beiben Seiten mit todern Sanbe fteinmaffen eingefaßten Grund, beren Berabftutgen icon öftere ungtud unges richtet bat. - 7. Riein = Poffig (Begbiecka ober Begbegda), 2 St. ff. bon hirfchberg, auf ber Anbobe, am o. Ranbe bes Sbiater Grunbes, D. von 35 6. mit 173 G., hat 1 im 3. 1787 gegtünbete Bofaliefirche, au welcher auch bie Dfr. Rofabel, Biffa (Gut biefes Ramens) Bottberf und Balbfteinrub (Bichft. Beifmaffer) eingpf. find, 1 Schale, und 1 Wrthsh. — 8. Rosabel (Masadi), 21/4 St. s. von hieschberg; D. von 58 5. mit 352 G., ift nach Rtein . Pofig eingpf. unb hat 1 Soules 1 MBf. und 1 Birthehaus. Diefer Dof wurde nebft bem Borfe und 20 Stallungen Walbes (1 Stallung == 60 Strich), im B. 1635 von R. Wers bin and It. ben Benebittinern auf bem Berge Pofig gefchentt ; 1/4 et. f. vom Orte lieat eine basu confcribirte Binbinht. - 0. Rtob, 11/2 St. 1/ pan Birfcberg , am fw. Ranbe eines Grunbes (,,Rufchengraben") , ber fich von Thein in ben Sbigrer Grund bingbrieft , D. von 42 S. mit 246 G. (wors unter 1 Ifraeliten-Ramilie), welche ftarten Getraides, Sopfens und Obftbau treiben; bat 1 Vfar rfir de unter bem Altel bed beil. Abalbert unb bem Patronate ber Obrigfeit, welche ichon 1408 ihren eignen Pfarrer batte. im Bojahrigen Rriege burch bie Odweben gerftort; aber im 3. 1724 wieber gang neu bergeftellt murbe. Die Rirchen ju Rlein = Pong und Botim (Gut Baufta) waren Rilialen bavon. Gingpf. find, außer &rob felbft, bie bichftt. Dfr. 3bfar und Thein, bann Bogetin (oft. Beigwaffer) und bit Einschichte Rutichigfelb und Reuforge (G. Saufta). Rernet ift hiet 1 im 3. 1826 auf Roften bes Grafen Erne ft von Balbftein etbaute Schule. Der Ort leibet, wie viele anbere biefer Wegenb, großen Mangel an Baffer und erhalt baffelbe nur aus einem Brunnen im Rufchengraben, welcher bei anhaltenber Durre, wie bief 3. B. 1826 ber Rall war, bom Ortsvorfteher gesperrt wirb , so daß bann jeber Ginw. nur ein bestimmtes Das jugetheilt bekommt. - 10: Unter : Poffig (Povbezver), and Solof=Pofig (in alter Beit foll es Tiefenbach geheißen haben), 1 1/4 St. fb. von Birfcberg, nach Dr. Kiemann 202,4 Bieni Rl. über bem Meere, am f. Fuße bes 310,5 Blen. Rt. hohen PofigeBerges (fiebe oben), D. von 90 . mit 539 Einw. , hat 1 Pfarreirde unter bem Titel bes h. Egib fus und bem Patronate ber Dbrigfeit, ju welcher auch bas D. Reuschen de (oft. Beiswaffer) eingpf. ift, 1 Schule, 1 Birtheb., 1986f., ber 1/4 St. fo. von Drte liegt und burch eine Dbftbaum-Aner bamit verbunben ift, 1 Schaf., ebenbafelbst, und 1 Hagh, 1/2 St. nw. von Orte; um Zufe

bes Meuberges ober Meinen Boffig. - Auf bem Gipfet bes Benges Boffe Meht man noch bie Erummer bes ebemeligen Soloffe & Dofig (ober, wie of eigentlich bief. Berber), beffebend que einem 76 habmifche Gilen haben Matime, einer Doppelmaner, burd welche vier Thore führen . und einer Gifterne . nebft ben Reften bes bis jum 3. 1785 bier bestandenen Benebiftis ner-Rloftere und ber banu gehörigen Rirde. Bom Ruse bes Berges bis gum Cipfel führt ein ziemlich begnemer Weg mit 16 Ravellen, welche malerische Darftellungen bes Leibens Chrifti entbalten und querft im 3. 1686 burch bie Graffenn Unna von Balbftein errichtet, im 3. 1741 aber burch ben Grafen Arang Grneft von Balbftein erneuert worben finb. Der Pofig und fein Radbat, ber Reuberg, find als nobe isoliete Regelberge ihrer freien Soge wegen weit im Lanbe fichtbar; von feinem Gipfel genießt man eine berriiche Musficht, welche w., n. und no. von ben Gebirgen bes Leitmeriger, Bunglauer und Bibichomer Rreifes begrangt, eine überaus fcone Unficht biefer Gebirge gemahrt und o. und f. fich über ben gangen Bunglauer und Bibicomer bis tief in ben Königaraber , Chrubimer , Chaslauer , Raurimer und Ratoniser Rreis, faft über ben vierten Abeil von Bohmen erftredt. Er wird befhalb haufig von Luftreifenden nicht nur bes Inlandes, fondern auch and bem benachbarten Sachfen befucht. Das Schlof Begbeg foll, nach ben von Schaller (a. a. D. S. 217 u. f.) angegebenen Quellen, ursprünglich von eingewanderten Teutschen im 3. 1121 erbaut, gleich barauf aber von Bergog Blabiflam I. biefen wieber entriffen worben und nunmehr ein Bigenthum ber Beberricher Bohmens geblieben fenn. Martgraf Dtto von Branbenburg, welcher nach Premiel Ottotare Tobe, 1278, als Mormund bes binterbliebenen Aronpringen Be nael. Bermeler bes Konigs reichs mar und fich jum völligen herrn beffelben machen wollte, ließ feinen Munbel nebft beffen Mutter Run ia unbe auf bas Schlof Begbeg bringen, wo beibe langere Beit gefangen gehalten wurden, bis es ber Roniginn mit Bilfe bes Schlof. Burggrafen Dermann gelang, nach Aroppau ju ents Mieben. Der junge Pring murbe bierauf nach Bitta u in engere Gemahrs fam gebracht und erft 1283 gegen bie Berpflichtung, an ben Martgrafen Dtto bie Summe von 20000 Mart Silbers zu bezahlen, ben bohmifchen Stanben gurudgegeben. Als einftweiliges Unterpfand bafür behielt Dtto nebft mehren anbern Schlöffern und Stabten Bohmens, auch bas Schlof Beabes in Beffe. Bon bier an bis auf Rarl IV. ift in ber Gefchichte biefes Schloffes eine Luce. Der Sage nach weilte bier biefer Monard mehre Bochen, wabrend ber Damm bes Reufchlöffer Teiches gebaut murbe , und er foll auch am Rufe bes Berges ein Augustiner . Rlofter gestiftet und bemfelben bas Schlog nebft einem anfehnlichen Begirte gefchenft haben, biefes Rlofter aber im 3. 1421 von ben huffiten gerftort worben feyn. 3m Pfarrs garten gu Unter-Pofig finden fich ftarte Grundmauern von bebeutenbem Ums fange, welche ber Sage nach Refte bes von Rarl IV. erbauten Rloftere fenn follen. Rarle Cobn und Rachfolger Bengel IV. überließ hierauf bas Solof Belbes bem Martgrafen Protop von Mahren, bem es aber von :A. Sigmund in Folge einer langen Belagerung wieder abgenommen wurde. Begbes blieb nunmehr im Befig ber toniglichen Rammer, bie es ioboch im Laufe ber Beit ju wieberholten Malen verpfandete. Auf biefe Beife gerieth es zuerft 1435 in bie Ganbe bes Johann Smiridy, fpater unter R. Ferbin aub I., an bie Bruber Sipet I von Janawig und bic Breiherren Johann und Bilhelm von Getrich, noch fpater an bie -perren van Bartenberg und julest anbie herren Berta von Duba. Dem letten Pfenbinhaber aus biefem Gefchlechte, BBengel Berta von 12 \*

Duba, murbe nebft feinen übrigen Befigungen , nach ber Baladt auf bent Beigen Berge, auch bas Schlof und G. Beiben burch ben tonial. Aiscus ente sogen und am 6. Juli 1622 bem Beren Abam von Balbftein taufic fiberlaffen. Rad beffen Tobe ererbte bas Gut Graf Mibre dt von Balbs ft ein, welcher 1627 (nicht, wie anbere Rachrichten fagen, 1624,) im Schloffe ein Augustiner . Elofter ftiftete, bie Beiftiden beffelben aber im 3. 1633 nad Beifmaffer, in bas bort icon frifter beftanbene Rlofter biefes Des bens verlebte. Rad feinem Tobe 1634 fielen feine Beffeungen an bie Winigi. Rammer, und Bezdez tam burd Schenfung an bas burd R. Rerbinand III. wieber bergeftellte Benebiftiner=Rlofter Emaus in Drag, beffen Abt Anton Sottomapor im 3. 1663 bas vom Berge Montferrat in Spanien berftammenbe Gnabenbilb ber heft. Jungfran aus bem Rloftet Emaus nach Bezbez übertragen und baffelbe in einer eignen Rapelle aufftellen lies, welche von jest an ber Gegenstand häufiger Ballfahrten wurde. Bugleich granbete berfelbe Abt im hieffaen Schloffe einen Convent für fieben Geiftliche feines Orbens. Bie bas G. Doffa im 3. 1679 burch Rauf an ben Grafen Chriftoph Rerhinanb von Beiffenftein getommen und mit ber oft. Birfcberg vereinigt worben, baben wir bereits oben gefagt. Im 3. 1786 bob A. Jofeph II. bie Benebittiner bes Schloffes Pofig auf und bas Gnabens bilb wurde, wie gleichfalls oben gemelbet, in bie Pfarreirche zu Birfaberg übertragen \*). - 11. Rummer, 11/2 St. no. von hirfcberg, am nw. Enbe bes Rummerer Teides, ber bier in bie nahe gelegene Pulenis abffiest, D. von 78 S. mit 501 E., ift nach Riemes (oft. biefes Ramens) eingpf., und hat 1 Soule, 1 Birtheb., 1 Schaf. 1 Mahlm. nebft Brettfage und 1/2 St. vom Orte n., an ber Pulenie, 1 Jagerh. (,, Renbructe"). Gbenbafelbft befindet fich noch eine zweite obrett. Brettfage. - 12. Ih amm fible, 3/4 St. nnw. von Birfdberg, am hoben Damme bes Grofteiches, baher es vielleicht richtiger Dammmuble beißen follte , D. von 45 S. mit 272 G., ift nach Birfdberg eingpf. und hat 1 Chule, 1 Birtheb., 1 3agerh. (,, Dbers Tennlöfig"), 1/2 St. 5. vom Orte, und 1 Mable mit Brettfage, 1/2 Biertelft. fo. am Abfluffe bes Großteiches. Dan glaubt, bag biefes Dorf aus ben ebes maligen 2 Dfrn. Satow und Diffin entftanben fei, beren Ramen in ben Errichtungsbuchern vortommen, welche bagegen feine Erwahnung von ,, Tham's muble" machen. Unter ber Baufergahl biefes Dorfes ift auch bie 1 St. n. bavon, mitten im Balbe liegenbe, aus 2 Rummern beftebenbe Ginfcicht Deuthor (ober Seibenthor, auch Saidethor) begriffen. - 13. Reus Ralten, 1 St. wnw. von Birichberg, in ber Tiefe zwischen Bergen, D. von 17 f. mit 97 G., nach Birfcberg eingpf. Es geborte vormals gu bem G. Alt = Ralten ober Ctalto, und entftanb, unter bem Ramen Reu= borf, im 3. 1592 aus Dominical = Grunbftuden. 3m 30jabrigen Rriege wurden die Einwohner genothigt, ben Ort zu verlaffen und erft 50 Jahre barauf tonnte er wieber bevoltert werben. - 14. Alt : Ralten (Balet, ehemals Skalko), 1/2 St. w. von hirschberg, D. von 51 h. und 311 C., ift nach hirschberg einapf. und bat 1 Soule und 1 Birtheb. Es war ehemals ein Gut für fich und gehörte am Ende bes XVI. Jahrh. bem herrn Damian von Peigelsborf, welcher im 3. 1596 beträchtliche Aders und Balbgrunde gegen mäßige Binfen an bie Einw. abtrat, auch 1592 bas benachbarte Reuborf (Reus Ralten) grunbete; 1/4 St. 6. liegt bie obriti. Biegelbrennerei. — 15. Binan (foll ehemals Eubwigsborf ge-

<sup>\*)</sup> lieber bie Geschichte bes Schloffes und Rlofters Pofig sehe man auch bas im I- 1766 ju Prag erichtenene Werk! Contifolia foiae myatibae.

heißen faben), 1/2 St. w. von hirschberg, am n. Fuße bes Binaper-Berges, D. von 51 h. mit 298 G., ift nach bir fch berg eingpf. unb hat 1 Wirtheth. Die folgenden Barfer bilben ben, burch bie oft. Reu-Perftein von bem

Damptsorper getrennten meft lichen Theil bes Dominiums:

16. Belhütte (ober Welhatta), 21/2 St. w. von Birfchberg, D. von 22 S. mit 122 G., welche ftarten Getraibes, Dofts und hopfenbau treiben, ift nach Dauba (bft. Reu-Perftein) eingpf. unb hat 1 Rapelle. - 17. Sattan, 21/2 St. m. von Birichberg, D. von 36 S. mit 204 G., ift nach Dauba einapf. und bat 1 Soule. - 18. Dawlitichta (Dawlicka). 21/4 St. w. von birichberg, an ber Strafe von Bohmifcheleiva nach Libod. D. von 31 p. mit 174 G., ift nach Auhan eingpf. unb hat 1 Rapelle unb Aeignen Begräbnisplat; 1/2 St. n. vom Orte, nabe an ber Afchappteule, einer hoben Sanbftein-Relfenwand, beren Spige bie Geftalt einer Rente bat, liegt bie bagu geborige Giniciat Leichnis. Giniges Mauermert und ein verfcutteter Reller auf ber Tichappfeule beuten auf eine ehemalige Burg bin, son ber aber nichts Geschichtliches befannt ift. - 19. Unter= Eichberg. 21/2 St. wim. von hirfdberg, am w. Abhange bes Gichberges, D. von 15 5. mit 84 G., nad Tuban eingpf. - 20. Tofden, 21/2 St. fw. von birfde berg , an bem von ber oft. Reu = Derftein tommenben Dublbache , D. von 51 B. mit 271 G. . bat 1 Rirche unter bem Titel bes beil. Wengel. bie ebebem eine Kiliale ber Pfarrtirche zu Dauba war, unter R. Sofeph II. aber einen eignen Botaliften erhielt. Gingepf. find, außer Tofchen felbft, die bichftl. Dfr.: Satiden, Budholz, und bie zum G. haufta gehörigen: Drafden, Rebowesta und Rtut. Angerbem befindet fich in Tofchen 1 Soule, 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Jagerh., 1 Birthih. und 1 Mhl., 1/2 St. w. vom Orte. - 21. Satiden, 3 St. fw. von hirschberg, in einem fich von Pawlitichta berabziehenben Thale, an ber Strafe von Bohmifche Leipa nach Liboch und Delnit, ein lang ausgebehntes D. von 50 B. mit 230 C., ift nach Tofchen einapf. und hat 1 Wirtheb. und 2 Mühlen, am f. Enbe bes Dfre. - 22. Tuban, 3 St. w. von hirschberg, an einem Eleinen Mühlbache und einem von Pawlitschta auf bie oft. Liboch führenben Rabrmege, am f. Rufe bes Bachberges, D. von 49 B. mit 276 G., bat A Pfarrtirde unter bem Titel bes heil. Gallus, und bem Patronate ber Obrit. Sie ift, wie ein Chronogramm über bem Eingange besagt, im 3. 1711, und zwar vom Grafen Frang Jofeph von Balbftein, von Grund aus auf einer Anhohe neu erbaut worden. Bis gum 3. 1724 mar fie eine Filiale ber Pfarrfirche ju Birfcberg, murbe aber bamals gur felbfts ftanbigen Pfarrtirche erhoben. Die verwittwete Grafinn Margarethe bon Balbftein, als Patronin, botirte ben neuen Pfarrer febreeichlich und 'errichtete ihm bas noch bestehenbe Wohngebaube. Die alte Kirche, bie in ber Mitte bes Drfs. ftand und urtunblich icon 1417 als Pfarrtirche vorhanden war , ift feit 1822 gang abgetragen worben und an ihrer Stelle erhebt fic jest ein eifernes Rreug auf einem fteinernen Ruggeftell. Die eingpf. Orte fcaften find, außer Tuhan felbft, Tuhangel, Bobrot, Pawlitfcta nebft ber Ginfcichte Befdnig, Unter-Gichberg und bie gur oft. Liboch gehörigen: Dafchnis und Reuborfel (Leitm. Rr.) - Mugerbem hat Tuhan auch 1. Soule, 1 Wirtheb. unb 1 Duble. - 23. Duhangel (wird auch Duhangel geschrieben), 31/2 St. w. von hirschberg, D. von 23 h. mit 144 E., nach Tuhan eingpf. — 24. Bobrot, 31/2 St. w. von hirschberg, D. von 14 S. mit 82 C., ift nach Suban eingpf. und hat 1 Mhf., nebft Schaf., 1 fleines Schlößigen und 1 Jagerh. Chemals mar hier nur ein Mbf. unb Jagerb. ; bas Schlöften wurbe 1790 vom Grafen Binceng

von Walbstein erbaut, und ats im 3. 1792 bie Schluse ber Moft. und ber Schäf abbrannten, ließ berfelbe Besiger bie übrigen neuen Amsediungen errichten und gab ihnen einen Abeil der Malerinssysche in Erwacht. — 26. Domaschie, 33/4. St. wo. von hirschberg, D. von 34 h. mit 209. C., nach hrobitsch. Elboch) eingps.

Bon folgenden frembbersichaftlichen Dörfern befist birfoberg

Antheile:

26. Buchotz (ober Potolig), 3½ St. iw. von hirschberg, von ber Granze bes Leitmeriger Kreises burchschitten, ein nach Abschen eingpf. D. ber hft. Liboch, von welchem 12 h. mit 74 C. hieher gehören. — 27. Wiffa, 2½ St. sid. von hirschberg, D. unb eignes Gut, von welchem bas Dominium hirschberg 5 h. mit 39 C. besist. — 28. Reusch ente, 1½ St. os. von hirschberg, am Fahrwege von Weispwasser nach Kiemes, D. ber hft. Weiß wasser, von welchem hieher 2 h. mit 11 C. gehören. — 20. heiber mühlt (vber haibemühl), ¾ St. os. von hirschberg, am Ibsus bes heibeteiches, nach her sich erg eingps. Davon gehören zum hießgen Dombie Fahrlisgebande des Franz Wünsch ein hirschberg und 1 Mühle neth Breitsge, zusammen 4 Rummern mit 19 C., das Uebrige zur hit. Weiße wasser. — 30. Walbsteinrube, 2 St. so. von hirschberg, D. der hft. Weiße wasser. — 30. Walbsteinrube, 2 St. so. von dirschberg, D. der hft. Weiße wasser, won welchem 1 h. mit 6 C. hieher gehört.

## Allodial- herrichaft Beiße und Buhnermaffer.

Dieses Dominium liegt rechts von der Iser, und granzt in Norden an die Herrschaften Niemes, Bohmisch-Aicha, Swigan und Münchensgräß, in Often ebenfalls an Swigan und Münchengräß, so wie an Kosmanos, gegen Süben an Kosmanos, Stalsto und Stranta, gegen

Weften an Micheno-Lobes, Saufta und Sirichberg.

Der gegenwärtige Befiber ift ber f. f. Rammerer ze. Chriftian Graf von Balbftein und Bartenberg, welcher diefes Dominium nach bem Tobe feines Baters, bes t. E. Geheimen Raths zc. Grafen Erneft von Balbftein und Bartenberg, im 3. 1832 erblich übernommen hat. Es ift nicht befannt, ju welcher Beit Beig= und Buhnermaffer, die ehemals zwei befondere Dominien maren, zu einem Sanzen vereinigt worben. Schon im XII. Jahrhunderte gehörte Beibes der Krone Bohmen, und wurde fpater an verschiedene Befiger vers pfanbet, unter welchen bie Berren Berta von Duba, bie Berren von Michalowis, bie Sfpett von Janowis, und nach biefen wieber bie Berren Berfa von Duba und Lippa urfunblich bekannt find. Die Lettern traten in ber zweiten Salfte bes XVI. Jahrhunderts biefe Guter an die Berren von Bartenberg ab, brachten fie aber bald wieber an sich, und blieben im Besit bersetben bis nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge, mo fie im 3. 1622 bem Bobuchmal von Ber ta burch ben tonigl. Fiscus entzogen, auf 132899 Schod 42 Gr. 31 Den. abgefchatt, und nebft ben Gutern Rlaffter, Brabifcht, Bafabta und Rogniowis, welche bem Bengel Bubowes von Bu bo wa confiscirt worden, gufammen für die Summe von 216000 fl. an Albrecht von Balbffein, nachmaligen Bergog von Frieb= land verkauft wurden. (S. Schaller, a, a. D. S. 205 und 206, und

Biemgers Bateriatian sc. VI. Beft. C. 148.) Bab bem Sobe biefes Lestern fielen fie neuerbings an bie fanial. Rammer gurud . unb Beiles und Suhmenvaffer tamen 1644 an ben f. E. Relbmarichalls Lieus tenant, Deto Beinrich Grafen von Caretto und Millefim .. welcher biefe Bertichaft fammt bem Gute Betten am 1. Janer 1678 für bie Summe von 235000 ff. und 1200 Speciesbufaten Schuffele gelb an ben Grafen Erneft Sofenb von Balbftein, Beren m Chwatierub , Dber = Bertowig, 3wiretis, Studenta, Rlofter, Munchen. grat, Balletichow, Fürftenbrud, Gollet. Grof : Stal und Stade Turnau vertaufte. Bon biefer Beit an blieb die Berrichaft ununterbrochen bei biefer Kamilie. Es folgte nämlich im Befit berfeiben guf ben emannten Grafen Erneft Jofeph im 3. 1708 beffen Bobn Frang Sofeph, von welchem fie 1727 an feinen Bobn Krana Erneft gelangte. Diefer hinterließ als Erben 1748 feinen Gobn Binceng, und von biefem gelangte fie im 3. 1797 an ben Grafen Erneft von Balbftein und Bartenberg, ben perermahnten Bater bes gegenwärtigen Befigers. (G. Lanbtaff. Sauptb. Litt. A. Tom: III. Fol. 81.)

Der nugbare Flacheninhalt ber herrschaft beträgt nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom J. 1826: an Aedern und Arischefelbern 12151 J. 224 | Rl., an Wiesen, Gärten, Hutweiben und Gesstrüppe 1260 Joch 1147 | Rl., an Teichen 277 J. 1376 | Rl., an Waldungen 14371 J. 1160 | Rl., zusammen 28061 J. 707 | Rl., ober etwas mehr als 2\frac{1}{2} | Meilen. Rechnet man hiezu etwa \frac{1}{2} | Meile für den Raum, welchen die Gebäube der Ortschaften und Maierhöse einsnehmen, und \frac{1}{2} | Meile für die Straßen, Wege, Gewässer 2c., so besträgt der ganze Flächeninhalt des Dominiums 3\frac{1}{2} | Meilen. Nach dem Katastral = Zergliederungssummarium vom J. 1832 betrug die

fanbmirthichaftliche Bobenfläche:

| •               | •     | Domini | eale. | Ruftica | le. Buf | ammen.  |
|-----------------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|
|                 |       | Zec).  | . Drr | 30g. [  | ]KL 300 | 6. DRL  |
| An aderbaren    |       | •      |       |         |         |         |
| Feldern .       | 1519  | 962    | 7723  | 3723/6  | 0242    | 13343/4 |
| s Teichen mit   |       |        |       |         |         |         |
| Medern vergl.   |       | 1286   |       | -       |         | 1286    |
| " Erifchfelbern | 318   | 1528   | 2584  | 2745/6  | 2903    | 2025/6  |
| # Wiefen        | 170   | 1047   | . 215 | 460     | 386     | 87      |
| = Giarten       | 50    | 401    | 190   | 1085    | 240     | 1486    |
| = Teichen mit   |       |        |       |         |         |         |
| Wiefen vergl.   | 276   | 1258   | -     |         | 276     | 1258    |
| . Sutweiben ac. | 91    | 865    | 494   | 1062    | 586     | 327     |
| Walbungen .     | 13010 | 1427   | 1409  | 8141/6  | 14420   | 6411/8  |
| Ueberhaupt .    | 15439 | 774    | 12617 | 10483/6 | 28057   | 2223/6  |

Die Dherfläche bes Dominiums ift zwar fehr uneben und von mehren Grunten burchichnitten, boch erheben fich mirgends bedeutend hohe Berge. In ben Behängen biefer Grunde gibt fich ber Quaber fanb ft ein

als die herrschende Felkart und die Unterlage der Dammierbe, so wie des hie und da thonigen ausgeschwemmten Landes zu erkennen. Im növde lichen Theile der Herrschaft bemerkt man den kegeisermigen Deus obet Detelberg, östlich davon und westlich von Hühnerwasser den Großen und den Kleinen Buch derg, südöstlich von Hühnerwasser dem Horten Buch derg, südöstlich von Hühnerwasser dem Horten und den Großen Madiech ow, und westlich davon den Lissa und der Großen Madiech ow, und westlich davon den Lissa were; der Große und der Kleine Galgenberg, nördlich von Weismasser, sind under deutende Hügel. Diese sämmtlichen Werge und hügel gehören zur Bastlibung, welche hier in vereinzelten Kuppen sich aus dem

Duaberftanbfteine erhebt.

Muffer ber Dulenis (ober bem Dolgen), melde aber nur einen fehr fleinen Theil biefer Berrichaft, an ber Granze von Diemes, berührt. ift von fliefenben Gemaffern noch bie Bila (eigentlich Bilamoba. bas weifie Maffer, baber ber Rame ber Stabt Meifimaffer) anzuführen. ein von Reuborf (G. Biffa) tommenber Bach, welcher in altern Beiten auch Dots biek, bei Weikmaffer und in Dobol mehre Mühlen in Bes megung fest, und bei Rlein = Beifel (Sft. Munchengras) in die Ifer fällt, nachdem er furg vorber einen anbern unbedeutenben, von Schiebel, Dber= und Rieber=Rruppan tommenben Bach aufgenommen hat. Durch Dolanten, und gwifchen Dechtar und Tefchen, fließt bie Rleine Ifer fabuch auf bas Gebiet ber Sichft. Munchengras. Unter ben noch bes ftebenben 13 Teichen ift ber Saibeteich beim Dorfe Saibemubl. öftlich von Hirschberg, ber größte; er enthält unter andern Bechte von 12 bis 20 Pfund, wird alle 3 Sahr abgefischt, und hat feinen Abfluß in ben nicht weit bavon weftlich entfernten birfcberger Grosteich. Die übrigen Teiche find: ber Dberpofiger, ber Rabegmat, ber Stonower, ber Metufchil, ber Reuteich und ber Bolfs: ober Dapierteich, fammtlich im ober beim Dorfe Dobol; ferner ber Rofitaper Zeich, zwifden Nieber=Rofitan und Rieber=Rruppav, ber Bawrauscher, im Strafborfer Forftrevier, mitten im Balbe, ber Plaufchniger in Plaufchnig, ber Sauerteich bei Reiban, ber Teich Dollanta bei Dollanta, und ber Groß= Dirnftig bei Straff= borf. Der ehemalige Wofner Teich, bei Wofen, und ber O faffen= teich liegen ichon feit mehr als 10 Jahren troden, und werben theifs als Feld, theils als Wiese und hutmeibe benust.

Die Bolks menge betrug im 3. 1830: 8941 Seelen. Die Eine wohner find, mit Ausnahme von 17 protest antischen und 2 ifraelitischen Kamilien, sammtlich Ratholiten, und sprechen theils

Bohmifch, theils Teutich.

Die Ertrags = und Erwerbsquellen bes Dominiums und ber Einwohner sind vornehmlich die verschiednen Zweige ber Landwirthsschaft. Die Gewerbs = Industrie ist nur in Weiße und hunner waster, so wie in Haibemühl, von Erheblichkeit. Biele Einwohner beschäftigen sich auch mit Flachsspinnen, Theerbrennen und Pechsieden, andere sinden beim Holz- und Schindelmachen in den großen obrigkeitslichen Waldungen sohnende Beschäftigung. In den teutschen Ortsschaften gibt es viel Fuhrleute.

Der Ackerbau gelingt am besten im westlichen und sublichen Theile bes Dominiums, weniger im nörblichen und bstlichen Theile, wo ber Boden größentheils fandig ist, und nur wenige Ortschaften einigen Shondoben haben. Die Besser bes kargern Bodens suchen jedoch so wohl durch reichliche Dungung, als durch zweckmäßigen Fruchtwechsel den Ertrag desseten möglichst zu erhöhen. Man gewinnt etwas Waizen, sehr schönes Korn, Gerste, Haber, Erbsen, vortresstiche Kartosseln, Ries und Jopsen. Und der Obstau wird sowohl von der Obrigkeit als von den Unterthanen mit Siser betrieben, doch ist der Ersolg, wegen der hohen und kalten Lage, und der oft noch zur Blüthezeit eintretenden Kröse nicht immer lobnend.

Der tandwirthichaftliche Biehft anb (ohne ben ber Stabt Beige waffer) ergiebt fich aus folgenber Ueberficht vom 30. April 1833:

| ber Obrigkeit.<br>Pferde 6 (Alte) | ber Unterthanen.<br>328 (317 Alte, 11 Fohlen)        | Busammen.<br>334 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Rindvieh 101                      | 3704                                                 | 3805             |
| (3 Buchtft., 60 Rube,             | (11 Buchtstiere, 12 j. St.,                          |                  |
| 26 Kalbinnen, 5 Bug=              | 2028 Rühe, 788 Kalbinnen,                            |                  |
| ochsen, 7 junge Dchsen)           | 13 Mastochsen, 578 Bug=<br>ochsen, 274 junge Ochsen) |                  |
| Schafe 2496                       | 2620                                                 | 5116             |

Außerdem befaßen die Einw. der Schubstadt Weiswasser: 23 Pferde (Alte) 334 Stück Rindvieh (1 Zuchtstier, 232 Kühe, 46 Kalbinnen, 45 Zugochsen, 10 junge Ochsen) und 182 Schafe (169 Alte, 13 Läm.). Die obrett. Schafe sind durchaus von edler Race. Federvieh wird bloß für den Bedarf der Haushaltungen gezogen. Auch die Bienenzucht ist mit Ausnahme des Dorfes Woten, wo die meisten Einwohner Bienens stocke haben, unerheblich.

Bur Bewirthschaftung ber obrett. Grunde bestehen 3 Daierhofe in eigner Regie (ber Frauenhofer, ber Ballowiger und ber Dber-Rrup-

paper), mit welchen zugleich Schafereien verbunben finb.

Aus ber oben mitgetheilten Uebersicht ber nugbaren Dberfläche bes Dominiums sieht man, baß die Walbungen mehr als die Halfte berselben ausmachen. Die obrigkeitlichen sind in folgende ? Reviete eingetheilt: das Beiswafferer, das Walbsteinruher, das Zbiarer, das Straßborfer, das Dürrholger, das Hühnerwafferer und das Schiedler. Die den Unterthanen gehörigen Walbungen liegen zerstreut und meistens zunächst an den Wohnorten ihrer Besiger. Der Ertrag besteht in 1347 Rl. harren, und 9431 Rl. weichen Holzes, welches zum Theil auf dem Dominium selbst verbraucht, theils an die benachbarten Dominien und Fabriken abgesetzt wird.

Der Willbftanb hat ein gunftiges Berhaltniß zur Größe ber Herrschaft. Wie schon bei ber Beschreibung ber Hst. hirschberg gesagt worden, bilbeten bie. Walbungen ber brei Dominien hirschberg, Beiße wasser und Rünchengraß vor bem J. 1797 fast einen einzigen ungesheuren Thiergarten. Statt bessen sindet man jest auf ber hft. Beiße

wasser nur zwei Ehiergärten, ben Mathstrinruher westich von Weißmasser, von beitäusig 3000 Meten Fischeninhalt, mit 468 Sc. Godwild, 25 St. Achreitbund 89 St. Schwarzwild, und den Aannels garten bei hähnerwasser, von etwa 2000 Meyen, mit 159 St. Danis birschen. Außerdem tiefert die niedera Jagd jährlich im Durchschritet 12 bis 15 Reise, 400 bis 500 Hafen und 100 Nebhahner, wozu noch einige Auerbähne, Sasethähner, wilbe Gänse und Enten kommen.

Dit verfchiebnen Doligeis, Commergialsund freien Bes werben waren am Anfange bee 3. 1832 auf bem gangen Dominium imit Auslichten ber Stadt Meifmaffer, beren Gemerbeverhattniffe meitet unten befonbere angeführt merben). 131 Deifter und anbere Gewerbes befiger nebft 239 Gefellen , Lebelingen und anbern Silfembeitern : que fammen alfo 370 Derfonen beichaftigt. Davon fommen gegen 200 Des fonen allein auf bie in Saibemuhl befindliche Abtheilung ber großen 2. f. landesprivilegirten Bis = und Rattunfabrit bes Rrana Bunfche ju Birfcberg, in Betreff beren wir auf bie Befdreibung berfelben bei ber Sft. Birfcberg vermeifen. Die übrigen Deifter und andere Gewerbebefugte find : 6 Bader, 7 Bierfcanter, 1 Blaufarber, 3 Kagbinder, 6 Kleischhauer, 1 Gaftwirth, 8 Griedler, 1 Sutmacher, 20 Leinweber, 2 Lohgarber, 3 Maurermeifter (4 Gefellen), 12 Muller (worunter 1 Binbmuller in Suhnerwaffer), 1 Papiermuller (mit 10 Se fellen und andern Arbeitern), 1 Sattler, 1 Schloffer, 21 Schmiedte, 10 Schneiber, 6 Schuhmacher, 1 Schwarzfarber, 1 Seifenfieber, 2 Seiler , 7 Tifchler , 5 Magner , 4 Matemuller, 2 Bimmermeifter und 1 Birtelfdmiebt. - Rauf= und Sandelelente find: 3 Befiger von gemifchten Bagrenbandlungen und 1 Rramer.

Auf ben Jahrmartten ju Beifmaffer werben in 40 Buben, und auf benen ju Suhnerwaffer in 18 Buben und 53 Stanben verfchiebene felbene, wollene und leinene Schnittmaaren und Sandwertte

Erzeugniffe feilgeboten.

Sanitate - Perfonen find : 2 Bunbargte (in Beifmaffer) und 10 Debammen (4 in Beifmaffer , 2 in Suhnerwaffer, bie übrigen in

Afchiftap, Breginta, Woten und Rieber = Kruppan.)

Das feit bem 1. Jäner 1830 bestehende Arm en= Institut hatte am Schluß des J. 1831 ein Stammvermögen von 456 fl. 6\f. 18. 2B., und bezog an Zinsen bavon, an milben Beiträgen (von der Obrigkeit allein 60 fl.) und andern dem Institute gewidmeten Zuslüssen ein Jahreseinkommen von 429 fl. 48\f. Die Zahl der zu betheilenden Armen war 25. Die Stadt Beiswasser hat ihr eignes Armen = Ins

Mitut. (S. unten.)

Bur Beforderung bes Bertehrs bienen hauptfächlich bie auf Koften ber Obrigteit und unter Mitwirkung ber anfäßigen Einwohner erbauten Chauffeen. Die eine führt von Beifwaffer einerfeits nach hir ich berg, andererfeits nach Jung = Bunglau, die andere geht von Beiswaffer über hühnerwaffer nordnordwestlich nach Niemes und Gabel, östlich nach Münchengras. Die Post ftragen von Prag über Jung = Bunglau nach Rumburg und Bittau führen beibe burch Beiswaffer, wo seit bem 1. Nov. 1833 eine eigne t. t. Post-

ftation besteht; man: rechnet von Weismaffer bie Jung-Bunglau 1 Post, bis Dubnerwasser 2 Post, bis Dirschberg 1 Post, von Sieschberg bis Hirnsen ober Runschlof 3, und von Hirnsen über Böhmisch Leipa bis Bayda 1 Post. Andere, abse micht chaussirte, Fahrwege gehen von Weiswasser nach Riemes, Münchengens, Bacosen und Rowan (ber Lettere, weicher über Sowinka, Kuttenthal und Brandeis nach Prag führt; wird noch jest bei trocknem Wetter benutt, da er beträchtlich kürzer ist, als die Chausse über Weiswasser und Jung Wunzlau), so wie von hühnerwasser nach Ofchis und nach Münchengras.

Folgenbes find bie einzelnen Ortschaften bes Dominiums, und gwar

auvorderit bie ungetheilten.

1. Beismasser (Bila, ehemals auch Reu . Posfia, Rowa Beaben, fateinifc Alba), 9 Meilen von Prag und 2 Meilen nm. von Runas Bunglau, auf einer Anhöbe und am Abhange berfelben, an ber Chauffer pon Jung Bunglau nach hirfdberg und Bobmifd - Leipq. Schueftabt, mit Mauern umgeben, burd welche 3 Thore führen, bat 289 S. mit 1624 größtentheils bohmifchen Ginm. Davon gebort ber Dbrit, nur bas Schloß; bie Stadt felbft fteht unter ber Gerichtsbarteit ihres eignen Dagiftrats (1 Burgermeifter mit 1 gepruften Gynbicus) und führt im Bappen 2 runbe Thurme und einen vieredigen, mit einem fleinen Schilbe in ber Mitte, meldes ben bobmifden Cowen enthalt. Die altere Stabt Bila foll (nach ben von Schaller angeführten Quellen) ursprünglich am Rufe bes Berges Pofig (Begben, f. oft. Birfdberg), und gwar im 3. 1264 von Ronrab und Bertwig Aramer gegrundet, im 3. 1337 aber burch on net Berta pon Duba bie jebige Stadt am Dots, wie ber hier vorüberfließende Bach bamalb bieg, angelegt und Reus Pofig benannt worden fenn, wohin bann allmählich fammtliche Ginwohner ber altern Stadt überfiebelten. Beim Ueberbau ber Pfarrei in Unter-Poffig fand man bei Conung bes hofes alte Mauern , und aum Theileingefturgte Gewölbe; bas eine fchien bie Bertftatte eines Comibtes gewesen zu fenn, mas ber Sage, bag Beigmaffer früher an biefem Orte gue gelegt mar, viele Babricheinlichfeit gibt. Bu bemerten finb : a. bes obritt. Solos, ein großes und icones Gebaube mit einer öffentlichen Rapelle und einem iconen, erft vor 8 Jahren angelegten Garten. Es liegt &. an ber Stadt auf ber Anbohe, und enthalt bie Rangleien bes obrett. Births ichaftsamtes; bas nabe beim Schloffe ftebenbe Jagb = Beughaus gebort unter bie vorzüglichsten Sammlungen biefer Art in Bohmen; man tann mit bem bier aufbewahrten Jagbzeng gesperrte Jagben von ber größten Ausbehnung auf boche und Schwarzwild anftellen. Der Werth ift zu 40000 fl. angegeben; b. bas fabtifche Rathbaus, mit 2 Thurmen und einer Schlage uhr; es ift, wie bas über bem Eingange befindliche Chronogramm IVDICIVM befaat, im S. 1613 auf Roften ber Stadt erbaut worben; c. bie Vfarrtirde unter bem Titel ber Rreugerbob ung und bem Patrongte ber Derigfeil. Bie befand, ben Errichtungsbuchern gufolge, fcon 1386 als Pfarrtirde. Eingpf. find die bichftl. Ofr. Pobol, Tichtftap (mit 1 Filialfirche), Plutidna, Brezinta, Plinowifct, Bafatfcta und Reubarf (5. Biffa); d. bie Schule; e. bas Auguftiner . Rlofter; et liegt am "nw. Ende ber Stadt und murbe nebft ber baju gehörigen Rirche icon im 3. 1340 burd ponto Berta von Duba und Lippa († 1348) zu grunden begonnen, aber erft burd ben Rreiberen Dietel von Bafenburg, herrn auf 3birow, vollendet. Bon ben erften Prioren biefes Convents ift ein P. Lacobus vom 3. 1374 primblich befannt. Am 18. Oktober 1421

aberfielen bie duffiten unter Billa's Anflibrung bie Stabt Betwaffer. gerftorten bas Riofter und ermorbeten bie Geiftliden auf bie araufamite Beife. Unter Chmal von Berta murben gwar bas Rlofter und bie Rirde wieber bergeftellt, wie bief bie Infmriften und bie Sabradblen 1510 und 1548 auf ben Gloden beurtunben; aber bie Babl ber Ditalieber bes Convents fcheint febr gering, und ber Buftanb beffelben, ba bie bamaligen Befiber von Beifimaffer bem Lutherthum quaethan waren, ziemlich bebrangt gewelen an fenn. Erft unter Albrecht von Balbftein, Bergog von Rriebland. welcher im 3. 1633 ben von ibm 1627 auf bem Berge Voffa (f. oft. Birichberg) geftifteten Anguftiner-Convent nach Beismaffer übertrug, wurben bie biefigen Bebaube und bie bem beil. Ben sel geweihte Rirde neu errichtet. 3mat überfielen in ben folgenden Sabren bie Schweben und bie Sachfen bie Stabt Beismaffer und bie Mitalieber bes Convents geriethen babei in große Bebrangnis, inbem einige fetbit vom Reinbe als Geifeln mit bimmeaaefabrt und ein gemiffer V. Thomas mit 12 fl. losgetauft werben mußte; aber boch beftanb bas Rlofter im Gangen fort und bie geffüchteten Bruber tehrten, wenn bie Reinbe abaerogen waren, immer wieber gurlid. 3m 3. 1709, unter bem Prior D. Geraphin Melber, aus Leipa, lief ber bamalige Befiger ber Didft. , Rrang Jofenb Graf von Balbftein, bie alte Rirde abtragen und bie gegenwärtige neue erbauen, welche am 28. September 1712 vom Röniggräger Bifchof Johann Abam Grafen Bratiflaw von Ditto= wis, eingeweiht murbe. Bugleich erweiterte berfelbe Graf von Balbftein Die Stiftung auf 14 Priester nebst mehren Lapenbrüdern, und vergrößerte bas Rioftergebaube burch einen neu hinzugebauten Rlugel nach ber Strafenfeite. Die Bibliotbet bes Rlofters enthält 1688 Banbe. Das G. Sift a (f. biefes Dom.) nebft Reuborf und ben Befigungen in Pobol (f. unten, Rr. 22) murbe bem Rlofter icon von Albrecht von Balbftein gefchentt. Unter bie Meremurbigfeiten ber Stadt Beismaffer gehört auch ein unterirbifder Sang, welcher ehemals aus bem haufe Rr. 22 bis zum Boffas Berge führte, gegenwärtig aber größtentheils verfallen und unzugänglich geworden fft. — Die Einw. leben größtentheils von veridiebenen ftabtifcen Gewerben. Mit den Bestern waren am Anfange bes 3. 1832: 127 Meifter und andere Gewerbsinhaber, 18 Gefel. und 17 Behrt., jufammen 162 Perfonen befchaftigt. Darunter befanben fich : 13 Bader, 6 Bierfcanter, 1 Effigfieber, 2 Ratbinber, 6 Rleifchauer, 1 Glafer, 1 Sanbidubmacher, 6 Sutmacher, 1 Rammmacher, B Rarfdner , 2 Bebgelter, 8 Leinweber , 3 Maurermeister (4 Gefellen), 1 Rauchfangtehrer, 1 Sattler, 2 Schloffer, 3 Schmiebte, 5 Coneiber, 15 Schuhmacher, 1 Seifenfieber, 2 Seiler, 4 Strumpfwirter, 6 Lifchter, 2 Löpfer, 17 Sud mader, 3 Zuchicheerer, 1 Bagner, 1 Beinfchanter, 2 Bollens zeugmacher und 2 Bimmermeifter (2 Gefellen). - Dit bem Ganbel bes ichaftigten fic 4 Befiger von gemischten Baarenhanblungen. Die Stadt hat bas Recht, 4 Jahrmartte (am 1. Montag in bet gaften, am Montag nach Areuzerhöhung, vor Katharing und am 2. Montag nach Margaretha) zu halten, auf welchen in 40 Buben und mehren Stänben bie gewöhnlichen Artifel ber kanbjahrmärkte, so wie auch einiges hornvieb, feilgeboten werben. Boden martte, ju benen bie Stabt ebenfalls berechtigt ift, werben aus Mangel an Concurrent fcon feit vielen Jahren nicht mehr gehalten. Das Sanitates Derfonale befteht in 2 Bunbargten und 3 Debammen. Die Stadt hat ihr eignes Armen . Inftitut, beffen Stammvermogen am Shluf bes 3 1831: 2043 fl. 11/1 fr. B. B. betrug. Die Jahreseinnahme war 196 ft. B. BB., mit welchen 9 Arme unterftigt wurden. Der Stadtgemeinde gehören auch bie benachbarten , jur hiefigen Pfarrtiude ein-

genfanten Derfer: a. Stinowifdt, gewöhnlich Beimanuben ges mannt, 3/4 Gt. nm. von Beigwaffer, en ber Strafe nach hirfcberg, 31 . mit 179 G.; und h. Bafatichte (Wafacta), 1/2 St. nw. von Beise maffer, am Rabrwege noch Riemes, 8 S. mit 30 G. Desaleichen 45 S. mit 245 E. von bem naben D. Pobol, unb 1 S. mit 6 E. von bem D. Reus borf bes 6. Bifta, 1/2 Ct. n. von hier. - Ueber bie altere Geschichte ber Stadt Beigmaffer find bie Radrichten febr unvollftanbig. Bas von ber erften Grundung berfelben ergabtt wirb, baben wir icon oben mitgetheilt. 3m 3. 1421 murbe fie größtentheils von ben Suffiten gerftort, bei welcher Gelegenheit nicht nur fammtliche Griftliche, fonbern auch eine Menge Einw. ums leben tamen. herr von Dichalowis entrif amar bie Stabt ben Bufüten wieber , tonnte fich aber nicht behaupten, und mußte fie neuerbinas ben Pragern übertaffen, bis fie 1431 burch R. Sigismunb erobert und fo zerftort wurde, bas in Butunft tein Reind fich mehr barin balten tonnte. Waller a. a. D. G. 210.) Auch im 30jährigen Kriege batte bie Statt pon ben & d meben große Drangfale und mehre Regersbrunfte ju erbuls ben; bod feblt es barüber an nabern Berichten. - 2. Afch iftan (Cifea), 3/4 St. fo. von Beigmaffer, D. von 52 f. mit 306 bahm. G., bat 1 gum Sprengel ber Pfarrfirde in Beigmaffer geborige Rilialtirde, ju wels der auch Plufdna eingpf. ift, und 1 Chule. - 3. Plufdna ober Dinfonan (Dluineg) 1/2 St. f. von Reifmaffer, D. von 47 D. mit 269 bobm. G., ift nach Beismaffer gur Tfchiftaper Rilialtirche eingpf. - 4. Breginta, 3/4 St. fw. con Beigmaffer, D. von 45 . mit 296 bohm. E. (worunter 3 proteft, Kamilien), ift nach Beigmaffer eingpf., und bat A Coule. - 5. Bollborf, auch Bregowie, 11/2 St. fw. von Beiswaffer, D. von 59 6. mit 344 bobm. G. (worunter 1 ifraelit. Ramilie), if "nach Elein . Dalia (bichft, birfcberg) einapf. - 6. 28 allowit. 11/2 St. ffw. von Beigweffer, D. von 16 D. mit 96 bohm. E., ift nach Stalfto (G. Rimerit) eingpf., und hat 1 Mbf., 1 Schaf., 1 Biegelbutte, .1/4 St nm. vom Orte, und 1 Segerwohn. (bas ,, Mifchaen = Saus"). - 7. Subomit, 11/2 St. fw. von Beigmaffer , D. von 37 h. mit 219 bobm. . C. (worunter 4 proteft. gamilien), ift nach Stalfto eingpf., bat aber eine . Kilialtirde unter bem Titel Maria-Geburt, welche im 3.-1384 mit einem eignen Pfarrer verfeben mar , und 1 Schule. Diefes D. hat eine Trinemaffer Duelle, aus welcher fich auch bie benachbarten Dfr. bei bem .in biefer Gegenb febr allgemeinen Baffermangel verforgen. - 8. 28 o fen (chemals Deen, Orna), 2 St. nw. von Beifmaffer, am gahrwege von Birfdberg nach Arnfto und Branbeis, D. von 50 S. mit 268 teutschen G., bat 1 Lotalies Rirde unter bem Titel Marias himmelfabrt, und bem Petronate ber Dbret. , und 1 Shule. Die Rirde befand icon .4384 als eigne Pfarrkirche, war in späterer Zeit eine Filiale der Pfarrei Beiswaffer, hierauf ber von hirschberg, und wurde im 3. 1788 gu einer . Lo Ealies Rir de erhoben , und zwar Anfanas unter bem Patronate des 2. 2. Retigionefonds, welches aber 1795 an bie Befiger ber Oft. Beismaffer -Abertragen murbe. Wann bie jehige Rirche gebaut worben, ift nicht bekannt; 2 Gloden tragen bie Jebrzahlen 1486 und 1595. Bis gum 3. 1820 war . In ber Kirche noch ein hölgernes Bild mit einer bohm. Inschrift vom 3. 1592 . vorbanden, lant welcher bie Kamilie ber herren von Zachow (Nacha, f. Off. Dirfcberg), namentiid Martin von Zachow und beffen Gattinn, hier bes graben murben. Bielleicht find biefe herren bie Grunber ber biefigen Kirde gewefen, welche Bermuthung auch baburch an Bahricheinlichkeit gewinnt, baf ber Wolner Kirchenmalb., mit meldem bie meißen Kirchenfelber gufammens

bangen, am Muchaer Berne lieut, und unmettelbar an bie Malbungen von Sacha grangt. Eingpf. finb, aufer Boten, bie gur Oft. Sirfdberg aer borigen Borfer Bobern und Buten. Auch Rada geborte bie 1786 noch jum Botner Sprengel, ift aber jest bem hirfchberger jugetheilt. Bu biefem Dorfe ift auch bas 1/4 St. bavon im Balbe liegenbe Magerbaus bes Sbimer Reviers nebft ber Begerwohnung conferibirt. - 9. Strafe borf, 244 St. nnw. von Beifmaffet, am Kahrmege nach Riemes, Dorfchen von 9 . mit 62 teutiden G., ift nach babnermaffer eingpf. und bat 1 Degerwohn. Dier befand fic vor mehren Rahren eine Glasbutte. -10. Sabnermaffer (Butiwoba), 2 St. n. von Beiswaffer, auf einer Anbobe, gang von Balbungen umgeben, an ber Boffttafe von Jung-Bunglau nach Rumburg und Bittau, offenes Stabtden von 194 . 1102 teutfchen C., bat bas Recht, ein eignes Bappen ju führen, welches einen Baten enthalt, ber unter einer Linbe ruht, 1 eignes Marttgericht, 1 Rathhaus; 1 altes obritt. Och tof , worin ein Forftbeamter wohnt, 1 E. & Doft amt, 1 Pfarrtirde und 1 Goute. Die Pfarrtirde unter bem Stiel bes beil. Sallus und bem Vatronate ber Dbrit., ift urfprünglich, nach Shaller, von ben herren von Lämber, ober 3 wife tis gegründet, im 3. 1724 aber von ber Gräfinn Margaretha von Balbftein neu erbaut worden. Eingpf. find, außer bem Stabtden felbft, bie bidfet. Dft. Dier-Rruppah, Chiebel, Strafborf und 51 Saufer von Befowen. Die ehrmalige Kapelle jum beit. Johannes, 1/4 St. fw. von ber Stadt, ift fcon feit mehren Jahren abgetragen worben. In bas alte Solos ftost n. ber obrett. Thiergarten (Zannelgarten) mit 1 Jagerha w. am Stabtden fteht eine Blubmilble. Die Einwohner treiben Getraibeund Dopfenbau, ober nahren fich von ftabtifden Gewerben, welche am Unfange bet 2. 1832 76 Derfonen befchaftigten. Darunter maren: 5 Bader, 2 Bierfoanter, 1 Blaufarber, 2 Rasbinber, 4 Rleifchauer, 1 Gaffwirth, 6 Grieblet, 11 Beinweber, 1 Bohgarber, 2 Maurermeifter (4 Gefellen), 1 Maner, 1 Sattler, 1 Soloffer, 3 Schmiebte, 2 Schneiber, 3 Schuhmacher, 1 Schwarze farber, 1 Geifenfieber, 2 Geiler, 5 Tifchler, 1 Bagner, 1 Bimmermeifter und 1 Birtelfdmiebt. Diergu tommt noch 1 gemiffchte Baarenbandlung. Die 6 3abrm artte (Montag vor Oftern, Pfingften, an Johann bem Zaufer, Montag vor Maria-himmetfahrt, vor Galli, Dienftag vor Chomas) werben bon 71 Bertaufern befucht, bie in 18 Buben und 53 Stanben allerlei feibene, wollene, leinene Schnittwaaren, verschiebene Danbwertberzeugniffe und Rramermaaren feil bieten. Die ebemaligen Bochenmartte, am Mittwod, werben nicht mehr befucht. - Sanitats . Der fonen find 2 Debammen. - 11. Plaufonig, 31/4 St. n. von Betfmaffer , D. von 47 . mit 298 teutschen G. (worunter 1 protest. Familie), ift nach Riem es (off. biefes Ramens) eingpf., und hat am Abfluffe bes Plauschniger Teiches 1 994. mit Brettfage, und n. vom Orte im Bathe 1 Ragery. - 12. Reiban (Afideg), 33/4 St. nno. von Beiswaffer, D. von 25 . mit 136 teutschen C., ned Cablon; (Oft. Owigan) eingpf., bat 1 Mbl. (bie ,, Sauermbl."), 1/4 St. fl. bom Drte, am Sauerteiche und ber Rleinen 3fer. 13. Eefchen ober Ctifd now (Ceffnow), 4 St. nno. von Beifwaffer, D. von 18 D. mit 123 tentichen G., nach Sluwis (oft. Mundengras) eingpf. - 14. Dollan ten (Dolanet, Dolanta), 43/4 St. 1166. von Weiswaffer, an ber Aleinen Bfer, Did. von 6 D. mit 60 teutschen G., nach Blawis eingpf., hat 1/4 St. f. 1 Mht. — 15. Dechtar (Dechtarow), 41/4 St. 1985. van Weiswaffer, D. von 11 G. mit 76 teutschen E., nach Slawis eingpf. --16. Shiebel, 21/2 St. und. von Beiswaffer, ein großes langgeftrechtes,

in Si. mit bem folgenben anformenbengenbes D. non 77 A. mit 445 toute ichen G., ned Sibnerma ffer einauf. - 17. Dber= Rrupp an (mirb auch Gruppan gefdrieben) .. 2 Ct. nns. von Beiswaffer . ein in R. an Conichal ftogenbes D. von 57 D. mit 377 tentichen G., ift noch & fin ere maffer eingpf. , und but 1 Dof. nebft Schaf. und 1 Dol., beibe am n. Enbe bes D. - 18, Sefowen (Gesoweg), 11/4 St. n. von Beismaffer. am f. Auße bes Borta-Berges, ein großes, weit gebebntes D. non 60 b. mit 358 teutiden G., ift mit 51 & nach bubnermaffer, und mit 9 5. nach Rieber - Rruppay einapf., und bat 1 begerwohnung. - 19. Db ere Rolitan, 13/4 St. no. von Beigmaffer, D. von 68: D. mit 367 teutiden E., nach Rieber . Rrup pay einapf. - 20. Rieber . Rollitan . mit bem f. Enbe bes Borigen jufammenhangenb, D. von 69 . mit 361 teutiden E., nach Rieber = Kruppap einapf. - 21. Rieber = Kruppan. 11/2 St. no. von Beigmaffer , in D. an ben Mantowiger Thierageten ber Dft. Mundengras figenb , D. von 70 b. mit 375 teutiden G., bat eine Dfarrtirde unter bem Titel bes b. Bengel und 1 Soule, beibe unter bem Batronate ber Obrigfeit, Die Rirche mar in fruberer Beit eine Rigiale von Beigmaffer, fpater von Suhnerwaffer, wurde aber im 3. 1707 sen felbitkanbigen Pfarrfirde erhoben, und vom bamatigen Befier bes Dre miniums. Grafen Binceng von Balbft ein botirt. Die große Glode tragt bie Jahrszahl 1660. Gingpf. find, außer bem Orte felbft, Dber . Rotitay, 9 6. von Befowey, unb bie gur Oft. Munchengras gehörigen Dfr. Rieber : Rofitan und Beifleim. Unweit vom Orte leat 1 Jägerh. und 1 Begerwohn.

Bon folgenben Drifchaften geboren Antheile gu fremben Dosminien:

22. Pobal, im Thate, am öftlichen Auße ber Unbobe, auf welcher Reihwaffer lient, unmittelbar an biefe Stadt grangenb, und zum Aheil von ber Chauffee burchichnitten, ein großes, von 28. nach D. weit gebebntes D. non 129 f. mit 710 bohmifden Ginm., worunter 1 ifrael. gamilie. Davon achoren 70 d. mit 385 G. ber oft. Beigmaffer, 456. mit 245 G. ber Stadt Beifmaffer, 10 6. mit 54 G. bem Gute Biffa unb 4 6. mit 26 G. bar Oft. Munch en grat. Beim Antheile ber Oft. Beiswaffer befindet fic bas obrett. Braub. 1 Dhf. (,, Frauenhof") nebft Schaf. und folgende von 28. nach D. liegende 5 Mühlen: bie Schlofmable, Golaubfer Dible , bie hammermuble , bie Brettmuble , und bie Bapiermuble. Der Stabt Beifmaffer geboren : bie Schubertsmuble und bie Balfmuble (awifden ber Bretts und ber Papiermuble) und bem G. Biffa ber Dof. "Paterhof" und bie "Batermuble" (amifden ber Brett = und Schubertemuble). Das Sanze ift nach Beißwaffer eingpf. - 28. Rablin, 3 St. fo. von Beifmaffer, hochgelegenes D. von 35 . mit 152 bohmifden und großtentheils proteft. E., von welchen 19 S. mit 82 G. (werunter 9 proteft. Familien) bieber, ble fibrigen jum G. Stranta gehören, wo bas D. auch conferibirt wirb. Beim biefigen Untheile befinbet fich bie unter bem Patronate ber Dbrit Bebenbe Pfarrfird e unter bem Titel bes beil. Satobs bes Graf., nebft ber Soule. Schon 1384 beftanb hier eine rigne Pfarrtirche, Die im Buffitenfriege gerftort murbe. Spater mar bier nur eine tleine Rapelle, worin vom Pfarrer ju Beigmaffer bismeiten Gottesbienft gehalten wurde. Erft 1724 erhaute bie Grafinn Maria Margaretha von Balb ft ein bie jesige Rirde und ftiftete bie Pfarrpfrunde. Gingpf. find bie frohfchftl. Ofr.: Thein (G. Stranta), Lebes und Alein=3amach (6. Groß : Bidelis), Groß : 3 amad (Aft. Meinit) und Oftren ober 数 stren (株 教師mo-26bet). -- は 教 u t f & u f e u f e , まり む.. im. von Beiswaffer, am Rahrmege nach Riemes, ein nach Unter-Bofta einapf. Did. von 5.5. mit 23 teutiden G. Davon geboren gur oft. BBeigmaffer. 3 S. mit 14 G., worunter 1 Begerwohnung, bie abrigen gur Bft. Birfd. berg. - 25. Beibemübl (ober baibemübl), 21/4 St. nw. von Beife maffer, am Abflug bes bortigen Zeiches in ben Dirfcberger Großteich , D. pon 10 5. mit 42 teutiden Ginm., ift nach bir fc bera einast. und bat 1 Rapelle. Die oft. bir foberg befiet bier 3 jur obenermahnten Rattuns fabrit bes Arang Bunfche in Birfchberg geborige Gebaube und 1 Dubte nebit Breitfage, jufammen 4 Rrn. Die übrigen 6 B. geboren jur Oft. Bei fie maffer. - 26. Balb Reinrube, 3/4 St. w. von Beifwaffer, im Thier. garten. D. von 19 S. mit 52 bohmifden Ginm. Der nach Beifmaffet einapf. Drt beffeht aus 1 obrett, Luftichloß, von welchem 8 Alleen ftrahlens Wrmia durch bas Sebola laufen und eine reizende Ausficht nach ber umliegenden Gegend gewähren, nebft mehren Rebengebauben, 1 Schmiedte, 1 Birthib., 1 Jagerb., und 3 Degerwohnungen (beim "Marefchthote", "Daniet", und "Pantrag). Bur oft. Dirfoberg gebort 1 b. mit 76. -- 27. Rieine Effet, 4 St. nno. von Beifmaffer, D. von 16 f. mit 106 teutschen E:, von welchen 14 S. mit 92 E. bieber, 2 S. aber mit 14 E. gur Bft. Dund ens gras gehoren. Das Gange ift nach Slawis eingpf. - 28. Betten (Cetnow), 4 St. nno. von Beigmaffer, D. von 14 B. mit 87 teutichen E.s bavon befiet bas Dom. Beigmaffer 11 B. mit 68 G., bie übrigen 3 B. mit 19 C. geboren gur Dft. Dunden aras. Das Gange ift nach Blawis eingepfarrt.

Außerbem befict bie oft. Beifmaffer Antheile von folgenben zwei zum

Gute Biffa gehörigen Dfrn., und zwar von

29. Reuborf, 1/2 St. n. von Weißwasser, 2 Dominikals Dechn. und abseits n. vom Orte, im Obrrholzer Revier, 1 Jägerh. zusammen 3 Arn. mit 18 E., und von — 30. Wift a, 11/2 St. wsw. von Weißwasser, 1 h. mit 5 Einw.

Ferner von folgenden zwei zur Oft. Bohmifch= Aich a gehörigen Ofen.,

und zwar von

31. Sabert (Jabrd),  $4^{1}/_{2}$  St. nnő. von Weißwaffer, 4 D. mit 18 G., nach Ofchig eingpf. und von — 32. Neuborf,  $4^{1}/_{4}$  St. nnő. von Weißswaffer, einer zum D. W. I ach en conscribitten Ginschicht, 3 D. mit 14 G., nach Ofchig eingpf.

## Gut Wiffa.

Dieses Dominium liegt zerstreut zwischen ben Grundstüden ber herrschaften hirschberg und Weismasser, von welchen es ehemals einen Bestandtheil ausmachte, und murde im 3. 1633 vom Grafen Albrecht von Walbstein, herzog zu Friedland, als berselbe das Augusstiners Rloster in Weismasser wieder herstellte, diesem Convente als Stiftungsgut geschentt, seit welcher Zeit ber Lettere in ununterbroschem Besite dieses Gutes geblieben ist.

Der Fiachen in halt beträgt, nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom J. 1826: 1422 Joch 88 Sasafter. Davon besigt bie Dbrigfeit 451 Joch 1117 Sifter, bie Gemeinbe Biffa 197 Joch 350 Sifter, bie Gemeinbe Reuborf 729 Joch 631 Sifter, und ben Poboler Unter-

| chanen gehören 45 3och | 1190   Sifte. | Naty. | bem Katafft | ar=Beigne= |
|------------------------|---------------|-------|-------------|------------|
| berungefummarium vom   |               |       |             |            |

|                        | Domi     | nicale. | 88 u ft ( | cate. | Bufammen.         |
|------------------------|----------|---------|-----------|-------|-------------------|
|                        | Zoc.     | □Ki.    | Soc.      | DR1.  | 300 . Dau         |
| An acterbaren Felbern: | . 47     | 674     | 264       | 1023  | \$12 97           |
| = Trifchfetbern        | . 55     | 1054    | 525       | 1580  | * 581 1034        |
| = Wiefen               | 9        | 460     | 17        | 967   | 26 ; 1427.        |
| = Garten               | . 1      | 683     | 14        | 839   | 15, 1522          |
| = Teichen mit Wiefen   |          |         |           |       | The second second |
| verglichen             | . 13     | 1200    | ` سسر     |       | 13 1200           |
| = Hutmeiden 2c         | وأبيدي ن |         |           |       |                   |
| - Waldungen            |          | 731     | 182       | 919   | 2 . 469: 22 .50%  |
| Ueberhaupt             | . 414    | 2       | 1035      | 1062  | 1449 1064         |

Die Naturbeschaffenheit ist biefelbe wie bei ben Dominien hirschberg, und Weißwasser, von welchen bas Gut Mista umgeben ist. In und bei. Neuborf entspringen mehre Quellen, beren Wasser sich in brei kleine Teiche sammelt, aus welchen es in ben burch Pobol gehenden Mühlbach Bila absließt. Der 13 J. 1200 I.Al. große Teich zwischen Strasborf und Woken enthält Karpfen, Hechte, Schleien und andere Gattungen von Speisessischen.

Die Bevolfer ung war 1830: 567 Seelen ftart. Die Ginwohner

find Ratholifen.

Die Ertrage und Erwerbs quellen fliegen aus ber Sandswirthschaft; hauptsächlich wird Getralbe, jedoch mehr Korn und Saber als Baizen und Gerfte, bann Flache, Hopfen und Erdapfel, nebst Erbsen und Wicken gebaut. Obstbaumzuchtefindet nur in Garten Statt. Der fruchtbarfte Boben ist bei Miffa; bei Neudorf und Pobol ist er größtenstheils fandig.

Der Biehftanb mar am 30. April 1833:

| bei ber Obrigkeit.<br>Pferde 2 (Alte) | bei ben Unterthanem 5 (Alte)                                   |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                                       | (1 Buchtft., 142 Rube, 46<br>binnen, 64 Bugochf., 17<br>Dofen) | -Ral= : |
| Schafe 95                             |                                                                | 95      |

Für bie Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Grunde besteht ein Da aferhof in Pobol. Der ehemalige in Biffa ift emphyteutifirt.

Bon Gewerbeleuten waren 1832 vorhanden: 3 Bierschänker, 4 Krämer, 2 Leinweber, 1 Sägeschmiedt, 2 Husschen, 1 Schneiber, 1 Schneiber, 1 Schneiber, 1 Schneiber, 2 Husschen, 2 Heinweber, 2 Husschen, 2 Hebammen und 1 Zimmermann. In Wista und Reusborf find 2 Hebammen.

Die Berbin bung mit ben nachbarorten unterhalt bas Domintum mittelft ber burch Pobol.fuhrenben Chauffee (f. oft. Beigmaffer),

von welchen auch Menderfinicht weit entferne ift, bes an ber Gtrafe von Weismasser nach Hubermasserstige. Wifta liege & Stunde westlich von ber Strafe, die von hirschberg nach Brandeis und Krnsto führt. Die nachsten Brieffammiliung en sind in har fich berg und Weiß= waffer.

Das obrigkeitliche Wirthichaftsamt befindet fich im-Angustiner-Rlofter zu Weißwaffer. Die Ortschaften bes Dominiums

find folgende;

1: Wiffa, 11/2 St. wfw. von Beiswasser und 31/2 St. nw. von der Kreisstadt Jung-Bunztau, zwischen den zur Ht. hirschverg gehörigen Ofen. Reim posig und Zollvorf, D. von 24 H. mit 134 teueschen E. Davon besigt aber diese Dominium nur 18 H. mit 90 C.; 5 H. mit 39 C. gehören zur Mt. hirschverg und 1 H. mit 5 C. zur hst. Weiswasser. Das Ganze ist nach Ktein=Pösig (Ht. hirschverg) eingps. — 2. Reudorf, 1/2 St. n. von Weiswasser, an der Straße nach Hühnerwasser, D. von 72 H. mit 433 teutschen E.; davon gehören hieher 68 H. mit 409 C., 3 H. mit 18 C. zur hst. Weiswasser und 1 H. mit 6 C. zur Stadt Weißer wasser. Das Ganze ist nach Weißwasser eingef.

"Bon bem zur Oft. Beigmaffer gehörigen Dorfe

3. Pobol, befigt bas G. Biffa 10 B. mit 54 G., worunter fich 1 Whf: (ber Paterhof ober Reubof) und 1 Mähle (bie Pater mühle) nebft Brettfäge befindet.

## Allodial's Berrichaft Münchengrag.

Die Allobial-herrschaft Münchengräß liegt beinabe in ber Mitte bes Kreises, zu beiben Seiten ber Jer, welche sie von Norden nach Süben in zwei ungleiche Hälften trennt, von welchen die am linken Ufer die größere ist. Sie gränzt in Norden an die Dominien Weißwasser, Böhmisch Alcha und Swigan, in Often ebenfalls an Swigan und an Kost, in Süden an die Besigungen der Kreisstadt Jung = Bunzlau und die Hst. Rosmanos, und in Westen wieder an die Hst. Weißwasser.

Der gegenwärtige Besiter ist ber t. t. Kammerer zc. Christian Graf von Balbstein= Bartenberg, an welchen die Herrschaft nach bem im J. 1832 erfolgten Tobe seines Baters Ernest Grasen von Balbstein=Bartenberg burch Erbschaft überging. (S.

Landtaff. Baupth. Litt. A. Tom. X. Fol. 61.)

In Betreff ber frühern Besiger reichen die Nachrichten, wie sie zum Theil schon Schaller (a. a. D. S. 71 u. f.) mitgetheilt hat, bis zur Mitte bes XI. Jahrhunderts hinauf, wo ein hermann, Besiger von Zwifte bes XI. Jahrhunderts hinauf, wo ein hermann, Besiger von Zwifte bei Ki. Jahrhunderts hinauf, wo ein hermann, Besiger von Zwifter is, ben die Sage zum Ahnheren der Familie von Bar-tenberg und Wald sie ein macht, an dem jest noch Klosser genannten Orte ein Benediktiner seiner Dete ein Benediktiner Derfern det ein Benediktiner wieder aufgehoben und Cistercien sehr er traten an ihre Stelle, welche späterhin auch die jest zur Hft. Swigan gehörigen Dörfer Laukoweg, Lau-kow, Wittanowig, Pobol, Breha, Pentschin, Augezd, Stilfowig, Paberawig und Girst besasen und sich bis zum

S. 1426 bebandeten, wo bie Sorebiten, unter ber Unffibrung & n = nets Rruffina von Rumburg bas Moffer gerftorien und bie Mindie ermorbeten. Dun den grift (ober, wie es bamale hief, Grabiffte. nab Gigeran, Gras an ber Sfer) tam bierauf an bie toniglide Rame mer und wurde nach und nach mehren Befigern pfantweife überlufferte von welchen bei Daproit v auf bas 3. 1478 Dieolaus Berten von Duba vortommt. 3m J. 1497 überlief Ronig Biabiffam II. bie Bereichaft ben Brubern Sobann von Balb fein, Beren auf Biebitein, und Bernarb von Balbftein, gegen'eine Pfanbfumine von 2250 Schack Prager Groftben. Diefe fchloffen im 3. 1812 mit Bobann Swoganow fep von Boxtowis, herrni auf Groß-Gtal, einen Bertrag, burch welthen fie bemfelben bas Gat Boabffee nab Siteran auf Lebenszeit unter ber Bebingung abtraten, baf es nach feinem Dobe wieber an bie Balbfteiniche Ramiffe gurudfallen ober fintt belleh bie Summe von 5000 Schod bohmifchet Grofchen entrichtet merben follte. Beide Brader von Dalb fie in vereinigten fich im 3. 1528 babin, bas Bernard feine Unfpruche auf Brabiffte gegen Entichabigung am Johann abtratt, welcher feinerfeits bas Gut bem Beren Johann von Bartenberg, bamaligen Oberftburggrafen ju Prag und herrn' auf "Bwiretic und Evche" (Nicha), verfaufte. Rach beffen Tobe. 1543. folate ihm fein Gohn Abam von Bartenberg, welcher bas Gus an R. Kerdinand I. abtrat , von bem et im J. 1556 an Georg. Labaun ft p von Labaun und Beinrich Bibrid von Baletow für bie Summe von 5500 Schod Prager Grofchen veräußert wurde. Der barüber abgeschloffene Bertrag ift bie erfte landtaffice Urfunbe. worin bie bamaligen Bestandtheile bes Gutes bezeichnet werben; es ges borten damals unter andern dazu : bie Stadt Drabiffte, 1 verfallenes Schloß, 1 Sof in bemfelben Buftanbe, 1 Dubte, mehre mit Namen aufgeführte Balbftreden und Teiche, nebft bem Jerfluffe. Beibe Bes fiber fichtoffen im 3. 1559 einen Bertrag , burch welchen bie Beftandtheile und bie Grangen bes einem jeben gehörigen Antheils genau bes ftimmt wurden. Der Untheil bes Seinrich Bibfib von Baleto m blieb bei diefer Ramilie bis jum 3. 1598, wo Bin cengia Bubo = wer om a von Budowa, geborne Bibeid, benfelben an ihren Ges mabl Chriftoph Budowee von Bubowa vererbte; welcher ihn laut Teffament vom 3. 1602 bem Bengel Budowec von Bu= bowa als Erbichaft hinterließ. Der Untheil bes George Labaunfty von Lubaun bagegen gelangte an So hann Babaun ft von La= bann, welchet im 3. 1599 feinen Gohn Johann Georg und nach beffen Tobe die Tochter Magbalena und Lunigunda als Erben beffelben bestimmte. Ale die leptern beiden zum Besige diefes Untheile gelangt waren, verfauften fie benfelben im 3. 1612 an ben vorbim get nannten Bengel Bubower von Bubowa. In bem Bertrage baruber find ale zu biefem Antheile gehörig bezeichnet: bas Schlog, bas Brauhaus, ein hof beim Schloffe mit einer Schaferei, Die Bofe Pachaunfty und Butowinfty, die Dublen Rinffterffa und Borowfta, ein Sans in ber Stadt Brabiffet; und bie Dorfer Rlaffter, Butowina, Rogniowis, Neweflowis, Borowis, Bismanow, Mutatow, Slawis,

Mobelnis , Briar und Saber vob Mulowinatt. Benzel & ubowec pon Bubowa, in beffen Sanden nunmehr bie feit 1556 aetrennt gemefenen Theile ber Berrichaft wieber aum Gangen vereinigt maren. geborte zu ben gelehrteften Dannern feiner Beit, batte fic burch Reifen in Teutschland, Frankreich , England , Stallen und ber Turkei gebilbet. ben epangelisch = reformirten Glauben augenommen, und wurde nach feiner Rudtunft von ben Stanben zum Borfteber bes afathalifden Confiftoriums, von R. Rudolph II. aber zum Gebeimen Rath beforbert, nahm fnaterbin ungegehtet feines hoben Alters einer ber Erften an ber Emporung ber Protestanten febr thatigen Antheil. murbe von Ariebrich von ber Pfalt gum Appellatione= Prafibenten ernaunt. perlor aber nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge nicht nur feine fammtlichen Guter, fonbern auch auf bem Blutgerufte zu Drag fein Saupt am 21. Juni 1621. Bon feinen ber f. Rammer anbeim ge= fallnen Gutern murbe Rlafft er zu 64599 Schod 56 Gr. 3Df. Brabiste zu 28762 Schock 30 Gr., Basabka zu 27010 Schock '10 Gr. 5 Df. und Rosniowis zu 6405 Schod 20 Gr. 3 Df. ab= gefchatt, alle gufammen aber am 20. August 1622, nebft ben Gatern Bila und Rufimoba (Beiß= und Gubnerwaffer), die bem Bos huch mal Berfa von Duba gehört hatten und zu 132899 Schock 42 Gr. 31 Df. tarirt maren, fur bie Gumme von 216000 ff. an ben Grafen Albrecht von Walb fein, nachmaligen Bergog von Frieb = land, pertauft. Gben berfelbe taufte am 13, Sanner 1623 von ber tonial. Rammer bas bem Sohann BIE gehörig gemefene Gut 3 mi= Tetis fur 80000 Schod Meign. \*). Rach beffen Tobe fielen biele Guter wieder an ben tonial. Ristus und Rlaffter, Brabiffte, 3witetis, Stubenta, Grabftein, (Grafenftein) und Swigan murben von R. Rerbinand III. bem t. f. Dberfttam= merer Darimilian Grafen von Balbftein gur Belohnung feiner um ben Staat erworbnen Berbienfte gefchenet. Ale berfelbe im 3. 1651 ftarb, fiefen bei ber Theilung feiner binterlaffenen Befigungen bie zu 81192 fl. angeschlagenen Berrichaften Munchengras und Riofter. (welche Ramen in ber fich hierauf beziehenden Urkunde zum erften Male teutsch vortommen) an ben Grafen Albrecht Leopold von Balbftein, Chrendomherrn ber Stifter Daffau und Dimus. Rach beffen bald barauf, im J. 1657, erfolgten Tobe fand eine neue Thei= lung biefer Guter Statt. Munchengras im Werthe von 41121 fl. 21 fr. 11 Pf. tam an ben Grafen Sanne Kriedrich v. Balbftein, Riofter aber erhielten bie minberjahrigen Rinber bes Grafen Fer = binand Ernft. Der Lettere hatte icon fruber, am 10. Juli 1054, bas Gut Anegmoft (jest Fürftenbrud) von bem herrn Albrecht Rapaun von Swogtow für 12000 fl. tauflich an fich gebracht. Rach feinem Ableben im 3. 1656 erhielt feine Gemahlinn Eleonora Gräfinn von Walbftein, geb. Gräfinn von Rothal, ale Bor=

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien 2c. W. Deft, S. 1480. Roznowes, wie bort fieht, ift wahrscheinlich ein Pruckfehler und foll Rosniowis heißen.

munberinn ber Rinder, die Bermaltung biefer vereinigten Befigungen. Im 3. 1670 ericeint als Befiber bon Munchengrab Rarl Ker= binand Graf von Balbftein, von Rlofter aber, Stubenta, Bales Zow, Ankimoft, Turnau, Grok-Stal und Redwidowis, nebft bem Pras ger Saufe. Ern eft Graf von Balbfein. Rach beren Tobe tamen beibe Befigungen an ben Grafen Erneft Sofeph, welcher burch Testament vom 25. Runi 1708 feinen Gohn Rrang Rofeph gum Erben fammtlicher im Bunglauer Rreife liegenden Berrichaften, als: Rlofter . Bwirette , Studenta , Antimoft , Munchengras , Malobrattig, Birfcberg, Beiß = und Suhnerwaffer , fo wie bes Prager Saufes, einfeste. Ale biefer Graf Frang Jofe ph von Balbftein im 3. 1722 ebenfalls mit Lobe abging, folgten ihm als Erben biefer fammtlichen Befigungen feine Cobne Frang Erneft und Frang Jofeph, von melden ber Erftere ober Meltere bei ber im. R. 1727 vorgenommenen Theilung bie Sichft. Munchengrat fammt ben incorporirten Gutern, im Berthe von 591582 fl., erhielt. Diefer hinterließ biefelbe bei feinem Tobe 1748 feinem minberiabrigen Sohne Bincen 3, als beffen Bormunberinn bie Mutter Daria Glifabet h. verwittwete Grafinn von Baldftein, geb. Landgraffinn zu Aurftenberg, bie Bermaltung ber Berrichaft bis gur Bolliabrigfeit übernahm. Rach beffen im 3. 1797 erfolgten Ableben tam fie an feinen Sohn Erne ft Grafen von Balbft ein, ben obenermahnten Bater bes gegenmartigen Befigers. Bon ben jest ber Sichft. Dunchengrag einverleibten ehemaligen befonbern Gutern find bie altern Befiger febr unvollständig befannt. Bafab ta gehörte, nach Paprody, im J. 1589 bem Bohuflam Roadim Saffenftein von Lobtowis, und um bas 3. 1615 bem Bengel Bubowes von Bubowa. - Malobratfis war am Enbe des XVII. und am Anfange des XVIII. Jahrhunderts ein Gigenthum bes bamaligen Dberftlanbichreibers im Konigreiche Bohmen Deter Rifolaus Strata von Redabylis, herrn auf Dob= bofan (+ 5. April 1720), - Baletow war bis jum Suffiten= Eriege bas Sigenthum ber Berren von 28 ale com. Um bas 3. 1493 befaß es Paul von Brabet und um bie Mitte bes XVI. Sahrhunderts Beinrich Bibrid von Waterow, (f. oben), von beffen Bittme es mit feinem übrigen Untheile an Munchengras beren zweitem Gemable Chriftoph Bubomes von Buboma gufiel. - Bas Kurften = brud betrifft, fo mar ein Bengel Balecomft von Kürften = brud (Baciam Balecomfty & Aneimofta) 1452 bis 1467 tonigl. Lan= bes-Untertammerer (f. Palady's Synchronistifche Ueberficht ic.). Rach Schaller murbe bas von ben Suffiten gerftorte Stabtchen im 3. 1512 burch Difolaus von Donin wiederhergestellt. Gegen bie Mitte bes XVII. Jahrhunderts gehörte es bem Albrecht Ra= pann von Smogkow (f. oben). - 3wifetis war fcon im XI. Jahrhunderte ein Eigenthum ber herren von Bartenberg von 3 wiretig, und ift mahrscheinlich als ber ursprüngliche Kern ber jebigen fft. Dunchengrat ju betrachten. Es wurde bem Benebits tiner = und nachmaligen Cifercienfer = Stifte in Rlofter (Rlaffter) gefchentt, tam nach beffen Berftorung an bie tonigl. Rammer

und wurde nehft Mackow (Backofen), Wefelv, Mandowis, Gres - und Rein - Ptegrew von R. Goorg von: Podibrad bem Ish. von Barton berg pfandweise übevlassen, weicher von R. Wish ist Lad is Law II. im I. 1496 im Best dessellen unter der Bedingung bestätigt wurde, daß es den Cistereinsern, salls diese sich wieder bier seshaftenachen wollten, freistehen sollte, das Gut wieder einzulösen. Vom J. 1523 an war Iohann von Warten der g, herr auf Enche (Aicha), Oberschurgs- grof zu Prag, Besther von Zwert auf Enche (Aicha), Oberschurgs- grof zu Prag, Besther von Zwert auf Kom nie, von dem es gegen den Ansang des KVII. Jahrhunderts an den Herrn Iohann Weisen Berge durch den känigl. Fiscus entgogen, auf 82246 School 48 Gr. abgeschäft und am 13. Jänner 1623 an den Grasen Albrecht von Walder, nochmaligen Herzog von Friedland, serkeus Sch.

Rach ber im 3. 1798 vorgenommenen Abschähung ber gangen herr-

fcaft betrug ber Berth berfelben 4,436885 fl. 37 fr.

Die nugbare Oberstäche betrug nach wirthschaftbamtlichen Angaben vom 3. 1826: an Aeckern und Trischstern 14864 Joh 1349 [Ki., on Wiesen, Garten, Hutweiben und Gestrüppen 2988 J. 204 [Ki., an Weichen 945 J. 997 [Ki., an Waldungen 8125 J. 896 [Ki., susammen 26923 J. 1346 [Ki., ober beinahe-2.77] [Meilen. Rechnet man hiezu den von den Städten und Dörfern eingenommenen Raum mit beiläufig 1 [Meile, und für die Straßen und Wege, Steinbusche, das Bett der Jer und der Bäche 1 [Meile, so beträgt der ganze Flächen indalt der Herrschaft 1 [Meile. Nach dem, auf die ältere Josephis nische Steuerregustrung gegründeten Katastral = Zerzstederungskumma-rium vom J. 1832 betrug die zu landwirthschaftlichen Zwecken verswendbure Oberstäche:

|                 | Dom   | Dominicale. |       | Rufticale, |              | 3ufammen                        |  |
|-----------------|-------|-------------|-------|------------|--------------|---------------------------------|--|
|                 | Socj. | DÆ1-        | Zec)- | ⊤ □RL      | 304.         | DRI.                            |  |
| An acterbaren   |       | ,           |       |            |              | -                               |  |
| Felbern .       | 4222  | 6244/6      | 8308  | 4407/6     | 12530        | 10345/6                         |  |
| = Zeichen mit   |       |             |       |            |              | ; -                             |  |
| Aeckern ver=    |       |             |       |            |              |                                 |  |
| glichen .       | 494   | 215         |       | ****       | 494          | 215                             |  |
| = Erlichfelbern | 248   | 1518        | 2467  | 878        | 2746         | 796                             |  |
| = Biefen .      | 657   | 1252        | 930   | 11705/g    | 1586         | 8225/6                          |  |
| = Garten .      | 182   | 58.0        | 276   | 2805/5     | : <b>456</b> | 660 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> |  |
| . Teichen mit   |       | •           |       | , /#       |              | , / 6                           |  |
| Biefen ver=     |       |             |       |            |              |                                 |  |
| gilden .        | 461   | 358         | _     | 1596       | 462          | - 354                           |  |
| s Sutweiben zc. | . 584 | 1201"       | 561   | 1025       | 1146         | 626                             |  |
| = Wakbungen     | 6753  | . 924       | 1861  | 1502       | 8115         | 826                             |  |
| Ueberhaupt .    | 13665 | 2721/6      | 13907 | 4604       | 27512        | 7351/6                          |  |

Die Oberstäthe ber Herrschaft ift zwar ziennlich uneben, biebet aber nur einen einzigen Berg von Bebeutung bar, ben aus Sanbstielt bes-flebenden Buffe, noedlich bom Dorfe blefes Ramens, auf deffen Bafaltgliffel fich eine im I. 1824 bet der Lanbedvermeffung burch ben C.I. Generalitub errichtete Arfangulitumgepromitbe befindet.

Die Jer, welche das Gebiet der Oft. in mehren: Arlminungen von Bordsften nach Sidwesten durchströmt, nimmt auf ihrer rechten Geice der Mohelnis den von Norden, aus der Hr. Bonische Aicha Seinnsenden Mohelfa den von Norden, aus der Hr. Bonische Aicha Seinnsenden Mohelfa der Bach, unterhald Rossete die gleichsalls von Norden herabstesende Aise in e. Jer, und weiter südwetets der Areins Beisel die and Westen von Weisprasser herbeistesende Bisammeticher Eriche, welche größeentheits auf der Seite der Jer liegen und mit Fischen besetzt sind, derrägt 68. Darunter: Ind Saxpsoneiche, 3 Kammerteiche, 6 Streichteiche und 54 Stiecketche. Die geößeen Teiche sind der Studenker, der Rosles der Rose find der Kaprnister, alse drei im südsichsten Theile der Gereichest. Westlich von Mankows ist die falte Mineral = Quelle Kordekta.

Die Be vollte rung bes Dominiums betrug im 3. 1830: 15661 Geelen. Die Cinwohner find, mit Ausnahme von etwa 200 Ffraeliten, fammaich Ratholiten. Die herrschende Sprache ift die bohmerthe.

Die Ertrag 6= und Erwerbsquellen find vornehmlich Ader= bau, Dbftbau, Biebjucht, Baldtuleur und Jagb, Fifcheert, Getrafbe-, Dbft = und Pferbehandel, und verschiebene ftabtifche Gewerbe.

Der Ackerbaben ist bei ber größen Ansbehnung des Gebietes febr verschieden und zeigt alle Abseufungen der Güte, von dem inte nur wonig Thom gemischen Sandboden die zum festesten Thenbaben. Dan baut Waizen, Korn, Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen, Aups und Bras bemver Alee: Der Sekraldeertrag steigt von 4 bis 10, auch wohl 12 Korner. Vorzüglich gebeiht bei nut einigermaßen günftigte Witterung vor Klee, und sowohl die Obelgtest als die Unterthänen bringen bes rächtlich viel Kleesamen in den Handel. Die Obsehaumzucht ist ebens son großer Ausbehnung und wird sowohl im Fresen als in Salven betrieben; alle Strafen und Keldwege sind mit Obssalven bestrieben; alle Strafen und Keldwege sind mit Obssalven bestrieben; alle Strafen und Keldwege sind mit Obssalven bestrieben; alle Strafen und Keldwege sind mit Obssalven bestrieben;

Der febr anschniche Biebst and ergiebt fich aus folgender Achte vom 30. April 1833:

| ber Dbrigfeit.               | ber Unterthanen.             | Bujammen.             |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Pferbe 51 (Alte)             | 612 (563 Alte, 49 Fohlen)    | 663                   |
| Rindvieh 619                 | 3818                         |                       |
| (17 Buchtftiere, 48 i.       | (9 Buchtftiere, 11 j. Stiere |                       |
| St., 267 Kühe, 159 ~         | 2038 Kühe, 869 Kalb., 6      | To West               |
| Kalbinnen, 158 Jug=          | Deaftochfen, 606 Bugochfen   | e in der bei          |
| och fen)                     | ,270 junge Ochsen)           | a sh 2 <b>n 219</b> . |
| Schafe 10600                 | .26 <del>6</del> 0           | 43160                 |
| (8400 Alte, 2200             | (1808 Alte, 747 Lammer)      | 2 (2 3) 10            |
| Kammer).                     |                              | 4. 3.5 L              |
| . Die Rinder "wid Schafosber | Dbeigkite sind now odler W   | ace dividuos          |

Molle ber Lettern:iliefert rinten fehrlbehentenden Ertzaga.... ibill' L

(10 Befellen).

Bum Bettieb. der sheigkeitl. Detonginie bolieben 15 M of erh o fe in eigner Megie, namich in Aloster, Butowin, Sogniowie, Reusie, Lhotie, Klein = Golles, Klein = Bratits, Rasiluts, Studenta und Zweretit, nebst, den einschichtigen höfen Pachaun, Basabta, Erneftin, Preftawit und Wasterow. Mit Ausnahme der höfe Ernestin und Prestawit sind bei allen übrigen höfen Schafe reien.

Die Walbungen sind in 6 Revtere, bes Wordaner, Pribisflapiger, Mukafower, Aruppaper, Weißleimer und Rectower ober Bolfsteicher, eingetheilt, wozu noch der Studenker, der Weseller und Kastoper Fesengarten, eine Menge s. g. Remisen oder kleinen Gehölze,
und das an der Kosmanoser Gränze liegende Gebusch Baba kommen.
Der jährliche Ertrag wurde 1826 zu 962 Kl. harten und 5774 Kl.
weichen Holzes angegeben, melde theils auf dem Dominium verbraucht,
theils an die Keinern Dominien in Süben und Mesten, theils auch an
die Fabriken in Kosmanos und Jung-Bunzlau abgeseht werden.

Der Bilbft and ist sehr ansehnlich. Der Mankemiger Thiergerten, welcher an 10000 Meten Flächenraum einnimmt, enthielt.
wach den Angaben von 1826, 264 Stück Hochwild, 84 St. Schwarzwild
und 39 Rebe. Die vorhin erwähnten 3 Fa fan gärten enthalten zusammen einen Stamm von 50 Hähnen und 500 Hühnern und liesern
jährlich an 1250 Stück junge Fasanen. Außerdem liesert die niedere Sagd jährlich an 1000 bis 1500 Hafen, 500 bis 1000 Rebhühner, und
15 bis 20 Rebe. Nur ein kleiner Theil dieses Jagdertrages wird aufdem Dominium selbst verzehet und verkauft; das Meiste geht, besonders
die Fesanen, nach Sachsen und Schlesien.

Bei ben Dorfern Dneboch , Pobol und Sichrow find gute Cana=

fiein=Bruche.

Dit. Induftrial=Gewerben und Sanbel beichäftigten fic am Anfange bes S. 1832 auf bem gangen Dominium, bie Stabte mit singefchioffen, 986 Perfonen, namentlich mit Do bigei = Gewer ban 261: Meifter und andere Gewerbebeliger, 145 Gefellen, 121 Rebelinge :und endere Silfearbeiter, mit Com mercial= Gewarben 89 Meifier und anderg Gemerbebenger, 14 Gefellen und 18 Lehrlinge, aud mit freien Gemerben 19 Gewerhlinhaber und 270, andere Arbeiter. Man gablte im Gingelnen folgende Meifter und Gemerbeberren : 14 Bader, 1 Bandmacher, 30 Bierfchanter, 1 Blaufarber, 7 Brauer, 5 Branntweinbrenner, 11 Ragbinder, 15 Rleifchauer, 3 Rubrleute, 7 Gaft= witthe, 14 Getraidehundler, 4 Glafer, 9 Griesler, 7 Souler, 2 Sut= mächer, 2 Kattun brucker (in Münchengräß; welche 104 Personen befchaftigen), 2 Lobgarber, 4 Maurermeifter (38 Gefellen), 14 Duller, 10 Dufftunten; 2 Pferbehandler, 2 Pusinachetlichen, 1 Rauchfang= tehrer, 160 Satifmaaren = Berfertfner (fammtlich"in Bads ofen; fie machen Sthube, Pantoffein, Rorbchen, Perruden ic. felbft gange Mastenanguge), 5 Schloffer , 30 Schmiebte, 28 Schneiber, 47 Counmacher, 2 Schwarzfatber, 5 Seifenstebet, 5 Geiler, 1 Siebmacher, 1 Steinmet, 12 Tifchler, 11 Topfer, 6 Tuchmacher, 1 Tuchicheerer, Withandler, 10 Magner, 1 Mafenmeifer, 28 Beber, 2 Beinfdanter, 2 Weißgarber 2.3: Bollhandter, 1:Blegelberter 2 und 5. Zimmernieifter (10 Befellen)

Jum han bie to fan be gehörten 7 Beffer von gemifchten Baas renhandlungen, 4 Aramer, und 2 bioß Martie beziehende handelstente, zufammen mit 16 Gehlfen. Ueber ben Rarttvertehr in Minschengrah, Bactofen und Füstenbruck folgt bas Rahere bei ber Befchreibung biefer Ortschaften.

Das Sanitats = Perfonale besteht in 3 Bunbarzten (in Munschengrag, Rlofter und Bacofen), 11 hebammen (4 in Munchengrag, 3 in Bacofen, 1 in Bogin, 1 in Malobratfig, 1 in Pfibislamig, 1 in

Simina) und 1 Apothefer (in Dunchengras).

Bur Berpflegung ber Armen ist schon im J. 1677 burch bie Frau Maria Margaretha verw. Gräfinn von Walbstein und den Grn. Christoph Harrich in Münchengraß ein Spital auf 12 Personen gestistet worden, bessen Stammvermögen am Schlus des J. 1831 4770st. B. B. betrug und welches an Felderzins und Kapitalsinteressen 429 fl. 77 fr. jährl. einnahm. Die Stadt Bacosen hat ihr eignes Bürgerspital (f. unten). Außerdem ist am 1. Nov. 1830 durch den jetigen Oberzamtmann der Herrschaft, Ioseph Swoboda, ein allgemeines Arumen: In stitut für das gesammte Dominium gegründet worden, welches im Berlauf des Jahres 1831 ein Einkommen von 4279 fl. 40 kr. B. W. (wozu die Obrigkeit aus den Renten einen sehr ansehnlichen Beitrag leistet) und am Schluß dess. 3. bereits ein Stammvermögen von 1098 fl. 48 kr. hatte. Die Zahl der zu betheilenden Armen war 198.

Die Berbindungen bes Dominiums mit den benachbarten Orten wird durch mehre Chaussen erleichtert, welche seit den J. 1787 durch den vorigen Besiger Ernest Grafen von Waldstein gebaut worden sind, und sammtlich von Münchengraß ausgehen. Die eine führt von da nordostwärts über die Iser nach Reichenberg, die zweite südlich nach Jung = Bunglau; eine dritte geht über Fürzstendrug = Bunglau über Sobotka nach Gitschin in Berbindung; die vierte, erst in den legten Jahren vollendete geht über Kloster nach Hühn erwasser. München gräß ist eine Post fation für die Postroute von Prag über Jung = Bunglau nach Reichenberg. Außerdem gehen Landwege von Kloster nach Oschis (Ht. Böhmisch = Aicha) und von Backosennach Weiß wasser. Ueber die Iser sühren Brücken bei Basabta, Kloster und Backosen.

Folgendes find die Ortschaften bes Dominiums, und zwar zuvörderft

bie ungetheilten:

1. Mündengräg (Frabisste nad Gizerau), am linken Ufer ber Ifer und an ber Poststraße von Jung-Bunzlau nach Reichenberg, 2 Postsmeilen nuw. von ber Areisstadt Jung-Bunzlau und 1/4 St. ö. von dem Amtborte Klofter, Schuftadt von 345. h. mit 2883 G., worunter 15 israelit. Familien, hat 1 großes schöngebautes hiel. Schloß, mit einem haustheater, einem englischen Part mit Feigenh., Orangerieh. zc. und einer Menge erotissicher Gewächse, serner 3 Kirchen, 1 Schule und 1 Spital. Wann ursprüngslich der Ort gegründet und wann er zur Ltadt erhoben warben, ist nicht dekant. Die Deta nale Kirche unter dem Titel des heil. Jatob des Größern war schon im 3. 1384 als eigene Pfarrtirche vorhanden, des keich aber in ihrer jezigen Sestatt erst seit dem I. 1726, wo sie auf Kosten

ber Golfife Maragrothn ben Maib fied a denehert murbe. In ber Außenfelte ber Rinde befindet Alb ein vom Mrof. Edia bow in Rom gearbeitetes Grabmabl aus correriédem Marmor, wolldes ber im A. 1769 zu Münchenarde geborne ?. ?. Relbmaridall-Lieutenantec. Areiberr v. Koller, feiner veremigten Mutter Elifabeth Roller, geb. von Daper, bat errichten laffen. Die eingepfarrten Dote find, außer ber Stabt Duns dengrag felbft, Dber = und Unter = Bufowin, Groß = und Rlein = Ptegrow, Saber, Sofdfowis, Rlofter (mit-1 Rilialfirde), Dantowis, Robeinis (mit 1 Filialtirde), Dobol (mit Reufis), Bobbora (mit Ausnahme von 3 Baufern, Die nach Dut a fow gehören). Sich row und Beifleim. Die zum ehematigen Rapuziner = Rlofter geborige Rirche unter bem Titel ber b. 3 Ron i ae wurbe gugleich mit bem Riofter am Ende bes XVII. Rabeb. burd Erneft Rolenb Grafen von Be alb fe in gegrundet. Bei ber Aufhebung biefes Riokers unter R. Ros feph II. im 3. 1785 erkaufte ber vorige Befiger ber Oft., Graf Erneft von Balbftein, bas Rloftergebaube, bie Rirde: und ben Garten, bie Studigemeinde aber bie innere Ginrichtung ber Rirde, fo bag biefelbe noch fortmabrend aum Gottesbienfte verwendet wirb. Die unmittelber on bas Rloftergebaube ftogenbe foone Rirche gu St. Unng, wurde im R. 1730 von ber erwähnten Grafinn Dargare tha von Balbftein neu erbaut, unb bamale ber Bermaltung ber Rloftergeiftlichen übergeben. Sie ift als bie Grabitatte bes berühmten Albrecht Gufe bius Grafen von Ralbitein. Bergogs ju Kriebland 2c. mertwurdig, beffen irbifche Ueberrefte nebft benen feiner erften Semablin Bucretia, geb. Retefd von Banbet, bier in 2 ginnernen Bargen ruben, welche im 3. 1785 burch ben bamaligen Beffer ber Oft., Binceng Grafen von Balbft ein, aus ber Rirche bes zu berfelben Beit aufgehobenen Karthäuferfloftere zu BB a lbis, bei Gitfdin, mo fie früher beigefest maren, bieber übertragen wurden. Zugerbem befinden Ad in biefer Rirche noch zwei anbere ginnerne Garge, in beren einem bie Gebeine bes Jarostaus von Wartenberg, geb. 1558, gest. 1862, in bem enbern bie bes t. t. Rathe zc. und beren auf Stala (Großfal) unb Robofet, Rarl von Wartenberg, geb. 1553 und gest. 1612, beigefeht find. Beibe Garge befanden fich bis jum 3. 1827 in ber Gruft ber alten Rirche zu Aurnau, und wurden damals bei der Grundlegung ber neuen Rirde hieher nach Dundengras übertragen. (G. oft. Groß : Gfal). Die Soule befitt eine im 3. 1812 auf ben Antrag bes bamaligen Ratecheten und jegigen Dechanten &. E. Rigrin burd milbe Beitrage ber Burgericaft gegründete Stiftung von 600 fl. jur Unichaffung von Schulbuchern für arme Rinber. Die Stadt hat ihr eignes Stabtgericht mit 1 Stabtrichter und 1 Synoffus, und führt im Wappen eine Infel mit zwei Bifchofsftaben. Auch ift bier ein t. t. Strafen = Commitfariat und ein t. t. Poft a mit. Die Ginm. nahren fich von ber Sandwirthfthaft und bon fabtis ichen Gewerben. Bon ber oben angegebenen Baht ber Gewerbsteute beb ge-, fammten Dominiums enthatt Manchengras faft bie Barfte, namelch 188 Meis fer und Generospercen , 72 Gef. , 188 Legelinge und anbere bilfearbeiter, aufammen 448 Perfonen. Dorunter fint : 5 Bater, 1 Bandmacher, 7 Bier: fcanter, 1 Blaufärder, 4 Brunneweinbrenner, 4 Rasbinber, 8 Pleifchanter, 3 Fuhrteute, 5 Gaftwirthe, 4 Glafer, 3 Softer, 2 Sutmacher, 2 Kaktunbruder (mit 104 Arbeitern), 2 Congarber, 4 Maurermeifter (26 Gefellen), 10 Musikanten, 4 Obsthämter, 2 Pubmocherinnen, 1 Rauchangtehrer, 2 Schloffer, 3 Schmiedte, & Schweider, & Schubmacher, 2 Selfenfieder, 3 Sels ter, I Siebmacher, i Steinmes, SEifchter, SESpfer, SEntmacher, I Blids

scheener, 3 Magner, 28 Weben, 2 Weißgäwer, 3 Welhandler, 4 Siegesbeder und 3 simmermeister (9 Gesellen). Dan belsteute sind 4 Mesiger won gemeischen Waurenhandlungen, und 2 blaß Wärtte Beziehende. Die Studt hat das Recht 7 Jahr mart te (am fetten Donnerstag, am 3. Donnerstag nach Okarn, an den Donnerstagen nach Frohnleichnem, Berkläung Christi, Wenzellai, vor Wartini und vor Weisbachten) zu hatten, auf welchen in 96 Buden und 71 Ständen ein lehhafter Berkehr mit Luch, Leinwand, Leder, Kattun z., Eisens, Köpfers, und verschiedenen Arämerwaaren, Schuben, Stiefeln, Hiten, Wähen z. Statt sindet. Am Nittwach vorher ift Birthsmarkt. Auch werden jeden Donnerstag Woch en mart te gehatten, auf melden sich die Bewohner der Dominien Münchengnit, Swigan, Kok, Büezw und Losmanos mit Getraide, Erbsen, Linsen, hirse, Schwaden, Kleesamen, trocknen Gemüsen, gedöurtem Obst ze. einsinden. Das Gants tät 6 s Person ale ist schon oben angegeben, auch von dem Spitale das

Röthige gelagt morben. In gefdichtlicher Sinficht bat bie Stadt Münchengras erft vor Aurzem burd ben'im Ceptember 1833 bier Statt gefundenen Aufenthalt Gr. f. f. apoftol. Majeftat Raifer Rrang I. und J. M. Milerhochftbeffen Rrau Gemablinn Carolina Xugufta, fo wie Er. Daj. bes Raifers von Rufs Land, 33. f. t. b.b. bes Großbergogs und ber Großbergeginn von Beimar, bes tonigl. Rronpringen von Preugen, und Gr. Durchlaucht bes regierenben Bergogs von Raffau, eine ausgezeichnete Bichtigfeit erhalten. Die allerhöchften herrichaften bewohnten bas graft. Schloß; threm gabls reichen glanzenben Gefolge aber bienten bie Privatgebaube ber Stadt zum -Aufenthalt, welche bei bem noch hinzukommenden Andrange fo vieler fcauluftiger Fremben , in feltner Urt überfüllt waren. 3m Gefolge 33. Den. bes Raifers und ber Kaiferinn von Dofterreid (Allethöchfwelche am 3. September von Prag bier eintrafen, befanden fich ber Generat-Reibzeugmeifter Braf Greneville, als Stellvertreter bes Oberfthofmeifters, bie Dberfthofs meifterinn Grafinn Laganftv, bie Bofbame Areiinn von Befelb, ber Generals Abintant Oberft von Appel, ber Cabinets-Direttor Martin; ferner ber t. t. Daus , Dof ., und Staatstangler gurft von Metternich nebft Semablim. ber t. t. Gub. Praf. und Oberftburggraf in Bohmen, Graf von Chotet, ber t. t. Bothichafter am ruffifden hofe, g. DR. 2. Graf von Riquelmont , und ber t. E. Gefanbte Freiherr Binber von Rriegelftein. Bum Gefolge bes Raifers von Aufland (welcher am 10. Sothr. aus Schwebt in Brandenburg aber Gorlig in Münchengrag eintraf) gehörten : ber Minifter bes faif. ruff. Dofet Fürft Boltonfty , bie General = Abjutanten Geaf Bentenborf, Graf Dripff, General von Ablerberg, ber Marine = Minifter gurft Montschifoff, Dberft Kurf Sumaroff, ber Lefbargt Dr. Arendt, ber Ariegsfecretar von Pofen und ber Sofbaltstanglei : Secretar von Arager. Der Grobbergen von Cadifen Beimar und feine Semablinn batten in ihrem Gefolge bie Bofbame . Freifun van Britfch , ben Rammerheren Grafen Biethum und ben Oberften . von Beulwig. Im Gefolge bes Dronpringen Friedrich Bithelm von Preufen befend fic ber Oberft von Groben; fo wie auch ber t. preus. Gefchaftetrager au Wien Areiberr von Brodbaufen bier anmelend mar. Siesu tamen noch ban ruffifder Seite, als biplomatifche Verfonen, der Bicebangler Graf von-Reffetrobe, mit bem mirtlichen Staatsrath Freiheren von Sacten, bem Staatsrath Areiberen von Brunnow, bem hofrath von Konbridffen, bem Grafen Chreptomis und bem Botichaftsrath Grafen Mebem ; ferner ber ruff. Botichafter am t. Skerr. Dofe Bailli von Satificheff, mit ben Botfchafte- Seeres taren von Acebriaffen und Gervait. Um 15. Septer. was ein Reibmansper

"bes sum Diene nach Mandeneras berufenen F. E. Rager-Batgillons Rr. 4: am 18. wohnten bie allerhochften Berrichaften einem großen Manover ber Brigaben bes Ben. Daj. Rurften von Reuß : Roffris und bes Rreiberen von Galbaufen bei. welches in ber Umgebung von Aung-Bunglau gehalten wurbe. RR. E. E. DEM. beehrten barauf noch an bemfelben Zage bie Rattunfabrit Socien und Ginger in Jung-Bunglau, und auf ber Ruckfahrt nach Dundens gras bas Militarinaben . Erziehungshaus bes Infant. Reg. Palombini gu Arsmanos mit einem Beluche. Auch befichtigte ber Raifer von Ruflanb am 19. bas ibm von Sr. Daj. Raifer Frang verliebene f. f. öfterr. Sufarens Regiment Rr. 9. Um 13., 14. und 18. Septbr. wurben vom graff. Beffer ber oft. Dundengras große Jagben veranftaltet, und an ben Abenben bes 13.. 15. und 17. Gentbr. mar fur bie Unterbaltung ber allerhöchften Berrs icaften burd theatralifde Borftellungen geforat, welche von einer Abtheilung ber t. Kunbifchen Schauspielers und Operngefellschaft zu Prag, auf bem Sauss theater im graff. Schloffe gegeben wurden. Die Abreife bes Raffers von Rusland erfolgte in ber Racht vom 19. auf ben 20. Septbr., wo fich berfelbe von Mundengrat fiber Schweibnis in Schlefien nach Polen begab. Im anbern Morgen, fruh um 9 Uhr, verließen auch 33. Dem. ber & a ife r und bie Raiferinn von Defter eich biefe Eleine Provinzialftabt, welcher Abr , sbwohl nur turger Aufenthalt, einen in ber Gefchichte Bohmens gemis unaustofdlichen Glang verlichen hatte, und begaben Gich von hier über Gitfdin nach Adniggras. An bemfelben Tage reifte auch ber Großbergog von Sachfen-Beimar nebft feiner Gemablinn nach Weimar gurad.

Die übrigen Ortschaften bes Dom. finb :

2. Mlofter (Alafter), 1/1 St. w. von Munchengras, auf einer Anbobe, am rechten Ufer ber Sfer, bie bier bie Rleine Mer aufnimmt, D. von 79 S. mit 597 E., worunter 1 3fraeliten . Ramilie, ift ber Umtsort bes Dom., nach Mandengrät eingpf., und hat 1 obrettl. Schlop, 1 Filialtirche unter bem Titel Maria Geburt, welche vom Schloftapellan vermattet wirb, 1 Soule, 1 Braub., 1 Mblm. mit Brettfage, 1 Mhf., und 1/2 St. n. ben obrett. Mbf. Pach aun mit 1 Schaf. - 3. Saber, 1/4 St. fw. von Riofter, D. von 30 f. mit 219 G., nach Mandengrat eingpf. - 4. Rlein : Dte grow, 1/2 St. f. von Rlofter, am rechten Aferufer , D. von 13 5. mit 88 C., nach Difin d engras eingpf. ; 1/4 St. o., jenfeits ber Bier, liegt bie ju Rlein . Ptegrow confcribirte Ginfchicht Dafch to m , aus 1 Mhl. und 2 Bauerwirthichaften bestehend, welche nach Bado fen eingpf. find. - 5. Groß : Ptegrow, 3/4 St. f. von Rlofter, D. von 17 . mit 136 G., nach Mandengrat eingpf. — 6. Mantowit, 1/2 St. fw. von Rlofter, am Gingange bes Thiergartens, ber fich von bier nw. bis Rieber= Aruppan (oft. Beigmaffer) erftredt , D. von 19 S. mit 105 G. , nach Banden gras eingpf., hat 1 Forftmeiftere-Bohnung. - 7. Cihabta, 3/1 St. fiw. von Rlofter, Ofd. von 6. H. mit 39 E., nad Bactofen eingpf.— 8. Reuborf (bei Bacofen, jum Unterschiebe von Reuborf bei Branzes), 1 St. ffw. von Rlofter, an der Bila, D. von 29 h. mit 196 E., nach Bado fen eingpf. Bu biefem Orte ift bie aus 5 D. mit 31 E. beftes benbe Einschicht Saubna conscribirt, mit 1 Jagerh. ("beim weißen Kreuz") und 1 Mbl. Auch gehört zur Conscription von Reuborf bas 1/2 St. nw. von hier, im Balbe liegende Bab Alokočka, aus 3 S. mit 14 E. bestehenb; es hat 1 alte bem heit. Staphinus (bem Schugpatron ber Pobagriften 2c.) geweihte Rapelle und 1 von ber Graffinn Margarethe von Balds Rein errichtetes Babehaus. In frühern Beiten wurde biefes Bab, befonders von Gichttranten, hanfiger gebraucht als jest. Gine demifche Untersuchung

ber Quelle ift noch nicht gemacht worden. - O. Alein elbeisel. 11/4 Ct. ffm. von Rlofter, am rechten Ufer ber Afer, bie bier bie Bila aufnimmt. D. pon 39 S. mit 278 G., ift nach bem gegenübertiegenben Bach fen einenf. und bat 1 Mbl. mit Brettfage, - 10. D'olanet (ober Dolanta), 1 St. im. pon Rlofter, D. von 18 b. mit 118 G. , nach Badofen einapf. -11. Bitaudow, 11/4 St. fw. von Rlofter, D. von 32 D. mit 209 E., nach Badofen einauf. - 12. 3 mere tis (ebemals 3wiferin), 11's Bt. fim. von Rlofter, D. von 20 f. mit 162 E., ift nach Badofen eingpf., und bat 1 Mhf. nebft Schaf.; 1/4 St. fo. auf einer Anbobe am rechten Ifers ufer liegt bie Ruine ber alten, von ben herren von Barte nberg erbanten Mura 3 wiretis. (G. oben bie allaemeine Ueberficht). - 13. 90 obrab. 13/4 St. fim. von Rlofter, am rechten Merufer, unter ber Burg 3miretis. 2). von i? 6. mit 87 G. , nach Badofen eingpf. - 14. Dalefdis, 2 St. ffw. von Nofter, am rechten Sferufer, D. von 13 . mit 76 G., nach Badofen einap". - 15. Beiste im (Bilablima), 1/2 St. w. von Rlofter, D. von 38 S. mit 245 G., nach Mundengrat einapf. - 16. Dber a Bufowin, 1/2 45t. nm. von Rlofter, D. von 30 f. mit 187 G., ift nach Rundengras eingpf. und hat 1 Mbf. nebft Schaf. - 17. Unters Butowin, 1/2 ist. n. von Rlofter, an ber Rleinen Ifer, D. von 19 b. mit 121 C., nad Runden gras eingpf., bat 1 Mbl. - 18. Borowis, 3/4 St. nnw. von Rlofter, an ber Rleinen 3fer, D. von 28 . wit 160 G., ift nach Rutarow einapf. und hat 1 Mbl. mit Brettfage. - 19. Gim ina. 3/4 St. n. von Riofter, am Fahrwege nach Dicit, D. von 43 D. mit 318 C., ift nach Mutarow eingpf. und hat 1 Gintebrb. - 20. Mutarow, 1 St. nnw. von Rloften, D. von 46 f. mit 283 E., hat 1 Lota liefirde, bie fon 1384 als eig te Pfarrfirde beftanb, in fpaterer Beit aber als Filialbirde jur Mundengrager Decantei gehörte; eingpf. finb : Borowis, Rewets lowis, Gimija, Bigmanow und 3 Bayfer von Dobbora; ferner ift bier 1 Schule und 1 Jagerh. - 21. Remetlowit, 11/4 St. n. von Rlofter, D. von 37 S. mit 239 G., nach Rutafow eingpf. - 22. Doba hora, 11/2 St. n. von Rlofter, D. von 12 f. mit 89 E., theils nach Dund engras, theils nach Dutarow eingpf. - 23. Rosniewis. 11/2 St. nno. von Rlofter, am Mobelta=Bache, D. von 33 .6. mit 224 E., ift nach ba utowes (oft. Swigan) eingpf., und hat 1 gilialtirche unter bem Titel bes heil. Gallus, worin jahrlich & Dal Gottesbienft gehalten wird, 1 Mhf. nebft Schaf. und 1 Mhim. mit Brettfage. — 24. Rostow, 13/4 St. n. von Rlofter, D. von 16 h. mit 104 G., nach Laus towes (oft. Swigan) eingpf. - 25. Biegmanow, 11/2 St. nw. von Rlofter, rechts von ber Rleinen Ifer, D. von 32 f. mit 249 E., nach Rufarow eingpf., bat 1 Müble. — 26. Strafifit, 2 St. nuw. von Rlofter, links von ber Aleinen Ifer, am Kahrwege nach Dichie, D. von 40 ... mit 258 G., ift nach blawis eingpf. und hat 1 Rapelle und 1 Gintehrh. -27. Pribiffawis, 21/2 St. nnw. von Rlofter, D. von 12 f. mit 60 C., nach Slawis eingpf., bat 1 Forfterh. (Mohelta genannt), 1/4 St. fo. vom Orte. — 28. Rosmis (Rozmice), 23/4 St. nnw. von Rlofter, am Rahrwege nach Dichis, D. von 77 S. mit 111 G., nach Dlawis eingpf. -29. 28 apno, 3 St. nnw. von Klofter, am Fahrwege nach Dichie, D. von 39 . p. mit 297 E., nach Glawis eingpf. - 30. Glawis, 31/4 St. n. von Rlofter, D. von 25 S. mit 237 E., worunter 1 ifrael. Familie, bat 1 fchone im 3. 1759 gang neu erbaute Pfarrtirde unter bem Sitel bes heil. Bernard, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrit. fieht. Gie war icon 1384 eine Pfarrtirde, beren Geelforger aber

maffrend bes Suffifentrieges vertrieben wurde, tom foaterbin unter ble' Bermaltung ber Mindengraber Dechantel und erhiett erft 1705 wieber einen einnen Pfarter, ju beffen Sprengel jest bie Dir. Dlamis, Banno, Ross mit, Strafifdt, Dribiffamis, Brtet, Doletet mit Rame tifdeow, und Refwa blil (Bft. Mundenards), Schelwis (ein Theil), Maltfois, Eiffan, Benefcowte, Bubitom und Grofe Ceffel' (Bit. Bobmiid : Micha), Rlein-Leffel, Betten, Dechtar, Dos Lanet und Zefdinow (oft. Weiswaffer) und Rablau (oft. Battenberg) gehören - 31. Do bot, 3/1 St. no. von Riofter, am Ratower Berge, D. von 30 f. mit 212 C., ift nach Wofin ch en grate eingof. und hat einen Sanbet fteinbruch : 1/. St. w. lieat bie Rafanerie & a com mit einem Rerfterb. 1/2 St. wim: auf einer Unbobe ber Ditf. Reufig nebft Sthaf., nicht weit' bavon am linten Rerufer 1 Birtheb. und 1 Mebl., von wo bas Baffer burch ein Drudwert in ben Def, hinauf getrieben wirb, und 1/1 St. fo" ber Dif. Erneffin. - 32. Sidrow, 1 St. no. von Rlofter, am Ratower Berge, Dich, von 8 S. mit 33 C., nach Minden auf s eimapf., bat einen Gahbfteinbruch und wi nate am Drte ben Dhf. Bafabta, mit ber alten größtens theits verfallnen Burg Bafabta, in beren unterm Stoftwert ber hiefige Miefenbeger mobut. (Ueber bie attern Befiber biefet Bura fiebe oben bie alls gemeine leberficht). - 33. Rruba; 11/1 St. no. von Rioftet, D. von 22 D. mit 148 C., nad Bregina (oft. Gwigan) eingpf. - 34: Grabes, 11/2. St. no. von Rlofter, unweit ber 3fer, auf einer Anbobe, D. von 10 S. mit 59 C., nach Brezing einapf. — 35. Bonfop (Contow), 11/2 St. ono. von Rlofter, an ber Straft nach Reichenberg, Dich. von 9 5. mit 60 C., nad Biegina eingpf. - 36. hofdeowie; 3/4 Gt. ent. von Rlofter, an ber Strafe nad Reidenberg, D. von 85 S. mit 254 G., ift had Din den = aras einapf. unbhat 1 Gintebrhi; 1/1 St. f. liegt ber Dibf. Pře fra wit. -37. Riein= 3 a fabba, 1 St. off. von Rlofter, D. von 24 S. mit 153 E., nach Boğin eingef. - 38. Batopana, 2 St. ofe. von Riofter, am Bufe. einer walbigen Unbobe, Dich. von 9 & mit 56 G., nach Boffn eingpf. -39. Cigowta, 21/1 St. fo. von Rlofter, D. von 13 5. mit 80 G., nach Bokin einapf. - 40. Rlein = Bratřis (Malobratrice), 21/3 St. fo. von Rlofter; D. von 34 G. mit 224 C., nach Bogin eingpf., hat 1 Dhf. und 1 Schaf. - 42. Groß : Golles (Sruby Golec), 2 St. fb. von Rlos fter, amber Chausiée nach Sobotta, D. von 20 B. mit 111 G., ift nach Bo = Bin eingpf. und hat'l Filialtirde unter bem Titel Daria Dim . melfahrt, und 1 Mhl. an bem benachbarten Zeiche. - 42. Rlein = Solle & (Maly Golec), 13/1 St. fo. von Rlofter, an ber Chauffee nach Sebotka, Ofth. von 6 S. mit 51 E., ist nach Bo gin eingpf. und hat I Mbf. nebft Schaf. - 43. Ropenie, 11/2 St. fo. von Rlofter, Di von'21'5. mit 116 C., ift nach Bogin eingpf. und hat 1 Mhl. an bemif. liegenben Roprnifer Seiche. Auch gehört zu biefem D. bie 1/4 St. no. liegende Chaluppe Pifet. - 44. Santow, 2 St. fo. von Rlofter, an ber Chauffee nach Sos botta, D. von 18 f. mit 126 C., nach Bofin eingpf. — 45. Fürften s brud (Bnegmoft, auch ehemals Anegnamoft, fürstinnbruck), 13/4 St. fo. von Rtofter, zu beiben Geiten ber Chaussee nach Gobitta, fcugunter= thaniger Marktfleden von 87 B. mit 522 E., ift nach Bo gin eingpf., und hat 1 Rathh. , 1 Schule , 1 Eintehrh. und 1 Mht. , 1/4 St. fw. vom Orte. Die Einw. leben meift von ber Landwirthichaft; mit Gewethen beichaftigten fich 1882 nur 14 Meifter mit 6 Gefellen und Lehrlingen. Das Stabtchen hat ein Markigericht und das Recht 6 Jahrmärkte zu halten (am 2. Montag nach Fabian und Sebaftian , am 2. in ber gaften, an ben Mons

tagen nach Ditern, vor Merid Seimfreung, por Marid Simmelfahrt, unb nach-Ramen Marial : ber: Bertehr in 12 Buben und 5 Gtanben befleht in Schnitte und Kramermagren zc. 2c., Pferben und Rindvieh. Was von ber Geldichte bien fes Dris bekannt ift, haben wir oben in ber allemeinen liebersicht mitgetheilt. Durch bie Berftorung im Guffitentriege und fpatere Feuersbrunfte find alle Urfunden verloven gegangen. - 46. Be g čing. 11/4 St. fo. von Rlofter. D. von 15 S. mit 97. C., nach Bogin einapf .- 47. 8hotis, 1 St. fo. von: Rlofter. D. von 19 5. mit 120 G., ift nach Bo fin einapf, und bat 1 Mbf. nebit Schaf. - 48. Suchrowis, 2 St. fo. von Rlofter, D. ven 31 De mit 183 G. , nach Boğin eingpf, - 49. Branges, 13/4 St. ofc, von Rlofter. D. von 29 S. mit 175 G., nach Bagin einapf. 1 1/1 St. no. lieat bie zum Orte conscribirte Chaluppner-Birthichaft Beveto. - 50. Reur borf (bei Brangea, jum Unterschiede von Reuborf bei Backofen, f. oben). 2 St. ofo. von Mofter, D. von 38 S. mit 267 E., nad Boff in einauf. --51. Dobramuba (Dobramoda), 1 Gt. ofo. non Riofter, D. von 16 Sie mit 98 G., nach Bost in einapf. - 52. Befela ober Wefely, 3/4 St. fb. von Rlofter, an ber Chauffer nach Jung-Bunglau, D. von 60.6. mit: 423 &... ift nach Ba do fen einapf., bat 2 Gintehrhäufer unb 1/4 Gt. no. 1 Rafanens garten mit 1 Jagerhaus. - 53: Buba, 1 St. fo. von Rlofter, D. von 25 p. mit 164 G., nach Bad of en eingpf. - 54. Poret ober forka, 1 St. ffo. von Rlofter, D. von 18 g. mit 107 G., nach Badof en eingpf. -55. Bad of en (Batow, urfprunglich Babtom, von bem fo. gelegnen Berge Baba, an beffen Ruge ber Drt in frubefter Beit geftanden baben foll), 1 St. f. von Rlofter, am linten Ufer ber Sfer, offenes Soneftabtden von 165 f. mit 1010 E., hat fein eignes Stabtgericht (mit 1 Stadtrichter und 1 Stadtichreiber), 1 Rathb., 2 Rirchen, 1 Schule unb 1 Burgerfpital. 3m 30jahrigen Rriege murbe ber gange Ort von ben Schweben burch Reuer gerftort, und ift erft nach ber Beit wieber neu erhaut marben. Das jegige Rathhaus besteht feit bem 3. 1800. Die Pfarreir,de unter bem Titel bes beil. Bartholomaus, und nebft ber Schule unter bem Patronate bes Befigere ber Oft. , ericheint als folde in ben Errichtunasbuchern icon 1384 und 1392. Die eingen f. Orticaften find : Bitaus. dow, Buba, Chuboples, Cihabta, Dalefchie, Dolanet, horet, Rlein= Beifel, Nasilnie, Reuborf (bei Badofen), Pobhrab, Trentichin, Wefela und 3meretig, nebft ben zu biefen Dfrn. geborigen Ginichichten. Die Begrabniffirche ju St. Barbaria, am f. Enbe bes Stabbens, ift im 3. 1704 burd ben Grafen grang Jofeph von Balbftein, an ber Stelle ber bier fruber gestandnen gang neu erbaut worden. Die Ginm. leben von Kelbe und Doftbau, und manderlei Gewerben, bie armere Rlaffe verfertigt, wie ichon oben gefagt worden, recht zierliche Schilfarbeiten. Es beschäftigten fich 1832 mit Polizeis Gewerben 59 Meifter und fonftige Gemerhabefugte. 19 Gefellen und 14 Bebrlinge, und mit Coms merzigl=Gewerben 14 Meifter und Gemerbeberren, 2 Gefellen und 6 Bebes linge, in Mlem 114 Perfonen. Much find hier 2 gemifchte Boarenhandlungen. Es werben jahrt. 8 Jahr martte gehalten (an ben Mentagen nach bem 2. Abventssonntage , Sabian und Gebaftian , Judice, bem 2. Sonntage nach Oftern, nach Margarethe, Bartholomai, und an ben Mittwochen vor Frohm leichnam und nach Frang Seraph.), auf melden in 40 Buben und 35 Stane den allerlei Fabritg = und handmertberzeugniffe feil gehaten merden, befons bers aber ein starker Pferdes und Rindpiehhandel Statt findet. Des hiefige Bürger = Spital, worin 6 Arme beberbergt merben, murber fcon im 3. 1676 gegründet. Der Jonds entstand burch Schenkung eines Rapitals

von ben Cimo, Dieren im ut Brabifft und Ratt Rebes, ind bas Gebäube murbe von ber Gemeinbe erritbet. Das Stammvermbaen bes trug am Schluf bes 3. 1831: 1934 fl. 28. 28., und bie Einfunfte beftanben in ben Binfen beffetben, 96 ft. 42 fr. - 56. Arentichtn (Trendin), 11/4 St. L von Rlofter, an ber Charffe nach Juna-Bungteu, D. von 19 6. mit 108 G., ift nach Ba do fen einapf., und hat 1 Gintebrb. und 1 Mbt. am bes' nachbarten Teiche; 3/4 St. 5. am Bolefcower Teiche, liegt bie Einschicht 3 a gegb, aus 1 obrett. Rifdbaufe, worin 700 Gtv. Rifde aufbewahrt werben tonnen, und noch 2 anbern S. beftebend. - 57. Es ub o pies. 13/4 St. f. von Rlofter, an ber Chanfie nach Jung-Bunglau. D. von 16 .b. mit 102 C., ift nach Bado fen efnapf. unb bat 1 Gintebrb. - 58. Brables. 2 St. fim. von Rlofter, D. von 14 S. mit 99 G., nach Rosmanes (Sft. bieles Ramens) eingepf.; 1/4 St. 5. liegt bie bagu geberige, aus 2 Rtn. beftebenbe Ginfdict Sefdnow. - 59. Breg low, 2 St. f. von Rlofter, am f. gufe bes Baba-Berges, Dfchn. von 6 D. mit 44 C., nach Rosmanos eingepf. - 60. Rafilnie (Mafvlnice), 2 St. fo. von Rlofter, zwischen bem Stubenter und Ropeniter Teiche , D. von 22 S. mit 173 C. , ift nach Bado fen eingepf. , und hat 1 Dhf. nebft Coaf. Much gebort gur Cons scription biefes D. bie 1/2 St. w. am Stubenter Teiche liegende, aus 4 D. mit 30 C. beftehenbe Ginfchicht Stubenta, mit einer gum Sprengel von Badofen gehörigen fehr alten Filialtirde unter bem Titel bes b. Bengel, welche icon 1384 unb 1401 in ben Errichtungsbüchern als Pfarts birche vortommt, 1 Mbf. mit ben Ueberreften eines alten Schloffes, worin jest ein Birthichaftsbeamter wohnt, 1 Schaf. und 1 Rafangarten mit 1 Zägerhaus.

Bon folgenden Ortichaften geboren Antheile ju fremben Dominien: 61. Bo fin (Bogen, Bogna), 1 St. fo. von Klofter, auf einer Anbobe, an ber Chauffe nach Sobotta, D. von 51 D. mit 316 G., von welchen 49 D. bieber , und 2 B. gur Oft. Roft geboren ; bat biefigerfeits 1 Pfarts Eir de, welche ben Errichtungsbuchern zufolge fcon 1384 unb 1391 als folde vorhanden war, im 3. 1730 aber burch bie Grafinn Margaretha von Balbfte in gang neu erbaut worden ift. Gie ftebt nebft ber & dule unter obrett. Patronat. Die eingepf. Ortfchaften finb, außer Bogin felbft, Fürstenbruck, Koprnik, Begeina, Lhotis, Dobrawuba, Rlein'Bafabta, Dneboch, Mufty, Bapubow, Brangel, Bas topana, Orbifto (hft. Swigan), Reuborf (bei Brangeg), Suchs rowie, Cizowta, Ramenie (Oft. Swigan), Rlein=Brattie, Groß: Colleg (Filialtirche), Rlein : Golleg und Santow. Bu Bofin find die Einschichten Dammer, eine Chaluppner-Birthicaft, 1/2 St. 8., und Barban, 1 Jagerh. 1/4 St. m., fo wie ber 1/4 St. n. liegenbe Mbf. Balletich ow (Walecow) nebft ber Schaf. conferibirt. D. bavon erhebt fich auf einem Sanbfteinfelfen bie Ruine ber alten Burg Bale cow, beren frühere Befiger wir oben in ber allgemeinen Uebersicht bes Dom, ges nannt haben. Wahrscheinlich ist fie erft im 30jahrigen Kriege zerftort wore ben, benn noch am Anfange bes XVI. Jahrhunderte ftarb hier, nach Das prody, in hohem Alter Johann von Bale com, ehemaliger Unters felbherr des Johann Sixta von Trocnow. In den Sandfteinfelsen, bie fich von hier norbwärts bis Dufty hinziehen, findet man eine Menge Soblen, die nicht blog von ber Ratur gebilbet, fonbern auch von Menfchens handen erweitert zu fenn icheinen. Bermuthlich find fie mahrend bes huffitenund Jojahrigen Rrieges ber Bufluchtsort ber umliegenden Dorfbewohner gemefen. - 62. Rufen, 11/2 St. ö. von Rlofter, am f. guße bes gleiche

namigen Betges, D. von 36 5. mit 228 4. 1 banon bellat bas Paminium Dundengras 26 S. mit 200 G., unb 4 S. mit 28 G. geboren gur Sichft. Roft. Bu biefem nach Boğin eingepf. D. ift auch bie 1/4 St. f. liegenbe Ginfchicht Bunglau (Bunclaw, Bunclawa), aus 6 5. beftebenb, conferibirt. - 63. Dnebod, 3/4 St. 5. von Rlofter, D. von 30 f. mit 226 E., von welchen 1 . b. jur oft. Roft gebort; ift nach Bogin eingepf. s 1/4 St. fo. liegt bie bieber conscribirte Chaluppe braba. Bon biefem D. wird bas Baffer in eifernen Bobren bis Munchengras geleitet. — 64. 3 a . Dub om (3abudow), 11/2 St. off. von Rloffer, D. von 10 . mit 80 G., won welchen 1 6. jut oft. Roft gebort ; ift nad Bogin eingepf. - 65. Brtet (ober Wetfa), 2 St. n. von Rlofter auf einer Anbone. D. pon 15 S. mit 94 G., von welchen 1 S. gur Sft. Rosmanos gebort ; ift nach Blamis eingerf. - 66. Dolecet, 21/2 St. nno. von Rlofter, D. von 15 S. mit 109 G.; bavon geboren gur oft. Dund en gras 14 S., unb 1 D. gur Oft. Beif maffer. Ginen Beftanbtheil biefes Dfs. bilbet bie 1/4 St. no. liegenbe , burch Bertheilung eines Dhfs. entftanbene, Ginfchicht Ramtifd tow von 4 b. Das Gange ift nach Blawis eingepf. - 67. Burimfto, 11/2 St. n. von Rlofter, Dich. von 7 D. mit 65 G.; bavon geboren 4 . mit 36 C. hieber, bie übrigen 3 . mit 29 C. jur Sichft. Rosmanos; ift nach Lautowes eingepf. - 68. Mohelnis, 1 St. und. von Rlofter, am Bache Mobelta, ber fic eine tleine Strede f. von bier in die Bier ergießt, D. von 41 B. mit 252 G. und 1 Rilialtirde. Das von befiet bie oft. Min den gras 30 S. mit 184 G., und 11 D. mit 68 C. geboren jur oft. Swig an. Jener Antheil ift nach Bund en gras, biefer nach Bautowes eingepf.

Außerbem befigt bie Sichft. Münchengrag Untheile von folgenben

frmbbiditt. Dörfern:

69. Autsch (Aut),  $1^{1}/2$  St. n. von Rlofter, D. ber Oft. Swigan, von welchem 3 h. mit 14 E. hieher gehören; ift nach tautowe & eingeps.

— 70. Sägemühl,  $1^{1}/2$  St. nnw. von Rlofter, an ber Kleinen Iser, Ofch. ber Oft. Swigan, von welchen 2 h. mit 14 E. hieher gehören. — 71. Chlistow,  $1^{1}/2$  St. n. von Kloft er, am Moheltas Bache, Ofch. ber Oft. Böhmischs Rucha, von welchen 1 h. mit 7 E. hieher gehört; nach tautow (Hicht. Swigan) eingeps. — 72. tiftay (tiftey, tist),  $2^{1}/4$  St. n. von Klofter, D. ber Oft. Böhmischs Rucha, von welchem 2 h. mit 14 E. hieher gehören; ist nach hlawis eingeps. — 73. Maltschie,  $2^{2}/4$  St. n. von Klofter, D. ber Oft. Böhmischs Richa, von welchem 2 h. mit 17 E. ben hiefigen Antheil ausmachen. — 74. Pře peř,  $2^{1}/2$  St. sid. von Klofter, an ber von Münchengräs nach Sobotta sührenden Chanssee, ein nach Unters Bauten eingeps. D. der Oft. Kot, von welschen 8 h. mit 51 E. ben Münchengräser Antheil bilben.

Allodial : herrschaft Swigan fammt ben Gutern Klein : Rohofet und Gillowen.

Dieses Gesammt = Dominium liegt größtentheils am rechten User Ber und gränzt in Rorben an die herrschaften Röhmisch = Aicha, Reichenberg, Groß = Rohosek, Morchenstern und Klein = Stal, in Osten an Groß = Stal und Kost, in Süben an Kost und Münchengräß, in Westen an Münchengräß, Riemes und Böhmisch = Aicha.

Der gegenwärtige Befiger ift ber t. t. Kämmerer und Feldmarschalle Lieutenant n. ic. Rarl Alain Gabriel Fürst von Rohan, herzog von Bouillon und Montbazon, welcher im J. 1820 bie eigentliche hft. Swigan, sammt den schon damals mit derselben vereinigten Gütern Lautowet, Sichrow, Albrechtit und Kurowodit, vondem Grasen Franz Abam von Walbstein ertaufte, im J. 1831 aber auch die Güter Rlein=Rohoset und Gillower, die bis babin mit der hft. Groß-Rohoset vereinigt gewesen, nach dem Tode ihres Besitzers, Franz Anton Grasen Des fours zu Mont und Athienville, t. t. Kämmerer und Guebernialraths z., täusich an sich brachte und ber hst. Swigan einverleibte. (S. Landtäst. Hauptb., Litt. A. und zwat: Hst. Swigan, Tom. XXIV. Fol. 123; Hst. Lautowet, Tom. Hl. Fol. 21; G. Sichrow und Albrechtit, Tom. XI., Fol. 33; G. Alein=Rohoset, Tom. V. Fol. 101; G. Gillower,

Tom. III. Fol. 1.) Bas bie altern Befiber ber einzelnen Guter betrifft, aus welchen bas jegige Gefammt = Dominium besteht, fo gehorte Swigan gegen bas Enbe bes XVI. Jahrhunderts bem Freiherrn Rarl von Balbftein und Wartenberg und gelangte von biefem an bie Grafen Schlid. Der leute Beliber aus diefem Geschlechte war ber f. f. Dberft=ganbrichter Boachim Andreas Graf Schlid von Daffaun und Elibogen, welcher, ale Theilnehmer an ber Emporung gegen R. Ferbinand II., nach ber Schlacht am Beißen Berge 1620, Leben und Guter verlor. Swigan murbe auf 76021 Schod 40 Gr. abgefchast und nebft Belifch im Bibichower Rreife (bas aber bem Grafen Seinrich von Thurn gehört batte und auf 96648 Schod 40 Gr. abgeschätt mar) an ben Grafen Albrecht von Balbftein, nachmaligen herzog zu Frieb= land, gufammen für bie Summe von 170000 fl. vertauft \*). Mis nach) beffen Lobe im 3. 1634 feine Guter an ben t. Riecus gefallen waren, ichentte ber Raifer bie Bft. Swigan im 3. 1835 bem Grafen Dari= milian von Walbstein, worauf fie 1655 an Rarl Ferdinand und im 3. 1702 an Rarl Erneft Grafen von 2Baldftein überging. Rach beffen Tobe erbten fie feine brei Tochter Eleonora, Maria Sofepha und Carolina, welche fie im 3. 1714 an Frang Joseph Grafen von 2Balbft ein verfauften. 3m 3. 1725 taufte bie Grafinn Maria Margaretha von Balbftein auch bie benachbarte Bft. Lautowes mit bem G. Aurowobis vom Grafen Jofeph Janas von Morgin, und vereinigte diefe Befihnngen mit Swigan. Das Gange fiel im 3. 1727, nach bem Tobe bes Grafen Arang Jofeph von Balbftein, an ben Grafen grang Jofeph Georg von Balb = ftein, welcher 1740 auch bas G. Sich row und Albrechtig von Frang Inigo Lamotte von Frintropp taufich an fich brachte und bei feinem Lobe 1761 bie nummehr bebeutenb vergrößerte Bft. Swigan an den Grafen Emanuel Philibert von Balbftein

<sup>\*,</sup> S. Rieggers Materialien 2c. IX. Deft, S. 80. Irrig find ble Angaben bei Shaller, a. (Bungl. Rr. S. 224) baß Swigan får 76022 Shall Gr. an ben Grafen von Walbstein abgetreten worben; h. (Bibsch Ar. S. 67), baß Welisch für sich allein auf 170000 fl. abgeschätzt worben sep.

veretote, von weldem fielm 3. 1792 an Jofeph Grafen von Balb = ftein überging. Im 3. 1814 gelangte Graf Franz Abam von Balb ftein zum Besit ber hft., welcher sie am 1. September 1820 an Ben bereits genannten gegenwärtigen Besitzer, Karl Alain Gabriel

Rürften von Dohan ze, verfanfte.

Die Berrichaft Lautowes gehorte nebft ben Dorfern Lautow. Bittanowig, Laufow, Pobol, Breba, Pentschin, Aus geab, Stefaowis, Dabefawis und Girfto, vor bem Suffitens Eriege bem Ciftercienfer = Stifte in Rlofter bei Munchen = gras (f. blefes Dom.) und wurde von R. Beorg von Dobebrab an Ignag von Balbftein verpfandet, welcher bie Berrichaft im 3. 1475 an Dgir von Deebielit abtrat. (G. Schaller, a. a. D. G. 227). Am Unfange bes 30jabrigen Krieges war Laufowet nebft Roffris ein Cigenthum bes Mler Berta von Duba, welchem fie 1621 confiecirt, auf 39147 Sch. 41 Gr. 3 Pf. abgefchast und an ben Grafen Albrecht von Balbftein vertauft murbe. (G. Rieggers Materialien zc. IX. Seft. S. 41). Rach bem Tobe bes Lettern fiel bie herrschaft wieber an bie tonigliche Rammer und im 3. 1642 erscheint als Besigerinn Frau Anna Ratharina von Donep= Breban (& Donepu=Brebowa), welche ebenbamals auch bas G. Rurowobis baju taufte: 3m 3. 1725 gehorte bas Gange bem Grafen Jofeph Sanag von De orgin, welcher es, wie fchon gemelbet, in bemfelben Jahre an bie Grafinn Maria Dargaretha von Baloft ein verfaufte.

Das G. Kurowobis gehörte schon im J. 1620 zu Swigan, wurde bessen bamaligem Besser Joach im Andreas Grafen von Schlick (s. wben) consistirt, mit Swigan an ben Grasen Albrecht von Waldestein verkunft, abermals zur königlichen Kammer gezogen, und gelangte 1625 an den Ritter von Wachtenbungk, welcher es im J. 1628 an seine zwei Sohne Karl und Johann Gerhard vererbte. Bon diesen kaufte es im J. 1642 bie schon erwähnte Besiserinn der Hrt. Laukowes, Anna Katharina von Donep-Bredau, die es aber bald nachber dem Ritter Johann Schessinger (vielleicht richtiger Schönpflüger?) überließ, welcher es 1652 an Georg Karl Genik Busabschieß Murswodig die zu seinem Tode im J. 1663, worauf es dessen blied Kurswodig die zu seinem Tode im J. 1663, worauf es dessen späterhin dem Grasen Bredau, Herrn auf Laukowes, käuslich abtraten.

Am unvollständigsten kennen wir die ehemaligen Besiter ber Giter Sich row und Albrechtt. Aus einer noch vorhandnen Grabschrift in der Lastidoriser Kirche erfährt man, das Albrechtis die zum J. 1580 dem Herrn Johann Regow (odet Regzkygow) gehört habe. Im J. 1690 war Sichrow im Besit eines Ritters Lamotte (von Frintropp), welcher damals das Schloß erbaute. (S. Schalter, S. 228). Es scheint von dieser Zeit an sortwährend det dieser Familie geblieben zu sepn, die es im J. 1740, wie schon gesagt, Franz Inigo Lamotte von Frintropp an den Grasen Franz Joseph Georg

von Balbftein verfaufte.

Ueber die Kliern-Befiger ber 4881 mit ber Hft. Swigan vereinigten Guter Riein=Robofes und Gillowen febe man die Hft. Große Robofes.

Der nusbare Slacheninhalt ber Bft. Swigan betrug nach

Dem Rataftral = Berglieberungefummarium vom 3. 1832 :

|                           | Z0 <b>4</b> 0. | Domini<br>DAL. | cale. | Nustical<br>□si.                 | eβαf<br>200}•. |                                        |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| An acterbaren             | 2205           | 2942/4         | 6312  | 10321/4                          | 9517,          | 13263/4                                |
| . Feldern                 | 2400           | 201-/8         | 0312  | 1002-78                          | 0021           | ************************************** |
| Medern vers               |                | • •            |       |                                  |                | :                                      |
| glichen .                 | 399            | 350            | _     |                                  | 399            | <b>350</b> .                           |
| . Trifchfelbern           | 168            | 1269           | 2887  | 333                              | 3056           | 2,                                     |
| . Wiefen .                | 393            | 556            | 962   | 8473/6                           | 1355           | 140334                                 |
| s Garten .                | 73             | 30             | 389   | 1385 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> | 462            | 14155/                                 |
| z Teichen mit Wiefen ver= |                |                |       |                                  | •              |                                        |
| glichen .                 | 14             | 1537           | -     |                                  | 14             | 1537                                   |
| = Butweiben zc.           | 159            | 298            | 755   | 8723/4                           | 914            | 11703/                                 |
| s Walbungen               | 5572           | 1240           | 1767  | 125                              | 7339.          | 13.65                                  |
| Ueberhaupt ,              | 8986           | 7742/6         | 13074 | 1396                             | 22061          | 5702/6                                 |

Die Oberfläche bes Dominiums ift im fühlichen Theile, wo es an Dunchengras und Roft grangt, größtentheils eben , erhebt fich aber als bugeliges Land gegen Rorben und Nordoften immer bober und geht an ben Grangen von Groß = und Rlein = Stal icon in Gebirgeland über; boch befindet fich nirgends ein Berg von ausgezeichneter bohe. Die berrichenden Relearten find in bem bei weitem größten Theile-ber Berr= Schaft Quaberfanbftein und Dlanertalt, welcher lettere bei Mobelnit, Sichrom und Land = Ramenis, ber erftere aber bei Seftro= nomit und Befching in Feldmaffen jum Borfchein fommt. Die lettern liegen hier auf bem Porphyr ber rothen Sanbftein = Formation und überlagern biefelbe. Auch im füblichern Theile ber Sft. erfcheint ber Duaberfanbstein ftellenweise, g. B. bei Behrow und Arnoftis. 3m hobern aebirgigen Theile bes Dominiums, bei Reichenau, Peltomis, Radonowit, Rabel und Geftraby ift taltartiger Urthonfchiefer, ber bei Deltowis in Ala unich ie fer übergeht, bie herrichende Gebirgeart. Bei Reichenau tommt auch Bafalt vor, und Lager von Raltite in bei Rofchen und Peltowit. Bei Gebirgs = Ramenis ift gleichfalls ber ge= nannte Thonfchiefer die herrichende Felsart; hier tommen Braun= eifenftein führende Gange bor, welche bie Erze fur bas Gifenwert gu Engenthal liefetn. Granit finbet fich norblic von Rutan und bei Maffereborf. Das aufgeschwemmte Land führt unter feinen Geschieben hier häufig bie aus bem Manbelftein ber rothen Sandfeinformation herrührenben mannichfaltigen Uch ate, Chalcebone, Carneole und Jaspiffe, welche burd bie Gebirgegemaffer berabgebracht und in der Chene abgefest werden, mo fie fich bie und ba im Berlaufe ber Belt ziemlich angehäuft hatten , aber burch Steinfucher auch ftart avegelesen find, so bag fie fich nicht mehr fo häufig als fonft vorfinden.

Bon Gem affer'n find gu bemerfen : 1. ble Afer, welche von ber Sft. Groß: Stal tommend, wifichen ber Stadt Turnau und bem Dorfe Dreper bas Gebiet von Swigan betritt; fich in mehren Refimmtungen nach Weftsubweften wendet, und bei Dobelnis, mo fe bie Dobelta aufgenommen , auf bas Gebiet ber Sft. Dundengras übergeht. Das rechte Ufer ber Afer ift bis Rlofter binab betrachtlich bober als bas linte. an welchem fich bier awifchen Bichen , bem Dusty = Berge und Dun dengraß ein weites Rlachland ausbreitet, welches theils on feiner Dbera flache, theile bis zu 6 Boll Tiefe eine Menge Gefchiebe, worunter Rasviffe. Chalcebone, Sarbonvre, Carneole zc., enthalt, von benfelben Gate tungen , wie'fie im Rlugbett ber Sfer gefunden merben , fo baf fich vermuthen lagt, es fei biefe Chene in ber Urgeit ein von ber Afer gebilbeter See demefen, welcher erft troden gelegt murbe, ale biefer gluß unterhalb Lautowes und Munchengras ein tieferes Bett und einen flattern Abs Auß erhielt. 3m Krubjahre und auch fonft bei beftigem und anhaltendem Regenwetter ichwillt bie Rier betrachtlich an . und überichmemmt nicht nur die am linten Ufer liegenden Grunde, namentlich bei Plautonit, fo bas fie faft immer von Ries und Schutt gereinigt werben muffen, fonbern richtet auch großen Schaben an Dublwehren und Bruden an. Die aus angehäuften Geschieben von hornftein, Gifeners, Raspis, Chalcebon ac. beftehenden Infeln bei Plautonig maren ehemale frucht= bare Relber und Miefen. Die Sfor enthalt Male, Rarpfen, Bechte, Schleiben und Rifchottern; 2. Der Dobelter Bach (ober bie Mobelta), betritt balb nach feinem Urfprunge auf ber Sft. Rlein-Stal bas Swiganer Gebiet querft oberhalb Reichenau, beglebt fich bann füblich auf bie Sft. Bohmifch = Aicha, erscheint unterhalb Biebenau bei Seblowis abermals auf bem Swiganer Gebiete, wendet fich bei Sichrow nach Beften, berührt bei Tramnicet neuerbings die Granze ber Sft. Behmifd-Nicha und nimmt bei Dobgeftcab wieber eine fübliche Richtung an, Die er nunmehr bis ju feiner Danbung in bie Rfer bei Mobelnis. beibehalt. Er ift im obern gebirgigen Theile feines Laufes reich an Rorellen; 3. Die Rleine Bfer entspringt auf ber Sft. Bohmifch-Micha unweit Dichis, und geht burch ben weftlichen Theil ber Sft. Swigan auf bas Gebiet ber Sft. Münchengras, wo fie bei Rlofter in die Bfer fallt; 4. Der Bebrower = Bach entfteht bei Mladiegow, nimmt feinen Lauf nordwestlich burch ble Sft. Groß's Stal, 'etreicht bei Glotow bie Dft. Swigan, burchfliest ben Behrower, Bbiarer und Babatorer Teich und ergießt fich unterhalb Beeging in die Mer.

Bemerkenswerthe Beiche find: berige hrower, nordfilich von Zehrow, (72 Jod 11.182 Al.) und ber Zab'a korer, füböftlich von Blezina; (108 Jod 11072 Al.), beibe enthalten vorzäglich gute Karpfen. Der gbiarer Leich (190 J. 557 Al.) ift feit mehren

Jahren ju einer Wiefe umgeschaffen worden. "

Die Bahl ber Ginmobner mar 1830 in fammtlichen Ortschaften bes Dominiums 17217. Sie find, mit Ausnahme einiger zerstreuten Ifraeliten = Familien, sammtlich Ratholiten. Im sublichen fachein Theile ber ferrifchaft ift bie bohm if de, in ben weftlichen, norblichen und bflichen Drifchaften bie teutich e Gpracheverfchenb.

Die Ertrag 6's und Rahrung 6 quellen bed Dominiums und feiner Bewohner find die verschiebenen Zweige ber Landwirthschaft, Waldstullur und Sagb, mancherlei technische Gewerbe, Alacisinnerei, Lags

löhnerarbeiten, Suhrmert zc.

Der Acerbau wied vorzüglich in ben tiefern und flachern Gesenden betrieben, wo der größte Theil der Feider aus gutem Lehmboden besteht. Am ergiedigstem ist er bei Swigen, Podol und Ptischewis, Bei Lautow und Laufawes ist der Boden mit etwas Sand vermischt; noch mehr Sand enthält er bei Blatt und Zehrow, so wie im pordlichern Theile bei Sichrow. Auch auf den G. Alein-Rohoses und Allamer ist der sandige Boden vorherrschend. Man erzeugt die gewöhnlichen Sotraides arten, auch viel Alee, zum Theil um des Samens wilken, Erden, Erdäpfol, Rüben zu. Bei den gedirgigen Ortschaften Reichenau, Radel und Dalleschie, wo der Getraidebau nicht lohnt, wird größtentheils Flachs gebaut; auch zwischen dem Mohelfa Bache und der Iser, dei Augezd, Wittanowis, Sebessanis, Padetawis, Stilfowis, Lastidoris, Orahotik und Sezemis sindet man nicht unbedeutenden Flachsbau. Auf Aleesas men-Gewinnung verlegen sich hauptsächtlich die Dörfer Augezd, Pentschin, Stwefin, Preper, Prischowis, Lautowes und Koritte.

Dem Dbith au mirb bei ben zu Rein-Rohofes und Gillowen ges hörigen Ortschaften bie meiste Aufmerksamkeit gewibmet, wo nicht nur in obeigkeitlichen Garten und bei ben Saufern ber Einwohner febr gute Sorten Stein- und Rernobst gewonnen werben, sondern auch im Freien, an ben Strafen und Wegen, viele Taufend Obstbaume angepkanzt sind. Auch auf ben altern Besihungen ber herrschaft hat bie Obstbultur in neuerer Zeit sehr bekeutende Fortschritte gemacht und bas Beispiel ber Obrigkelt hat bei ben Unterthanen viel Liebe und Gifer für diesen eine

träglichen 3meig ber Landwirthschaft bervorgerufen.

Dopfenbau wird nur im westlichen Theile ber Serrichaft, bei Krabborf, Boten zc. theilweife getrieben und ift von feiner Erhebe

lichteit.

Die Bi ebz ucht erftreckt sich hauptsäcklich auf Pferbe umb Rindusch, weniger auf Schafe. Rur bie Obrigkeit läßt sich die Beredlung ber Racen angelegen senn; die Unterthanen besiden zwar die nothige Jahl von Pferden und Rindern zum Bedarf ihrer Wirthschaften, begnügen sich aber mit dem böhmischen Rindvieh-Schlag und kaufen die Pferde auf den henachbarten Biehmärkten. In den Gebirgsortschaften Reichenau, Radel und Dalleschie werden viel Ziegen gehalten. Die Schweines und Gestügelzucht wird im Sanzen schwach betrieben; nur bei Mokry sind bie vielen, durch das Austretzu der Iser unterhaltnen Wassersammlungen dem Gedeihen der Sanses und Entenzucht sehr fürderlich. Auch die Blesnenzucht ist nur Gegenstand der Liebhaberei einzelner Sinwohner. Finsegende Lebersicht zeigt den Biehstand des Dominiums, am 30. April 1833:

| Pferde   | ber Obrigkeit.<br>30 (Alte)                                                 | ber Unterthanen.                                                                                                                   | Bafammen. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3/12/06  | ob (whe) +                                                                  | 706 (630 Alte, 76 Fohlen)                                                                                                          | 736       |
| Rindviel | 254                                                                         | 6138                                                                                                                               | 6392      |
| Schafe ( | 0 Zuchtstiere, 12 j.  5tiere, 154 Kübe,  17 Kalbinnen, 42  14gochsen)  5357 | (26 Zuchtstiere, 32 j. St., 3862 Kübe, 1758 Kalbinanen, 21 Mastochl., 287 Zugsechlen, 152 junge Dchlen) 441 (295 Alte, 146 Lämmer) | ,         |

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe bestehen 15 Maisth befe, und smar a. in eigener Regie: zu Swigan, Laukowek, Daskenik, Kurowodik, Arnoftik, Blatt, Borčik, Přepeř, Sichrom und Gillowep, b. zeitweilig verpachtete zu Mohelnik und Přižowik: e. emphys

tentifirte ju Albrechtis, Chlum und Roffris.

Die febr gerftreut liegenden Balbungen bilben 7 Reviere: bas Swiganer, 172 3. 768 DRL., bas Arnaftiger, 903 %. 233 Al., bas 3 ehrower, 1329 3. 1446 Al., bas Sillowener, 212 3. 700 DRl., bas Reichenauer, 1012 3. 572 DRl., bas Sidro mer, 454 %. 946 MRL und bas Bo Ener Revier, 1708 %. 660 DRI. Der Waldboden besteht im Behrower Revier aus Thon und Dammerbe, stellenweise mit tiefgebenbem Sand, im Reichenquer aus fettem gelblichen Thon, mit Granithloden und Ries vermifcht, im Motner Revier aus weißem und grauem Thon, bin und wieder mit beis gemischtem Sand, im Sichrower Revier aus Sand mit Letten gemischt. Die vorberrichenden Holzgattungen find Sichten , Riefern und Tannen; im Bokner Revier find viel Birken. Die und ba findet man Rothbuchen, feltner einzelne Sichen. Der jahrliche Bolgertung murbe 1826 (mo bas Gilloweper Revier noch nicht mit inbegriffen mar) ju 6274? Rl. angegeben. Das über ben eignen Bebarf erübrigte Bolg finbet feinen Abfen theils auf ber Berrichaft felbit, theils in ben benachbarten Orten Reichenberg , Diemes und Turnau.

Der Wild fand ift bem Areale angemeffen. Der jährliche Ertrag ber Jagd kann im Durchschnitt zu 6 Stud Rothwilb, 1500 bis 1800 Safen und 350 Rebhühner angenommen werden. Auch besteht in ber

Mabe von Laukow ein kleiner Kafangarten.

Im fublichen Theile ber oft. , an ber Grange von Munchengrat und Roft find einige San bite in bruche, und bei Gebirge-Ramenis,

Mohelnis und Sichrom Raltfteinbruche vorhanden.

Mit Polizeigewerben waren am Anfange bes 3. 1832 in Allem 306 Meister und andere Gewerbebefugte, 129 Gesellen und 9 Lehrlinge, zusammen 444 Personen; mit Commerzial=Geswerben 59 Meister und Gewerbeherren, 4 Lehrl., und 76 andere hilse arbeiter, zusammen 139 Personen; mit freien Gewerben 50 Geswerbsbefugte und 23 hilsearbeiter, zusammen 73 Personen, und mit dem handel 4 Besiger von gemischten Waarenhandlungen nebst 12 Krämern und haustren, also mit der gesammten GewerbsIndustrie 670 Personen beschäftigt. Man zählte im Einzelnen sol-

gende Meister und Sewerbsherren: 21 Bader, 29 Bletschanter, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 6 Tabath ofen = Macher (in Reischman, mit 73 hilfbarbeitern), 8 Faßbinder, 26 Fleischauer, 16 Sarnhandler, 4 Slafer, 5 Slasschleifer, 7 Griesler, 1 Kalkbrenner, 1 Kammmacher, 7 kohgarber, 9 Maler, 6 Maurermeister (31 Gesellen), 20 Müller, 1 Papiermüller (in Rabel, mit 8 Gesellen und andern Arsbeitern), 2 Riemer, 2 Sattler, 3 Schlosser, 29 Schmiedte, 50 Schne iber, 58 Schuhmacher, 2 Steinmege, 2 Steinschneiber, 7 Strumpfwirker, 18 Tischler, 8 Magner, 50 Weber, 1 Meinschafter, 2 Ziegelbrenner, 18 Lischleder, 4 Zimmermeister (12 Gesellen) und 1 Zietelschmiedt.

Das Sanitate Per son ale besteht aus 3 Bunbarzten (in Swigan, Rufan und Reichenau) und 11 Sebammen (2 in Reichenau, bie übrigen in Swigan, Přepeř, Bichen, Rabel, Gebirge-Ramenis,

Roritt, Bfegina, Laftiboris und Rragborf).

Bur Unterfiligung ber Gilfsbedürftigen ift von ber Obrigteit im I. 1830 ein Armen = Infiltut gegrundet worden, welches im Berlauf bes 3. 1831 an milben Beitragen, Strafgelbern, Ertrag ber Entschuldigungsfarten zc. eine Einnahme von 1739 fl. 47½ fr. B. B. und am Schluß besselben 3. eine Cassabaarschaft von 104 fl. hatte.

Die Babl ber zu betheilenben Armen mar 242.

Rur Unterhaltung bes Berkehrs mit ben benachbarten Dominien bient zuvorderft bie von Prag über Jung-Bunglau und Munchen= . grag nach Reichenberg führenbe Chauffee und Commerzial= Strafe, welche bie Sft. Swigan burchichneibet, und an welcher bie Dorfer Bregina, Pobol (mit einer Brude über bie Sfer), Prifowis und Gillowen liegen. Submarts von Pobol geht von biefer Sauptftrage eine feit 1822 chauffeeartig bergeftellte Seitenftrage über Bbiat und Behrow nach Roft, und von Prifowis führt eine andere Geis tenftrage über Preper nach Turnau, fo wie ebenbahin eine von ber obigen Sauptstraße nordlich von Preper abgehende turze Ch auffee. Eine britte Seiten ftrage lentt fich norboftlich von Sichrow, beim Goldnen Stern, in nordöstlicher Richtung nach Ropanin ab, und burchichneibet hinter Bobialnowig eine Sahrftrage, die von Gillowen über Gentschowis und Groß=Rohoses nach Turnau führt. Much ber Amtbort Swigan ift burch eine furge Chauffee mit ber Sanptftraffe bei Dobol verbunden. Die nachften Doften find fur ben fublichen Theil bes Dominiums in Munch engräs, für ben nördlichen in Liebena u.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften ber Bestandtheile bes Dos miniums, und zwar zuvörderft die ungetheilten:

## I. Herrschaft Swigan.

1. Swigan, 3 Postmeilen von ber Kreisstadt Jung Bunglau, am rechten User der Jser, auf einer Andöhe, D. von 25 H. mit 194 E., ift der Amtsort des ganzen vereinigten Dom., und nach Lauko w eingepk., woshin eine schöne Lindenallee führt. Aus dem obritil. Schloß, worin sich 1 Schloße tapelle, unter dem Litel der heil. Johann und Paul, an welcher ein Schloßfaplan angestellt ist, die Amtskanzlei, eine vom Grafen Franz

von IB albftein 1814 angelähfte Bibliothet aus 300 bis 400 Monumiliden Werten bestebend, Die Wohnung bes Oberamtmanns und mehrer andern Beamten, befinden, bat man eine berrliche Aussicht auf die gange umliegenbe Gegenb einerfeits bis Münchengras, andererfeits bis Turnau und an bas Mergebirge. Außerbem ift bier 1 Braub. (auf 34 Rag), 1 Branntweinb., 1 Birtheb. und 1 Dhf. nebft Schaf. - 2. Lautow, 11/2 Biertelft. fw. von Swigan, am rechten Ufer ber 3fer, über welche eine Bride führt, Di von 50 f. mit 257 C., hat 1 Pfarrtirde unter bem Titel ber beil. Dreifaltiateit, und nebft ber Schule unter bem Batronate ber Dbe riateit. Sie erfcheint urtunblich fcon 1384 als Pfarrtirche, ift aber, wie fie jest beftebt, 1810 vom Grafen Joad im Anbreas von Salid gang nen errichtet worben. Gelt 1820 ift auch bie fürftl. Roban'iche gas milien gruft zur Rirde bingugebaut worben. Die ein gepf. Orte find : Augezb, Penticin, Pobol, Swigan, Mocibet, Gezemit (Rilialfirde), Drabotis, Girfto, Buba, Ceblifto, und bie gur Oft. Bohmifch = Aicha gehörigen: Robil, Dawlowis und Chliftow. Bur Confcription von Laukow gehört bas 1/2 Biertelft. no. im Fasangarten gelegene Försterh. und ber Mbf. Darenig nebst Schaf., 1/4 St. 5. von Laufow, jenfeits ber Ifer. — 3. Mugezb, 1/4 St. nnw. von Swigan, D. von 50 h. mit 327 G., ift nach & au tow eingepf. , unb hat feit 1827 eine eigne Soule; 1/4 St. vom Orte liegen bie einschichtigen B. Rorbowanta und na Dftrowad. - 4. Pentidin (Pencin), 3/1 St. nnd. von Swis gan, D. von 44 D. mit 254 G., nach Bauto w eingepf. - 5. Dauby, 1 St. no. von Swigan, D. von 21 D. mit 136 G., nach Pfzeper Bocal. eingepf. - 6. Pabefawig, 3/4 St. n. von Swigan, D. von 17 S. mit 126 C., nach ta ftiboris eingepf. - 7. Strifowis, 1/2 St. n. von Swigan, D. von 15 5. mit 91 G., nach Caftibofis eingepf. - 8. Do bol, 1/4 St. 5. von Swigan, am rechten Ufer ber Ifer und an ber hauptftrage nach Reichenberg, D. von 33 D. mit 204 G., worunter 1 Ifrael. Familie, ift nach bau tow eingepf., unb hat 1 Gintebrh. und 1 Dthl. nebft Brettfage. — 9. Mo či bet (Modčivka), 1/4 St. w. von Swigan, Ofc. von 5 h. mit 33 E., nach & au kow eingepf. — 10. Sezem i h (auch See genis), 3/4 St. wnw. von Swigan, D. von 41 S. mit 270 G. (worunter 1 ifrael. Familie), ift nach Lautow eingepf., bat aber eine eigne Riliale Birche unter bem Titel bes heil. Bartholom aus, bie nach ben Errichtungsbuchern icon 1384 und 1391 als Pfarrfirche beftanb. - 11. Ces beflawis, 1 St. nnw. von Swigan, D. von 35 f. mit 260 G., nach Laftiborig eingepf. - 12. Drabotig, 1 St. w. von Swigan, D. von 24 S. mit 160 E., nach Laufo w eingepf. Dazu gehören 2 S. von ber Ginfdict Cowinet (ober Cowinta), 1/2 St. n. vom Orte. Bor bem Buffitentriege gehorte biefes D. ber Prager Dom tirche gu St. Beits später wurde es von R. Georg von Pobebrab an Johann von Balbftein verpfanbet. - 13. Giwina, 11/2 St. n. von Swigen, D. von 23 D. mit 160 C., nach Baftiboris eingepf. Dazu gehoren 2 . von ber benachbarten Ginfchicht Rotel (f. Laftibotis). - 14. Geblifto ober Seblische (Sedliffe, Sedliffek),  $1^{1}/_{4}$  St. nw. von Swigan, D. von 18 ф. mit 117 С., nach La utow eingepf. — 15. Wetterftein (Cftj), 11/2 St. n. von Swigan, im Thale am rechten Ufer bes Mohelta = Baches, D. von 26 B. mit 201 G., hat 1 Mht. und ift mit 24 B. nach Bieben au (oft. Böhmifch = Aicha), mit 2 h. aber nach baftibobig eingepf. — 16. Berchowina, 2 St. n. von Swigan, D. von 19 h. mit 127 E., nach Lieben au eingepf. - 17. Raboftin (Radofftin), 11/2 St. nno. von

Cimican , auf einer Lubibe em reciter Bobella : Ufer , B. von 10 &. mit 79 C., nach tieben au eingepf. - 18. Baftibotis, 11/4 St. n. von Swiggn, D. von 26 S. mit 163 G., bat 1 Rir de unter bem Titel ber b. Ratharing, welche nebft ber Coule unter bem Patronate ber Dorft. febt. Gie mar bis 1787 eine Riliale ber Laufomer Pfarrfirde, wurde aber bamals zur Lotalies Lirche erhoben. Der Bolalift bezieht feinen Gebatt and bem t. t Religionsfonds. In noch alterer Beit foll bie Rirche eine Pfarts Birde gewesen fenn, und Laufow als Riliale jum Sprengel berfelben geboot Saben. Da aber bie Retber um Baftiboria nicht zu ben beften geborten, fo wurde ber Vfarrer nach Laufom, wo befferes Aderland und überbies eine arobere Rirde ift , überfest. Babrideinlid muß bies von 1384 gefcheben lepn, ba foon bamals bie Bautower Kirche als Pfarrfirde vertommt. (S. oben Laufow.) Roch jest gehören bem Laufomer Pfarrer bie fruber bei Laftiboria befeffenen Felber, Biefen und Malbungen. Die Kirche in Baftiboria enthält hinter bem Sochaltare zwei Grabfteine aus bem XVI. Jahrbunberte. beren bohm. Inschriften anzeigen, bas bier Johann Reg von Regow, Berr auf Albrechtis (+ 1580) nebft beffen Gemahlinn und Rindern begraben liegen. Die eingepf. Dorfer finb: Gimina, Tramnicet, Slawitow, Betterftein, Sebeflamis, Pabefamis, Stris Fowig, Bittanowis, Bafaba, Cerwenis, Ramenj, Aphnik, Bilbe Gans, Albrechtis, Sidrow, und bie gur oft Bonnifde Micha gehörigen Dfr. Rabimowis und Geblisto. Richt weit von ber Rirde, im Garten bes Bauers DR atthias Ibam, befinden fich Heberrefte einer uralten Burg, bie einem Beren von Baft i bor gehört haben foll. Sie bestehen aus einem noch erhaltnen Reller und einer Irt Ballgraben. Bu Laftiboris ift auch 1 Saus von ber benachbarten Ginichiat Rotel cone feribirt. (G. Giwina.) - 19. Bittanowis, 1/2 St. n. von Swigan, D. von 18 f. mit 115 G., nach Laftiboris eingepf. - 20. Rlitfonen (Blieneg), 31/4 St. no von Swigan, im Gebirge am Mobelta=Bache, ber nicht weit o. von bier entfpringt, D. von 35 h. mit 201 G., theils nach Soumburg (Oft. Rlein-Stal), theils nach Genticowis (Oft. Große Roboles) eingepf. - 21. Beilig treu ; (Swatyerij), 31/4 St. und. von Swigan, unweit links vom Mobelta : Bache im Gebirge, D. von 21 D. mit 132 C., nach Reidenau eingepf. - 22. Rabel (Radlo), 31/2 St. unb. bon Swigan , hoch im Gebirge, weitlaufiges D. von 237 . mit 1511 G., worunter an 70 Gewerbsleute, namentlich viel Beinweber; ift nach Reis den au eingepf., und hat 1 öffentliche Rapelle unter bem Titel ber h. Dreieinigfeit, welche von ber Gemeinbe gegründet worden, und worin jährlich 4 Mal Gottesbienft gehalten wirb, auch 1 Soules 1/4 St. f. am Mobelka-Bache liegt die hieher geborige Daniermhl., beren Erzeugniffe ' in gutem Rufe fteben. Auch gehört jur Confcription von Rabel bie 1/4 St. feitwarts liegende Ginfdicht banichen. - 23. Prepet, 3/4 St. 5. von Swigan, ju beiben Seiten ber Ifer, größtentheils aber am rechten Ufer berfelben, D. von 48 B. mit 292 C., bat 1 Lofaliefirde unter bem Titel bes h. Za to b, welche schon 1384 als Pfarreirche bestand, 1557 neu erbaut worden ift, und nebft ber Soule unter bem Patronate ber Obrigfeit febt. Eingepf. find bie hft. Bofr. Priffowis, Stwefin, Dauby unb bie frmbhftl. Bobragenis (oft. Groß-Roboles) und Bagan (oft, Groß-, Stal). Außerdem ist in Preper 1 Beamtenswohn., 1 Mhf. nebst Schaf. und 1 Phil. — 24. Přiffo wis, 1/4 St. ond. von Swigan, an ber Reichens berger Strafe, D. von 59 p. mit 358 G., ift nad Preper eingepf., unb bat 1 Sth. — 25. Biden (Wifen, Wifeno), 1 St. off. von Swigan,

linfa van ber Afte, im flacien Banbe, D. von-47.6. mit 294 ff. Die bieffice Pfarrfirde unter bem Titel ber b. Apoft. Bbilipp unb Jatob ftebt nebe ber Coule unter bem Patronate ber Obrigfeit, und war icon 1384 als Pfartfirde norbanden. Rabrend bes XVI. Jabrb. (wahricheinlich ichon feit ber Ausbreitung ber buffitifden Lebre), mar fie mit gratholifden Seelforgern befest, unter melden auch 1595, burch ben Areiberen Rarl pon Balb. Bein und Bartenberg bie noch jedt bestehenbe Rirche gehaut murbe. bie erft 1688 wieber einen eignen tathalifden Afarrer erhielt . nachbem fie pan 1621 an bis babin vermutblich als Riliale einer benachbarten Pfarret sugetheilt gemefen mar. Gingepf. find bie bftt. Dfr.; Datry, Dlaus Zanis, Brega, Dauby, Sbiar, Behrow, Statow, und bie gur ptt. Groß-Stal gehörigen: Wolleschnie, Kafanow, Mobřis und Kaberawis, Zum D. Wichen ist auch ber 1/2 St. f. liegende Wiss. Borts fois nebft Coaf. confcribirt. - 26. Do Er n, 3/1 St. 5. von Swigen, unweit ber Mer. D. von 13 B. mit 85 G., welche auf ben naben Teichen Rarte Ganfes und Entengucht treiben. Diefes nach BB fc en eingepf. D. if ber Geburtfort bes verbienten bobm. Literatore Rrang Johann Zomfa. hessen Bater hier ein Bauerngut besaß, bas jest unter drei von den hinters bliebnen fünf Sohnen vertheilt ist. — 27. Plaukonis, 1/2 St. ass. von Swiggn, am linten Zferufer, D. von 21 S. mit 132 G., welche eben fo wie Die Bewohner von Motry und Breha burch bie Ueberschwemmungen ber Sfer oft große Beschäbigungen an ihren Relbern und Biefen erfahren; ift nad Bichen eingenf. - 28. Breba (auch Rlechtenborf, weil hier ebemals aus Beibenruthen viel Rorbe zc. geflochten murben), 1/4 St. fo. von Smigan, am linten Merufer , D. von 10 S. mit 68 E. , nach Bich en eingepf. -29. 3 bigr, 1 St. ffo. von Swigan, am ebemaligen Sbiarer Teide und an ber Strafe nach Roft. D. von 75 & mit 432 G., ift nach Bichen eingepf., und hat 1 Birthsh. — 30. Daubram, ober Daubrama, 3/4 St. ff. von Swigen, am Jabaforer Teiche, D. von 53 S. mit 294 G., nach Bres ging eingepf. - 31. gebrom, 11/4 St. fo. von Swigen, am Behromer Reide und an ber Strafe nach Roft , D. von 24 S. mit 135 G. (worunter 1 Afrael, Ramilie), nach AB f chen eingepf., 1/1 St. fw. liegt ber hieber cone feribirte Dhf. Ar noft is mit 1 Schaf. und 1 Rörfters. Sier war ebemals ber Stammlig ber herren von Arnoftig, von welchen Bobunto von Arnoft is 1409 urfundlich vorfammt, welcher bamals ber Lirche ju Bichen 1 Schod Gr. jabrlichen Binfes auf bem D. Chota orneitfta anwies. Der Boben beftebt in biefer Gegend meiftens aus Flugfand, und ift febr une ergiebig. - 32. Stotow, 11/2 St. fo. von Swigan, ö. vom Behrower Teiche, D. von 11 . mit 66 E., pach B fchen eingenf. - 33. Pribras, 11/4 St. f. von Swigen, D. von 10 D. mit 60 G., nach Breging eingepf. - 34. Grbfso, 2 St. ffo. von Swigan, gang von Balbungen umgeben, D. von 16 D. mit 97 C., nach Bogin (hft. Munchengrag) eingepf. -35. Ramenis (im Banbe, ober Banb & Ramenis, jum Unterschiebe von Gebirg & . & am en ig bei Gifenbrob), 21/4 St. ffe. von Swigan, D. von 16 S. mit 100 G., ift nach Boff in (Oft. Munchengras) eingepf. , und hat 4 Birtheb.

Die getheilten Ortichaften werben weiter unten von allen 5 Gutern jufammen verzeichnet werben.

II. Derridaft Lautomes.

36. Lautowed (Lautowed nad Gizerau), 3/4 St. sw. von Swigan, naweit von rechten Meruser, D. von 55 H. mit 374 C., bet 1 Pfarrs

Birde unter bem Mitet ber beil. Erengerbobung, welche nebft ber Soule unter bem Batronate ber Dbrit. fiebt, und icon 1384 als Pfarre Birche vorhanden war. Gie ift in ihrer jegigen Geftalt erft 1743 burch bie Graffinn Maria Maraaretba von Balbftein gant neu erbaut wors ben. Die eingep f. Dorfer finb: Autich, Gerwenie (ein Theil), Birfto (ein Theil), Bubalow, Roritt, Cowenis (ein Theil): fo wie bie frmbhftl. Burim fto, Rogniowig, Dobelnis, Rostom (.6ft. Mindenaras) und ein Abeil von Chlift o w (.6ft. Bobmifd = Niche). Außerbem bat Lautowes ein uraltes, in früherer Beit mehrmals abgebranntes und gulest burd ben Grafen Doris von Morgin wieber bergeftelltes Solos mit 1 Beamtenswohnung und 1 Dhf. nebft Schaf. Rabe beim Orte liegt bie bieber confcribirte Ginichicht Regow, aus einigen erft feit etwa 10 Rabren neu erbauten baufern beftebenb. - 37. Oubalow, 3/4 St. fw. von Swigan, am linten Ufer ber Ifer, über welche hier eine bolgerne Brude führt, D. von 16 . mit 129 G., ift nach Lautowes eingepf. und hat 1 Mbl. Auch ift bieber bas jenfeits ber Ifer liegenbe Erift baufel cons feribirt. - 38. Koritt (Boryta), 3/4 St. w. von Swigan, in einem engen Thale, D. von 41 S. mit 271 E., nach Bautowes eingepf. Bieber ift auch bie 1/2 St. nw. gelegene Ginfchicht Rrimolatfoin ober Rrilo . watin von 3 f. conferibirt. - 39 Comenie, 3/4 St. w. von Swigan, D. von 48 . mit 290 G., theils nach Baufow, theils nach Baufowt& eingepf., bat 1 Mbf. nebft Schaf. Much geboren gur Confcription biefes D. 4 S. ber benachbarten Ginicit Cowinta. (G. Drabotis). - 40. Gab. Ion 3 (Gablonec), 21/2 St. wnw. von Swigan, größtentheils in einem Thale, D. von 85 . mit 505 G., hat 1 Bofaliefirche unter bem Zitel Maria Geburt, welche nebft ber Goule, unter bem Patronate ber Dbrigfeit fiebt. Gie mar ben Grrichtungsbuchern gufolge ichen 1384 eine Pfarrtirde und wurde 1398 von ben Ciftercienfern in Rlofter bei Mundengras verwaltet. Um bas 3. 1700 war fie eine Rilialfirde bes Laufoweger Sprengels. 3m 3. 1720 tam fie ber weiten Entfernung megen burch einen Taufch mit ber Mutatower Kilialfirche unter bie Bermaltung bes Pfarrers in bem naher gelegnen Dorfe Slawis (oft. Mundengras), und 1786 wurbe fie gur felbftfanbigen Botaliefirche erhoben. Die jesige Rirche ift in ben 3. 1725 bis 1733 von ber Grafinn Daria Margaretha von Balbs fte in gang neu. erbaut worben und gewährt, auf einer kleinen Anhohe ftebend, einen recht gefälligen Unblid. Gie bat 3 Altare mit anten Gemalben von 3. C. DR a jor. Auf ben 3 Gloden lieft man bie Sabra. 1441 und 1679. Die Bohnung bes Lotaliften ift burd ben jegigen Befiger ber Oft. in ben 3. 1825 und 1826 neu erbaut morben. Die eingenf. Ortschaften find: Chlum, Profitfchta, Sagemühl, Boten, Saide, Bolfden, Arasborf, Profdwis, Roftris, Reumuhl und bas jur oft. Beiswaffer gehörige D. Kribay. - 41. Chlum, 21/2 St. wnw. von Swigan, D. von 15 S. mit 77 C., ift nach Gablong eingepf. und bat 1 Dbf. Dier war in alterer Beit ber Stammfig ber Berren von Chlum; ein baus beift noch jest "im Ochloffe". - 42. Profitfcta (Profycta, Profecta), 21/2 St. w. von Swigan, auf einer Unhöhe, D. von 15 f. mit 103 E., bie meift von Golgfällen und Schinbelmachen leben, nach Gablonz eingepf. — 43. Prosowit (Prosowice, Proseć), 23/4 St. nw. von Swigan, hochgelegenes D. von 30 G. mit 160 G., nach Gablong eingepf. — 44. Reum ühl (nowy Mleyn), 23/4 St. nw. von Swigan, im tiefen Thale ber Kleinen Ifer gelegenes D. aus 1 Mehl. und 4 anbern S. bestehend, mit 35 G., nach Gablon; eingepf. — 45. Kosteie, 23/4 Ct.

me. von Owigen, bodgelegnes D. von 13 . mit 92 C., ift nach Gabtona eingepf., und bat 1 Debf. - 46. Rrasborf (auch Grasborf und Grass borfel), 3 St. nw. von Swigan, bochgelegnes D. von 24 S. mit 150 C., nach Gablong eingepf. - 47. Boten, 31/2 St. nm. von Swigen . in einem Thale an einem tleinen Dublbache, ber in bie Dutenis (Dolgen) gebe. D. von 56 6. mit 311 G., nach Gablong eingepf., bat 1 3agerb., 1/4 Ct. nw. vom Orte. - 48. Saibe (ober Unter : 20 oten) , ein fich nw. an Bes Zen aufdliegenbes Dich. von 6 f. mit 31 G., bie von holgfällen und Schinbels machen leben, nach Gablong eingepf. - 49. Bolfchen (Wolffen, Wolffina), 31/4 St. nw. von Swigan, D. von 34 S. mit 213 G., nad Gablong eingepf. - 50. Bregina, 3/4 St. ffm. von Swigan, am linten Merufer, unweit ber Reichenberger Strafe, D. von 52 b. mit 326 G., hat 1 Botalietir de unter bem Litel bes h. Laurentius, welche nebft ber Schule unter bem Datronate bes f. f. Religionsfonbs frebt . aus bem auch ber Botalift befotbet wirb. Diefe Rirche beftanb icon 1384 ale Pfarre Birde, ift aber mahricheinlich im Duffitentriege ihres Seelforgers beraubt und waterbin ber Pfarrtirde in Lautow als Alliale zugetheilt worben. 218 felbittanbige Lotaliefirche besteht fie feit bem 3. 1786. Bann bas jebige Rirchengebaube errichtet worben, ift nicht befanut. Die große Glode hat Die Nahrsaabl 1532, bie mittlere 1601, mit einer bobmifden Infarift, bie Rich auf bie Frau Anna Ratharina von Bartenberg, auf Smifis, Swigan und Rowno bezieht, Die britte ift vom 3. 1616. Gingenf. finb, außer Breging felbft, bie bftl. Dorfer Bolfding, Danbram und Pribrag, nebft ben gur oft. Munchengras geborigen Dfrn. bonfop, Rruha und Brabes. Außerbem hat Bregina 1 Mhl. und 1 Birtheb. an ber Reichenberger Strafe; auch ift hieher bie aus 2 Bich. beftebenbe Gins fdicht Bauba, an berfelben Strafe und am Sabatorer Teiche, fo wie ber Debf. Blatt (Blata) nebft Schaf., 1/4 St. fo., confcribirt. - 51. 28 ols foina (Wolffena), 1 St. ffm. von Swigan, am n. guße bes Dusty-Berges , D. von 21 S. mit 130 G. , bie meift von Flachespinnen und Sage Ishnerarbeiten leben , nach Bregina eingepf. ; 1/4 St. 8. liegt ber hieber confcribirte Mbf. Rurowobis.

## III. Gut Gidrow.

. 52. Sichrow (auch Sicherow und Sicheroch), 11/2 St. mo. von Swigan, in schöner Lage, auf einer Unbohe am linken Ufer bes Mobelka-Baches, aus welchem bas Baffer burch eine Bafferleitung binauf getrieben wird, Dich. von 8 . mit 33 E., ift nach Caftiboris eingepf., und hat 1 febr fcones und geraumiges , erft vom jegigen Befiger gang neu erbautes. und im Innern geschmachou eingerichtetes Colof mit einer Colof. Lapelle unter bem Tit. Mariashimmelfahrt, für welche ein eigner Schloffaplan angestellt ift , und einem weitläufigen englischen Part nebft Rudengarten und Drangerie; es ift jest ber gewöhnliche Sommeraufenthalt bes fürftl. Befigers; ferner ift hier 1 Mbf. , 1 Chaf. unb 1 Jagerh. -53. Albrechtig, 3/4 St. nnb. von Ewigan, D. von 23 . mit 167 G., ift nach taftiborig eingpf., und hat 1 Mbf. - 54. Germenie, 11/4 St. nnb. von Swigan , D. von 17 D. mit 124 G., nach ba ft ib of it eingepf. Sanz nahe babei liegt bie bazu conscribirte Einschicht Kreowy von 6 h. — 55. Bilbes Sans (Jufa diwofa), 11/2 St. nno. von Swigen, 1/4 St. w. von ber Reichenberger Strafe, bie ehemals hier burchführte, D. von 16 D. mit 102 C., nach Baft i botis eingepf., und hat 1 Dominital-Birthshaus. — 56. Rameni (Kameni), 11/4 St. uns. von Swigan, D. von

11 h. mft 83 C., nach East bo fig eingepf. — 5V. Aybnit, 11/2 St. und. von Swigan, amveit ven Rament, Ofch. von 4 h. mft 10 C., nach Lastibotis eingepf. — 58. Slawitow (duch Slawstin), 11/2 St. u. von Swigan, zu beiben Beiten bes Möhelkardaches, von kruchtbaten Wiesenspründen umgeben, Ofch. von 4 h. mit 27 C., nach Lastibotis eingepf. — 59. 3 afaba, 11/4 St. und. von Swigan, D. von 18 h. mit 126 C., nach Lastibotis eingepf. — 60. Ramenis (im Gebirge, oder Gebirgs am enis, Ramenice Jorsta ober horn), 4 St. ond. von Swigan, abs gesondert vom Hauptstoper des Dom., zwischen den Dom. Sroß Mohoses, Arsteney und Rawarow, D. von 61 h. mit 482 C., ist nach Cifendro best Gest. Groß-Roboses) eingepf., und hat 1 Schule.

### IV. Ont Rlein = Robofe&.

61. Klein=Anhofes, 2 St. hö. von Swigan, D. von 27 D. mit 156 C., ift nach Jentich owis (Ht. Groß=Abhofes) eingepf., und hat i kleines obettl. Schlößigen mit einem Satten. — 62. Motřin, 2 St. nd. von Swigan, in einem fumpfigen Thale zwischen Wadvungen, D. von 13 D. mit 94 C., nach Jentichowis eingepf. — 63 Wafowes (Was zowec), 2 St. nd. von Swigan, in demselben Thale, wie das Borfge, D. von 20 D. mit 160 C., ift nach Jentichowis eingepf., und hat 2 Wist.; eine oberhald, die andere unterhalb bes Dorfes.

### V. Gut Gillowen.

64. Gillowen (Gilowen), 21/1 St. und. von Swigen, an bet Strafe sach Reichenberg, D. von 45 S. mit 285 G. (worunter 2 Sfrael. Wamilien), ift nach Lieben au (oft. Bohmifch-Nicha) eingpf., und bat 1 Meines obetti. Schlos mit einer öffentlichen Rapelle, 1 Mbf. nebft Schaf., 1 Gintebrb., und 1/4 St. w. am Mobelta Bache 1 Mühte ("Biefenmubte"). - 65. Dels towis,  $2^{3}/_{1}$  St. nuo. von Swigan, auf einer kahlen Anhöhe, am Abhange bes Bienenberges, D. von 47 D. mit 284 C., ift nach Lieben au eingepf. und hat I Coule. - 66. Rabonowis, 1/4 St. wnw. vom Berigen, in berfelben Lage, am öftlichen Abhange bes Bienenberges, D. von 36 S. mit 220 C., nach Lieben an einapf. — 67. Ribwalbis (Aidwalitz), 1/1 St. n. vom Borigen, am ö. Abhange bes Bienenberges, D. von 11 . mit 86 C., nach Lieben au eingepf. — 68. Stierbon, 3 St. nno. von Swigan, am linten Ufer bes Mobelta-Baches und am w. Abhange bes Bienenberges, D. bon 10 . mit 59 E., ift nach Lieben au eingepf. und hat 1 Mable ("Fudenmbl."). - 69. Do helta, 31/4 St. nib. von Swigen, am linten Ufer bes Mohella = Bades , Did. von 5 S. mit 25 C., bon welchem ichon fruber 2 B. jur Bft. Swigan geborten, ift nach Reichenau eingepf. -70. Geftraby (Geftfaby), 3 St. nno. von Swigan, an einem walbigen Berge, D. von 11 h. mit 71 C., nach Retichen au eingepf. — 71. B5= fcing, 21/2 St. no. von Ewigan, in einem Thate, D. von 36 . mit 231 C., nach bieben an eingepf. - 72. Seftrono wit, 21/2 St. no. von Swis gan, etwas fo. vom Borigen in bemfelben Thale, D. von 19 S. mit 169 C., nach Mentichowig eingepf. - 73. Schugengel (Baborta), 28/4 St. no. von Swigan, auf einem watbigen Berge, Dich. von 6 S. mit 55 C., nach Lieben au eingepf.

Bon folgenben Ortfchaften bes Gesammt Dominiums Swigan gehoten

Antheile gu fremben Dominien:

74. Autsch (Aut), 2 St. wnw. von Swigan, D. (ber oft. Cantoweh) von 22 h. mit 165 E.; bavon gehören bieber 10 h. mit 48 E., zur Oft.

Rosmanos 9 S. mit 43 C., und mr Gft. Dandenarat 3 S. mit 14 C. Das Gange ift nach Bantomes eingenf. - 75. Buba (Buby). 11/4 St. nw. von Swigen , Dich. (ber Bft. Swigen) von 6 5. mit 40 E. von welchen 4 f. mit 30 G. bieber , 2 b. aber mit 16 G. gur oft. 2 5bs mifd = Nicha gehoren. Das Gange ift nach gantow eingepf. - 76. Dalle fcia (Daleffice), 33/4 St. nb. von Swigen, im Gebirge, efn nach Soumbur a (Sft. Rlein-Stal) eingepf. D. (ber Sft. Swigan) von 81 S. mit 373 G. Davon gehören 60 B. mit 367 G. hieber , und 1 B. mit 6 G. gur oft. Bohmifd = Lida. - 77. Girfto, 1/9 St. nio. von Swigan, ein nach L'aut ow eingepf. D. (ber Often. Gwigan und Lautowes) von 11 5. mit 69 E., von welchem bas biefige Dom. 10 5. mft 63 G. befist. 1 b. mit 6 G. aber gur Bichft. Bohmifd . Itida gehort. - 78. Reichenau (Rychnow), 33/4 St. nno. von Swigan, in einem iconen Abale ju beiben Seiten bes Mobelta-Baches, großes langgeftredtes D. (ber Sft. Owigan) von 352 S. mit 2292 E.; bavon befict bas biefige Dom. 350 S. mit 2278 G., und 2 S. (ber fich bis auf 1/4 St. f. von Reichenan ausbehnenben Ginicidt Rofchen) mit 14 G. gehören gur bft. Bob mifche Micha. Die jesige Pfarrfirde unter bem Sitel bes b. Bengel ftebt nebft ber Saule unter bem Patronate ber Obrit., und geborte urfprunge lich von 1407 an. wo fie zuerft von Solz erhaut wurde und auf bem fest f. g. alten Rirchhofe ftanb, jum Sprengel bes Rabfeter Pfarrers. 3m XVI. Sahrhunderte, wo Luthers Lehre in biefer Gegend viele Anhanger gefunden, hatte fie eigne protestantifche Pfarrer, gehörte aber nach bem 30jahrts gen Kriege wahrscheinlich als Ritiale zu Rabsel, und erhielt erft 1686 wieber einen tathotifden Geetforger. 3m 3. 1712 wurde bie alte bolgerne Rirde abgetragen und burch ben bamaligen Beffer, Rarl Erneft Grafen von Balbstein und Bartenberg, theils aus ben herrschftt. Renten, theils aus bem Rirchenvermogen bie jebige neue fleinerne Rirche erbaut . an ber Stelle ber alten aber, ba, wo ber Sochaltar geftanben batte, ein Rreuz auf. gerichtet. Die eingepfarrten Drtichaften finb: Dallefchit, Ges ftraby, Beilig treus, Mohelta, Ropain (4 f.), Rabet, Gut. brunn (Ginichit bei Antan, oft. Rlein:Stal) und Pollitichnen (oft. Bohmifd-Aicha). Langs bem Dobelta-Bache find 3 Dabtmbl. und 1 Brettfage. Die Einw. leben theils von Relbbau, theils von verfchiebnen Gewerben, mit welchen fich am Anfange bes 3. 1832: 190 Perfonen befchaftigten. Darunter find vorzuglich 6 Sabatebofen mach er zu bemerten, worunter 2 Rabrifanten mit einfacher Befugniß und 4 andere Meifter, welche gufammen 73 Arbeitsleute hatten. Ihre aus Papiermache verfertigten Artikel haben einen fehr weit verbreiteten Abfas. Auch waren 8 Maler mit Bergierungen an Dofen und Pfeifentopfen beschäftigt. Außerbem find hier 2 Befiger von gemifchten Baarenhanblungen, 1 Bunbargt und 2 Bebammen. — 79. Ros pain (Ropanin), 3 St. no. von Swigan, im Gebirge, D. (ber Hft. Swis gan) von 16 S. mit 98 G., von welchen 4 S. mit 25 G., bie nach Reis chenau eingepf. find , hieber gehören , die oft. Bohmifch = Licha aber 4 f. mit 27 G., und bie Sft. Rlein - Stal 8 f. mit 46 G. befist; bie Antheile biefer beiben Dominien find pach Schumburg (oft. Rlein-Stal) eingenf. — 80. Afchifch to wie (Cistowice), 4 St. no. von Swigan, im Gebirge , D. (ber hft. Swigan) von 12 h. mit 89 E. Davon beträgt ber biefige Antheil 8 S. mit 60 C., und zur Sft. Riein = Stal geboren 4 S. mit 29 E. Das Ganze ift nach Schumburg eingepf. -- 81. Geblowis, 13/4 St. nno. von Swigan, am rechten Mohelka-Ufer, auf einer Anhöhe, D. (bes G. Sichrow) von 30 5. mit 200 E. Davon gehören 26 \$. mit 173 E.

hieher, und 4 h. mit 27 C. zur hft. Ers f = Rohofeh. Das Ganze ift nach Lieb en au eingepf. Zum hiefigen Untbelle gehört 1 Mhl., ½ Biertels. f. vom Orte. — 82. Stwefin (auch Gwefin und Gwefin), ¾ St. no. von Swigan, unweit w. von der Reichenberger Straße, D. (der hft. Swis gan) von 30 h. mit 217 C., nach Přepeř eingepf. Davon gehören 28 h. mit 203 C. hieher, und 2 h. mit 14 C. zut hft. Böhm if chalicha. — 83. Sägemühl (oder Sadmühl, böhm. Pytlikow oder Pytlikowfry Megu), 2½ St. wonw. von Swigan, an der Rleinen Ifer, ein nach Gadelon zon eingepf. Ofch. (der hft. Laukowed) von 5 h. mit 35 C., von welchen 3 h. mit 21 C. hieher, die übrigen 2 h. mit 14 C. zur hft. Münchengrähgehören. Beim hiefigen Untheile befindet sich 1 Mhl. mit Brettsäge, deren Bestiet auch 1 Leinwandbleiche unterditt.

Bon folgenden frembberricaftliden Dörfern befist bie Dit.

Swigan Antheile:

84. Chliftow, 11/4 St. nw. von Swigan, am Mobelta = Bade, nad Lantow einapf. Dich. ber bft. Bobmifd - Micha, 1 . mit 6 E. -86. haw low it, 1 St. nnw. von Swigan, nad Lautow einapf. D. berfelben oft. , 1 f. mit 7 G. - 86. Rabimowis, 11/2 St. nno. von . Swigan, nabe bei Sichrow, nach Baftiboris eingpf. D. berfelben Oft., 2 5. mit 17 G. - 87. Erawnicet, 11,2 St. n. von Swigan, am Mobeltas Bache, nach Baft i bo ris einapf. D. berfelben Oft., von welchem 2 5. (Dublen) mit 14 G. hieber geboren. - 88. Daffersborf, 41/4 St. n. van Swigan, im Gebirge, an ber Reife, D. berfelben oft. mit eigner Pfarrtirde, von welchem 11 b. mit 85 G. ben blefigen Antheil ausmachen. - 89. Dobelnie, 11/4 St. wiw. von Swigan, an ber Minbung bes Mohelta = Baches in bie Ifer, D. ber fit. Dundengras; bavon machen 11 . mit 68 E., worunter 1 obrettl. Dbf., ben Swiganer Untheil aus, welcher nach Lautowes einapf. ift. - 90. Bobrafenis (eigentlich Ohrazenita), 11/4 St. ond. von Swigan, nach Dreper eingpf. D. ber Oft. Groß=Rohofet; bavon gehören jur Oft. Swigan 3 S. mit 20 C., worunter bas f. g. Pyra mib en : Birthib., an bemjenigen Puntte ber Reichens berger Strafe, wo fich bie nach Turn au führende Chauffee bavon abloft. -Diefes Birtheb. hat feinen Ramen von ber bier im 3. 1813 errichteten, 5 Rlafter boben, aus feinem Sanbftein gearbeiteten Ppramibe, welche folgende Inidriften enthalt , and gwar auf ber m. Seite. Franciscus Austr. Imp. Bohemine Rex, dono publico. MDCCCXIII.; auf ber öftlichen Seite: Franc. Ant. Com, Kolowrat Libsteinsky, S. S. M. I. Cons. int. et actual. Supr. regni Bohem. Burg-Grav. imp. et Regni Gubernii Praes. 3 meiter unten: Jos. Wander a Grünwald Viarum Directore; guf ber n. Seite: Ex sere publ. et donis amicorum. — 91. Pintichen (Pinteg), 41/4 St. no. von Swigan, im Gebirge, nach Schumburg eingpf. D. bers felben herrichaft, von welchem 16 f. mit 83 E. hieher gehören. — 92. Maridowit, 4 St. no. von Swigan, im Gebirge, nach Soumburg eingpf. D. ber oft. Rlein-Stal, ju welchem auch die 1/4 St. f. liegende Einschicht Janaus confcribirt ift, welche aus 31 f. mit 217 G. befteht und ben Ewiganer Antheil ausmacht. — 93. Aufan, 4 St. no. von Swigan, im Gebirge, D. berfelben hft., nach Sablon z eingpf. Davon geboren zur oft. Swigan 29 S. mit 181 E. - 94. Seibenfdmans, 4 St. nnb. von Swigan, im Gebirge, Dorf berfelben oft., ebenfalls nach Gablona eingpf., von welchem 11 D. mit 70 E. ben Swiganer Antheil bilben.

# erricaft Bobmifd, Micha und Friedftein. mit bem Gute Giebendorfel.

Diefes, feit bem %. 1782 bem f. f. nieber öfter reichifden Religionsfonds gehörige Dominium liegt im nordlichen Theile bes Rreifes, rechts von ber Mer, und grangt gegen Rorben an bie Berrichaften Grafenftein, Lamberg , Reichenberg , Riemes , und bas But Alt-Micha, gegen Dften an bie Sften. Swigan, Groß-Rohofes und Rlein-Stal, gegen Guben an bie Bften. Swigan, Munchengras und Meismaffer , gegen Weften an bie Sften. Niemes und Bartenberg. Der größere Theil bes Dominiums, ober bie eigentliche Sft. Bohmifch= Micha mit bem G. Siebenborfel, bilbet ein zusammenbangenbes Gange: bie gur Bft. Friedstein geborigen Dorfer aber liegen weiter offlich und find bavon burch Bestandtheile ber Dominien Swigan und Grofe Rohofet getrennt. Auch bas Stabtchen Dichis und bas Dorf Runs neredorf liegen abgesondert nordwelllich von Bohmifch-Aichg, amifchen

ber Bft. Niemes und bem G. Alt-Aicha.

'Nach Schaller, welcher sich auf Paprocky beruft (Bungl. Rr. S. 231), foll im Sabre 1317 Geora Berta von Duba bie Stabt · Aicha im Befit gehabt haben. Db aber bemfetben, wie es gleichfalls a. a. D. heißt, Undreas von Duba in biefem Befite gefolgt fei, fcheint nicht völlig erwiefen ju fenn, indem er, wenn er auch ben Ramen von Duba führte, beghalb nicht nothwendig Befiger von biefer Stadt ober Berrichaft gewesen fenn muß. Daß aber Bohmifch= Nicha am Anfange bes XVI. Sahrhunderte bem Johann von Barten= berg gehörte, beweift ein im Archiv ber Stadt noch im Driginal vor= handenes Privilegium vom 3. 1512. Für bie Behauptung, bag ber= -felbe balb barauf Die Berrichaft an bie Berren von Dppersborf fauflich abgetreten habe, wird von Schaller fein Beweis beigebracht. Mus ber Fortfegung jum Allgemeinen hiftorifchen Lepicon, Leipzig, 1740, 11. Band, S. 977, geht bagegen berbor, bag im 3. 1552 biefe Sft. bem Johann Freiherrn von Dppersborf als Belohnung feiner ausgezeichneten Rriegsbienfte, namentlich bafur, bag er in einem Treffen bei Szegebin bie Sauptfahne ber Turten mit eigner Sand eroberte, von R. Ferbinand I. gefchenkt und er zugleich bamals in ben Freiherrnstand erhoben worben fei. Chenderfelbe mar auch noch im 3. 1579, wie aus einem Privilegium ber Stadt vom Tage Simon und Juda biefes Jahres erfichtlich ift, Befiger ber oft. Bohmifch-Micha. Ein fpateres Privilegium vom Montag nach Bartholomai 1590 zeigt, bağ bie Sft. bamale bem Georg und Friedrich von Dppered orf gehörte. Die auf hammerschmieb gestütte Angabe Schallers, daß die Hft. am Anfange bes XVII. Jahrh. an die herren von Kotwit gekommen fei, ift ebenfalls unrichtig; benn in einem ber Stadt Bohmifch= Aicha im J. 1606 ertheilten Privilegium erscheint als Befiger berselben Sigmund Smificto von Smific, unter bem Titel "Berr ber Berrichaften Bohmifch = Nicha, Friedftein, Boris, Blebis und Schwarz-Rofteles, Sauptmann bes Raufimer Rreifes." Auf biefen folgte

Beinrich Georg Smificto von Smific, welchem aber. ba berfelbe für blobfinnig ertlart wurde, bie Sften. Bohmifch = Mich a und Arieb ftein entrogen und mittelft Urfunde R. Werbinand 6 H. nom 24. April 1623 feinem Bormund Albrecht Bengel Gufebius Grafen von Balbftein und Bergog von Friedland, im Abfchataunswerthe von 118416 fl. 40 fr. rhein. ale Gigenthum überlaffen murben. Rach bem Tobe biefes Lettern, 1684, fielen feine Befigungen an ben tonial. Riscus, Bohmifch-Micha aber wurde - "fammt allen von Miters ber bagu geborigen Appertinentien und ben Lebngutern Liebenau, Draufenborf. Alt-Aicha, Domaflowis, Rrafau und Dberborfel"fraft eines von R. Rerbinanb II. unterm 5. Juli 1636 ausaes fertigten Schenkungebeiefes, bem Johann Lubwig Grafen von Sfolan, f. Rriegerath, Rammerer, General und bestellten Dberften aber die leichte Cavallerie, gur Belohnung feiner ausgezeichneten und treu geleifteten Rriegebienfte übergeben. Diefer blieb im Befit ber Berrichaft bis zu feinem Tobe 1640, wo fie gufolge feines am 12. Dara beff. 3. errichteten Teftaments feinen zwei hinterlaffenen Tochtern, Anna Maria Elifabeth und Regina, als gemeinschaftliches Gigenthum übergeben murbe. Rach bem Tobe ber altern Tochter, welche mit einem Grafen von Saurau vermablt mar, blieb vermone Mestamente vom 28. April 1648 ihre Schwefter Regin a alleinige Befiberinn ber Berrichaft Bohmifch=Aicha, ichentte biefelbe aber, ba fe in ben Orben ber Augustinerinnen gu St. Jafob in Bien getreten und gur Aebtiffinn bafelbft erhoben worben mar, mit aller= bichfter Genehmigung vom 14. Mai 1653, biefem Rlofter, bei welchem bie Berrichaft bis ju feiner Aufhebung im 3. 1782 als Gigenthum blieb, worauf es bem f. f. nieberb fterreichischen Religions = fon be jugewiefen murbe.

Rach einem aus ber k. bohmischen Landtafel am 6. Aug. 1636 erhobnen, in der Oberamte-Registratur zu Bohmisch-Aicha abschriftlich ausbewahrten Auszug. haben zu der Zeit, wo die Herrschaft dem Grafen Albrecht von Walbstein überlassen wurde, folgende Güter bazu gehört, welche berselbe nachher als Lehngüter an fremde Besser ver-

Heben hat, namlich :

Das Gut Liebenau erhielt Chriftoph Cheftein für 13475 ff.

bas Gut Draufenborf erhielt Christian von Balbstein für 15691 fl. 3% fr.;

bat Gut Alt = Aicha ethielt Caesar Gillo de Hungria für 15718 fl. 57½ fr.;

bas G. Rowen erhielt Petro Ferrari für 21485 fl. 223 fr.; bas G. Domaslowis erhielt Paul Kornatan und Anna Sufanna fein Weib für 16291 fl. 481 fr.;

bie seche Börser Bobbankow, Kohautowis, Ibtarek, Unter = Boses, Potrossowis und Rogaurow erhielt Augustin Morando für 8196 fl. 30 kr.

Derfelbe vertaufte fie nachher an Johann Aune fc, ber fie noch im J. 1636 im Befis batte;

bas Gut Dber= Stebendärfet erhiete Jakob Areinharb Seifter für 9000 fl. — fr. :

Das Gut Rraffa erhielt Bolf Schleinit; für wieviel ift nicht angegeben.

Das Gut Alein = Sefel (vielleicht Rieln = Cfal) ethielt

Rittaus be Evur für 20000 fl. - fr.

Non biefen fanmtlichen abverkauften Lehngütern wurden jedoch in ben J. 1686 bis 1661 Lieben au, Rowen (Rowney), die Seche Dorfer und Gieben + Obrfel wieder mit ber Gft. Bihmifche Aicha und Friedstein vereinigt und gehören noch gegenwärtig bagu. Endtafl. hauptbuch Litt. A. Tom. I. Fol. 41.)

Rach bem Rataftral Bergfieberungssummartum vom 3. 1832 ents bielt bas Dominium einen mugbaren Flacheningale von 20802 Joch

re Mal., namild :

# 1. Berrichaft Bohmifd : Micha und Friebfiein.

|                                               | Domi             | nicale. | Ruft                               | icale.                    | Bufan                               | men;                                |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Un aderbaren Feldern = Trifthfelbern = Wiefen | 300<br>242<br>17 |         | 300:<br>5520<br>2302<br>790<br>192 | 169<br>789,<br>246<br>266 | 304.<br>6299<br>2693<br>1932<br>299 | □\$i,<br>464<br>759<br>1064<br>1371 |
| = Teichen mit Wiefen                          |                  | •       | ,                                  |                           | ,                                   |                                     |
| verglichen                                    | 22               | 823     |                                    |                           | 22                                  | 823                                 |
| s hutweiben                                   | 64               | 201     | 417                                | 778                       | 481                                 | 979                                 |
| = Walbungen                                   | 2498             | 1277    | 37,25                              | 158                       | 6273                                | 1435                                |
| Ueberhaupt                                    | 3925             | 1295    | 12947                              | 800                       | 16873                               | 495                                 |

### II. Gut Stebenborfel.

|                       | D om  | Dominicale. |       | icale. | Busammen      |      |
|-----------------------|-------|-------------|-------|--------|---------------|------|
| · . •                 | Boc). | DK1.        | Zodj. | DAI.   | 30 <b>0</b> 0 | DÆ1  |
| Un acterbaren Felbern | 6     | 81          | 942   | 489    | 948           | 570  |
| = Trifchfelbern       | 13    | 1553        | 734   | 814    | 748           | 767  |
| = Wiesen              | 11    | 502         | 472   | 1127   | 484           | 29   |
| = Garten              | 4     | 433         | . 144 | 449    | 148           | 882  |
| = Sutweiben 2c        |       | 172         | 121   | 872    | 121           | 1044 |
| - Waldungen           | 737   | 1543        | 739   | 1086   | 1477          | 1029 |
| Neberhaupt            | 773   | 1084        | 3155  | 37     | 3928          | 1121 |
| Hiezu Böhmifch=Aicha  | 3925  | 1295        | 12947 | 800    | 16873         | 495  |
| Im Gangen             | 4699  | 779         | 16102 | 837    | 20802         | 16   |

Wenn zu biefem nugbaren Flächeninhalte ungefähr & beskelben, ober 3467 Joch, auf die Fahrstraßen und Aufmege, und den von den Oresschaften eingenommenen Raum hinzugerochnet wird, fo beträgt der gesammte Flächenraum bes Dominiums 24269 Joch 10 [R. ober etwas mehr als 23 niederöfterr. [Weilen.

Die Dherfläche bes Gebiets ift arbftientheils nebiraig. Am norblichen Theile ftreicht von Suboften nach Rordweften in einer Lauge von brei Meilen bas Sefd ten gebirge, welches bie Baffericheibe zwifchen bem Gibes und Dbergebiete bilbet; boch gehort nur ber füboftliche Theil bavon pur Sft. Bohmifd-Lica. Der bochite Duntt biefes Gebirasauges ift ber Jefdtenberg ober Jefdten, welcher nach Dr. Riemann 525.1 Bien. Glafter Deeresbobe bat , und von feinem Gipfel eine ber berrlichften Aussichten gewährt, die von vielen Raturfreunden felbit ber ber Schneetoppe im Riefengebirge vorgezogen wird. Der Blid umfaßt von biefer Sobe nicht nur ben ganzen Bundauer Rreis und einen großen Theil vom Leitmeriger. Ratoniber, Raufimer und Bibichomer Rreife. fonbern auch nach Rorben und Rorbweften bin fast bie aange Dber-Laufib. Rach Norboften und Dften erheben fich bie toloffalen Geftalten bes Mer= und Riesengebirges. Der Gipfel bes Jefchten ift megen ber aabliofen an feinen fablen Abbangen gerftreuten Relfentrummer febr bes ichwerlich zu erfteigen. Er bilbet eine ziemlich geräumige langliche Klache, an beren etwas boberem öftlichen Ranbe ein Kreug aufgerichtet ift. Das füboftliche Enbe bes Jefchengebirges ift ber Rafch en , welcher fich fub= weftlich gegen Bleetin, fublich gegen Scharing und öftlich gegen Berich= manis abbacht. In Nordwesten verläuft fich feine flache Ruppe in ben Ramm bes Sefchtengebirges. Guboftlich foließt fich an ben Rafchen ber Baffaler Berg an und verläuft fich über bas Dorf Baffal in bas Mohelka-Thal. Zwiften Kriebstein und Rlein-Stal erhebt fich ber Kriedstein ober Danbelberg, und ein wenig weiter füboftlich ber Fried fteiner Schlogberg, welcher fich, nach allen Seiten fteil abfallend, bis Rlein-Stal an bie Mer bingieht.

Die Kelbarten bes Gebietes find ziemlich mannichfaltig. Im füb= lichen Theile, am gufe bes Jeschkengebirges, berrscht bie Quaber= fand flein = Formation, auf welcher hie und ba noch Planer = talt aufgelagert erscheint. Das aufgeschwemmte Land erftrect fich oft in große Tiefe mit Ries und Gerolle, unter welchem beutlich bie aus bem bobern Gebirge fammenden Gefteine, besonbers mancherlei Gefchiebe von Quarg, Achat und Saspis, ju erfennen find. Bei Liebenan erscheint in den Thalburchriffen ber Quaberfandstein in feinen ihm eigen= thumlichen feilen Kelswänden, und nörblich bavon, wo bas Gebirge fich zu erheben beginnt, findet er fich in ungeheuren grotesten, abgerundeten Felspfeilern, gleichsam an ben Sup bes Gebirges angelehnt. hinter biefen Pfeilern und Wanden fieht man im Gebirge aufwarts die Glieber ber rothen Sanbftein = Formation in arofer Mannichfaltigfeit ent= widelt. Bunachft bem Quaberfanbftein trifft man auch ben rothen, hie und da thonigen Porphyr, nördlich von Liebenau bis gegen Baftal und Scharingen binauf, bann bei biefen Orten ben Danbelft ein mit feinen innliegenden Quarg= und Achatenollen von Ruß= bie Ropf= große, welches Gebilde bis gegen Jaberlich fortfett und hauptfächlich am Rafchen bie herrschende Releart ausmacht. Auf biefes folgt norblich vom Baffaler Berge bas Conglomerat bes rothen Sanbfteines in einem schmalen Striche auf den talkartigen Urthonschiefer bes Jefchkengebirges aufgelagert, welcher lettere bei Jerschmanit, nordlich von Jaberlich, umb bei Schimsborf als die herrschende Felsart dieses Gesbirgszuges erscheint. Der Sipsel des Jeschen selbst wird durch ein unsgeheuer mächtiges, stocksomiges Lager von Quarzschief er gebildet, welcher in minder mächtigen Lagern auch noch hie und da im Thonsschiefer erscheint, so wie sich auch hier die, dieser Formation eigensthümlichen, Lager von körnige m Kalkstein, dei Jerschmanig und Schimsborf vorsinden. Noch weiter nördlich, jenseites der Wasserschiede des Gebirgsräckens, dei Langenbrud und Kohlstadt, wird die Schiefersformation durch den Granit des Isergebirges verdrängt. — Bei Friedstein werden die grotesten Felsmände von Quadersand in der fandstein gebildet, unter welchem auch hier von den Giedern der rothen Sandskein kein = Kormation burd den Gauptsächlich der obenerwähnte Mandelstein

fich einfinbet.

Das vorzuglichfte Gemaffer ift ber Do helfa = Bad. welcher. aus Dften von ber Sft. Swigan tommenb, bas biefige Gebiet öftlich bom Dorfe Burichen betritt, fich hier nach Guben wendet, öftlich von Liebenau vorbei wieber auf bas Swiganer Bebiet übergeht, bann eine westliche Richtung annimmt und über Tramnicet nach Liebitsch geht. Bier empfangt er ben aus Norben vom Jefchengebirge über Bohmifch= Micha, Lautowicet und Bohumle herabtommenden Sefchten bach (auch bie Kleine Dohelfa genannt) und geht nun wieber füblich, um bei Bobelnis (Bft. Munchengras) in bie Ifer gu fallen. Die Lettere berührt bas hiefige Gebiet nur an feiner öftlichen Grange, in einer Lange von & Deilen, von Branowen bis unterhalb Rataus. Bei Bohmifch=Nicha nimmt ber Jefchtenbach bas aus Norboften vom Berge Rafchen tommenbe Rafchen = Bachel auf. Dberhalb Johannesthal entsprinat am Sefchtengebirge bie Dulenis (gewöhnlich ber Polgen genannt, welcher jeboch erft bei Riemes biefen Ramen erhalt und bier gleichfalls ber Jefch ten bach genannt wirb), nimmt ihren Lauf nach Meften, an der Rordfeite von Dichis und burch Runnereborf, und geht bann weiter auf bas Gebiet ber Sft. Wartenberg. Alle biefe Gemaffer gehoren jum Gebiete ber Elbe. In bie Dber geht bie Dei Be, welche auf ber Bft. Morchenftern entspringt, aber nur unterhalb Gablon; auf eine turge Strede bas hiefige Gebiet betritt , indem fie burch Daffersborf und einen Theil von Dorfel lauft, und bann auf bie Sift. Reichens berg geht. Gie empfängt bas im hiefigen Jerfchmaniger Forstreviere entspringenbe Grangbachel, bas aus ber Balbftrede Durrenberg kommende burch Dörfel gehende Maffersborfer Bachel und aus ber Balbitrede Spigberg bas Bachelchen Buich flog.

Die in bem obigen Berzeichnif mit 22 Joch 823 Al. angeführten 16 Teiche find fcon feit bem J. 1812 in Felber und Wiefen ver-

manbelt morben.

Die Bevölkerung bes ganzen Dominiums (ohne bie Schuse fabt Böhmisch = Aicha) betrug im J. 1830: 19914 Seelen. Die Einzwohner find, mit Ausnahme von 3 ifrael. Familien in Böhmischs Aicha, sammtlich Katholiken. In ben Ortschaften Puletschner, Liesbenau, Zafkal, Fiebig, Dörfel, Maffersborf, Burschen, Jaberlich, Scharringen, Kohistabt, Schusborf, Jerschmanie, Langenbruck, Sabert,

Blachen, Bohmift alicha, Dichte und Aunnereborf ift bie teutsch e

Sprache bie herrichenbe, in allen übrigen aber bie bobmifche.

Die Einwohner ber böhmischen Ortschaften ernähren sich größstentheils vom Felhbau und von der Spinnerei; in den Städtchen aber und in den teutschen Ortschaften sind neben dem Feldbau verschiedene Gewerde, zum Theil auch Handel und Frachtsuhrwerk, die Rahrungssquellen, In Böhmisch Alicha und Liedenau ist die Tuchmacherei und in den Obrfern des Gutes Siebendörfel die Leinwederei das bedeutendste Gewerde.

Der Felbbau wird burch ben größtentheils aus Ries und Sand bes fiehenden Boben nur schwach begünstigt und der Ertrag besselben erhebt sich nur bei einigen Ortschaften bis zum Mittelmäßigen. Man baut hauptsächlich Korn, haber, Erdäpfel und Flachs. Gerste wird in geseinger Menge und Waizen nur bei Böhmisch alicha gebaut. Auch die

Doftfultur ift im Gangen von feiner Erheblichfeit.

Der landwirthschaftliche Biehst and ber Unterthanen (die Obrigstelt betreibt keine eigne Dekonomie) war (ohne die Städte Böhmischs-Licha und Liebenau) am 30. April 1833: Pferde 413 (389 Alte, 24 Kohlen); Mindvieh 3826 Stück (16 Zuchtstiere, 11 junge St., 2679 Tühe, 843 Kalbinnen, 256 Zugochsen, 21 junge D.); Schafe 37 (24 Alte, 13 Kammer).

Am bebeutenbsten ift, wie biese Uebersicht zeigt, die Rinbviebzucht, hochft unbebeutenb bie Schafzucht. Die zur Wirthschaft nöthigen Pferbe werden auf ben nächften Niehmarkten gekauft. In Liebenau wurde sonft ziemlich viel Bienenzucht getrieben; biese hat aber schon seit längerer

Beit ebenfalls abgenommen.

Bum Betriebe ber obrigkeitsichen Dekonomie bienten ehemals 14 Ma ier höfe, nämlich ber Schloß= und ber Borstädter Maierhof zu Böhmisch = Aicha, bann bie Höfe zu Alt = Aicha, Rowney, Weset, Hawe kowis, Bubikow, Rakaus, Wicetin, Maltschis und Billey. Aber schon im I. 1779 wurden alle biese Maierhose ben Unterthanen in Erbyacht Aberlassen, und bie Obrigkeit behielt nur vom Schloßhose einige Grundskute für sich, welche gegenwärtig theils den obrigktl. Wirthschaftsbeamten zum Genuß angewiesen, größtentheils aber zeisweilig verpacheet sind.

Die Waldung en ber Obrigkeit und ber Unterthanen, welche zus sammen einen Raum von 7701 Joh 864 [Al. einnehmen und mehr als i ber ganzen nugbaren Fläche bes Dominiums ausmachen, sind in vier große Revieve getheilt, nämlich: bas Böhmisch züch er mit ber Seblisker Abtheilung, 3304 I. 607 [Rl., bas Free ffein er, 1558 J. 337 [Rl., bas Jerschmanizer, 1477 J. 1029 [Rl. und bas Jeschten er Nevier mit ber Oschiger Abtheilung, 1364 J. und bas Jeschten größtentheils Tannen, Fichten und Kiefern, nebst einigen Birkens und Buchenbeständen. Der jährliche Ertrag wird zu 1832 R. harten und 4972 Rl. weichen Holzes angegeben, reicht aber zur Deckung des einheinrischen Bedarfs nicht hin, so das noch jährlich von den angränzenden Herrschaften Reichenberg, Wartenberg, Swigan und Großscholose niehre Tausend Klaster zugekauft werden muffen.

Der Bilbft and ift umbebeutenb. Im Jefchlner Revier befindet fich einiges Soch = und Rebwild; Die übrigen Reviere anthalten blog

Bafen und Rebbubner.

Mit Gewerbe-Induffrie und Sanbel waren am Anfange bes 3. 1832 auf bem gangen Dominium 370 Deifter und Gemerbas berren , 82 Befellen , 65 Lebrlinge , und 867 anbere Silfsarbeiter, que fammen 1384 Perfonen befchaftigt. Borgugliche Ermahnung verbienen folgende t. t. privilegirte Sabrifen : a. bie Rattun= und Leinwandbrude Kabrit bes Arang Gluta in Bohmifch=Micha, mit 120 Derfonen ; b. Die Baumwollgaru-Mafchinenfpinnerei bes 3 o feph & ub mig in Dorfel mit 20 Derf. ; c. zwei Schafwoll=Daldinenfpinnereien, ebenhafelbit, mit 60 Perf. ; und d. die Schafwoll=Maschinenspinnerei bes 3 o fe p h & u b . n er in Daffereborf, mit 20 Derf. Unter ben lebrigen gablt man folgenbe Meifter und andere Gewerbebefugte : 33 Bader , 35 Bierfchanter. 7 Blaufarber, 8 Fagbinder, 5 Flache= und Garnhandler, 27 Fleischhauer, 6 Gaftwirthe, 2 Gelbgießer, 6 Gemushandler, 2 Glafer, 2 Golb= und Silberarbeiter, 7 Griebler, 1 Gurtler, 2 Sutmacher, 8 Rurfchner, 3 Lebs zelter, 653 Leinwand . Rattun = und Runftmeber, 5 Lobe garber, 3 Maurermeifter, 30 Muller, 1 Ragelfcmibt, 1 Pofamentier. 1 Rauchfangkehrer, 3 Riemer, 2 Sattler, 7 Schloffer, 20 Schmiebte, 39 Schneiber, 1 Schnurmacher, 77 Schuhmacher, 6 Seifenfieber, 3 Beiler, 3 Steinmete, 1 Steinschneiber, 10 Strumpfwirter, 12 Tifchler, 8 Topfer , 18 Tuchmacher , 3 Tuchscheerer , 1 Tuchwalter, 6 Banner, 1 Bappenichneiber, 8 Beifaarber, 3 Wollenzeugweber, 1 Biegelffreicher und 4 Bimmermeifter (10 Gefellen).

Außerdem gehörten gum Sanbele ftanbe 8 gemifchte Badren-

handlungen, nebft 22 Kramern und Sauffrern.

Der Verkehr auf ben Jahr martten zu Bohmifch = Alcha, Dichts und Liebenau ift fehr lebhaft. Die Bahl der Gewolbe, Buden und Stande beläuft sich zusammen auf 500. Das Nahere wird bei ber Beschreibung bieser Ortschaften angegeben werden.

Das Sanit at 8 = Perfon ale besteht aus 4 Mundarzten (1 in Böhmisch- Aicha, 1 in Dichis und 2 in Liebenau), 14 hebammen (2 in Böhmisch- Aicha, 3 in Maffersborf, die übrigen in Ofchis, Kunnereborf, Sawlowis, Wicetin, Ratschan, Smrow, Langenbrud, Jerschmanis und

Dorfel) und 1 Apotheter (in Bohmifd = Nicha).

Bur Unterstügung der Armen besteht zuvörberft schon seit alterer Beit ein obrigkeitl. Spital im Schloßbezirk des Städtchens Bohmische Aicha, dessen vom Oberamte verwaltetes Stammvermögen am Ansange des Jahres 1832: 383 fl. 15½ kr. Conv. Mze. und 6343 fl. 25½ kr. B. B. betrug. Bon den Zinsen desselben, pr. 16 fl. 30 kr. Conv. Mze. und 256 fl. 55 kr., werden 6 Pfründler unterhalten. Außerdem besteht für das Dominium ein gemeinschaftliches Armen = Institut mit einem Stammvermögen von 4081 fl. 3½ kr. W. W., und einer Einnahme im J. 1832 von 976 fl. 44 kr., worunter sich allein 647 fl. 54 kr. au gesammelten milben Beiträgen befanden. Die Zahl der zu betheilenden Armen war 38. Die Zeit der Gründung dieses Instituts ist urkundlich nicht bekannt; die älteste verhandene Rechnung ist vom I.

1800 und weift ein Bermogen von 137 fl. 3. fr. aus, welches fpaterbin durch Bermachtniffe: von Wengel Paul, mit 50 fl., Jofepha Menger, mit 171 fl. 2 fr., Johann Wengel Hanfel mit 500 fl.

und Rrang Ublit mit 300 fl. 28. vergrößert murbe.

Den Bertehr mit ben benachbarten Ortichaften beforbert zunachft bie burch bas Stabtchen Lieben au über bie Dorfer Baftal, Lan = genbrud und Dorfel führende Pofts und Commerzial = Strafe von Jung=Bunzlau nach Reichenberg. Außerdem sind von Böhmisch = Aich a nach Lieben au und Ofchis wohlunterhaltene Communiscations = Strafen hergestellt worden, und auch die Friedsteiner Dorfer stehen durch gute Fahrstraßen mit der Reichenberger hauptstraße in Berbindung. In Lieben au ist eine t. t. Poft, und in Böhmisch = Aich a zu handen berselben eine Brieffammlung.

Bur Sft. Bohmifch = Nicha gehoren folgenbe Ortichaften!

1. Bobmifd= Aida (Bohmifd = Gide, Cefty Dub, in ber Boltes forache nur Eiche ober Dub), 11 Meilen von Pragunb 4 Meilen von Jungs Bunglau, am rechten Ufer bes Jefchtenbaches, Municipal-Stabt mit 2 Rore Rabten und bem Schlogbegirt, gufammen 207 . mit 1306 G., (worunter 3 Afrael.=Ramilien). Davon gebort ber Sch to fb e girt, 43 B. mit 271 G. unmittelbar zur oft. Die eigentliche Stabt ift mit Mauern umgeben , und bat nebft ben Borftabten ibr eignes Stabtgericht, mit 1 Stabtrichter und 1 gepraften Grundbuchführer, fteht aber im Uebrigen unter ber Gerichtes barteit bes obrit I. Birthich aftsamtes. Das Bappen ber Stabt ente balt eine Gide im filbernen Relbe. Den fich unmittelbar an ben o. Theil ber Stadt anschliegenben Schlogbegirt bilbet bas obrett. Sch Log (ebes mals Raben genannt, welche Benennung aber jest nicht mehr im Gebrauch ift) mit ben Kangleien und Wohnungen bes Oberamtmanns und mehrer ans bern Beamten, bie Dechantei, bas Spital (f. bben), bas Brauh. (auf 28 Rag), bas Branntweinh., Die Rattunfabrit (f. oben) 2 Dublen, 1 Tudmalte unb 26 Dominital-Baufer. Das Schloß ift im 3. 1564, wie bas über bem Gins gange befindliche Wappen zeigt , von ben Freiherren.von Oppersborf erneuert und foater burch eine Rapelle unter bem Titel bes beil. Jo bann von Repomut vergrößert worben. Dag es, wie Badler in feiner Ges fcichte ber Berren von Bowora anführt, im 3. 1140 burd bie angeblich mit biefem Gefdlechte permantt gewesenen berren von Berta erbaut worben fen, und zwar zur Berewigung ber tapfern That jenes howora. welcher ben bergog Jaromir von bem Gichenbaume rettete, woran bie Brid owese ihn festgebunden hatten und ihn ermorden wollten, wirb von Schaller (a. a. D. S. 230 u. f.) aus bem Grunde bezweifelt, weil bon bem Borhandenfenn bes Bertifchen Gefchlechts im XII. und XIII. Sahrb. teine fichern Spuren bei ben bohm. Gefchichtsfchreibern gefunden werben follen. Die Stadt hat ein eignes Rathhaus, mit zwei Inschriften rechts und links über bem Eingange, welche bie Jahrszahl 1565 enthalten. Auf ber Mitte bes Stabtplates fieht eine im 3. 1723 ju Ehren ber beil. Junas frag und ber heitigen Rlorian, Johannes, Frang und Rochus von ber Stadt= gemeinde errichtete Bilbfaule. Die Privilegien ber Stadt betreffen bas Recht ber Jahrmarkte, bes Wein= und Branntweinschankes. Die Dechans teifirde, unter bem Mitel bes heil. Geiftes, welche nebft ber Soule unter bem Patronate ber Obret. fteht, wurde im XIV. Jahrh., ben Errich. tungebuchern gufolge, von ben bier geftifteten Geiftlichen bes Maltheferorbens

verwaltet, weiche am Anfange bes XV. Jahrbunderts burch bie Betren Robann Butat von Statotec, Beinrid Bletta von Utieches wis und Deter Tifta von Albrechtis mit ansedniichen Ginkünften bes ichenft, im 3. 1421 aber von ben Suffiten vertrieben murben. (G. Goaller, B. 233.). Die 4 Gloden ber Kirche wurden nach ber im R. 1694 erfolgten Beuerebrunft auf Roften ber Mebtiffinn bes Rlofters au St. Jafob in Rien. Darie Runiaunbe Bilbebranb, als bamaliger Patroninn ber Rirche. wieber neu gegoffen. Die eingepfarrten Ortfcdften find, außer bet Stadt Bohmifd = Aicha felbft, Alt = Xicha (ber Theil, welcher gur oft. Böhmifch = Aicha gehort), Billen, Bobumit, Bzoweg, Chwale Lowis, Dechtar, Janowis, Ratharinfeld, Rlamorna, Rlein = Aica, Aneichie, Bautowicet, Betatowie (Filialtirche), -Liebitich, Pobgeftrab, Pobbor, Rabwanis, Rafchen, Rome nen, Schellwis, Smrow, Trawnicet, Befes, Micetin und Rorflewis, nebft ben zu biefen Dorfern confcribirten Ginfchichten. Mußes biefer Decanteifirche befiet Bohmifd-Aicha noch eine Begrabnigtinde unter bem Titel ber heil. Dreifaltigfeit. Derjenige Theil ber Ginw. welcher Bandwirthicaft treibt, befag am 30. April 1833 : 7 Pferbe ( 6 Alte. 1 Roblen) und 200 Stud Rindvieh (1 Buchtflier, 147 Rube, 39 Ralbinnen, 9 Bugochfen, 4 junge Dofen). Unter ben übrigen Ginwohnern find 373 Ges werbes und 9 Sanbeleleute. Man gablt im Gingelnen 204 Deifter und ans bere Gewerbsbefiger. 39 Gefellen. 12 Lehrlinge und 128 Bilfsarbeiter. Die grafte Bahl bavon beschäftigt bie icon in ber allgemeinen leberficht ermante E. E. priv. Rattun = Rabrit. Rachft berfelben befinden fich bier 88 Leinwands, Rattuns und Runftweber, 15 Auchmachers und 24 Souhmachers meifter, nebft 9 Sanbelsteuten. Die Stabt halt 5 Nabrm artte (an ben Dienstagen nach Oftern, Pfingften, Bartholomai, vor Galli und am 1. Dienst. im Abrent), mit 44 Buben und Stanben fur Schnittmagren, 14 fur Salane teriemgaren , 5 für Gifenwaaren , 3 für Glasmaaren, 30 für Leberartitel, 23 für Duch und andere Bollenwaaren, 27 für verschiebene fonftige Kramers waaren. Auch find bamit Biehm artte verbunden. Bon ber Bewilligung, Bodenmartte auf Getraibe ic., ju halten, hat bie Stabt noch feinen Gebrauch gemacht. - 2. Dichie (in ber Bolfsfprache Dipie, ebemals auch Dlfc wis, bohm. Ofecno ober Wofeino, welches mahricheinlich von o fe fat, abhauen ober ausrotten, herkommt, weil bei ber Anlage bes Ortes bie Walbungen ausgerottet murben), 11/2 St. nw. von Bohm. Aicha, an ber Pulenie (Polzen), Municipal = Stabtchen von 141 f. mit 950 G., bat fein eignes Stabt gericht, mit 1 Stabtrichter und 1 Stabtichreiber, gebort aber fouft gur Gerichtsbarteit bes Dominiums. Die hiefige Pfarrtirde unter bem Titel bes he i l. Beit, fieht, nebft ber Schule, unter bem Das tronate ber Obret. und hatte icon 1384 ihren eignen Seelforger, welcher im Buffitentriege vertrieben wurde. Rach bem noch porhandnen alten Gebents buche ber Stadt murbe ber Grundftein jur jegigen Rirche am 8. April 1565 burd Rarl von Bieberftein gelegt, und diefer auf feine Roften geführte Bau im 3. 1568 vollenbet. Der Thurm aber ift erft 1619 bingue gefügt worben. Bei ber im 3. 1825, am 14. Juni, ausgebrochnen Reuersbrunft, welche 23 Burgerbaufer und bie Pfarrwohnung mit bem Rirchen-Archiv ganglich einascherte, wurde auch ber Thurm biefer Rirche nebst ben Gloden gerftort; boch ift feitbem Alles wieber neu erbaut worben. Die eine gepfarrten Ortichaften find nebft Dichit felbft, bie gum hiefigen Dom. ges hörigen Ofr. Runnersborf, Sabert und Blachen, dann die frohftl.: Meraborf, Drausenborf, Johannesthat, Ressel und Rahs

thal (bit. Riemet) und Rraffa (bit. Martenberg). Unter ben Cinn. bes Stabtenens fint 173 Gewerbeleute, namlich 152 Meifter und anbere Gewerbibefrate (barunter 3 Miller und 97 Leinwande und Rattunweber), mit 14 Gief. unb 7 Lebri. a außerbem 7 Banbelsleute. Das Stabtden barf 3 Sabr martte balten (am 4. Montage im Rafding, am Mont. nad St. Beit und an Urfula), auf welchen in 40 Buben und Stanben Schnittwaaren. in 26 Zud und anbere Bollenartitel, in 10 Galanterjewaaren, in 8 Gifens magren, in 4 Glasmagren, in 19 Lebergriffel, in 10 Abpfergeichirr und in 30 perfchiebene anbere Aramerwaaren feilgeboten werben. Auch find Bie be martte bamit verbunben. Die Boden martte werben von ben Ginw. bes Dom., fo wie von ben Often. Riemes , Bartenbera, Münchenaras und Swigen , mit Getraibe , Erbfen, Linfen, Dohn , Beht , 2c. verforgt. -- 3. Billen (Bilen, Bila), 1/2 St. o. von Bobmifche Nicha, D. von 46 5 mit 330 C., ift nach Bob mifch = Xica eingepf. unb bat 1 bobm. Gaules 1/4 St. u. liegen 2 Chaluppen , Dista ober na Diffa genannt - 4. Bobum le, 1/2 St. fim. von Bohmifd = Nicha, am Befchtenbache, D. von 20 b. mit 156 G., nach Bob mifch = Micha eingepf. , bat 1 Dabl= unb Brettm. - 6. Bjowen (Bjoweg), 3/4 St. fw. von Bibmifc a Lida. D. von 22 6. mit 138 G., nach Bobmifch : Nicha eingpf. Dagu find confertbirt bie Ginfchichten Rablit, 1/8 St. fw., 3 f. mit 19 E., und Do . točina, 1/4 St. f., 4 D. mit 25 G. - 6. Chwalcowis, 3/4 St. W. von Böhmifche Licha , D. von 15 S. mit 90 C., nach Bob mifche Ticha eingepf. - 7. Dedtar, 1 St. fo. von Bohmifch-Riche, am rechten Ufet bes Mobelfa . Baches, D. von 16 b. mit 98 C., nad Boo mifas Xida singepf. - 8. Janowis, 11/2 St. ffw. von Bohmifch - Nicha, am rechten Ufer bes Mobelta-Baches, D. von 7 D. mit 52 E., nach 28 5 hmifch = Nicha eingepf, ; baju gebort bie Ginfchicht &r a ft in a , 1/2 St. n. , 3 6. mit 21 C. - 9. Ratharins felb , 1/4 St. 5. von Bohmifch-Niche, ein im 3. 1780 auf ben erbpachtlich vertheilten Grunben bes Daferhofs Cobotis ente ftanbenes Dominital-Dorfden von 9 5. mit 59 E., nad 8 6 6 m i f d . X i d a eingepf. — 10. Riemorna, 3/4 St. fo. von Bobmifch = Nicha, Dorfchen von 7 h. mit 51 E., nach Böhmisch= Aicha eingerf. - 11. Klein= Aide, 1/4 St. n. von Böhmifch=Nicha, D. von 12 f. mit 81 G., ned Böhmifd = Xich a eingepf. - 12. In egig, 1/4 St. w. von Böhmifde Aida, D. von 23 f. mit 162 E., nach Bobmifd : Aida eingerf. -13. Lautowitet, 1/2 St. f. von Bohmifd-Nicha, am Jefchtenbache, D. von 12 S. mit 89 E., nach Bohmifc - Aicha eingepf. - 14. Letarowis, 3/4 St. f. von Böhmifch-Nicha, am rechten Mohelta-ufer, D. von 25 h. mit 142 G., ift nach Bohmifd = Nicha eingepf., hat 1 Rilia ttir de unter bem Titel bes he i l. Ja to b, welche 1384 eine Pfarrfirche war und gegen bas 3. 1740 neu erbaut worden ift ; bie große Glode hat die Jahrez. 1567; auch ift bier 1 bohm. Soule und 1 Mhl. - 15. Liebit fc (Libit), 1 St. fim. von Bohmifch = Nicha, am Befchkenbache, ber bier in ben Bobeika-Bach faut, D. von 16 6. mit 97 G., nach Bobmifch : Nicha eingepf. Dagn gehort bie 1/4 St. w. gelegne Ginfchichte Dobprby ober Dobge ftab, 7 g. mit 44 E., warunter 1 Schmiedte. — 16. Pob hor, 11/4 St. fiv. von Böhmifch-Nicha, am rechten Ufer bes Mobelta-Baches, Ofch. von 9 D. mit 46 G., nach Boom ifch a Ticha eingepf., hat 1 Birthib, und 1 Mhl. mit Brettfage. - 17. Rabwanis, 1 St. f. von Bohmifch : Micha, D. von 10 g. mit 51 E., nach Böhmisch - Xicha eingepf. - 18. Rats fcan ober Ratiden, 1/2 St. ffo. von Bobmifdeliche, D. von 30 S. mit 203 E., nach Bobmild Aicha eingepf. — 19. Rowney (Mowien), 1/2 St. wfw. von Bohmifd = Aida, D. ven 28 B. mit 235 E. nad Bobmifd . Aid a eingepf. ban gehören bie Ginichichten Gib ab I a. 1/8 St. fw. , 5 \$. mit 40 G. , und Brattitow , 1/8 St. fb. , 8 5. mit 67 E. - 20. Chelwis ober Schellwis, 3/4 St fw. von Bobmifde Micha, D. von 27 S. mit 199 C., theils nach Bohmifd = Xicha, theils nach Glawis (oft. Dundengras) eingepf., bat 1 bobmifche Schule. -21. Smrow, 3/4 St. nw. von Bobm.-Aicha, unweit ber f. a. Tenfelemoner (f. bft. Birfcberg), D. von 27 D. mit 207 G., nad Bohmifd = Xida eingepf. - 22. BBefes (ober BBafes), 1 St. fo. von Böhmifch-Micha. D. non 12 b. mit 60 G., theils nad Bobmifd = Xida, theils nad Liebenes eingepf. - 23. 28 leetin, 3/4 St. nub. von Bobmifch-Aicha, D. von 33 B. mit 225 G., nach Bobmifcallich'a eingepf. Dazu gehört ber jest in 4 Theile gerftudelte greibauerhof gubom (ober gudom), 1/4 St. ofs. Auf ber Unbobe oberbalb Blietin werben Carneole, Chatcebone ze. gefunben. - 24. Bortlewis, 1 St. ffo. von Bohmifd : Nicha, Dich. von 6 S. mit 36 C., nach Böhmisch = Aich a eingepf. — 25. Runners . borf, 13/1 St. nw. von Böhmisch - Alcha, an ber Vulenie (Volgen), fich an bas w. Ende bes Stabtdens Dichie anichliegend, D. von 98 S. mit 634 C., worunter 44 Leinweber, nach Dichis eingepf. Es murbe ebemals als ein Theil biefes Stabtdens betrachtet , und hief Rieber=Dichis. Muf einem ber Gemeinde gehörigen Grunde wird Torf gegraben. - 26. Bubifow (Budichaw), 3/4 St. w. von Bohmifch = Nicha, D. von 31 h. mit 242 G., nach Glamis (Sichft. Münchengras) eingepf. - 27. Been om (ober Groß= Leffel), 1 St. wiw. von Bohmifc-Nicha, D. von 27 S. mit 192 E., nad plawis eingepf. - 28. Benefcomis, 11/2 St. fw. von Bohmifche Liche , Dich. von 9 5. mit 78 G. , nach Stawis eingepf. -29. Robil (ober Bobyla), 11/4 St. f. von Bobmifche Licha, D. von 30 S. mit 190 G., nach Laufow (oft. Gwigan) eingepf. - 30. Geblisto. 1 St. fo. von Bohmifch-Nicha, Dich. von 7 &. mit 60 G., nach ba kiboris loft. Swigan) eingepf. - 31. Potrofa owis (Potroffawice), 1 St. 8. von Bohmifch-Richa, an ber Strafe nach Liebengu, D. von 42 S. mit 274 C., ift nach bie benau eingepf., und hat eine im 3. 1803 auf Roften bes von bier gebürtigen t. t. Dauptmanns Anton Gyru erbaute Rilialtirde gum beil Ifibor, bie aber als unvollenbet gur Abhaltung bes Gottese bienftes noch nicht vermenbet werben fonnte. - 32. Robautowis, & St. off. von Böhmifch-Nicha, D. von 14 f. mit 84 E., nach Lieben an eingpf., bat 1 Mbl. -- 33. Rosaurow (Kocaurow), 1 St. fö. von Böbmische Nicha, Dich. von 7 S. mit 47 G., nach Liebenau eingepf. - 34. 28 och e bankem (Bobdankow), 1 St. no. von Böhmifch = Licha, D. ven 17 5. mit 100 E., nad tiebenau eingepf. - 35. Rafchtawis, 21/4 Stu sis. von Böhmisch's Aicha, D. von 12 h. mit 69 C.; nach Zentschow is (hfchft. Groß : Rohofes) eingepf. - 36. Raubnen, 21/2 St. ofe. von Bobmifch-Micha, D. von 22 S. mit 165 E., nach 3 entichowis eingef .-37. Boberad, 23/4 St. efő. von Böhmisch = Aicha, D. von 27 h. mit 194 E., nach Jentichowis eingepf. Dazu gehört bie Chaluppe Pob gamtem ("unter bem Schloffe"), 1/4 St. o. am gufe bes Friedfteines Berges. — 38. Atižet, 3 St. fc. von Böhmisch-Nicha, am rechten Ufex ber 3fer, Ofd. von 3 h. mit 17 G., nach Jentichowig eingepf. - 38. Babosi, 28/4 Gt. fo. von Bobmifd = Aiche, unweit bom rechten Rerufer, an ber Strafe von Groß - Roboke nach Rlein - Stal, D. von 19 S. mit 159 C., nach Jentschowie eingepf. - 40. Boret, 23/4 St. fo. von Böhmisch-Auga, unweit vom Bovigen in derfelben Lage, Ofch vom 6 de mit

49 C., nach Sentschowis eingepf.; 1/g St. 8. liegen bie 2 Chaluppen Paseta (ober w Pasetach). — 41. Porek (auch hork und horka), in der Rähe des Borigen, Ofch. von 6 h. mit 38 C., nach Zentschowig eingeps. — 42. Stap (auch Slapa), 21/2 St. st. von Böhmisch-Aicha, uns weit des Wasoweser Backes (f. die allgem. Uebersicht der hft. Große Rohoset), Ofch. von 8 h. mit 53 C., nach Zentschowig eingeps.; hat 2 Mhl. w. vom Orte. — 43. Won die chowig (ober Wonderen, hat 2 Mhl. w. vom Borigen, Ofch. von 9 h. mit 66 C., nach Zentschowig, unweit n. dom Borigen, Ofch. von Böhmisch-Aicha, am linken Iseruser, D. vom 29 h. mit 191 C., nach Lautschoel (Oft. Große Rohoset) eingeps. Dazu gehört die Wähle Bethled em und die einschichtige emph. Wirthschaft dutmutie. — 45. Pulatschone (ober Poletschoe), Polesney), 23/4 Ct. 8. von Böhmisch-Aicha, zu beiden Seiten des Mohelka-Backes, weis cher unweit von hier entspringt, langgestreckes D. von 133 h. mit 857 C., nach Reichen au (Oft. Swigan) eingeps., hat 1 Mhl.

Rolgende Drifchaften gehören gum G. Sieben borfel: 46. Jaber lich (Jawornit, Gawornit), 11/2 St. no. von Bohmifche Micha, am 5. Abhange bes Rafchenberges , D. von 52 S. mit 377 G. , nach Bangenbrudeingpf. - 47. Gaffal, Baffal, 11/2 St. ond. von Böhmifds Xida, an ber Reichenberger Strafe, D. von 72 S. mit 495 E., worunter an 70 Beinweber, nad Liebenau eingepf., hat 1 Mbl. - 48. Scharingen der Sharing (3diarek), 11/4 St. no. von Böhmisch = Aicha, am s. Abs Bange bes Rafchenberges, D. von 32 S. mit 188 G., nach Liebenan eingepf. - 49. Burfchen (Burfchin), 13/4 St. ono. von Bohmifchalica, unweit ber Reichenberger Strafe, D. von 16 S. mit 113 G. , nach Bies ben au eingepf. - 50. Berfd manis (Bermanice), 18/4 St. no. von 286hmifch=Nicha, D. von 228 S. mit 1640 G., worunter an 100 Leinweber, wird in Dber = und Rieber = Serich manis eingetheilt, und bat in der Mitte zwischen beiben eine Bokaliekirche zur beil. Anna, welche querft im 3. 1772 auf Roften bes Gemeinberichters Unton Brofde unb mehrer andern Wohlthater als eine kleine Rapelle erbaut, im 3. 1782 zur Lotalietirche erhoben, und im 3. 1816 burch einen Glodenthurm auf obritt. Roften vergroßert und verschönert worben ift. Sie fieht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbret. Die beiben Gloden ftammen aus ber aufgehobnen Rirche bes Berges Pofig (f. oft. hirfcberg), und find von ber hoben Canbesftelle ber hiefigen Rirche gefchenet worben. Außer Jerfchmanis fetht ift nur bas D. Rob I ft abt hieber eingepf. Bon Berfcmanis gehören gber 14 B. jur Botalie-Rirche in Bangen brud. Um f. Enbe bes Dorfes ift 1 Mbl. Ober = Jerich manit zieht fich bis gangenbruck aufwarts, und befteht aus 2 Reihen gum Theil gerftreuter Baufer, wovon bie b. ber Wiebig (Biehweibe), die w. ber Baierberg genannt wirb, weil bie Baiern im 3. 1779 hier ein Lager aufgeschlagen hatten. Rieber= 3 er fc mant & ichlangelt fich ebenfalls zerftreut bis zur Duble am Moheltas Bache binab. Aufwarts am Berge liegt an ber Reichenberger Strafe bas einzelne Saus am Musgefpann, beshalb fo genannt, weil bie Ruhrleute ber hiefigen Gegend hier auszuspannen pflegen, bie Wagen ftehen laffen, und bas Bieb zur Abfütterung nach hause führen. — 51. Rohlstabt (richtiger Rohlftatt, weil ehemals hier viel Rohlen gebrannt wurden), 21/4 St. no. von Behmifch= Xicha, am Aufe bee Spigberges, D. von 25 D. mit 201 G., nad Berichmanis eingpf., hat eine kleine Rapelle unter bem Litel ber Somerahaften Rutter Gottes. Im Rufe bes genannten Berges geigt man ben Raifer ftefin, einen Felsblock, auf welchem R. Jofeph 11.,

all 1779 im Rafrifden Griffblaeg. Triege bier Lerichangungen errichtet munben, auszuruhen pflegte. - 62. Langen brud, 13/4 St. no. von Bobmifde Micha . am 5. Auße bes Jefdtengebirges und an ber Reichenberger Strafe. weitläufiges D. von 183 S. mit 1366 G., worunter viel Leinweber, Beinwands und Garnhandler, bat eine im 3. 1787 errichtete und neu erbaute Lotalietirde gum beil. Laurentius, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dorft. ftebt. Gin gep f. find, außer Langenbrud felbft, bie Dfr. Odimsborf, Jaberlid, Rafden (G. Alt- Nicha), 24 d. von Berich manis und 23 f. von Dorfel. 3m Thale no. von Langenbrud, am Bufchfloffe, liegen von G. nach R. bie hieber geborigen brei Dublen: bie Bufd muble (im Balbe), bie Benebittmuble unb bie Seibelmühle. Unweit ber Bufcmhl. ift 1 görfterb. - 53. Dörfel. 21/4 St. nuo. von Bobmifch-Nicha, am Granzbachel, Maffereberfer Bachel. und Bufchfloffe, Die bier in bie Reife fliegen, weitlaufiges D. non 231 &. mit 1703 G., welche größtentheils von Gewerbs : Inbuffrie leben. Es find bier 2 Schafmoll-Maschinenspinnereien und 1 Baumwoll-Maschinenspinneret (f. oben bie allgem. Ueberficht bes Dom.), außerbem an 100 Leine, Rattunund Runftweber; an ben genannten Bachen liegen 4 Dhl. Bon biefem D. finb. 208 G. nach Rodlis (oft. Reichenberg) und 23 G. nach gangen = brud einapf.

Bon folgenden Ortichaften geboren Antheile zu fremben Dominien: 54. Liebenau (Bobfowice), 11/4 St. 5. von Bohmifd = Niche , am rechten Ufer bes Mobelta = Baches und von ber Strafe nach Reichenbera burdichnitten, offenes Municipal-Stabtden von 371 . mit 2282 G., von melden 1 6. mit 7 G. jum G. Alt : Aich a gehort. Das Stabtden bat feit bem 3. 1793 einen regulirten Dagiftrat (1 Burgermeifter mit 1 ger prüften Rath) und führt im Bappen einen ichwarzen Baren im filbernen Kelbe. Seit bem Branbe von 1806, wo ber größte Theil eingeaschert wurbe. bat bas Stabtchen ein freundlicheres Unsehen erhalten, indem anftatt ber pormaligen hölzernen Gaufer fteinerne erbaut und namentlich ber große Plas mit einem iconen Rathhaufe geziert worben. Die alten Privilegien beziehen fich auf bas Recht ber Sahrmartte, bes Bier=, Bein- und Brannts weinschankes. Außer bem Rathhause , welches bie Schankgerechtigkeit befist, find am Ringe noch 2 anbere Gaft= und Gintebrhaufer, jum ,,Golbnen . Lomen" und ,, Schwarzen Abler" vorhanden. Die Obret. bat bier ein Braub. (auf 283/4 gaß) und ein Branntweinh. Ferner befindet fich bier eine t. t. Fahrs und Briefpoft, 4 Mahim., 1 hirfes und Kraupenm. - Die bies fige Pfarrfirde unter bem Titel bes heil. Protop, war fcon 1384 mit einem eignen Seelforger verfehen. Bor bem 30jahr. Rriege, um bas 3. 1615, ftand fie unter ber Bermaltung eines proteft. Paffors. Auch gehörten bis zu der Zeit, wo die Lokalien in Jerschmanis und Cangens brud errichtet murben , biefe Dorfer fammt ihrem jegigen Sprengel jur Liebenauer Pfarrei. Gegenwartig find bie eingepf. Drtfchaften, außer bem Stabtden Liebenau felbft, Saftal, Scharing, Buriden, Potres fcomit, Bochbantow, Rohautowit, Rogaurow, Befet (ein Theil); ferner die zur Oft. Groß = Rohofet gehörigen Dörfer Gilles wen, Bafding, Pelkowis, Rabonowis, Ribwaltis, Stirbon, und bie jur oft. Swigan gehörigen Broowing, Seblowis, Ras bofftin und Betterftein. Das Patronat über bie Rirche, fo wielber bie hiefige So ule, befitt bie Dbrit. - Die Ginw. bes Stabtdens nabren fich theils von Getraibebau, theils von allerlei bürgerlichen Gewerben, Flachso, Garn= und Leinmand = Sandel. Der landwirthicaftliche Biebftand mer am

30. April 1883: 36 Bierbe (Alte) unb 268 Chife Minbuteb (2 Anciettere. 1 junger St., 215 Rube, 40 Ralbinnen). Am Anfange bes R. 1832 mut bie Bahl aller mit Gewesben und Danbel beidaftigten Derfonen 289, namtidt 490 Meifter und andere Gewerbebefiber, 55 Gef., 44 Bebri. und Gehitfen. Bon einzelnen Gemerben murben gezahlt : O Bacer, 14 Biericonter, 3 Rare ber. 3 Rasbinber. 5 Alades und Garnbanbler, 6 Bleifchauer, 3 Gaftwirthe, 1 Glafer, 1 Gold- und Silberarbeiter, 2 Dutmacher, 3 Rarfchmer, 1 Sein gettler, 62 & e i n w e b er , 2 Lohgarber, 2 Maurermetter (6 Gef.), 4 Miller, 1 Volamentier. 2 Riemer, 1 Sattler, 3 Soloffer, 4 Samiebte, 8 Soneiber, 1 Conurmager , 32 Soub mader, 2 Beifenfieber, 2 Geiler, 1 Steine mes, 1 Steinfoneiber, 3 Strumpfwirter, 5 Tifdler, 3 Tudmader, 1 Pape penfchneiber, 1 Beiggarber, 3 Bollenzeugweber und 2 Bimmermeifter (4 Gef.). Bum Sanbelsftanbe geboren 5 Befiber von gemifchten Baarenbanblungen. Auch ift bier eine Kabrif von Compositions- ober unechten Chetkeinen, beren Erzeugniffe an Glang und Rarbe ben echten febr nabe tommen und ju aus Berft wohlfeilen Dreifen ins Ausland, felbft in frembe Belttheile verfenbet werben. In ben 4 Sabrmärtten (am Dienstage ber Mittfaften, an den Montagen nach Laurenzi. Matthäi und Martini) werden in 200 Suben und Stanben von inlanbifden Bertaufern allertei Rramermaaren, Zöpfers gefdirt, Duch, Schnitt- und fonftige Commerzial-Baaren feilgeboten. Zuch find Rinbviehm artte bamit verbunden. Die Boch enmartte werben von ben umliegenben Ortfcaften ber Dominien Bohmifch : Nicha, Swigan, Alt-Lica und Groß-Rohofes mit Getraibe , Gulfenfruchten, Grungeug und Garn verforgt. - G. von Liebenau , 1/4 St., liegen bie bagu conftribirten 4 Bürgerh. Biteren. - 55. Alt=Aicha, 1/2 St. n. von Böhmifche Mida, Dorf von 33. h. mit 253 E., bavon gehören 27 h. mit 207 E. hieber, and find nad Bobm ifd = Xida eingepf. , die Abrigen aber, beftebent in 1 hichfit. Schlof, 1 Births., 1 Dibf. und 1 Rapelle, gehören jum G. Atto . Tida und find nach Swetley eingpf. — 56. Sabert (3abrd), 11/4 St. wnw. von Bohmifch - Atcha, jenfeits ber Teufelsmauer, D. von 36 D. mit 227 E., von welchen 32 S. mit 209 E. bieber, Die übrigen 4 S. mit 18 E. gur Oft. Beifmaffer gehören; ift nach Dichi & eingepf. und hat 1 Mil. - 67. Bladen, 1/4 St. f. vom Borigen, D. von 19 6. mit 105 G., nach Dichit eingepf. Bon ber hieber confcribirten, auf Gemeinbgrund erbauten Ginfchicht Reuborf (auch Dolanet), 1/4 St. f., gehören 6 D. mit 33 E. gur Oft. Bohmifch - Richa, 3 G. mit 14 E. gur Oft. Beiss waffer, 1. f. mit 7 G. jur oft. Bartenberg und 1 f. mit 6 G. gur Oft. Riemes. - 58. Chliftow, 2 St. fo. von Bohmifd-Nicha am rechten Ufer bes Mohelta = Baches, Dorfden von 4 . mit 29 E., nach Laufow (oft Swigan) eingepf.; bavon geboren 2 h. hieber, 1 h. fur Aft. Mundengras und 1 D. jur Oft. Owigan. - 59 Liftay (Lifteg, Lifet), 1 St. fw. von Bohmtich-Nicha, D. von 16 S. mit 101 G., nad Dlawis (Oft. Mundengras) eingpf.; bavon befist bie oft. Bibmifde Aida 12 f. mit 76 G., bie oft. Mündengras 2 f. mit 13 G. und bie oft. Rosmanos 2 f. mit 12 E. - 60, Maltichia (Malcice), 1 St. fw. von Bohmifch-Micha, D. von 18 f. mit 120 G., nach Slawis ringpf. ; bavon gehören 14 D. mit 93 G. hieber, 2 D. jur Oft. Munchengrag, and 2 h. zur hft. Roft. — 61. Sawtowis, 11/2 St. s. von Böhmish-Aiche, D. von 24 h. mit 171 G., nach Lautow eingepf.; bavon gehören 20 f. mit 143 E. jur Oft. Bohmifch= Atda, 3 f. mit 21 E. jur Oft. Roft und 1 f. mit 7 C. jur Sft. Swigan. Jum hiefigen Antheile ge-Boren folgende Ginfchichten: Rogebfes, 1/4 St. f., 6.4.; Redalow,

1/4 St. n., 5 emph. Anfiedlungen , und 3 a f a g , 1/4 St. w., 2 emph. Ans fieblungen. - 62. Eramnifet, 1 St. fo. von Bohmifdje Licha, ju belben Beiten bes Mobeltas Baches, D. von 18 D. mit 124 G., nach Baftibofis (Oft. Swigan) eingepf. Den biefigen Antheil bilben 16 B. mit 110 C. und 2 S. (Dublen) gehoren gur Bichft. & wigan. - fi3. Rabimowis, 11/2 St. fo. von Bomifd = Nicha , am linten Ufer bes Mobelta = Baches, auf ber Anbobe, in Often bis an bas Schlof in Sichrow reichend, D. von 13 6. mit 110 G., nach Laftiboris eingepf.; 11 f. mit 93 C. bilben ben biefigen Untheit und 2 f. mit 17 G. gehören jur oft. Swigan. -64. A riebftein, 21/2 St. ofd. von Bohm.=Nicha, D. von 45 & mit 314 C. noch Rentich ow is eingepf. Davon geboren 44 6. mit 308 G. bieber, und 1 5. mit 6 G. gur oft. Rlein = Stal. Much find zu biefem D. bie Ginfcichten Rab 3am tem (,,am Schloffe") 1 5. mit 6 G., und Smety, 6 9. mit 36 G., confcribirt. Ueber bie altere Gefdichte ber 1/. St. fb. von bier auf bem Briebftein ober Manbelberge in Arfimmern liegenben Burg Kriebe ftein find wenige zuvertaffige Radrichten vorhanden. Rad Schaller (6. 236) ift fie im 3. 1432 von ben Suffiten belagert morben. Auch fieht man noch eine in ben Felfen gehauene Marien-Rapelle, und an einem Stein bie Indrift: 1456 deserta sum. - 65. Schimeborf (Schimbeborf, Chimonowice), 11/4 St. no. von Bobmifch-Licha, am n. Abbange bes Ras iden, und am o. bes Befchtenberges. D. von 50 B. mit 372 G., nach Ban ge ne brud einapf. Davon gehören 35 b. mit 263 G. gum biefigen Dominium (6. Siebenborfet), und 15 S. mit 91 G. gur Bft. Reichen berg. Beim hiefigen Antheile befindet fich bie 1/4 St. n. gegen Langenbruck liegende Stock = matte. - 66. Daffersborf, 21/2 St. no. von Bohmifch- Wicha, weite laufiges zu beiben Seiten ber Reife, bie bier ben Daffersborfer Bach und das Gränzbachel aufnimmt, von SD. nach NW. bis Röchlis fich erstreckendes D. von 228 6. mit 1813 E. ; bavon geboren 118 6. mit 939 E., worunter 2 Müller, 1 Schafwoll = Maschinenspinnerei und an 100 Bein=, Rattun- und Runftmeber, jur Sft. 28 ohm ifd = Micha, 11 B. mit 87 G. gur Sichft. Swigan, und 99 f. mit 787 G. gur Oft. Reichenberg. Bei biefem ledtern Antheile befindet fich bie hieffae D farrfirde.

Außerbem befigt bie oft. Böhmifch-Aicha Antheile von folgenben frem be

herrichaftlichen Orten:

67. Pafet, 11/2 St. nnw. von Bbhmifch = Nicha, am fiv. Abhange bes Beidernberges, D. bes G. Alt . Micha, von bem 2 D. mit 15 G. hieher gehören. — 68.- Buda (Budy), 11/4 St. s. von Böhmifch=Aicha, D. der hft. Swigan, von bem 2 B. mit 16 E. hieber gehoren. - 69. Girfts, 13/4 St. ffs. von Böhmisch=Richa, D. ber felben Oft., von welchem 1 D. mit 6 C. hieber gebort. - 70. Stwfin, 2 St. fo. von Bohmifch = Hiche, D. berfelben Oft., von welchem 2 G. mit 14 E. hieher geboren. - 71. Dalleschig, 131/2 St. ond. von Bohmisch=Aicha, D. berfelben Oft., von welchen 1 S. mit 6 E. hieher gehört. — 72. Kopain (Ropanin), 3 St. 5. von Bohmifd-Nicha, D. berfelben oft., von welchem 4 . mit 27 C. ben hiefigen Antheil ansmachen. - 73. Reichenau, 21/2 St. onb. von Bohmifch-Nicha, D. berfelben Sft., mit ber Ginfchicht Rofchen, von weicher 2 D. (Chaluppen) mit 14 E. hieher gehören. - 74. Rlein s Stal, 31/2 St. ofo. von Bohmifch-Micha, an ber Ifer, D. und Amtsort ber gleichnamigen oft. ; bavon bilben ben hiefigen Antheil 3 S. mit 17 C. -75. Branowey, 3 St. fo. von Bibmifch-Aicha, an ber Sfer, D. ber Sft. Grofis Robofet, von welchem 11 f. mit 67 G. hieher gehören. - 76. Chriesdorf, 21/4 St. nw. von Böhmischen, D. ber Oft. Grafens

Frin, von welchem 4 D. mit 19 G. hieher gehören. — Vr. Draufens borf, 2 St. nw. von Böhmifch Aicha, D. ber oft. Riemes; bavon ges boren bieber 3 D. mit 17 G.

# n Allobial. Gut Alt: Aicha, mit dem Lehngute Domaslowis.

Das Gut Alt = Aicha war früher ein Bestandtheil ber Herrschaft Böhmisch = Kicha, von welcher es als Lehngut von Albrecht von Balbstein für 15718 fl. 57½ fr. abgekauft wurde. Im Jahre 1677 war Caesax Gillo de Hungria Eigenthümer des Gutes Alt=Aicha, und das Lehngut Domaslowis, früher gleichfalls ein Bestandtheil von Böhmisch=Aicha, gehörte dem Paul und der Anna Susanna Kornakan. Im Jahre 1710 gehörten beide Güter dem Johann Jakob Lamotte von Frintropp, von dessen Sohne Ignaz Franz sie im J. 1750 an Adam Grasen von Hartig verkauft wurden; seit dieser Zeit blieben sie ein Besischum dieser gräst. Familie. Der gegenwärtige Herr derselben ist Franz Grof von Hartig, k. k. Geheimerath und Gouverneur des Lombardischs Benetianischen Königreiches. (S. Landtäst. Hauptbuch Lit. A. Tom. L. Fol. 93.)

Diese vereinigten Gater granzen gegen Subosten und Norden an bie Hrt. Bohmisch = Aicha, gegen Westen an die Hrt. Niemes. Der Alageninhalt beträgt 3140 J. 1385 | Rl. wovon 2748 J. 1385 | Rl.

nusbarer Boben finb.

Das Gut Alt = Nicha liegt zum Theil am fühlichen Abhange bes Sefchtengebirges, zum Theil am Fuße beffelben , jedoch beifammen ; bie bier vorkommenden Berge find ber Rafchen, ein Borfprung am Ruden bes Jefchten, und ber horta, ein Berg am guge beffelben; letterer besteht aus Bafalt, und macht ben eigentlichen Unfang ber Teufelsmauer, die fich von da in führeftlicher Richtung als ein Damm fortzieht; ber Rafchen hat rothen thoniaen Dorphyr, bauptfächlich aber De anbelftein zu Reisarten ; letterer enthält viele Achate und Carneole eingeschloffen, welche burch Berwitterung bes Be= fteines in die Dammerbe, und burch die Kluthen von bem ziemlich fteilen Abhange bes Gebirges in bie Bache geführt, und an bem Fuße bes Berges abgefest werben, wo fie fich unter ben anbern Gefchieben bes aufgeschwemmten Landes ziemlich häufig finden ; bas Auffuchen biefer Achat=Gefchiebe fand auch hier fonft haufiger Statt, als gegenwartig, wo bie Berarbeitung berfelben nicht mehr fo ausgebehnt ift. Um übrigen hieher gehorenben Theile bes Sefchten fommt ber Urthous Schiefer mit Ralksteinlagern jum Borschein, und in ber Ebene am Aufe bes Gebirges bildet Quaberfandftein ben Untere arund.

Die hier vorkommenden Gemaffer find mehre kleine Gebirgs= bachlein, die am Jefchken entspringen, nach den Orten, durch welche fie fließen, genannt werden, und fich erft auf dem benachbarten Dominium Bohntis - Aicha zu tieinen Bachen vereinigen, welche ber Sefche en s bach, ober bie Rleine Dobelfa, und bas Raschenbachel gennannt werden, bie fich beibe bet Bohnisch = Aicha vereinigen, und in den Drobelfa = Bach fließen.

Die land wir thich aftliche Bobenfläche betrug nach bem

Rataftral= Berglieberungefummarium vom 3. 1832:

|                       | Я  | om i  | nicale. | 88 u ft | icale.      | Bufammen. |             |
|-----------------------|----|-------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
| And .a                |    | 300). | DRI.    |         | □R1.        | 304.      | □sı.        |
| An ackerbaren Felbern | ٠  | 314   | 551     | 1148    | 399         | 1462      | 95 <b>0</b> |
| = Erifcfelbern        | `. |       | ·1044   | 145     | 331         | 145       | 1375        |
| s Biefen              |    | 94    | 250     | 213     | 963         | . 307     | 1213        |
| = Garten              | ٠  | 4     | 278     | 52      | 1514        | 57        | 192         |
| = Zeichen mit Wiefen  |    | -     |         | •       |             |           | •           |
| verglichen            | ٠  | 2     | 1228    |         | <del></del> | 2         | 1228        |
| = Sutweiben zc        | ٠  | 34    | 185     | 268     | 297         | 302       | 482         |
| = Walbungen           | ٠  | 141   | 1244    | 369     | 655         | 511       | 299         |
| Ueberhaupt            | •  | 591   | 1580    | 2197    | 959         | 2789      | 959         |

Die zerstreuten, theils ber Obrigkeit, theils ben Unterthanen geshörenden Waldungen bilben bloß ein Revier, das Altaich er gesnannt; die obrigkeitliche Waldung, mit Kiefern, Fichten und Tannen bestanden, liefert jährlich 254 Kl. Holz, wodurch der einheimische Bedarf nicht gedeckt ist. Der Ackergrund ist theils kiesig und sandig, theils auch thonig, der Ertrag gering. Erzeugnisse sind hauptsächlich Korn, Haber und Erdäpfel; Obstbaumzucht sindet sich bier wenig.

Der gesammte Biehftand ergiebt sich aus folgender Uebersicht vom

30. April 1833 :

| ber Obrigfeit.         | ber Unterthanen. Bufan     | ımen. |
|------------------------|----------------------------|-------|
| Pferbe 2 (Alte)        | 85 (81 Alte, 4 Fohlen)     | 87    |
| Rindvieh 41            |                            | 1027  |
| (1 Buchtstier, 1 jung. | (3 Buchtft., 39 j. Stiere, |       |
| Stier, 23 Rube, 16     | 641 Kube, 209 Ralbin.,     |       |
| Ralbinnen)             | 83 Bugo., 11 j. Dchfen)    |       |
| Schafe 1127            |                            | 1127  |

Die' Materhofe find im Gangen zeltweilig verpachtet. Der Bilb fand beichrantt fich auf hafen und Rebhuhner, und

·fft unbebeutenb.

Die Hauptnahrungsquellen ber Einwohner sind Felbau und Spinsnerei; einige treiben Fuhrwerk und etwas Handel; eigentliche Comsmerzialgewerbe finden sich bier nicht; die Anzahl ber Meister, welche von Polizeigewerben leben, ift 12, nämlich 5 Müller, 2 Fleischhauer, 2 Hufsschwiedte, 1 Bäcker, 1 Schneider und 1 Zimmermann, welche zusammen
10 Sesellen und 4 Lehrlinge haben. Andere Gewerbsbefugte sind 9
Biers und Branntweinschänker, 31 Borstens und Federviehhändler und
1 Haustrer, dann mehre Kalksteinbrecher und Kalkbrenner.

Das Sanitatemefen wieb von einem Bunbargte ber Stadt Bahmifch-Alcha beforgt.

Reine Art von Strafe burchichneibet ober berührt bas Dominium;

bie Brieffammlung ift in Bohmifch = Mida.

Die Sprache ber Einwohner ift die behmische; nur in Einem Dorfe herrscht bie teutsche Sprache. Die Religion ist burchaus die tast bolische.

Die Drtichaften find :

1. XIt = Nicha (Stary Dub), 41/4 Meilen n. von ber Rreisftabt geles genes D., bat 33 D. mit 253 G. Davon geboren aber 27 B. mit 207 G. pur oft. Bobmifch = Nicha ; liegt an einem fleinen Bache in ber Chene; bier ift eine Rapelle, zu Maria heimsuchung, 1760 von Abam Grafen Dartig erbaut. 1 bichftl. Schlof mit 1 Dhf., welche beibe im 3. 1807 abbrannten, und von ber vormunbicaftliden Befiberinn, Grafinn Ele De nora von hartig, wieber erbaut wurben, 1 Chaf., 1 Birthib, und 1 Mbl., gufammen 6 Rrn. mit 18 Ginm. Alt-Aicha ift ber Gis bes Amtes, und ift, fo wie bie folgenben Orte bes Gutes, nach Swietlay eingepf. -2. Domastowis, Dich. von 5 .p. mit 26 G., 1/4 St. 6. von Alt = Nicha, bier ift 1 bftl. Mbf., 1 Schaf. und 1 Mbl. - 3. Mod lib ow (Qudelbaum) 1/4 St. n. vom Amteorte, bat 26 .p., 190 G., 1 3agrh. unb 1 Mbl. -- 4. 3 as wornit, 1/2 St. n. vom Amtsorte, bat 28 B., 202 G.; hier ift 1 bftl. Debf. Schaf. und 1 einschichtige Schmiebte. - 5. Dorta, 3/4 St. n. vom Umtsorte, hat 8 6. 54 C., liegt am Ruge bes Bortaberges. - 6. Rofte in, D., 1 St. n. vem Amtsorte, bat 37 S., 232 E. - 7. Gificet, (Gifictow, Girichiten), D., 3/4 St. n. vom Amtsorte, bat 24 b. 159 G.; bier ift 1 Mbl. - 8. Be ffe s, D., gleichfalls 1 St. n. vom Amteorte, bat 12 f. 60 G. - 9. Swietlan, Swetla (3weflay), D., 11/4 St. n. vom Amtsorte, am Abhange bes Jefoten, bat 19 .p. 134 G.; bier ift 1 Pfarrfirde jum beil. Ris tolaus, welche icon 1384 in ben Errichtungsbachern vortommt; im-3. 1677 murbe fie burd Arang Egibius von Jungen erweitert, und wahrscheinlich, nachbem fie febr lange ohne Geelforger gewesen, mit einem Kaplane beseht; 1725 ließ ber bamalige Besiher, Ritter Lamotte, sie mit einem Thrume und einer Schlaguhr zieren, und 1728 bie Rirche von Grund auf neu erbauen; 1763 murbe fie ju einer Pfarrfirche erhoben. Gie ftebt. fammt ber Schule, unter bem Patronate ber Dbret. Die Ginm. nahren fich von Aderbau, Spinnerei und Raltbrennerei; bie bier befindlichen Lagen von Kalkstein liefern einen vorzäglich reinen Kalk. Im 3. 1157 foll hier Chwalo von Wartenberg eine Malthefer - Comthuren gestiftet, und Birfo von 3 mitetig, welcher im 3. 1399 Grofprior bes Orbens war, foll hier gewohnt haben ; im 3. 1421 foll bas Rlofter gerftort worden fenn, fo bağ gegenwärtig teine Spur mehr bavon vorhanden ift. - 10. Sobta, (Sodek), D. am Jeschen, 11/4 St. naw. von Alt-Aicha, hat 33.H., 213 E.; hier sind bedeutende Kalksteinbruche, welche jahrlich mehre Taufend Strich Ratt liefern. - 11. Paffeta, (Daffet), D. 11/2 St. nub. vom Amtsorte, hat 54 G., 327 E., wovon 2 S. mit 15 E. zur Oft. Böhmische Aicha gehörens dazu ift auch bas auf dem Jeschten stehenbe hichfel. Böhmisch = Licher Forsth. conferibirt. - 12. 9 ab aud ow (Dabauden) D., 3/4 St. nnd. von Alt-Aida, am Buse des Jeschten, hat Th., 65 C. — 13. Profek (Profem re) D., 1 St. no. von Alt-Aida, am f. Abhange bes Befchen, hat 92 g., 625 E. -14. Biffra (Biftray) D., 1 St. no. am Gupe bes Bufchen, bat 10 D.,

64 C. — 15. Rafden, D., 11/4 St. no. am Gebirgsabhange gleiches Ramens, hat 22 h., 118 C.; bie teutsche Sprache ift bier bie herrichenbe; ber Ort ift nach bang enbrud (oft. Bohmift-Aicha) eingepf.

# 9 Bibeicommiß , Berrichaft Bartenberg.

Die alteften bekannten Befiger biefer Berrichaft maren bie Beeren von Bartenberg, beren berühmter Stamm von biefem Gife ben' Kamiliennamen führte. Im XVI. Jahrbunderte maren bie Birfperger von Rinitichein, aus bem Ritterftanbe, Gigenthumer. Den Brubern Balthafar und Erasmus hirfperger von Rinitichein wurde ihr Befisthum nach ber Schlacht am Beifen Berge confiecire und Albrecht von Baldfrein ertaufte Bartenberg um 98968 ft. 40 fr. 3m 3. 1645 fommt Chriftoph Daul Graf von Lichten= Lein, 1652 Marimilian Graf von Lichten ftein, und 1676 Chriftoph Dhilipp, Grafvon Lichten ftein, im Bartenberger Rirchen-Memorabilienbuche als Befiser vor. Es ift nicht betannt, auf welche Art bie Berricaft an bie graffich = Bartia'iche Ramille gelangte; wir finden im 3. 1718 ben Grafen Lubwig von Sartig als Befiger berfelben, bei beffen Rachtommen fie nun fcon über 100 Sahre als Gigenthum verblieben ift. Der gegenwartige Befiger ift ber f. f. Ge= heimerath Graf grang von Sartig, Gouverneur bes Lombardifch= Benetianischen Konigreiches. (S. Landtaff. hauptb. Litt. W. Tom. IL Fol. 121.)

Die Berrichaft granzt gegen Norben an bie Herrichaften Gabel und Lamberg, gegen Often an bie herrschaften Bohmifch-Aicha und Niemes, gegen Guben an Niemes, und gegen Westen an bie herrschaften Reiche ftabt und Burgftein (im Leitmeriber Kreife). Der Flacheninhalt berfelben

beträgt 11108 Jod 783 DRl. ober etwas über 1 10 Deile.

Aufihrem Gebiete erhebt sich ber Rollberg, unter 50° 40' 34,4" nördlicher Breite und 32° 25' 50" östlicher Länge, 358 Wiener Kl. über die Nordsee (nach Astronom Davi d's Messungen), dessen füblicher und westlicher Abhang jedoch zur Herrschaft Niemes gehört; ferner, der Laufberg, der Tolzberg (mit dem nördlichen Abhange zur Hst. Sabel gehörenb), der Limberg, und der Krassabel gehörenb), der Limberg, und der Krassabel gehörenb, der Limberger als der Rollberg, und, so wie dieser, isoliete Basaltberg, and beren Fuse überall Quadersandstein zum Borscheine kommt, welcher auch die herrschende Felsart im ganzen Gesbiete des Dominiums bildet, und die Gegend zwischen den vorbenannten Bergen zum Theile hüglig gestaltet, hie und da auch in steilen, obwohl nicht hohen Felsenwänden ansteht.

Die hier vorkommenden Gewäffer find: 1. ber von Gabel füblich fließende Jung fern = Bach, ober der Gabler = Bach; 2. der Jefchten = Bach, ober das Lange Baffer, mit welchem fich bei Bartenberg 3. der Seifersborfer = Bach, gfeichfalls wie der vorige vom Jefchtengebirge tommend, und 4. der henn ersborfer = Bach vereinigen; lettere Gewäffer verursachen bei ftarten Gewittern, oder sonft lang anhaltendem Regen, besonders aber im Frühjahre durch den

16

schmelzenden Schnee am Jeschlengebirge, haufige Ueberschwemmungen der Biesen. Bon Teichen find der Großhorka Zeich, bei Wartensberg, und der Kraffa Zeich ale Fischteiche, nebst 13 kleinern Stredund Kammerteichen vorhanden; nebst Karpfen finden sich in diesen Teichen Hechte, Schleihen und Barsche, und in den Bächen Tale, Forellen, Aalruppen und besonders Weitssiche.

Die jur Landwirthschaft verwendbare Bobenflace beträgt nach bem

Rataftral=Berglieberungsfummarium vom 3. 1852:

|                                       | Domis            | icale          | . 88 u f            | ticale.                   | Bufammen.   |                    |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| An ackerbaren Felbern = Trifchfelbern | 304.<br>1153<br> | □RL<br>951<br> | 4445<br>414<br>1916 | □SL<br>819<br>1272<br>161 | 414<br>1426 | 170<br>1272<br>542 |
| - Zeichen wit Wiesen verglichen       |                  | 1515<br>1496   | .201                | 209                       | 280         | 124<br>1406        |
| s Hutweiben tc                        | 101<br>2801      | 541<br>1531    | 180<br>1150         | 191<br>309                | 281<br>3952 | 732<br>240         |
| Ueberhaupt                            | 4736             | 1415           | 7407.               | 1361                      | 12144       | 1176               |

Neberhaupt . . . 4736 1415 7407. 1361 12144 1176

Die obrigkeitlichen Walbungen betragen 2830 Joch 335 | Al. im Ausmaße; sie sind: ber Neuländer Forst, ber Thiergartner Forst, ber Stadtforst und die Wrasche oder der Schwarze Busch; biese bildenzusammen das Großrohler Revier, und liegen an dem nördlichen Gehänge des Rollberges; ferner, der Limberger Forst, am Limberge, der Tolzberger Forst, am Tolzberge, und der hulitschtaforst; diese bilden zusammen das Grönauer Revier; endlich der Lange Busch, und der sogenannte Schafsberg, zusammen das Krassart Revier bildend. Der Bestand ist theils gemischt, aus Sichen, Aborn, Buchen, Erlen, Birken, Eschen, Ulmen, Linden, Kiesern, Fichten, Tannen und Lärchen; theils sinden sich Radel = und Laubhölzer abgesondert. Viel von dem jährlich gefällten Holze wird auf die benachbarten Dominien abgesetz.

Der Ackergrund ist theils vorherrschend fandig, theils vorherrschend tehmig, theils gemischt, mitunter auch kiesig und steinig. Haupterzeug= nisse des hiesigen Ackerdaues sind: Korn, Haber, Erdäpfel und Flacks, weniger wird Weigen, Gerste und Erbsen gebaut; Obskultur sindet sich meist nur in Garten. Bon Biehzucht wird hauptsächlich die des Rindsviehes und ber Ganse getrieben; die Obrigkeit hat nebsk Rindvieh auch

verebelte Schafzucht und mannigfaltige Geflügelzucht.

Folgenbes war ber gesammte Dieb ftanb am 30. April 1833;

| bel ber Bbrigteit.                                                                      | bei ben Unferthanen. Bufc                        | mmen,       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Pferbe 22 (Alte)                                                                        | 322 (308 Alte, 14 Fohlen)                        | 344<br>2592 |
| (3 Buchtstiere, 11 junge St.,<br>143 Kühe, 118 Kalbinnen,<br>20 Zugochsen, 28 junge D.) | 1402 Rube, 628 Ralbinnen,                        |             |
|                                                                                         | 10 Mastochsen, 121 Zugochs.,<br>81 junge Ochsen) |             |
| Schafe 3469                                                                             | • • • • • •                                      | 3460        |

Der Wilbstand, an Reben, Safen und Rebbühnern, ift mittelmäßig. und bas erlegte wird zum Theile auf ben Darften in Bohmifch = Leipa

abgefest.

Die Kelb befisenben Ginmobner nabren fich vom Acerbaue. und treiben nebenbei Arachtfuhrmert; bie Saudler ohne Beffe von Grunde ftuden nabren fich vom Ertrag einiger Gewerbe, von Rlacheipinnerei. Meberei , von Sarns Leinens und Saufirbandel mit allerband Schnitte magren, Bilbern und Galanteriemagren. Die Anzahl ber Gemerbes treibenden ift, mit Ausnahme berer in ber Stadt Bartenberg, auf bem Borfern ber Berrichaft mit Inbegriff ber Gefellen und Lehrlinge 127 Perfonen vom gunftigen Gewerbeftanbe, namlich : 5 Muller, 7 Bacer, 3 Rleifcher, 8 Schmiedte, 2 Magnet, 4 Rafbinber, 1 Strumpfwirfer. 18 Schuhmacher, 21 Schneiber, 6 Tifchler, 1 Maurer, gufammen 76 Meifter. Rommergewerbe treiben 68 Beber mit 53 Gehilfen, 2 Dreches ler, 1 Bleicher und 2 Glasmaler. Mit Befugnif verfebene Saufirer find 9 mit 6 Bebilfen. Das Sanitate = Derfonale besteht in einem Chirurgen und 7 Bebammen.

Die von Niemes nach Gabel führende hauptftrage burche schneibet die Berrschaft, berührt jedoch blog bas Dorf Reuland; fonft find bie Ortschaften ber Berrichaft unter einander und mit benen ber angrangenben Dominien burch fahrbare Landwege verbunden. Die nachfte Poft ift Gabel. Die Cinwohner finb burchaus tath olifcher Religion, bis auf eine Jubenfamilie in ber Stadt Bartenberg; bie herrschenbe Sprache ift bie teutiche, nur in Giner Ortichaft wird auch Bohmifc

gefprochen.

Die Drtichaften finb:

1. Bartenberg, Mun. Stotch., wirb in Obers und Unter-Barten ; berg eingetheilt, wovon jebes eine für fich beftebenbe Ortichaft ausmacht. Obers Wartenberg hat 230 S. und 1304 E., liegt am Fuße bes Schlofberges und bes Horkaberges, am Jefchkenbache, 3/4 St. von bem oben erwähnten Rolls berge, und 1/2 St. vom Limberge, in einem anmuthigen Thale, 5 Meilen von ber Rreisstadt nnm. Es murbe 1256 burd bie Gerren von Ralsto erbaut, welche dem Orte biesen Ramen vermuthlich von einer auf dem Schloße berge errichteten Barte (im Bohmifchen Barta, Bache) ober Burg gaben, und fich in ber Rolge felbft bavon ben Kamiliennamen Bartenberg beilegten. hier ift bie Pfarrtirde jum beil. Sigmund, welche bereits im 3. 1384 mit einem Pfarrer befest, aber bamals bem beil. Ris to laus geweiht war; im 3. 1405 erhielt fie burd 3ah annvon Ralsto, herrn auf Bartenberg, einen neuen Altar jum Frohnleichnam Christi,

und jabeliche Ginfünfte von & Schod Prager Grofden : wegen Maufalligfeit und zu engem Maume murbe fie im 3. 1772 abgetragen , und burd ben bas maligen Berrichaftsbefiser , Abam Aran ; Grafen von Sartia, groß and fcon, in form eines Rreuges neu erbaut; 1816 murbe fie auf Befehl und Roften bes aegenwärtigen Befigers mit Biegeln gebect; fie befist ein icones Altarbilo von Damnich , welches von bem f. f. hofagenten Das miel Beterth, einem gebornen Bartenberger, gefdentt murbe. Dfarre i und bie Coule find von Stein, und fteben, fo mie bie Rirche, unter bem Batronate ber Dbrit. t bie meiften übrigen Saufer find von Solte Dier befteht eine Spitalftiftung für 6 Arme, im 3. 1760 begrunbet son bem bamaligen Pfarrer Thomas Gruf von Langenfelb, mit einem jabrlichen Gintommen von 56 fl. 221/2 fr. 28. 28. Das armen = in fitut murbe 1786 burd ben Bartenberger Burger 3 ana & Bautid. 1. Rarlaifch er und ben bamaligen Pfarrer Rofoph & arth bearunbet. bet 1 Stemmvermagen von 92 fl. 13 fr. C. M. und 3168 fl. 321/2 fr. B. B. Die ichriiche Ginnahme betragt 275 fl.; es werben 30 Arme unterftust. Der Gemerbstand bes Stabtdens gablt 2 Maller , 9 Rader , 6 Rieifder. 2 Lebzelter. 4 Schmiebte. 1 Bagner. 3 Binber. 2 Sattler. 2 Riomer. 1 Glafer. 4 Beiter , 5 Schloffer, 10 Garber, 1 Rlampner, 2 Sutmacher, 2 Strumpfe wirter, 14 Chubmader, 15 Coneiber, 3 Dredaler, 1 Rürfchner, 3 Tifchter, 1 Bimmermann und 11 Maurergefellen , mit Inbegriff ber Gefellen und Lebrlinge gufammen 170 Perfonen. Rreie Commergialgemerbe treiben 56 Beber mit 44 Gefellen, 5 garber mit 5 Gefellen, 1 Leinwanbhruder mit 6 Gefellen, 1 Uhrmacher, 1 Blattbinder, 1 Buchfenmacher und 2 Seifene feber; nebftbem find bier 4 Gaftwirthe und 2 Griesler. Das Stabtden bat feit 1579 bas Privilegium auf 3 Jahr martte und 1 Biehmartt, bann auf Bochenmärtte, welche von R. Rerbinanh III. und Kaifer Beopolb I. beftatigt, von ber Raiferinn Daria Therefia ftatt ben Bochenmartten 3 anbere Sahrmartte ju balten bewilligtwurben ; es werben auf benfelben in 95 Buben und Standen bie gewöhnlichen Rramermaaren, bann Bollen= und Baumwollemvaaren , Leber= und Leinenzeuge und allers Band Gefdirre feilgeboten. Das Stabtchen führt eine Rofe im Bappen. und genießt seit 1775 burch bie Berwendung des bamaligen Oberamtmannes Matieg to die Befreiung von der Bug- und Sandvoboth gegen Erlegung eines febr mäßigen jahrlichen Gelbbetrages. Auf bem ringeum mit Dbfte baumen befesten Schlogberge an ber Rorbfeite bes Stabtchens befindet fic bas aus 3 Klugeln bestebenbe maffip erbaute berrichft. Schlof, mit einem 6 Rlafter tiefen Wallaraben umaeben, über welchen eine 13 Klafter lange fteinerne Brude führt; bier ift ber Gis bes Amtes; am Rugebes Schlofe berges ift ber bichftl. Bartenberger Mbf., fammt Stallungen für einen gabls reichen Biehftanb, Scheuer und Ochuttboden, bas berrichaftliche Braub. auf \$13/4 Rag, bie Branntweinbrennerei mit einem Bafftalle, und eine Aluge butte; biefe Gebäube find von's Gartenanlagen mit Obfibaums, Lindens und Pappelalleen umgeben. Geschichtlich Merkwürdiges giebt es bier wenig ; im 3. 1639 murbe bei Banners Ginfalle in Bohmen bas Stabtden und bie gange Gegend hart mitgenommen, und 1645 murbe bas Schlof von ben Schweben verbrannt; 1680 herrichte hier die Peft; zum Anbenten und aus Bantbarteit wegen Befreiung von berfelben wurde bier eine Statue ber Mutter Gottes aufgestellt; auch wird ber bamals gebrauchte zweirabrige Totenwagen noch in ber Bartenberger Rirche aufbewahrt. 3m 3. 1813 marichirte ein Theil bes Pontatowellpichen Armeelorps bier burd. Bartens berg ift ber Geburtsort bes Prager garft-Ergbifcoft Daniel Jos. Dape r

pon Manern: er was ber Cobn eftiel berftigen Reifebauere, und lebte ale Student von der Unterftubung autbergiger Menfchen. - Bum Stabiden Rage tenberg ift conftribirt ber bichftl. Dibf. Gragrobt, 3/4 St. von Bave tenberg am 6. Ause bes Rolberges , mitten in ber Belbung gelegen , mit 1 Buffchlöschen, 1 Jagers: und Begerswohmma. Auf bem Gipfel bes Ralle beraes find bie Rufnen bes Schloffes Ralsto, bes Stammfiges bes made tiaen bobm. Derrenaefdieches von Bartenberg , welche mebft biefem Site und augeboriger herrichaft aud Arnau, Smitit, Bibidow, Arbofes. Beffely, Rumburg, Sitfoin, Belifch, Gtala, Turnan, Grafenftein, Dienin. Alt = Aicha , 3wiretis , Wichalowis , Daubrawis , Renwalbftein , Reichftabt. Riemes, Roft, Bbila , Neufdlos, Tetiden, Benten, Martensberf und Rame nie befaßen , und im n. Bohmen fo reich und machtig waven, ale ber Rofens berae im f. ; es ift unbefannt, wenn bie Burg gerftort worben ift. Bon bem Gipfel bes Berges genieht man eine treffliche Lusficht über bie Ebene bes Bunglauer und bes angrangenben Bibicower Rreifes bis in bas mittlere Böhmen fowohl, als in bas ichone Regelgebirge bes Leitmeriser Rreifest welche blog nörblich und nordöftlich durch höhere und nähere Berne bes Befchtengebirgezuges und an der Granze, befchrantt wirb. - 2. Unters Bartenberg, fiv. am Städtchen Bartenberg, bat 65 &. mit 307 C. und ift nach Dber = Bartenberg eingpf.; bieber gehart ber bichfth. Mbf. Rleinrobl mit 1 Schaf., 1/2 St. entfernt am n. Ause bes Roll berges und am Beidenbache gelegen. - 3. Renland, D., 3/4 St. fen. von Bartenberg . im Thale grifden bem Rolls und Limberge. am Reichtens bache und an ber hauptftrage; bat 78 b. mit 476 E. Dier ift 1 offentliche Rapelle und 1 Soule, beibe burch ben bier gebornen, gu Lemberg in Galigien anfagigen Sanbelsmann Unt on Zifcher und einfae bieffae Ins faffen erbaut ; ferner 1 Mbl. und Brettfage , 1 bftt. Wbf. und Schiff, mit einer Gartenanlage; ift gleichfalls nach Bartenberg eingepf. -- & Emrbat, gewöhnlich Dörfel genannt, 1 St w. auf einer Aubobe. etwas gerftreut liegend, bat 12 5. mit 76 C. Sieber gebort ber 1/4 St. entfernde hftl. Mbf. Beblifd, mit 1 Schaf., Beamtenwohn. und Gartenaulagen ; ferner 1 3fegelei und 1 Wirteh. am Rufe bes Zolgberges, an ber haupts ftrafe. - 5. Gronau ober Granau, 11/2 St. w. von Bartenberg, am Aungfernhache . zwifden bem gur oft. Rienes gehörigen D. Bargborf und bem Bft. Sabler Orte Schnedenborf, wirb gum Unterfciebe von Rleine Grunau bei 3widau auch Groß = Grunau genannt, bat 93 S. mit 558 C., 1 Rilialtirde ju Marias beimfudung, 1 Soule mit einer Schulbibliothet von 125 Banben , 1 Delpreffe und 1 Leberwalte, bann 1 bichftl. Sagerb.; ber Ort ift eingepf. nach - 6. Brims (auch Brins, Prims, Brems genannt), D. von 135 ... wovon 2 gur Dft. Gabel gehören, mit 783 E., liegt 11/2 St. w. von Bartenberg, an Schnedenborf anftopenb, langs bem Jungfernbache, gwifden bem Solg- und Baufberge. Dier ift eine Pfarrtirde jum beil. Rifolans, bie icon 1384 in den Errichtungsbilchern vorkommt; fie gehörte nach wiederherges ftellter fatholifder Religion bis 1700 als Filiale gu Bartenberg, in welchem Jahre bie gegenwärtige Riche erbaut und mit einem eignen Geels forger befoot murbe; eine Schule mit einer Schulbibliothet von 200 Basden; Riche und Schule fteben unter hftl. Patronate. 3m 3. 1808 am 21. April traf mabrend einem febr beftigen von Sturm und Schlofen begleiteten Bewitter bie biefige Rirde ein mertwürdiger Bligftrahl, welcher obne ju ganden, in ber Rirche und am Aburme große Berwuffungen ans richtete, und burd feine Deftigleit bie benachbarten Bobnbanfer erfchütterte,

to bas bie Renfter gerfpelangen , und bas Militibere in bet nicht fernen Mil. quier Cang gerieth, bat Bledbad vom Aburme abaebedt, bie Draeinfeifen gefdmolgen, und faft alles holzwert im Innern ber Rirde gertrammest wurde. Die Einw. biefer Ortfcaft nabren fic vom Aderbau und von ber Lohumeberei. Bu Mrims find noch eingepf. Die hftl. Cabler Orte. Rog dim de borf. Schneckenborf, Ablzelborf und bas bierhftl. D., Eube. ---7. Enbe, 1 St. w. von Bartenberg, am gupe bes tegelformigen Tolaberges. hat 37 . mit 227 G., bie vom Aderbau leben. Der Tolabera ift in ber Ums gegend wegen ber mannigfaltigen wildwachsenben Arzneipflanzen berühmt. Die Ortichaften Grangu , Brims und Lube icheinen in fruberer Beit ein fus Ad beftebenbes Out gebilbet au baben, welches erft mater ber Oft. Bartens berg einverleibt murbe. - 8. Bennereborf (boom. Dubnic) , 1/2 St. a von Bartenberg, liegt in einem angenehmen Magle an einem ungenannten Bache, und auf Anboben gerftreut, bat 281 B. mit 1306 E., eine Botalie's Bir de ju Maria. Deimfudung, 1700 burd einen Grafen Bidtens Bein erbaut, 1782 mit einem Erpofiten, und 1797 mit einem totaliften bes fest, eine Gaule, beibe unter hftl. Patronate, 2 Mil. . 1 Brettfage unb 1 bftl. Begerb. Das biefige Armen = Inftitut bat ein Bermogen von 1119 fl. 431/2 Er. SB. BB., und betheilt mit einem Gintommen von 147 fl. : 17 Arme. - 9. Rraffa, D. von 36 . mit 224 G. , liegt am Rufe bes Rraffaberges amifchen bftl. Riemfer und Bohm. Zicher Orticaften, am Jefche Benbache. 11/2 St. 5. von Bartenberg entfernt, bier ift 1 hftl Mbf. unb 1 Schaf. mit Gartenanlagen, 2 DRhl., 1 Brettfage, 1 bftl. Jagerh., 1 Beinwands unb Carnbleide. Der Drt ift nach Dich it eingpf. - 10. Oultichten, 11/2 St. ofo. von Bartenberg, im Begirte ber Oft. Riemes, von Unboben umgeben, bat 42 5. mit 251 G., ift nach Sowabis eingenf. Sieber ift auch ber gur oft. Riemes geborige Dof. Deb nap, 1/4 Gt. f. entfernt, confcribirt. -M. Rablau (bohm. Mahlawa), 2 St. fo. zwifchen bftl. Riemefer unb Mobmifd = Aicher Ortfdaften, bat 35.6. mit 198 E., ift von Anhoben ums geben, und nach Stawit (fift. Dundengras) eingef. Die Ginm. wrechen theils Teutich, theils Bohmifch.

Bon frembherrich aftlichen Ortschaften find noch hieber gehörig : a. ber Mhf. sammt Schaf, in Tolzbach, auf ber hft. Gabel, am Zolzberge liegend, und b. Dollanten, ein zu Blachan, auf ber hft.

Bohmifd = Micha, gehöriges D.

## ") Allodial : herrichaft Riemes.

Die altesten bekannten Besiger ber Hst. Niemes waren die herren von Warten berg, welche ale solche vom XIII. bis in das XV. Jahrhunsbert vorkommen. Nach dem Memorabilienbuche der Pfarrkiche zu Riemes waren 1505 herr Ulrich von Bieberstein, 1516 Johann vom Wartenberg und Dewin, 1654 Karl von Bieberstein, 1530 Bohustam Masaneh von Frimburg, 1601 Karl Masaneh von Frimburg, und 1604 Johann Müller von Mühlhausen herren von Niemes, welchem Lehtern sie nach der Schlacht am Weißen Berge consistert, und an Johann Zeibler hofmann um 32000 Schod Groschen verkauft wurde. Ausz darauf gelangte diese herrschaft an den herrn Puh von Ablerthurm, k. k. hossehen = und Kammers gerichtsbeisier, und durch Berheursthung der Fräulein Eheresia

Sfabella von Ablerthurm fam fie 1726 an Endwig Grafen von hartig, Beffiger ber angranzenden offe. Wartenberg, seit welcher Beit die Familie der Grafen hartig beständig im Besige derselben geblieben ist; ber gegenwärtige Eigenthumer ist der t. t. Geheimerath Graf Franz von hartig, Gouverneur des Lombardisch-Benetianisschen Königreiches. Mit der hft. Niemes wurde im J. 1673 das G. Drausendorf burch Antauf vereinigt; bieses war früher ein Besstandtheil der hft. Böhmisch zich a, von welcher es als Lehngut getrennt und von Albrecht von Walbstein, herzog von Friedland, an Christian von Waldstein für 15691 ft. 3½ fr. vergeben wurde.

(S. Laudtaff. Hauptb. Litt. N. Tom. IX. Fol. 41.)

Die Herrschaft gränzt gegen Worden an die Hiten. Gabel, Lämbera und Wartenberg, gegen Dften an bie Sfren: Bohmifch- Licha und Swigan. gegen Suben an die Sften. Weißmaffer und Sirfcberg, und gegen Weiten an Dirimberg und Reichftabt. Der Rladeninhalt berfelben betragt angefahr 2 Deilen. Der fubfifliche Theil ber Berrichaft ift meift eben ober fanft wellenformig hüglig; ber ifolirte Bafaltberg Roll, beffen Gipfel jeboch gur Sft. Bartenberg gehort, verbreitet feine Abhange größtentheils auf bem Gebiete biefer Berrichaft; im nordweftlichen Theile berfelben, von biefem Berge in nordoftlicher Richtung, finden fich noch ber Große und Rleine Birschberg ober Birschstein, ber Spigberg, ber Dewin, und mehr fublich ber Ralvariberg bei Schwabis; fie find viel niedriger als ber Roll, fast bloge Sugel gegen biefen, und bestehen gleichfalls aus Bafalt; am Ruge berfelben, und beim Demin auch an ben Gehangen, fommt überall Quaber fanbft ein als Felsart vor, in welcher ber Bafalt am Dewin als machtige Gange maffe auftritt. Quaberfanbftein bilbet auch bie niedrigeren Berge um ben Demin, ale ben Biegenruden, ben Soben Berg, ben Spernich, Raltberg, Branberg und hultschen, und ift überhaupt hier die herrschende Feldart, welche in den Thalburchriffen in ihren charakteriftischen fteilen Felsmanden, obwohl keineswegs in folder Sohe wie anderwarts, anfteht. 3m öftlichen Theile ber Berrichaft, bet Schwabis, Halbhaupt und Neuland, wird der Sandstein von mergeligem Dlanertalte bebedt, ber auch gebrannt und als Dungmittel benutt Bablreiche Eifenfteingruben maren fonft, als noch bie Eisenwerke zu Sammer und Strafborf bestanden, im Bau, find aber jest ganglich verlaffen; bas Erzwar ein zuweilen fanbiger Thoneisenstein, welcher gangartig ober lagenartig im Quaberfandsteine fich vorfindet.

Die Gewäffer sind: bie Pulsnis (auch Polzen genannt), welche bei Riemes burch ben Busammenfluß bes von Rorben kommenden Jung fernbaches und bes von Wartenberg suwestlich herbeistließenden Langen Bassers (ober Jeschkenbaches) gebildet wird, und erst hier diesen Namen erhält, mit welchem sie ihren Lauf anfänglich subied, bann westlich mit vielen Krümmungen burch die ebenen, zum Theile Heidegegenden der Hft. Niemes, Hirschlerg und Reichstadt fortsetz, und bei Wesseln in den Leitmeriger Kreis eintritt. Außer diesem ist noch der Hitzer Bach zu merten. Bon Leichen ist außer einigen kleinern bloß ber 256 Mesen Area haltende ham merteich, welcher mit

Rarpfen und hechten desettift, anzufsteren. Die Baldungen der herrsschaft, meist um die genannten Berge, und zum Theile mit denen der Pfr. Wartenberg zusammenhangend, sind in 4 Reviere eingetheilt, nämlich das Hollber, Pinstaper, Schwadiger und Dewister; die um den Rollfind mit Buchen, Tannen, Fichten, auch etwas Sichen und Birken bestanden, in den übrigen ist die Kiefer der vorberzsschen Endbaum; das Holz wird theils auf der Herrschaft, zum Theile auch an die Fabriken und Bleichen der Herrschaft Reichstadt und nach Wöhmischselben abgesett, und der Ertrag der Baldungen ist nicht under Waldungen ist nicht under Der Wildstand, aus Hasen, Rehen und Rechühnern bestehend, ist dem Areale angemessen, und das erlegte Wild sindet seinen Absatzum Theile auf dem Markte von Böhmisch-Leipa.

Die landwirthfchaftliche Bobenfläche war nach bem Rataftral-Ber-

Alfeberungsfummarium vom 3. 1832:

|                      | £ | Dominicale.  |      | Ruft  | icale. | Bufammen. |      |
|----------------------|---|--------------|------|-------|--------|-----------|------|
|                      |   | <b>ვ</b> იტ. | □st. | Jog.  | □M.    | 300       | □R1. |
| An aderbaren Felbern |   | 1284         | 836  | 4250  | 19     | 5534      | 955  |
| = Erifchfeldern      | • | 136          | 823  | 1606  | 183    | 1742      | 506  |
| = Wiesen             | ٠ | 439          | 223  | 514   | 1541   | 954       | 164  |
| = Garten             |   | 52           | 772  | 154   | 1177   | 207       | 349  |
| = Teichen mit Biefen | t |              |      |       |        |           |      |
| verglichen           |   | 131          | 721  |       |        | 131       | 721  |
| . Dutweiben tc       | • | 98           | 1155 | 293   | 863    | 892       | 418  |
| Baldungen            | • | 4128         | 1149 | 1439  | 696    | 6568      | 245  |
| Ueberhaupt           | • | 6271         | 479  | 8258. | 1279   | 14530     | 158  |

Die Einwohner beschäftigen sich größtentheils mit bem Aderbaue, und es wird hier hauptsächlich Korn erbaut; in seuchten Jahrgangen geräth bei bem vorherrschend sandigen Boben auch hafer, Flachs, Ktee und andere Futterkräuter gut, nur braucht der Boben des häufig hier wuchernden Quedengrases wegen, viele Bearbeitung und Düngung. Obstultur wird wenig betrieden; die Unterthanen haben bloß Rindsviehzucht, unbedeutend ist die Schweinzucht und Bienenwirthschaft, die Obrigkeit hat 7 Maiereien, wovon 2 zeitlich verpachtet sind, und 6 Schäfereien.

Der gefammte Bieh ftanb war am 30. April 1838 :

|               | r Dbrigteit.                              |      | bei ben Unterthanen. Bufamm                                |   |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Pferbe        | 14 (Alte)                                 |      | 249 (Alte)                                                 |   |  |  |  |  |
| Rindvieh      | 173                                       |      | 1720                                                       | 3 |  |  |  |  |
| 87 <b>K</b> ü | htstiere, 8 junge (<br>ihe, 41 Kalbinnen, | , 22 | (10 Buchtft., 5 junge Stiere,<br>1090 Rübe, 261 Ralbinnen, | • |  |  |  |  |
| Schafe 3      | hsen, 12 junge Dch<br>650                 |      | 314 Bugochsen, 40 junge D.) —                              | 9 |  |  |  |  |

Rebst dem Ackerbaue treiben viele Einwohner auch Industrialgewerbe, und eine bedeutende Anzahl nähren sich fast ausschließlich bavon z. einige

Srundbesiger find zugleich Trantfindelente. Mit Ausnahme nan Minnes, von welchen Stadt ber Gewerhstand unten besonders angegaben werden wird, finden sich auf der Jerusagie 19 Weister mit 6 Gefellen und 6 Lehrlingen von zunftigen Polizeigewerden, dann 11, zu unzünftigen Polizeigewerden, dann 11, zu unzünftigen Polizeigewerden. Commerzialgewerde betreiben 241 Meber mit 169 Hisfarbeitern, welche meist für die Fabrikanten bet Segend von Rumburg und Warnsborf um Lohn arbeiten. Das Sanitäten, und it äthe Person ale besteht aus 3 in Niemes ansässigen Wundarzten, und in 5 Bedammen.

Das Armen in ftitut wurde im J. 1786 eingeführt, und befist ein Stammbermogen von 5042 fl. 21 fr. B. B.; die jährliche Einnahme beträgt 1824 fl. 38 fr. B. B., es werben 70 Arme betheilt.

Die Angahl der Einmohner ift 8134; die Religion durchaus tathoe lift, die Sprache teutsch, bloß in Einem Dorfe wird Böhmisch

gefprodien.

Die von Hühnerwaffer nach Gabel gehende ha upt a, Poft = und Commercialkraße burchschneidet bie herrschaft und ben hanptort Riemes, von wo aus auch die Mährisch Schlesisch e Berbin = bungsfraße niber Reichstadt nach havde führt; eine Landstraße geht ferner von Riemes nach Schwabig und Oschie bis Böhmisch-Aicha.

Die Ortschaften find folgenbe:

1. Riemes, Riems (bobm. Mimonic), Municivalftabten, 4 DR. nw. von ber Ereisftabt, ber Gig bes Im tes, liegt in einem nicht tief eine aefdnittenen Abale, am Bufammenfluffe bes Jungferbaches und bes Befchens baches, welche nach ihrer Bereinigung bier ber Dolgen genannt werben. hat 580 S. mit 3336 G., eine Pfarrtird e zu ben beil. Apofteln Detrus und Paulus, 1 Soule, beibe unter bem Patronate ber Dbret., 1 fcones bichftl. Schloß mit einem Garten. 1 Rathb., ber Stabtgemeinbe geboria. 1 hichftl. Brauh. auf 313/4 gaß, 1 Branntweinbrennerei, Dhf. und Schaf., 2 Mbl. Rebft etwas Aderbau find Gemerbe bie vorzuglichfte Rabrungse quelle ber Ginm., und es befinden fich hier 15 Bader, 5 Ragbinder, 8 Rleifche hauer, 6 Buffdmiebte, 2 Maurermeifter mit 85 Gefellen, 2 Müller, 1 Raude fangtehrer, 4 Schloffer, 18 Schneiber, 3 Tifchler, 1 Biegelbeder, 80 Schuhe macher, 3 Bimmerleute, gufammen 148 Deifter von gunftigen Polizeiges werben mit 154 Gesellen und 43 Lebrlingen, bann 23 unganftige Gewerbs. befuate. Commergialgewerbe betreiben 1 Buchbinder, 1 Drecheler, 1 Farber, 1 Feilenhauer, 1 Sutmacher, 3 Rurfdner, 6 Bobgarber, 7 Beiggarber, 4 Ras gelichmiebte, 1 Buchfenmacher, 3 Riemer, 4 Geiler, 4 Cattler, 4 Strumpfe wirfer, 65 Tudmader, 1 Topfer, 1 Uhrmader, 2 Bagner, 60 Strumpfe ftrider und 146 Weber, mit dem Silfspersonale ausammen 448 Versonen. Rebft bem finbet fich bier 1 f. f. privil. Rofoglio = Rabrit, welche 6 Perfonen, und bie t. t privil. pormals Stowt'fde, nunmehr Rarl Leitenbergeriche Rattunfabrit, welche in ber gabrit felbft 250 Perfonen . worunter 50 Druder und 15 Mobelfteder . beidaftiat, und mit einer Balgenbrucks und Grapier-Mafdine, Dampffarberei und Bleicherei nach ben neueften englischen Principien arbeitet, und jahrlich gegen 25,000 Stud Callicoes und Duffelins liefert. Die hauptprobutte ber hiesigen Industrie find, außer biesen Fabritsartiteln, welche in die Rieders lagen ber hauptftabte abgefest merben, hanptfächlich geftridte Bollftrumpfe und orbinare Sucher, welche Beatere meift von ben Erzeugern felbft burch

Ampfleen und auf ben Canbalialitenaleliten abaelett werben. Der biellara Sanbetiftanb bilben 5 gemifate Bascenbanblungen , 6 Rramer unb ein Martte bestehenber dunbelemenne bie biefigen 4 Sabr martte finb nicht nan Meheminnas es menben beilänfig in 40. Buben unb Stänben. Auch unb anbere Schnittmaaren, Leber- und Topfermaaren feilgeboten. Bon Boble thatiadeiteanflatten befteht bier ein Spital gurbeil. Dreifaltigleit. im 3. 1591 geftiftet, für 12 Pfrundler, beffen Bermogen gegenwartig in 22218 fl. 40 1/2 tr. 28. 28. beftebt, bann bas Spital gum beil. Grabe, im 3. 1679 bom Rreiberen 3ob. Sanas Dus von Ablerthurm für 14 Derfonen geftiftet ; es belitt gegenwärtig ein Bermogen von 8319 fl. 31 Er. B. B. - Riemes ift ein icon alter Ort, boch ift über ben Urfprung beffetben nichts befannt : bie bieffae Pfarrfirche tommt icon auf bas Sabr 1384 als mit einem Geetforger verfeben ver. 3m 30jabrigen Rriege 1633 brannte bie Stadt gang ab. (nach Robn lief ber Berg, von Rriebland bas Rener anlegen); im 3. 1778 batte Pring Deinrich von Preugen mit feiner Armee eine Beitlang fein Sauptquartier bier aufgefolggen. Am 11. Runt 1806 wurde faft bie gange Statt burd eine Reuerabrunt gerftort ; et brannten binnen. 2. Stunden 275 Saufer fammt Scheuern, bas Rath., Braub., und bas bichftl. Solos ab, und bie Gluth mar fo beftig, bas felbft bie auf ben Unbobe etwas abfeits ftebenbe Rirche, und zwar, wie Augenzeugen verfichern. ber giemtich bobe Aburm guerft, von ber Rlamme ergriffen . und fammt ben Pfarrei und funf um biefelbe befinblichen Rapellen ganglich eingeafchert wurben. Die Rirche war im 3. 1663 burd Freiherrn Dus von Ablera thurm von Grund auf neu erbaut, und 1689 feierlich eingeweiht worben. auf welche Errichtung und Einweihung bie in Schallers Zopographie (S. 238) nachgulefenben lateinischen Inschriften Bezug haben, welche fic on ber Rirche und am Thurme befinden; fie murbe gleich nach gebachten Brande 1807 von ber Obret. wieber aufgebaut und bebeutenb vergrößert ? auch bas bichftl. Solos murbe wieber aufgebaut, und mit einer gablreichen Bibliothet und Sammlungen von Raturalien, Aupferflichen und phyfitalifchen Apparaten, welche ber gegenwärtige Befiger aus feinem Saufe in Prag bas bin bringen ließ, gefdmudt; bie Stabt aber, in welcher ohnebieß nie viel Bobtftanb herrichte, bat fich feitbem noch nicht ganglich von biefem Schlage erholen konnen, und zeigt noch Spuren bes fürchterlichen Branbes. Das Bappen von Riemes find zwei Thurme mit einem offenen Thore; es ift bier 1 Brieffammlung; bie nachften Poftstationen find Bubner. waffer, Sabelund Banbe. Bur hiefigen Rirche find eingepfarrt: -2. Bargborf, gewöhnlich Bagborf genannt, 1/4 St. n. von Riemes, am Jungfernbache und am Sufe bes unbebeutenben Bacheberges, bat 117 61 mit 740 E., 1 Schule unb 1 Mhl.; es ftogt mit feinem n. Enbe an bas bftl. Bartenberger D. Gronau. - 3. Rehmaffer, auch Robmaffer, 1/2 St. n. von Riemes, am Langen Baffer, und am w. Auße bes Rollberges. hat 10 5. mit 51 E. - 4. Rabenborf, bat 25 S. mit 169 G., liegt 1/9 St. no. von Riemes , am Ruge bes Rollberges; bier ift 1 einfchichtige Biegelhutte. - 5. offlig, D., 3/4 St. fo. von Riemes, an einem Eleinen Bache, hat 63 S. mit 453 E.; hier ift 1 Soule, 2 Mbl., 1 hftl. Jagerh. Ein Theil bes Ortes, ber b., führt ben Ramen Reuborf ober Reus Döflig, 3/4 St. ö. von Göflig an ben gur Oft. Weißmaffer gehörenben Ort Plaufonis anftogenb. Sieber gehört auch ber hftl. Mbf. Reubof fammt ber Schaf., fonft Bufte Biefe genannt; beibe liegen, fammt bed fogenannten Reumable, 1/2 St. no. von Goffie; ferner bas hftl. Jagerh. Pingtap, ober Bilbethal, 1 St. 5. von Goffig, mo früher eine, nuns

mehr taffirte. Ginfiebelei wat, benn bie einfchichtige fodenomie IN ze fe na blitte, 1 St. off. von Sifife. Bur Riemefer Werretriede finb autechen noch bie au ben Oftn. Beifebaffer, Dirfcberg und Beidfabt gehörenben Orie Dlaufdnis, Rummer und hatbeberfet eingef. - 6. Comabit, D., 11/4 St. 8. von Riemes, bat 118 5. mit 697 G., eine @farriirme au Marid. Simmelfabrt, 1680 vom Areibern Bus von Ablers thur m erbant, 1 Sa ule, beibe unter bem Patronate ber Dorft.; auch ift bier 1 bftl. Rorfth.; bie Ginw. bes D. leben gum Abeile von Beberet. Der Ort ift von jum Theil bewalbeten Gligeln umgeben; auf bem Bore fprunge eines berfelben, am w. Ende bes D., find bie Ueberrefte ber foges nannten & d webenican ze wahricheinlich aus bem 30iabrigen Rriege berrubrend. Bu Schmabit ift auch ber 1/4 St. no. entfernte bftl. Dbf. Spernig ober Spornig confcribirt; in ber Umgegenb biefer Detfchaft wurde ebebem Bergbau auf Gifenerze getrieben; eingepf. find bieber: --7. Salbehaupt, D., 21/4 St. 8. von Riemes, hat 48 . mit 310 G. und 1 Coule. - 8. Reuland, D., 2 St. o. von Riemes, bat 29 5. mit 173 E. - 9. Schwarzwalb, D., 21/4 St. ond. von Riemes, hat 18 S. mit 110 G. - 19. Dammer , D., 2 St. no. von Riemes, an bem giemlich großen hammerteiche , bat 35 B. mit 200 G. Dier ift 1 bichftl. Schlof, 1 Mtfi, welcher zeitweilig verpachtet ift, 1 Schaf., 1 Mhl., 1 Papiers mühle und 1 Gifenhammer, von welchem bas D. ben Ramen bat; früber bee Rand hier auch ein Dochofen , welcher aber feit langer als 40 Jahren eine gegangen ift; viele Einw. nahren fich burch Weberei, bas D. ift nach Wartens berg eingepf. G. unfern bem Sammerteiche ift ber felfige Berg Dewin, auch Debon und gewöhnlich Deben genannt, mit ben Ruinen ber Burg Dewin, welche einft bie Berren von Barten berg, bann bie von Bies berftein, enblich bie Gerren von Rabern befagen, welche hier Alchemie trieben. Es ift unbefannt , wenn bie Burg gerftort murbe ; mahricheinlich gefcat es burg bie Schweben bei Banners Ginfalle; ber bei Schalle : (C. 239) angeführte 1000 Ellen tiefe Brunnen gehört wohl unter die unbes grandeten Sagen ; fonft ift ber Berg wegen eines im Sanbfteine ftreichenden Bafaltganges mertwürdig, und bie Gegend felbft ziemlich pittorest. Unfern bom Berge liegt im Balbe bas bichftl. Jagerh. Dewin. - 11. Aubisa horn , D., 21/4 St. no. von Riemes , unfern bem vorigen , hat 28 S. mit 163 E., welche meift von ber Weberei fich nahren; es ift gleichfalls nach Bartenberg eingpf. — 12. Merzborf, 21/2 St. no. von Riemes, an ben vom Jefchengebirge herabkommenben Jefchenbache, welcher fich in ben Dammerteich ergießt. Der Ort ist von Sanbsteinbugeln umgeben, bat 70 D., 430 E., 1 Shule, 1 Mhl., 1 hichftl. Maierei und Schaf. ; auch hier find viele Beber's er ift nach Dichie (Hft. Böhmisch=Aicha) eingepf. — 13. Draus fen borf, hat 70 G. mit 499 E., liegt 31/2 St. no. von Riemes, am gufe des Jefchengebirges; bier ift ein zeitlich verpachteter hfti. Mhf., 1/4 St nw. som Orte entfernt. Die Ginm. find größtentheils Weber, und ber Ort ift nach Dichie eingpf.; er war früher ein Gut für fich, welches 1673 vom Breiheren Dus von Abterthurm um 14500 fl. angekauft, und ber Off. Riemes einverleibt murbe ; 3 g. biefes D. gehoren gur oft. Bohmifcha Aida. - 14. Johannesthal, D. von 68 B. mit 418 E., 31/2 Ct no. von Riemes, am gufe bes Sefchtengebirges, ift ebenfalls nach Dichis eingepf. 3 hier wird Ralt gebrannt; auch nahren fich viele Ginw. von ber Bes berei; 2 h. gehören nach Bohmifch = Aicha. — 15. Rühthal, D., 3 St. no. von Riemes, unfern von Dich it, wohin es auch eingpf. ift, am Rubthale berge, hat'7 D., 45 E. - 16. Reffet, D., 31/2 St. ond. von Riemes, an

der Weltseite der Kenfetem aust, ungeben von ben niedtigen, aus Gandstein bestehenden Wergen Stalltich, Wladaperberg, Guthas bergend: Pubelberg mit nehren nigenminten Sägeln, hat 30 ich mit 229 C., und ist nach Ofchie eingest; der natürliche Basiltamm, die Zeufels mau er genannt, ist hier diedetoden mit die danktraße von Ofchie nach Behmisse Alcha sieher durch. — 17. Go a den, D. 3½ St. 5. von Riemes, an der Officie der Leufelsmauer, hat 17 p. mit 129 C., bei welchen zum Abeile die böhm. Sprache herrschend ist; ist nach Swiese au (G. Alte Licha) eingepf., zu welchem Ente auch ein haus von hier ges hört.

Bur Oft. Riemes gehort auch noch ber Mil. und bie Schaf. De bnan, 21/4 St. 5. entfernt, welche ju bem bichftt. Wartenberger D. Duitfoten

confermirt ift.

# '\*) Allovialherrschaft Reichstadt.

Die altern befannten Beliber ber Berichaft Reichflobt maten' bie Berren von Berta, von welchen 3 bifla w Berta. Berr auf Letve. 1541 Lanbeshofmeifter bes Ronigreiches Bohmen, ale Unterftuger bes bohmifchen Chronitenfchreibers Saget, und vom 3. 1576 3binet Berta von Duba und Lipa, Dberftfammerer im Ronigreiche Bonmen, betannt find. Rach einer Glodenumfdrift in ber Rirche gu Do= bern war im Jahre 1589 3binet von Rolowrat Berr auf Reich= Habt und Buichtiebrad. Gegen bie Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderts gelangte Reichstabt an Julius Frang, Bergog von Sachfen= Laue'nburg, und mar bemfelben Mechfel ber Beuber unterworfen. wie die Berrichaft Polis im Leitmeriter Aveife, mit welcher fie ftote im Befitthum jufammengehorte. Der gegenwartige Befiter ift bemnach Se. taif. Sobeit Le o pold II., regierender Grofberzog von Lostana. Im 3. 1815 wurde durch einen gandlienvertrag biefe Beerfchaft und bie übrigen Befigungen bes Grofherzoge von Tostana in Bomen, namlich Polit, Piofchtowie, Lachtowie, Bufchtiehrab, Smollinowes, Aronporitichen und Ragow, unter bem Eltel eines Bergogthums, als funftiges Besithum bes Sohnes Ihrer Majeftat, Maria Lubovita, Bergogin von Parma, und bes franz. Raifers Rapole on bestimmt, wovon biefer Pring (Frang 30= feph Rarl, geft. am 20. Juli 1832) ben Titel eines Bergogs von Reichstadt erhielt. (S. Landtaft, Sauptbuch Lit. R. Tom. VI. Fol. 1.)

Die herrschaft besieht aus drei von einander getrenuten Bestands theilen; der nördliche gränzt gegen Westen an die herrschaft Bohmische Kammig im Leitweriger Areise, gegen Pordern an die in denisiben Reetse stegende herrschaft Rundung und ein das Köntgreich Sachsen, gegen Offen an die herrschaft Sadet, und gegen Steen an die herrschaft Bürgstein, abermats im Leitmeriger Kreise. Dieser nördliche abgessonderte Ehelf bildete in gitern Zeiten das Gut Krombach, welches eigene Besier hatte, unter denen die Schlicher von Walbeim geswesen seelnen, worüber aber nichts Näheres bekannt ist; gegenwärsen versen seinen gen sollen, worüber aber nichts Näheres bekannt ist; gegenwärs

tig wird diefer Bheil der Krombacher Antheil zemenna. Bon ben beiden füblichen Theilen wird der größere, die eigentliche Gerrichaft Reichstadt, gegen Westen von der Herrschaft Reuchloß im Leitmeriger Areise, gegen Rorben von der Herrschaft Burghein, gegen Dsien von den Herrschaften Riemes und Wartenberg, und gegen Güben von der Herrschaften Riemes und Wartenberg, und gegen Güben von der Herrschaften Birschberg begränzt; der kleinere Abeil, das Dorf Schafildwig, siegt als Enclave im Leitmeriger Areise zwischen den Herrschaften Bürgstein und Ober-Liebich. Der Flächeninhalt des nutharen Bodens der ganzen Herrschaft beträgt (nach eigener Angabe des Reichstädter Amtes) 22958 Jod 866 Alaster; mit Zuschlag der unbenugdaren Strecken, dann des durch Gebäude und Straßen weggenommenen Aresals, mag basselbe 3 Meichen ausmachen. Nach dem Katastral=Zerglise derungssummarium vom J. 1832 betrug die Bodensläche im Einzelnen:

|                |      | :    |   |             | Dominicale. |      | Ruf   | ticate. | Bufammen. |      |
|----------------|------|------|---|-------------|-------------|------|-------|---------|-----------|------|
|                |      |      |   |             | 300.        | □ At |       | DRL.    | Zog.      | DRi. |
| Acterbare F    | elbe | t.   | ٠ |             | 903         | 395  | 4072  | 1128    | 5575      | 1523 |
| Teiche mit     | Xe   | tern | b | <b>*</b> E= | ,           |      |       |         |           |      |
| glichen .      | •    | . •  | ٠ | ,           | 158         | 684  | -     |         | 158       | 684  |
| - Trifchfelber |      | •    | • | •           | 154         | 4    | 1536  | 1038    | 1690      | 1942 |
| Biefen .       |      | •    |   | ٠           | 650         | 328  | 1852  | 1428    | 2503      | 151  |
| Garten .       | ٠    |      | • |             | 95          | 30   | 415   | 352     | 510       | 382  |
| Leiche mit     | W    | efen | b | et=         |             |      |       |         | ,         |      |
| glichen .      |      |      |   |             | 2           | 31   | 3     | 1602    | 5         | 1538 |
| Sutweiben :    | c.   | •    |   | ٠           | 135         | 221  | 534.  | 221     | 669       | 442  |
| Waldungen      |      | •    | • | •           | 9057        | 665  | 2599  | 1116    | 11657     | 181  |
| Meberhaupt     | ٠    |      |   | -           | 11155       | 558  | 11615 | 580     | 22770     | 1138 |

Der nördliche abgefonderte Theil ist ganz gebirgig, und die baselbst portommenben Berge find : ber tegelformige Rleis bei Rohrsborf, ber jum Theile jur Berrichaft Burgftein gebort , 387 Biener Rlafter über bie Nordfee hoch, und nordlich von diefem ber Sammerich, ber Riobetberg, ber Buchberg, ber Schober, an ber Grange ber Bertfchaft Ramnis und Rumburg, ber Friedrich &berg (ober bie Bolfegrube) ber Dittagsberg, gewöhnlich ber Spigberg. auch die Laufche genannt, ein 372 Wiener Rlafter über bie Dords fee erhobter Regelberg unter 500 51' 3" nordlicher Breite und 32? 18' 39,6" Lange, welcher fich als riefenhafter Grangftein gwifchen Derlichtemalde in Bohmen und Maltersdorf in Sachfen erhebt; bet Sochwald, gloichfalls bie Grange mit Sachfen und zugleich mit ber Detrichaft Gabel bezeichnent, nach Charpentier 360, nach von Gersborf 3932 B. Rl. über die Meeresfläche, unter 500 49/ 27,5" nordl. Breite und 32º 28' 27" öftlicher Lange nach David. 3wifchen biefen beiben ber Pliffenberg, ber Sanbeberg, ber Sammere ftein und ber Sain, lettere 3 an ber Grange pon Sachfen; ber Gulich berg, fübeich von Krombach, ber Biegen züden, bie Lichtewalder Steinberge, ber Dublitein, ber Glafert, ber Durrberg, ber Sengeberg, ber 3midauer Calvaris

berg und ber Branberg: ferner ber ER ergentbaler Calvaris berg, ber Stiefelberg, ber Limberg und ber Sutberg bei Lunnersborf. Diefe fammtlichen Berge bilben ein aufammenbangens bes Gebirge, meldes westlich auf die Berrichaft Bobmifch-Ramnis fortfest, und fich öftlich an bas Gebirge auf ber Berrichaft Gabel anfchließt. Die worberrichenbe Releartift bier Rlingftein (Dorphyrichiefer). aus welchem bie meiften ber genannten Berge, insbefonbere bie bochften bokeben : nur ber Amidaner Calvaribera und ber Butbera beffeben aus Bafalt, und ber Dublitein fo wie ber Bengftberg aus Quabers fan bite in , welcher auch am Rufe mehrer ber pergenannten Berge. als am Schober . am Mittageberge und ben Bergen an ber fachfifchen Granze bei Lichtemalbe , Schanzenborf und Krombach , in Belfenmans ben anfteht, bie mit ber berühmten grotesten Gebirgegend von Dubin in Sachsen zusammenhangen; eben fo finbet fich biefer Sanbftein am Ange bes Caipariberges und bes Grunberges. Mur smiften Robreborf und 3midau verbreitet fich eine Ebene, welche fublich auf bie herrschaft Bürgftein fortfest, beren Unterlage gleichfalls ber Quaberfanbftein bilbet.

Minder gebirgig, jum Theile bloß hüglig, jum Theile eben, ist der subliche Theil ber herrschaft, bas Reichstatter Gebiet, wo sich am bes beutendsten ber Kamnigberg erhebt, ber aus Basalt besteht, während die anderen niedrigern Berge, oder vielmehr hügel, ben Quas der au bit ein als Felsart zeigen. Bon nugbaren Mineralien kommt Lehm, der zu Ziegeln verwendet wird, vor; der Quadersandstein wird zu Baus und Mühlsteinen gebrochen, und auch zur Glassabrikation verwendet. Auf Erschürfung von Braunkohlen sind bei Reichstadt mehre

bie jest vergebliche Berfuche gemacht worden.

Die Gewaffer bes Dominiums find im norblichen Theile fleine uns bebeutenbe Gebirasbache, welche, fammtlich im bortigen Gebirge entiprin= genb, fast alle sich nach und nach mit bem 3 mittebache vereinigen. Diefer entspringt in bem Dberlichtemalber Korftrevier am Mittagsbera. nimmt ben am Sochwalbe entspringenden Rrombacher Bach bei Juliusthal auf, fließt burch Groß = und Rlein = Mergthal, mo er ben Sammerbach aufnimmt, welcher am Reffelsberge und am Ariebriches berge entspringt; auf feinem ferneren Laufe burch Runnersborf nimmt er unterhalb biefes Ortes ben Boberbach auf, welcher fich aus mehren fleinen Gebirgeflugchen sammelt, bie um ben Rleis, ben Sams merich , Rlogerberg und Kriedrichsberg entspringen ; fo verftaret flieft er ale ansehnlicher Bach burch die herrschaftlich=Burgfteiner Orte Lin= benau, Zwitte und Welnig, und tritt unterhalb bes lettern in ben füdlichen Theil ber Herrschaft, wo er die Orte Neu-Reichstadt, Reich= ftabt und Gögborf burchfließt, und mehre fleine unbenannte Bache aufnimmt, enblich unterhalb Brenn fich in bie Dutenit ergießt. Diefer lettgenannte bebeutenbe Bach, ober Eleine Kluf, berührt ben füblichen Theil ber Berrichaft blog auf eine Strede an beffen füblicher Grange, und ber , von ber Berrichaft Burgftein tommenbe , Robo= witer Bach burchfließt bas Dorf Dobern, wo ihm einige fleinere Baffer zufließen, und fällt unterhalb beffelben gleichfalls in bie Dulsnit. Teiche von Bebeutung find jest teine mehr vorhauben; ber han te

fcheiteich und ber Brennerteich bei Brenn, ber Woitsborfer, bet Obere und Ansere Gogborfer, und ber Reich ft abter Shlofteich find bloß kleine Fischkiche. Die kleinen Gebirgswäffer im nörblichen Theile waren ehebem reich an Foreken, welche aber durch die meist unbefugts Fischerei, bei ber stark zunehmenden Bevällerung sehr abgenommen haben; der Zwittebach liefert Krebse, und die Pulsenis viele Aale.

Die Balbungen ber Berrichaft find febr betrachtlich, befonders im Rrombacher Antheile; ber Gefammtflächeninhalt berfelben betraat (noch wirthfchafteamtlichen Angaben) 9012 Soch 1466 Stafter. Gie find in 6 Reviere eingetheilt , wovon 4 , bas Rohrsborfer , Dberlichtemala ber . Zwidauer und Merathaler, im nordlichen Theile, mit fconer, gus fammenhangender Balbung, welche fich an bie ber Berrichaften Burgftein und Bohmifch-Ramnis anschließt, größtentheils Richten, Taurien und Buchen , bann auch Riefern bestanden find. Im fudlichen Theile ift die Balbung mehr gerftreut, ber Beftand meift Riefern, und in 2 Reviere . bas Saibeborffer und Reichftabter eingetheilt. Die Balbung gen liefern bas Sauptertragnik ber Serrichaft, inbem ber Balbnuben, bei ber großen Confumtion des Solzes in der voll= und induffriereichen Gegend, febr beträchtlich ift; ein Theil bes Bolges findet Abfat auf bie Berrichaft Rumburg, und in bas angrangende Sachfen. Der Bilbftand in ber Balbung ift unbedeutend, und beschränkt fich auf etwas boche with und Rehwild, im füblichen Theile giebt es auch etwas Safen und Rebbühner; Bogelfang wird besonders im nördlichen Theile von vielen

Einwohnern auf mancherlei Beife getrieben.

Der Grund und Boden ift im norblichen Theile größtentheils falt und fleinig , und lohnt ben Acterbau farglich; blof in ber ebenen Ges gend bei Bwidau ift ber Boben etwas fruchtbarer und ber Kelbbau min= ber beschwerlich; gute Wiesengrunde find jedoch in ben Gebirgeortschafs ten ziemlich häufig. Im füblichen Theile ift ber Boben mehr ein Ge= menge von Lehm und Sand, und fur ben Kelbbau erfprieflicher; hier gebeiht auch Dbft beffer, fur beffen Unbau ber norbliche Theil ein gu rauhes Klima hat, fo bag es nur als Spalierbaum, und erft bei 3widau und Runnersborf in fleinen Garten gezogen wird; im fublichen Theile finden fich Doftbaume jum Theile im Kreien und in Alleen. Die Probutte bes Aderbaues find im nordlichen Theile Safer, Korn, Flache, Erbapfel, (bie Sauptfrucht), Rohlfraut und Rüben ; im füdlichen Theile ift ber Unbau von Rorn vorherrichend, und hier gebeiht auch ber Beis gen , auch wird Gerfte, Saber und etwas Sopfen erzeugt; ausgebehnt ift ber Rleebau und ber Erdapfelbau. Allerhand Gartenfruchte und Gemufe werben mehr im füblichen als im nordlichen Theile erbaut, in welchem lettern bie Bobihabenbern fich jum Theile aus der Gegend von Bittau in Sachfen bamit verforgen. Won landwirthschaftlicher Bieh= gucht ift hier bloß bie Rindviehzucht einheimifch; ber Biehschlag ift be= fonders im Gebirge gefund und fraftig; in einigen Ortichaften wirb, auch etwas Ganfegucht getrieben; Bienenwirthe giebt es mehre im füblichen Theile.

Folgendes war ber Biehftand bes Dominiums am 30. April 1833:

ber Unterthaten. Refenimen. bet Dieialeit. 387 (381 Alte , G Sobien). 301 Pferbe . 4 (Mite) 2560 3495 Rinbvieb 65 (25 Buchtftiere . 22 innae (4 Buchtiftere. 45 Rube. St., 2709 Rube, 445 Rals 16. Calbinnen) binnen, 266 Bugodifen, 30 junge Dolen.)

Rebst der Landwirthschaft ist Industrie die vornehmste Erwerbsquelle, welche siemlich ausgedehnt und mannichfaltig bier herrschend ist.
Sie hat zwar hauptsächlich ihren Sis in den beiden Städten, doch sins
den sich auch auf den Ortschaften Gewerbtreibende, und zwar 7 Weise
dicker, 1 Bräuer, 10 Fleischhauer, 16 Müller, 5 Schneider, 13 Schuhs
macher, 15 Schmledte, 4 Wagner, 3 Binder, 4 Tischer, 1 Schosser,
zusammen 79 zünftige Weister mit 8 Sefessen. Ferner 11 gewerdebes
kugte Bierschänker, 1 Weinschänker und 7 Grießter. Bon Kommers
slasgewerben sindet sich 1 k. k. priv. Zisz und Kattunsabrik, (S. Neus.
Reichstadt), 1 Papiermühle mit 15 Arbeitern, 1 Seiler und 1 Weber,
webst einer bedeutenden Anzahl Lohnwebern, welche auf den Dörfern im
Kromdacher Antheile für die Fabrikanten der Herschaft Rumduzg ars
beiten; dann mehre Garn und Leinwandbleichen. Mit haudel bez
schäftigen-sich 6 Kassen und gemischte Waarenhändler, 18 hauseren

Mehre Grundbefiger treiben nebst ber Landwirthschaft noch Fuhre wert, und eine große Anzahl ber armern Einwohner aus der Klasse ber Sauster und ber sogenannten Hausteute, (b. h. solcher, welche teine eigene Wohnung und überhaupt teinen sesten Besigstand haben) nähren sich von der Spinnerei, von Tagarbeit, von Verfertigung von mancherlei Holzgerathen, als Holzschläger und wandernde Klinzgenschleifer.

Das Sanitats = Person ale auf ber ganzen herrschaft besteht

in 1 Argt , 4 Wundargten und 11 Sebammen.

Die Angahl ber Einwohner ift 19427, welche in 2 Stabtden und 26 Dorfern mit 3105 Saufern wohnen. Die Angabi ber Saufer bat fich feit 1788 um 621 und bie ber Einwohner um 5826 vermehrt. Die Sprache berfelben ift burchaus die teutsche, und die Religion Eatholifch; Protestanten finden fich blog einzelne. Im nördlichen Theile hat fich unter ben Einwohnern viel alte Sitte erhalten, welche fich auch in ber abweichenben Rleibertracht, befonders ber bes weiblichen Ge= fchlechtes, tund giebt. Die Madchen tragen nämlich bas Baar in Bopfe geflochten, welche auf bem Scheitel in ein fogenanntes Reft gufammen= gelegt werben, welches zur Befestigung mit einer großen Rabel quer burchstochen ift; lettere ift bei ben mobihabenben Bauerstochtern gu= weilen von Silber und mit einem Steine verziert; bagu gehort fernet ein fteifes großes Mieber mit hohem Las und Banbichleifen auf ben Schultern, bas Mieber zuweilen mit Gold= ober Silberborten befest, die faltenreichen Rode etwas turg, rothe Strumpfe und Pantoffein mit hohen Abfagen; boch findet fich biefe Tracht faft bloß in ben gwis schen Waldungen abgesondert gelegenen Gebirgsborfern; die mannliche

tft von ber in ben übrigen teutichen Gebirgegegenben Bohmene berrichenben Bauerntracht nicht verschieben; in ben Ortichaften, wo Inbuftrie herricht, ift biese Tracht burch eine mobische verbrangt worben.

Bwei Hauptstraßen durchschneiden die herrschaft, nämlich 1) bie Rum burger Post = und Commerzial = haupt ftraße, welche burch ben westlichen Theil bes Krombacher Antheils, durch das Dorf, Röhrsdorf geht, von wo aus das Städtchen Zwickau durch eine Seistenstraße mit derselben verbunden ist; 2) die Mährisch = Chlesische Verbindungs straße; sie durchschneidet den südlichen Theils der Berrschaft, und verdindet den Hauptort. Reichstadt mit den Städeten Niemes und Haibe; sonft sind auch die meisten Ortschaften durch sahrbare Landwege mit einander verbunden. Die nächste Post ft asion: ift hande, und für einen Theil des nördlichen Bestres Sabel.

Folgendes find die Drtfchaften bes Dominiums:

1. Reichtabt, (in ber Boltsmunbart Reifcht, bohmifd 3afopy, von feiner Lage zwifden Bergen und Dugeln fo genannt) 71/2 St. von ber Ereisstabt nw., unter 50° 41' 20,8" n. Breite und 32° 18' 39,6" 5. Bange, ein unterthaniges Stabten, liegt am 3wittebache, 'am Rufe bes Ramnigberges, welcher o., fo wie ber Schafberg n., ber Bogelberg me. bas Stabten umgiebt, in einer angenehmen Gegenb, hat mit Inbegreff ber Borftabt, welche nicht besonbere conscribirt wirb, 283 meift atte bolgerne . D. mit 1898 C. Dier ift eine Defanalfir'de zu ben beil. Rabian und Se baft ian , ein fcones und feftes Gebaube, mahricheinlich ju Enbe bes XVI. Sahrh. neu erbaut, ftatt ber altern Rirche, welche icon 1384 einen eignen Geelforger hatte; bie Geelforge wird burch einen Dechant und 2 Raps lane verseben. Rebft biefer Rirche ift noch bie zum beil. Krang Seraph: mit einem Rapuginer : Rlofter, welches von Julius Frang Bergog von Sachfen:Bauenburg 1684 erbaut und gestiftet murbe ; gegenmartig leben 2 Priefter und 3 gaienbrifber bafetbft, welche von ben pretaren Almofen ber boben Obrigteit ihren Unterhalt genießen. Die Schul e mit 2 Rlaffen und 2 Lehrzimmern ift mit 1 Lehrer und 2 Gehilfen belest, und fteht, fo wie bie Dechantfirche, unter bem Patronate ber hoben Ibrigeeit. Das bichfti. Shloß, auf einer Anhohe erbaut', hat 3 hofe, und ift geraumig genug für eine fürftliche Bofhaltung , auch im guten Bauftanbe, aber nicht eingerichtets bier ift ber Gig bes Dberamtes, und in ben etwas bavon entfernten Gebauben, bas untere Schiof genannt, befinbet fic bas Rents und Sas fte namt, mit ben Bohnungen ber betreffenden Beamten, bas Brauh. (auf 331/4 Rat), bas Branntweinb. und ber bichftl. Def. Der Schloß: garten ift febr groß; bie alten Unlagen und Waffertunfte werben aber nicht mehr unterhalten. Das Stabten hat 1 Ratht., und nebft bem Berrent. ift noch 1 Birthet. hier, bann am 3wittebache 2 Mbl. unb 1 Brettfage. Die Borftadt umgiebt bas Stäbtchen auf 3 Seiten; fie hat 105 h. welche in ber oben angegebenen Baufergahl von Reichstadt mit begriffen find ; in bets fetben befindet fich eine Barchets, Beinens und Garnbleiche, und etwas abfeits eine bichftl. Biegelhütte. Die Ginm. von Reichstadt nabren fich großentheils bon Aderban und etwas Biehzucht, nebftbem von bürgerlichen Gewetben; und viele arbeiten in ber gabrit zu Reu-Reichftabt. Bon Gewerben finben fich bier 4 Beifbader, 5 Rieffchauer, 1 Lebzeiter, 1 Maurermeifter, 1 Bims mermeifter, 2 Schloffer, 10 Bierfcanfer, 2 Beinfcanter, 9 Stester, 2 gars ber , 1 Beiggarber , 1 Rothgarber , 2 Scheidemafferbrenner , 6 Beber, 1 Formftecher, 4 Schneiber, 5 Schuhmacher, 2 Seifenfieber, 4 Tifchter,

2 Magelichmiebte, 1 Riemer, 2 Rarfdner, 1 hornbrechtler, 2 huffdmiebte. 2 Ragner, 3 Rasbinder, 1 Rauchfangfebrer ; fammt Gehilfen in Allem 230 Derfonen. Dit Banbel befcaftigen fich 4 mit gemifchten Bagren , 1 Lebers hanbler . 1 Kifchanbler , 4 Kramer , und 1 Marktfierant. Die hiefigen Sahrmartte find unbebeutenb. Das Sanitatsperfongle beffeht in 1 Arate. 2 Runbargten und 2 Sebammen. Bon Bobltbatfateitsanffalten finbet fic hier 1 Spital auf 7 Berfonen, von Bbiffam Berrn pon Berfa 1554 ges Miftet , beffen jabrliche Gintunfte mit bem nambaften Beitrage von 444 ff. 48 fr. aus ben bichftl. Renten 576 fl. 39 fr. betragen. Das Urmenins Eitnt murbe bier bereits vor 40 Sabren errichtet, befist ein Bermogen non 5688 fl. 14 fr. 28. 28. , und mit febr anfehnlichen Buidiffen von uns genannten Bobltbatern eine jabrliche Einnahme von 2021 fl. 23. 28., mos mit 73 Krme unterftfist werben. Bu Reichftabt gebort auch noch bie ebes malige Cinfiebelei am Ramnisberge, welche von einer Ramilie bemobnt wird; bie babei befindliche & t. 3 o fep bs = Rapelle bat ein icones Altarbilb , und wirb ju Anbachtsverrichtungen im Baue erhalten ; man aes miest von bier eine reigenbe Musficht; ferner bie Ginfchichte Ramnis. berg genannt. Rach Reichftabt find eingepf: 2. Reu = Reichftabt. Dorf 1/4 St. n. vom vorigen, hier war vorbem ein Mbf., St. Drarupt (gewöhnlich Drabt genannt), welcher emph. und von Sanas Beitens berger, Bis und Rattunfabrifanten ju Bernftabtl, jur Grrichtung einer Fabrit angetauft murbe; es entftanb baraus 1 D. von 32 D. mit 256 G. Die ebemaligen Rajerhofsgebaube murben zu Rabritsgebauben umgeffaltet. und bie neu errichtete f. E. privilegirte Bis unb Rattunfabrit wurde nach und nach von ihm und feinem Cohne, bem jegigen Befiger, Ignas Beitenberger, fo ausgebehnt und vervollkommnet, bas fie ge= genwärtig als bie erfte gabrit biefer Art unter ben gablreichen Rabriten bes Lanbes in allen ihren Theilen mufterhaft und vollenbet baftebt , wie foldes pon ben übrigen Rattunfabritanten Bohmens bei Belegenheit ber Gewerberrobutten . Ausstellungen in ben Jahren 1829 und 1831 laut und öffentlich anerkannt wurbe. Sie genießt binfictlich ihrer Probutte sowohl in ber gangen öfterreichischen Monarchie, als im Austanbe, eines ausgezeichneten Rufes, ber fich felbft bis nach England verbreitet bat, und ihre fconen und gefdmadvollen Probutte finden felbft auf Plagen Abfag, mo fie mit ben englischen und andern berühmten Baaren biefer Art concurriren. Die Sabrit befteht in einem fconen Sauptgebaube und in mehren abgefonberten Gebauben , in welchen bie feuergefährlichen Arbeiten , als bas Gengen und Appretiren, bie Bereitung ber Karben und anberer nothigen demifchen Dras parate, bie erforberlichen Schmiebtes und Schlofferarbeiten, bas Gießen und Abichleifen, bann bas Graviren und Pungiren ber Batzen, bas Trodinen ber Beuge, porgenommen wirb; in anbern befinden fich bie burch Baffer= traft getriebenen Mafchinen, und bie Balten. In ber Fabrit felbft find gegenwärtig 650 Menichen beichäftigt, welche jum Theile in Reu = Reichftabt, gum Theile in Reichstadt und ben benachbarten Dorfern wohnen; fie arbeitet mit 170 Drudtifden , hat 3 Graviers, 1 Balgenbrucks und 1 Plattenbrucks Mafchine. Die Bleiche und garberei find nach ben neueften englischen Prins cipien eingerichtet; eine Menge geschickte Beichner, Formftecher und Gras veurs , Mafchiniften , Schloffer , Drecheler u. b. gl. finben bier ibren Unterhalt. Außerbem werben mittelbar burch biefe Kabrit in andern Gegenben bes Canbes gegen 2000 Beber beschäftigt, welche bie roben Callico's, Rattune, Percalins, Croifées und Mouflinet's an die Fattoreien abliefern. Sie liefert, jahrlich gegen 40,000 Stud Callico's=

Rouffelins, und beral. Artifel. Der Rabrifsbefiger bat für bie Rinber ber Rabrittarbeiter eine eigene Schule gegrunbet, fo wie eigene Berforgungs= anftalten für bie bilfebeburftigen Rranten und bie unfabig geworbenen Arbefter. Die Gegend um bie Rabriffgebaube ift burch gefchmadvolle Garten= und Dbftanlagen verfconert, und eine Dbft- und Pappelallee führt von ba nad Reichstadt. Rebft biefer Rabrit ift hier auch eine Garn= und Leinwand= bleiche. - 3. Rlemensborf (gewöhnlich Bemme genannt), ein burch Emph. eines Dhf. entftanbenes D. von 77 S. mit 420 G., 3/4 St. nw. von Reichstadt; bier ift eine Schule, bie Ginm, leben von Ackerbau , Tagarbeit, Spinnen und gabritfarbeit. - 4. Altichiebel, 3/4 St. nw. von Reichs fabt, an ber Sauptftrage am Schwoiter Gebirge, bat 50 B. mit 256 G., bie von Relbbau, Biebzucht, Dbftbau und Tagarbeit leben. - 5. Ramenit, 1/2 St. no. am Ruge bes Ramnigberges liegendes Dorf, an einem fleinen Bache, ber oberhalb Reichstabt in bie 3witte fallt, und an ber Strafe von Sabel nach Bohmisch - Leipa; hat 67 S., 437 E. Sier ift 1 Schule und 1 fleine Rapelle; nebft Felbbau, Dbftbaumzucht, Rindviehzucht wirb auch Ganfe : und Subnergucht bier betrieben. - 6. Gobborf, 1/4 St. f. von Reichstadt, an beffen Borftadt anftogenb , bat 87 B. 461 G., liegt zu beiben Seiten bes 3mitte = Baches, ber hier wegen ber flachen Lage burch Uebers fowermmung vielen Schaben bringt; hier ift 1 Schule und 1 Rapelle. Die Ginw. nahren fich von Aderbau und Biehzucht, gieben vorzüglich viele Canfe und anderes Redervieh , und viele treiben Spinnerei und Tagarbeit. - 7. Brenn, D., 3/4 St. f. von Reichstadt, an einem maßig hohen fanbigen Berge, auf beffen hochftem Puntte bie Rirche ju St. Johann Baptist ftebt; biese ist eine Kiliale von Reichstabt, und wurde 1730 von Maria Anna Frangista Großbergoginn von Tostana nen ere baut; fie fteht, fo wie bie Soule, unter herrschaftlichem Patronate; wegen ihrer boben und freien Lage ift biefe Rirche fehr weit fichtbar, fo wie man auch von ihrem Stanborte eine vortreffliche Auslicht genießt; nach Aftronom David's Bestimmung liegt fie unter 50° 39' 32,8" n. Breite und 32° 20' 35" öftl. Lange. Früher war Brenn eine eigene Pfarre; weil aber die Einm. jur Reformazionszeit ihren Seelforger und Schullehrer verjagt hatten, murben fie biefer Gelbftanbigfeit verluftig. Die Ginm. leben meift von Kelbbau, ber aber hier ber fandigen Grunde wegen nicht fehr lohnend ift. Auch find hier einige Gewerbtreibenbe und 1 Baarenhandlung. An ber Stelle, wo jest bie Rirche fteht, foll fruber eine Burg geftanben haben, bie von einem Raubritter, Ramens Bruno, bewohnt worben fenn foll, ber von hier aus bie ganze Gegend beunruhigte; es haben fich bavon noch mancherlei Sagen, aber nichts hiftorifch Gewiffes erhalten. Bum Dorfe ges hörig, aber etwas entfernt, am Fuße bes Berges, an ber Pulsnis, ift ein Birthih. (es war eine Zeitlang eine Rattunfabrit), bann eine Zgangige unterichtachtige Mbl. mit Graupenstampfe und Brettfage und einem Kals fange. Die Pulonis theilt fich bier in 2 Arme und bilbet 1 fleine Infel's über beibe Arme führt hier eine ziemlich lange Brude von Bolg zu ber gur oft. Reufchloß gehörenben Gießemhl. — 8. Wolfsthal, 1/2 St. f. von Reichftabt, am rechten Ufer ber Pulsnie, hat 58 f. mit 266 C., wovon 30 h. auf emph. Grunde ben Ramen Reu = Wolfsthal führen; biefe find nach Reichstadt, ber übrige Theil nach Dobern eingepf. Die Ginm. leben von färglichem Felbbaue auf magern fanbigen Grunden und von Lage arbeit. — 9. Boitsborf, 1/2 St. fo. von Reichstadt, an ber hauptstraße, hat 69 S. mit 412 E., 1 Schule und 1 Kapelle. Felbbau, Biebzucht, Tagarbeit und Spinnerei find die Rahrungsquellen; der Boben ift hier fehr

fanbig i einige Grundbefiger baben etwas Balbung. (Robit biefen bis jest ern geführten Drtichaften find noch nach Reich Rabt einauf., Die jur bit. Reufchlos neborenben Beffeln und bermsborf, und ber Drt Saibethor auf ber oft. Dirichberg.) - 10. Baibeborfel ober Mnnghaib . 11/4 St. fo. . hat 22 S. mit 101 G., bier ift 1 bftl. Idgerb. , und etwas vom Orte entfernt 1 Daniermbl. bie bammermbl., (que baibembl.) genannt, melde 15 Arbeiter beidaftiget. Der Drtiftnad Riemes einapt. - 11. Dobern . (por Alters De ber, bohm. Dobernaw) ein altes D., 1 St. m. pon Reid. Rabt, bat 115.6. mit 562 G. Dier ift 1 Pfarrti de jum bei l. Georg, und 1 & du le, beibe unter bftl. Vatronate, 1 Mablimbl. und 2 Mixthelb. Die Ginm. nabren fich größtentheils vom Relbbau und von ber Biebaucht, welche fie beibe' mit Gifer und Ginficht betreiben, auch wird viel Rebervieb bier gezogen. Die Grunde find hier bebeutend beffer als bei ben meiften benachbarten Orten; von anbern Gemerben giebt es bier 1 Rleifchbauer, 1 Griebler , 2 Schmiebte und 1 Tifchler; bie Bauster und armeren Ginm. leben von Taggrbeit, und im Binter von Spinnerei. Der Ort bat eine ans genehme Lage, in einem flachen Thale langs bem Robowiger Bache; bie Uns bobe gegen Often beift ber Ifraelsberg; bort foll vor alten Beiten eine Stadt gestanden baben, bon welcher jeboch alle historifchen Spuren vermifcht find; unter ber Dammerbe foll man noch bie und ba Spuren von Offgfterung finben, und ber Sage nach foll bie Stadt burch ein Erbbeben au Grunde aeaangen fenn. Die Ginw. von Dobern balten noch auf gite Kract und Sitte, und find fleifig, und im Gangen wohlhabend. Der Det fall in frübern Beiten ein Sut für fich gewefen fenn und einem herrn von Debes gehört haben , beffen Grabstein in ber Kirche noch vorhanden ift; biese ift sehr alt und hat Spuren von mehrmaligen Erweiterungen; über ihren Urs forung ift jeboch nichts bekannnt. Dobern und bie gange Umgegenb hat in ben 3. 1599 und 1680 viel burch bie Peft gelitten , und im erftgenannten Jahre foll es bis auf 3 Menfchen ausgeftorben fenn; auch nach ber großen Theurung 1772 brachen hier verheerenbe Seuchen aus, welche viele Denfchen binwegrafften. Rach Dobern find eingepf.: - 12. Bestenthal, 1 St. fm. von Reichstadt, am Ginfluffe bes Lestenwaffers in bie Pulsnie, bat 40 &. mit 191 G. Das Dorf ift burch emph. Maierhofsgrunde in neuerer Beit entftanben, ber Boben ift meift fanbig und giebt mageren Ertrag ; bie Ginm. nahren fich meift von Spinnerei und von Tagarbeit. - 13. Reufdiebel. 3/1 St. nw. von Reichstadt und 1 St. von Dobern, am Sichwoifer Gebirge, in einem felfigen Thale, bat 39 S. mit 224 G., bie fich von wenigem Welbe bau und bei gutem Biefenwachs von Rindviehzucht, von Doftbaumzucht, bann von Spinnerei und Tagarbeit nabren. (In ben Doberner Rirchiprengel gehören noch bas D. Pienich auf ber Oft. Reufchlog und bas D. Rleinbanbe auf ber Bft. Burgftein). - 14. Ochaflowig, (gewöhnlich Ochafplis genannt) D. von 51 f. mit 319 G., hat I gestiftete öffentliche Rapelle und 1 Soule. Der Drt liegt in einer angenehmen Gegend zwifden ben Bftn. Burgftein und Ober-Liebich, 21/2 St. von Reichftabt nw., und ift nach Bohmifch-Leipa gur Pfarrei bei ber Allerheiligen-Rirche eingpf., von welcher auch alle Sonns und Feiertage ber Gottesbienst in ber Kapelle besorgt wirb. Die Einm. nabren fich von gutem Felbbau, und mehre treiben Frachtfuhre wert; auch giebt es einige Gewerbtreibende hier. Im n. Theile ber oft. liegen : - 15. 3 wid au (gewöhnlich 3 wiff e genannt), ein unterthäniges . Stabtden, 21/2 St. n. von Reichstabt unb 5 Meilen von ber Areisftabt entfernt, 173,8 RR. Rl. fiber ber Meeresflache, bat fammt ber nicht befonders canscribirten Borftabt 518 G. mit 3558 G., liegt am Boberbache, am gues

bes Calvariberges und bes Clafentberges, im Tracficte bes 1 St. m. ents fernten Rleis und bes 1 St. f. entfernten Urtelsberges, bis zu welchem fich bier am Ruge bes n. Bebipges eine burch einige unbebeutenbe Sugel unterbrochene Chene verbreitet. Dier ift eine icone Dfarrtirde gur beil. Elifabeth. in ben R. 1563 bis 1558 burch ben Baumeifter Benebift Wervi erbaut; Die frubere Rirche kommt icon in ben 3. 1384 und 1396 als Pfartliche vors fie ftebt, fo wie bie Saule mit 2 Rlaffen und 2 Lebre simmern , unter bem Patronate ber Dorft. Die Stabt befist 1 Braub. mit ber Gerechtigeeit auf 16 Gebraue zu 24 Ras, 1 Branntweinb. und 1 Rathb., bann ift bier 1 Berrenb. und 4 Wirtheb. Die Rabrunge. auellen ber Ginw. befteben , nebft einem mittelmäßigen gelbbaue , haupts tadlich in Gemerben, welche bier eifrig betrieben werben : es befinben Ad von Gewerbeinhabern bier: 7 Bader, 6 Rteifchbauer, 1 Lebzelter, 4 Müller. 1 Bimmermeifter, 11 Schneiber, 23 Schuhmacher, 2 gagbinber. 7 Tifchler. 1 Glafer, 1 Ragelfcmiebt, 3 Suffcmiebte, 1 Bagner, 1 Dutmacher, 1 Sande fauhmacher, 1 Rurfaner, 1 Sattler, 1 Köpfer, 1 hornbrecheler, 1 Geiler. 1 Spenaler , 1 Lobaarber und 1 Bachericher , aufammen 78 Deifter mit 44 Gehilfen von gunftigen Gewerben; bann 18 Gewerbebefugte von ungegunfteten Gewerben mit 7 Sehilfen, und von eigentlichen Commeragewerben 2 landetbefuate Baumwollengarn : Rarbereien mit 21 Gebilfen. 3 Bleichen mit 11 Arbeitern, 8 Baumwollengarn . Spinnereien, wovon mehre burch Baffer getrieben werben, und welche jufammen 139 Verfonen beschäftigen. 77 Beber mit 413 Sehilfen. Die Garnfarberei von Janas Mart in war bie erte in ber öfterr. Monorchie, in welcher echt unb bauerhaft türkifdroth ges farbt wurbe. In ber Stadt befinden fich ferner 2 Mbl., und in ber Borftabt 3 Mbl. und 1 Brettfage, 1 hftl. Ragerh. und am w. Ende berfelben in einiger Entfernung 4 Glasperlenichleifereien, gewöhnlich bie Schleifmühlen genannt. Bom banbeleftanbe befinden fich bier 3 Rlaffen : ober gemifchte Baarens banblungen, 5 Rramer und 12 Martte beziehenbe Sanbelsleute. Stabten bat bas Privilegium auf 3 Jahrmartte und auf Wochenmartte für Getraide, Riachs und Garn; es find jedoch bloß bie Garnmartte von Bebeutung. Auf ben Jahrmartten werben in 80 Buben und Stanben beuptfächlich Such und allerhand Schnittmagren, Spenglermagren, Gifens und Galanteriewaaren, Strumpfwirters, Aurfchners, hafners, und Lebzeltere maaren feilgeboten. Das Sanitatswofen beforgen 2 Bunbarate und 2 Sebammen. Das feit 40 Kabren bestehende Armeninstitut besiet 5992 fl. 123/4 fr. 28. 28. Stammvermogen, und ein jährliches Einkommen pon 371 ft. 48 fr 23. 28., womit 43 Arme betheilt werben. 3widau ift ber Geburtsort bes t. t. wirtlichen hofrathes Muguft in Bippe († 1816) und bes legten Prataten bes Cifterzienferftiftes Reuzell in ber Rieberlaufig, Optatus Paul; es hat mehre Male burch Brand gelitten, und im 3. 1820 gingen 72 Saufer, meift am Marttplage gelegen, mit vielen hinters gebauben, im Rauche auf, welche feitbem feuerfest und ichon wieber aufgebaut wurden. Gine Chauffee verbindet 3midau mit ber Rumburger Sauptftrafe bei Robreborf; bie nachte Poftftation ift Daybe. Bum Stabten gebort auch die foon gelegene, jeboch it unbewohnte Ginfiebelei auf bem Calvariberge. In ben 3widauer Rirchfprengel gehören : - 16. R o hrs: borf, 1 gegen 1 St. langes D., beffen b. Ende fich fast bis an bie 3wis Cauer Borftabt erftredt, bas obere w. aber in bem engen Thale zwischen bem Rleis und bem Sammerich in bie Balbung langs bem Boberbache fich hingieht; es hat 162 h. und 1033 E., wird quer von der Rumburger haupts frage burdichnitten, an welcher hier 2 große Wirthib. find, und hat eine

Schule, 1 Rabelle, 1 bftl. Jägerb, eine Mbl. unb 1 Brettfliet. Die Gima nabren fich von Aderbau, Zaglobnerei, Berfertigung verfchiebener bola gerathe, Bolgichlagen, Spinnen und Lohnweberei. Bon Profeffioniften giebt es bier 1 Suffamibt. 1 Baaner . 1 Rafbinder und 1 Tifchler, bann ift bier 1 Bagrenbanblung und 3 Garnbanbler. Dieber gebort bie 1 St. n. von bies entfernte, an ber Sauptftrage mitten in ber Balbung auf ber Sobe amifchen bem Budberge, bem Ariebricheberge und bem Schober liegenbe Glasbutte Ins tonibobe, gewöhnlich bie Reubutte ober Robreborfer butte genannt. mit 1 großen Birtheb. und einigen Bobnb. ; fie wirb gegenwärtig von Jof. Rittels Erben in Arenbis betrieben, und wurde flatt ber taffirten Raltenauer Butte errictet. - 17. Morgenthau, aud Morgenthal genannt, 1/2 St. nw. von Bwidau, in einem Thale, von Balbung umgeben, an einem Bache, ber fich in ben Boberbach ergiest und hier 1 Mhl. und 6 Glasfchieis fereien treibt, in welchen meift Glasperlen gefdliffen werben. Das D. bat 43 5. mit 319 G. - 18. Glafert, 1/4 St. n. von 3wielau, am Rufe bes Glafert= und bes Calvariberges, hat 66 f. mit 430 G., 1 Ravelle und 1 Schule. - 19. Rleingran, D. von 55 S. mit 426 G., 1/4 St. 5. von Bwidau, am gufe bes Grunberges. - 20. Runnersborf, 3/4 St. 5. bon 3midau und 2 St. n. von Reichftabt, langes, in einem Thale amifchen bem Grunberge , bem hutberge und Steinberge', am 3wittebache liegenbes D. von 273 B. mit 1795 G., bat 1 Bota liefir de gum beil. Sofeph, 1680 von ber Semeinde erbaut, und 1787 mit einem Seelforger befest; fie ftebt unter bem Vatronate bes Religionsfonds; ba biefe Rirche nicht binlanglich Raum für bie machfenbe Geelengahl batte, murbe 1832 eine neue geräumige Rirche auf Roften bes t. t. Religionsfonds erbaut, bie 1833 vollenbet und confecrirt wurde. Kerner eine 1813 neu und geraumig, von ber Obrigfeit erhaute Soule mit 2 Lebrzimmern. Die Ortsbewohner nahren fic von Relbbau, Rlachshanbel, Beberei und Spinnerei, auch giebt es hier mehre Garn= und Leinwandbleichen; burch ben Ort geht bie ganbs ftrafe von Gabel nach 3widau, an welcher 1/4 St. 5. vom D. 1 Birtheb., und einige einzelne B. ohne besondere Benennung liegen , die zu 3widau confcribirt find. Unfern ber Rirche, auf bem fogenannten Schlogberge, findet man noch Spuren einer Burg, von welcher aber hiftorifc nichts be-Fannt ift. — 21. Alein = Mergenthal, (gewöhnlich Kleinmarkel) 21/2 St. n. von Reichstadt, im Thale am Zwittebache, hat 55 . mit 388 G., eine öffentliche Rapelle zum beil Job. von Repomut, 1 996l. und 2 Bleichen; hieher gehören bie 1/4 St. fo. am Fuße bes Limberges liegenben fogenannten Dreihaufer. Das D. ift eingpf. nad - 22. Groß : Mergens thal (auch Mergthal und in ber Boltsmunbart Marki genannt), D., 3 St. n. von Reichstabt, im Thale am 3wittebache, hat 204 S. mit 1147 E., eine 1699 erbaute Rirche gur heil. Magbalena, unter hftl. Patros nate, 1706 mit 1 Pfarrer befest, 1 Soule, 3 Mbl., 8 Garn= und 2 Beins wandbleichen. Um f. Enbe bes D. war fonft ein Jagbichlogden , Frans gistathal genannt, jest befindet fich bort bloß 1 bftl. Jägerh. Rebft Kärglichem Felbbau treiben bie Einw. meist Beberei, und verfertigen gegen Cohn verichiebene Baumwollenzeuge. Mehre vom Orte entfernte gerftreute D., als bas Soulenhaufel, bie Ginfiebelei St. Anna, am Catvaris berge, die Fuch shaufer und bie Bierhaufer, gehören hieher. Das D. halt Montag nach Magbalena einen bebeutenben Jahrmarkt. - 23. hoffs nung (hoffche in ber Boltsmunbart), D. von 61 f. mit 822 E., 31/2 St. n. von Reichstabt, 1/2 St. w. vom vorigen, in einem engen Thale, an einem kleinen Bache, ber bei Klein : Mergthal in ben 3wittebach fallt; bier ift

2 Mbl. . Die Bammermbl. genannt, etwas entfernt am n. Enbe bes D. 1 Brettfage und 1 Baumwollenfpinnerei. In ber Rachbarichaft bes D. ift em Sandfteinfelfen 1 Dublfteinbruch , und auf bem Berge finden fich bie Reberrefte ber Burg Rabenftein, von welcher teine anderweitigen bis koriften Souren vorhanden find; gewöhnlich wirb ber ganze Berg und bie Ruinen ber Dublitein genannt. Auch finden fich Spuren von bier bes Ranbenen Gifenbammern und Glashutten. Das D. ift nach Groß : Deras thaleingpf. - 24. Juliusthal (gewöhnlich Justhal genannt), D. von 26 6. mit 170 G. , 31/2 St. n. von Reichstadt , in einem engen Thale am Krombacher Bache, ber bier 2 Mbl. treibt. Das D. murbe von Krang Qulius von Sachfen = & au enburg erbant, und mit einem Jahrmartte beanabigt , ber ftart besucht wirb. Die Ginw. nahren fich meift von Spins nerei und Beberei, und find nach Groß . Derathal eingepfarrt. -25. Rieber = Lichtem albe, 4 St. n. von Reichstabt, D. von 144 S. mit 932 G., bat 1 Soule, liegt in bem giemlich engen Thale zwifden bem Dliffens berge und bem Mittagsberge, jum Theile an einem fleinen Bache, jum Theile an ben Gebangen ber genannten Berge, und erftredt fich mit bem untern Enbe bis an Juliusthal, mit bem obern no. faft bis an bie außerfte Granze von Sach= fen, an welcher fich bier ber Saibeberg mit feinen Relfenwanben bingieht. Sier ift ein t. t. Grang ollamt, 2 Mhl. Die Ginw. nahren fich von befchwere lidem Relbbau . Taglohnerei, Spinnerei und Weberei , auch ift bier eine gemifchte Baarenhandlung und mehre haufirer. - 26. Dber : Bichtes walbe, D., 4 St. n. von Reichstadt, hat 108 S. mit 783 E., liegt boch am guße bes Mittageberges (bier ber Spigberg , feiner tegelformigen Ges ftalt wegen genannt); bier ift 1 Soule und 1 bftl. Jagerb., welches nebft einigen 20 f. am Mittagsberge vom Orte no. 1/4 St. entfernt liegt, und mit biefen gufammen bas Jagerborfel genannt wirb. Dier wirb viel Rlachs, gebaut und gu feinem Garne verfponnen; viele Ginw. nahren fich von Beberei, und als Taglohner und holgichlager. Auf bem Gipfel bes Mittagsberges (ober ber Caufche), über welchen bie Granze Bohmens und Sachsens gezogen ift, genießt man einer herrlichen Mussicht über einen großen Theit bes Beitmeriger, Bunglauer und Bibichower Rreifes, bis in bie Mitte von Böhmen, und fast über bie ganze Laufig; es befinbet fich feit einigen 3. ein Gebaube barauf, in welchem bie fich bier baufig eine findenben Buftreifenden burch einen Ginm. aus Baltersborf in Sachsen mit Erfrischungen bebient werben. Rebft bem genannten find noch in ber biefigen Balbung , ber Friedrichsberg mit ber Bolfsgrube , auf welchem eine Burg gestanden haben foll, von der jedoch teine Spuren mehr vorhanden find, ferner der hengstberg, Reffeleberg und Durreberg. Gpuren von Glass hutten, die früher hier beftanden, und mahricheinlich burch bie Schurer von Balbheim betrieben worben, finden fich hier gleichfalls. - 27. Rroms bad, D. , 41/4 St. n. von Reichstadt , hat 156 S. mit 972 E. , liegt am Rufe bes Dochwalbes und im Thale zwischen bem Pliffen= und Gulichtberge an einem Eleinen Bache, jum Theile an ben Abhangen biefer Berge; bas D. erftredt fich mit feinem untern Ende bis an Juliusthal, mit feinen obern ö. bis an bas fachsische D. Sann bei Opbin. Sier ist eine Bokaliekirche gu ben heit. 14 Rothhelfern, unter bem Pattonate bes f. f. Religions= fonbs, 1772 von ben Ginw. erbaut, und 1782 mit einem Geelforger besett; früher war Krombach nach Groß-Mergthal eingepf.; eine von ber hohen Obret. 1826 neu erbaute geräumige Schule, 1 hftl. Amth., mit bem Bermalteramte für ben größten Theil bes n. Oftebegirtes., welches aber bem Oberamte zu Reichftadt untergeordnet ift , ferner 1 hftl. Brauh.

auf 38 gaß, 1 Buannimelus. und 1 Mirthet. Arombach fall früher Drei Linden geheißen und mit einigen ber varangeführten Ontichaften ein eb., genes Sut gebildet haben, beren Bester sich Walbheim bei Drei Linden gehannt haben sollen, doch ist darüber nichts Urkundliches vorschanden; das Wirtheb. in Arombach ist 1 großes, sehr altes und massives Gebübe, und dürste ber Sich des Gutöberen gewesen senn. — 28. Sich ans gendorf, auch die Sich nie genannt, stöft an Arombach, und erstreckt sich von dan die an das sächliche D. Joneborf, ist am Abhange vos Priekt senderges, auf auch. Arömbach des Arombacher Wist. exbaut, und erhielt seinen Ramen vom einer im siedenschliegen Ariege hier erbauten Schange, hat 145 D. mit 833 G., welche meist von Spinnere innbedinwederei lebenz es ist nach Aromba Aromba der und eingense, und eingesteute.

# 9 Allodial : herrichaft Gabel, fammt ben Gutern Laben und Balten.

Der gegenwärtige Befiber biefer Berrichaft und ber bamit vereinigten Guter ift ber t. t. Rammerer Frang Jofest Graf von Dachta, Rreibert von Ravhofen, melder fie von feinem Groß: vater, bem Grafen Frang Sofeph von Dachta, Dberftlanbrichter im Ronigreiche Bohmen, ererbte. Die alteften befannten Befiber von Gabef waren bie Berren von Berta, welche als folde fcon im XIII. Jahrh. vorfommen. Gegen bie Mitte bes XIV. Jahrh. fam bie Berrichaft an bie Berren von Eamberg und 3 wieretis, fiel aber gu Enbe bes 14. Sabrb. abermale ben Berren von Berta gu, welche bann ununter= brochen Gigenthumer berfeiben blieben, bis auf ben letten Sproffen biefes machtigen und berühmten bohm. herrengeschlechtes, ben Grafen Frang Anton von Berta. ber 1706 in Wien ftarb und in ber Daminis fanerfirche ju Gabel, in ber Kamiliengruft, beigefest murbe. Dach beffen Lode erhielt biefe Berrichaft Frang Unton, Graf von Roftis, welcher fie 1708 der Schwefter bes verftorbenen Brafen von Berta, Arangista Rofalia Beatrir Grafinn von Rinsen um 180000 fl. verlaufte ; diefe ftarb 1714, und vererbte bie Berrichaft an ben Grafen Albrecht von Webna und Kreudenthal, welcher fie 1718 an ben Grafen Johann Joachim von Pachta um 182000 ff. vertaufte; feit jener Beit ift fie Gigenthum biefer graffichen Kamille ge= blieben. Das Gut Laben gehorte bem Dominitanertlofter gu Gabel, nach deffen Aufhebung es butch Antauf 1789 mit ber herr= schaft Sabel vereinigt murbe; bas Gut Balten aber murbe fcon im Rabre 1719 ertauft und mit ber Berrichaft vereinigt.

(S. Landtafl. Hauptb. und zwar Pft. Gabel und Balten: Litt. G.

Tom. 1. Fol. 1. und Sut Laben Litt, C. Tom. I. Fol. 21.)

Die Granzen sind, gegen Westen die herrschaften Bungstein und Reichstadt, gegen Norden die lestgenannte und bas Königreich Sachfen, gegen Dsten die herrschaften Grafenstein und Lämberg, und gegen Süben die herrschaften Niemes und Wartenberg. Der Flächeninhalt beträgt beiläusig 1 Meile.

Die nutbare Bobonfläche betrug mach bem Kataftrals Berglicherungsfummarium vom 3. 4882:

### 1. Gut Gabel mit Balten.

| ÷               |    | ٠.   |   | Domin | icale. | Rusti | cale. | Bufan | n m e n. |
|-----------------|----|------|---|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
|                 | '  |      | • | 3000  | OKI.   | 304.  | □£i.  | 304.  | Dei.     |
| Aderbare Felder |    | ٠    | • | 900   | 1162   | 2234  | 188   | 3134  | 1350     |
| Trifdifelber .  | ٠  |      | ٠ | 76    | 811    | 593   | 1020  | 670   | 231      |
| Biefen          |    | ٠    | • | 356   | 628    | 789   | 580   | 1165  | 1208     |
| Garten          |    |      |   | 8     | 1037   |       | · · · | 8     | 1037     |
| Teiche mit Wief | en | ber: | = |       |        |       |       | •     |          |
| glichen' .      | •  | •    |   | 137   | 729    |       | _     | 137   | 729      |
| Sutweiben zc.   |    |      |   | 27    | 1506   | 267   | 660   | 295   | 566      |
| Walbungen .     | •  | •    | ٠ | 2784  | 1144   | 750   | 442   | 3534  | 1586     |
| Ueberhaupt .    | ٠. | •    | • | 4292  | 617    | 4634  | 1290  | 8947  | 307      |

#### II. Gut Laben.

|                 | ,   |     | Ð   | omini      | cale.       | Ruft:        | cale.    | Bufammen.          |             |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|-------------|--------------|----------|--------------------|-------------|
| Acerbare Felber |     |     |     | ლიტ.<br>63 | □£1.<br>507 | వం <b>థ.</b> | DRI.     | 30 <u>0,</u><br>63 | □£1.<br>507 |
| Wiesen          | •   |     | ٠   | 19         | 571         |              |          | 19                 | 571         |
| Hutweiben ic:   | :   | ٠   | ´ • | .3         | 1492        | ·—-          | -        | 2                  | 1492        |
| Waldungen .     | ٠   | ٠   | ٠   | 11         | 640         | <u> </u>     | <u> </u> | 11                 | 640         |
| Ueberhaupt .    | ٠   | ٠   | •   | 97         | 10          |              |          | 97                 | 10          |
| Hiezu Gabel .   | ٠   | •   | ٠   | 4292       | 617         | 4634         | 1290     | 8947               | 307         |
| Im Gangen .     | . • | , • | •   | 4389       | 627         | 4634         | 1290     | 9044               | 317         |

Der Begire ber Berrichaft ift bergig, ohne jedoch ein gufammen= bangendes Bebirge ju bilben; ber hochfte Berg ift ber Soch malb unter 50° 49' 27,5" norblicher Breite und 32° 23' 27" öftlicher gange nach David, und nach von Gereborf 393 B. Rl. über bie Norbfee erboben ; aber ihn geht die Grange mit Sachfen und mit ber Berrichaft Reichstadt, und fein Gipfel mit bem öftlichen, fublichen und zum Theile meftlichen Abhange gebort hieber. Der Kaltenberg, nachft biefem ber boofte Berg ber Berrichaft, ber Sutberg, ber Tolaberg: 500 43' 40" noeblicher Breite und 320 24' 32,6" oftlicher Lange, an ber fühlichen Granze ber Berrichaft , und mit feinem füblichen Abhange gur Berrichaft Bartenberg gehorend, find viel niebriger, als ber bochs walb, umb bestehen aus B'afalt, welcher sich hier in biefen einzelnen Bergen und in mehren Sugeln aus bem Quaberfanbfteine erhebt, ber hier die herrschende Feldart bilbet. Der Sochwald hat Rling= ftein zu feiner Felsart, und an feinem norblichen gufe, ber aber fcon nach Sachfen gehört, tit bas berühmte groteste Sanbfteingebirge von Dybin, welches fich auch am öftlichen und füblichen Behange mit feinen malerischen Formen fortzieht.

Bon Gemaffern ift hier bief ber Jung fernbach zu bemerten, welcher aus kleinen Walbstüßchen, bie am hochwalbe und am Faitensberge entspringen, sich bilbet, bei Gabel ben von ber hichft. Lämberg tommenben Ma eters borfer=Bach aufnimmt, und sublich nach Niemes ber Pulls nig zusließt. Teiche sind eine bedeutende Anzahl, jedoch sammtlich, bis auf den Mühlteich bei Gabel, unbedeutend. Die Bäche führen Forellen, und in den Teichen werden Karpfen gezogen.

Der Waldbestand der herrschaft, 3535 Joch im Ausmaße, ist meist Kichten und Lannen, nehst wenigen Buchen und Birken; die Waldbungen besinden sich hauptsächlich am hochwalde und am Falkenberge; im süblichen Theile sind sie mehr zerstreut; das geschlagene Solz wird auf

ber Berrichaft feloft verbraucht.

Der Grund und Boden ist größtentheils mittelmäßig fruchtbar, zum Theile lettenartig, mit Sand vermischt, zum Theile sandig und auch steinig; er lohnt zum Theile nur kärglich; man baut Korn, Gerste, Flachs, Hafer und Erdäpfel, als hauptsächlichste Erzeugnisse; Obstbau sindet sich wenig. Rindviehzucht wird, wie überall in den Gebirgsgegenden, als vorzüglichste Stüte des Landmannes und des Kleinhäuslers betrieben; die Obrigkeit hat auch Schäfereien; auch treibt man etwas Bienenzucht.

Den Biebstand am 30. April 1833 geigt folgende Ueberficht:

| ber Obrigkeit.<br>Pferbe 4 (Alte)         | ber Unterthanen. Zusammen.<br>201 (200 Alte, 1 Fohlen) 205 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rindvieh 136                              | 1314 1450                                                  |
| (5 Buchtft., 2 junge Stiere, 190 Rube, 15 | (6 Zuchtstiere, 6 junge St.<br>1027 Rühe, 194 Kalbin=      |
| Kalbinnen, 10 Bug=                        | nen, 67 Sugochsen, 14 j.                                   |
| ochsen, 4 junge Dchs.)<br>Schafe 1005     | Dchsen) 1005                                               |

Etwas Sochwild und Rehwild findet fich am Sochwalde; es wied aber nicht gehegt; auch die niedere Jagb auf Hafen und Rebhuhner ift unbedeutenb.

Nebst Aderbau und Biehzucht sind Weberei und Spinnerei die vorzüglichsten Nahrungsquellen der Einwohner, und der Gewerbsstand ist bedeutend, wie die solgende Uebersicht zeigt. Es sind auf der Herrschaft, mit Ausnahme der Stadt Gabel, von welcher der Gewerbsstand besonders angegeben werden wird, 6 Bäcker, 7 Fleischer, 6 Hussichte, 15 Schuhmacher, 14 Schneider, 1 Tischler, 1 Maurer, 3 Jimmersleute, 2 Faßbinder, 1 Glaser, 3 Magner, 1 Spinnzeugmacher, 283 Baumswollen, 2 Faßbinder, 1 Glaser, 3 Magner, 7 Leinwands und Garndleicher, 1 Seiler, 1 Strumpfstricker, 128 Flachs spinner, 1 Schwarzsäeber, 1 Messechen, 1 Baum wollspinner, 1 Schwarzsäeber, 1 Messechen, 1 Baum wollspinner, 1 Schwarzsäeber, 1 Messechen, die von Gewerden leben. Die Gesammtzahl der Einswohner ist 7561, welche in einer Stadt, 2 Borstädten und 15 Dörfern, zusammen in 1228 Häusern wohnen; sie sprechen blas Teut fich und sind durchaus Katholiten. Die Bevölkerung ist seit dem J. 1788

um 2382 Perfonen gewachfen, und bie Bahl ber Saufer hat fic um 251 bermebrt.

Das Sanitate Perfonale besteht in 2 Bunbargten (in Gabel), 6 Hebammen (3 in Gabel, die übrigen in Postrum, Balten und hormes borf), und 1 Apotheter (in Gabel).

Das Armen in ftit ut ber herrichaft befigt ein Rapital von 2213 ff.

16% fr. 23. 28.; es ift jeboch noch nicht geregelt.

Die von Prag über Jungbunzlau, nach Bittau in Sachfen, führenbe Poft = und Commerzial = Sauptstraße, burchschneibet bie Gerrschaft und die Stadt Gabel, von wo aus auch eine fahrbare Land = ftraße nach Böhmisch = Leipa geht.

Die einzelnen Ortichaften finb:

1. Sabel, (bobm. Gablon, Jablona), mit Mauern umgebene Municipalftabt, gerfällt in bie eigentliche Stabt und in bie beiben Borftabte. bie obere und untere, welche für fich confcribirt werben. Die Stabt hat 177 B. mit 1011 G., bie obere Borftabt bat 68 B. mit 399 G. bie untere Borftabt 126 B. mit 725 G. , jufammen 371 B. mit 2135 G. Die Stadt liegt 5 Meilen nnw. von ber Rreisftabt, 1 St. von ber Landesgrange und 2 Reilen von ber fachfifchen Stadt Bittau entfernt, in einer angenehmen Gegend, in berRabe von bugeln, und in einiger Entfernung von ben Bergen Kaltenberg, Bochmalb, Butberg, Limberg, Tolgberg und ben Austäufern bes Befchtengebirges umgeben. Sier ift bie fcone Rirde gum beil. Baus Sentius . melde au ben 1784 aufgebobenen Dominifaner=Rlofter geborte : nachbem aber 1788 bie Pfarrfirde ju Maria Geburt abbrannte, murbe fie jur; Pfarrfirde, und ein Theil bes aufgehobenen Klofters jur Pfarre und Schule bestimmt; beibe stehen unter hftl. Patronate. Die Stadt hat ihren eigenen Magiftrat, aus 1 Burgermeifter und 1 gepruften Rathe beftebenb; und mas bie Seelforge und bas Schulmefen betrifft : 1 Pfarrer mit 3 Cooperatoren, 1 Schule, beftebenb aus 2 Rlaffen, und befigt 1 Rath . baus, 1 Berrnb. , 1 Brauh. auf 20 Kaß, 1 Gemeinbewalbung von 61 3. 142 DRl. unb bas D. Balbau; von ben Baufern find in ber Stabt 4 zur Oft, und 2 zum G. Laben gehörig; in ber obern Borftabt gehört 1 G. gur Oft. und 7 (bie fogenannte Rinnegaffe) jum G. Caben; in der unteren Borftabt geboren 11 & dur Bichft. , auch befindet fich hier 1 hftl. Mbf. mit 1 Schaf. , 4 Mhl. und 1 Brettfage. Die Ginw. betreiben etwas Aderbau und Biebaucht, nahren fich aber größtentheils von Gewerben und Sanbel. Rach bem Rataftral : Berglieberungefummarium vom 3. 1832 betrug bie nugbare Oberflache ber ftabtifchen Grunbe:

|                 |   |   |   | Ã | 0 6 | mini  | cale, § | Rufti | cale. | 3 u fa n | ı m e n. |
|-----------------|---|---|---|---|-----|-------|---------|-------|-------|----------|----------|
|                 |   |   |   |   |     | Jody. | □£i.    | хоф.  | D£1.  | Jod.     | □£L.     |
| Aderbare Relber |   |   | ٠ | ٠ |     | 68    | 460     | 287   | 738   | 355      | 1198     |
| Erifchfelber    | • |   |   | ٠ | ٠   |       |         | 25    | 34    | 25       | 34       |
| Biefen          |   |   |   |   |     | 9     | 192     | 66    | 1444  | 76       | 36       |
| butweiben       |   |   |   | ٠ |     | 21    | 748     | 7     | 163   | 28       | 911      |
|                 | • |   | • | ٠ | ٠   | 61    | 142     | 18    | 1011  | 79       | 1153     |
| lleberhaupt     | ٠ | • | • | • | •   | 159   | 1542    | 405   | 190   | 565      | 132      |

An landwirthichaftlichen hausthieren befaßen bie Bürger am 30 April 1833: 25 Pferbe (Alte) und 171 Stud Rindvieh (149 Kube und 22 Ralsbinnen. Den Gewerbestand zeigt folgende Uebersicht. Bon zünftigen Polizeis

gewerben find biet 12 Bader , 1 Brauer, 3 Rapbinber , 12 Riefichauer, 1: Giafer, 4 Buffdmiebte, 2 Lebzelter, 4 Mauer, 2 Rauchfangfehrer, 26 Souts mader, 15 Conetter, & Zifchier, 1 Biegelbeder, jufammen 90 Deffter mit 37 Bef. und 21 Lebrl. Bon ungunftigen: 1 Barbierer, 10 Bier : unb Branntweinfcanter, 6 Gaftwirthe, 6 Griester, 5 Bodler, 1 Bolghanbler, 10 Mufftanten, 4 Dbftbanbler , 3 Duemaderinnen , 2 Beinfcanter und 1 Buderbader, jufammen 49 Perfonen. Bon gunftigen Commerzialaewerben find bier: 1 Buchbinber, 1 Buchfenmacher, 2 Drechtler, 1 Reilenhauer, 3 Danbichuhmacher , 1 Rammmacher , 3 Rurfdner , 3 Lobgarber , 1 Ragels fomiebt, 1 Mefferichmiebt, 2 Riemer, 3 Geiter, 2 Sattler, 7 Schloffer, 7 Strumpfwirter, 1 Spengler, 4 Tuchmacher, 1 Auchfcheerer, 2 Uhrmacher, 2 Badegieber, 3 Beiggarber, 3 Bagner, gufammen 54 Deifter mit 13 Gef. und 10 Behrt. Rreie Semerbe betreiben 1 Bilbhauer, 80 Rlaches und Schafs wollenspinner, 3 8 aum mollen fpinner mit Dafchinen unb 30 Gehilfen, 106 Beber mit 63 Gehilfen , 5 Blattbinder , 4 Seifensieber unb L Beinwandbruder. - Das Sanitatsperfon ale beffeht aus 2 Bunbs Ersten , 3 Bebammen und 1 Apotheter. Sanbet treiben 4 mit gemifchten Bagren, 6 Kramer und 8 Martte beziehenbe Sanbelsteute. Die Ctabt bes fiet bas Privilsgium auf 4 Jahrmartte, 2 Bollmartte am 8. Mai und 4. Dis tober, jeben Montag Leinwands, Garns und Rlachemartte, bann Montage und Areitags Getraibemartte, enblich auch auf Robmartte, welche feben Mons tag in ber Kaften, ben Montag nach Johann Baptiff und nach Kreugerhöhung, von welchen aber nut bie 4 Jahrmartte und ber Bochenmartt am Montage gehalten werben. Die Jahrmartte find ftart befucht, und es werben in 160 Buben und Stänben von inländischen Bertäufern Tuch, Leinwand und andere Sanittwaaren, Strumpfwirfermaaren, Dute. Soubmacherwaaren, Lebers, Rlampner - und Gefdmeibewaaren , Drechtler : und Tifchlermaaren , binn Glas - und Topfermagren feilgeboten. Auf ben Getraide = Bochenmartten verforgt fich ein großer Theil ber benachbarten Gebirgegend mit Getraibe und anbern Bittuatien, welche hauptsächlich von ben Dominien Riemes. Beismaffer, Munchengras und Rosmanos babin gebracht werben. Bon **Bobltbätigkeits-Anstalten ift hier ein Spital nebst einer St. Wolfgangs** Rapelle, mit einem Bermogen von 19435 fl. 161/2 Er. BB. , in welchem 18 Pfrünbler mit Wohnung, Aleibung und taglichen Gelbportionen betheilt werben. Das Armen = 3 nft itut murbe 1825 neu eröffnet, indem bas früher icon feit langer Beit beftandene burch ben Brand ber Stabt einges gangen war; es befibt ein jahrtiches Gintommen von 1109 fl. 551/2 fr. 28. 28., von ben Intereffen bes Stammfavitals von 1725 fl. 111/4 fr. 28. 28. und febr nabmbaften jahrlichen Beitragen biefiger Boblthater, und unters ftatt 28 hilfsbedurftige. In Gabel ift eine Doft ftag ion und ein Doftamt (es find von hier 11/2 Station nach buhnerwaffer, und 1 Station nach Bittau), so wie ein k. k. Commercialwaaren = Stempelamt. - Die Stadt Sabel ift alten Ursprungs und hat manderlei Schickfale erlitten, welche jum Theil burch ihre Lage unfern ber Grange, an einem wichtigen Paffe, nach Sachfen, herbeigeführt wurden; fie galt in frühern Beiten als ein fefter Punkt zur Bertheibigung dieses Passes, und zeigt noch bie Ueberrefte ihrer alten Befeftigung. Ihre Entftebung als Stadt verbantt fie ber feligen Pribiftama, ber Schwefter bes heit. Beuzet, welche hier gur Belt getommen, nach ber Beit an bie herren von Gablon verehelicht gewesen fenn und das vorherige Dorf Gablon mit Mauern umgeben haben foll. Sie ers richtete am Berge Rrutina ein Bethaus, bei welchem fie nach vollenbetem frommen Lebenswandel begraben wurde, und welches nach ihrem Tode von

fremmen Chriften banfe befucht, und vom Blabifen Chritiblen bintelne Rirche umgeftaltet murbe. Ihr Beidnam murbe 1367 auf Beranftaltung Raifer Ratle IV. erhoben, und por ber St. Manuelifanelle in ber Dame Lirde zu Prag beigefest. Im XIII. Jahrhunbert finden wir bas machtige Beidlecht ber Berta im Belise ber Stabt und Sit, Gabel, und 1260 fife teten Baroflam von Berta und beffen Gemabling 3 biflam a bas (pune mehr aufaehobene) Dominitaner-Rlofter. 3m 3. 1419 überfiel Billa bie Stabt , lief fie plunbern , und befahl bie Dominifaner au ermorben : 1466 befriegte Beinrich Berta von Duba, herr von Gabel, und fein Cohn Sarollam mit feinen Berbunbeten, Barba von Uste, Relir von Stat und Beneff von Micheleberg (Michalowic) bie Genend von Bittau, more auf 1468 bie Bittauer bie Stadt Gabel, wiewohl vergeblich, belagerten (f. Rarpzow). Die Stadt mar nach ber Reformation gum Proteftantismus fiberaetreten, und verharrte bei bemfelben bis 1623, wo ber lette lutherifte Prebiger, Georg Rofcher, bie Rirche ben Ratholiten einraumen mutte: 3m 30jahrigen Kriege wurde bie Stadt und Gegend mehrmals febr bart mitgenommen; fie erhalte fich nur langfam. Die im 3. 1686 muthenbe Deft beraubte fie ber Balfte ihrer Ginm. 1. jum Anbenfen und jur Danflagung wegen Befreium von berfelben murbe bie auf bem Marttplate befindliche Statue bes trium phirenben Refus errichtet. Im Jidbrigen Rviege batte fie abermals viel zu leiben, im 3. 1767 marb fie von ben Preufen befest, und von ben taif. Truppen am 15. Juli beichoffen, und ber preus. Geueral Bott fammer fammt feinem Carps gefangen genommen. Im bairifchen Erbfolgetriege war fie vom 2. Mug. bis 12. Gept. 1778 von ben Preugen befest. 3m 3. 1788 brach am 11. Mai Rachmittags eine verberrenbe Klamme aus, burd welche bie Stadt fammt ben Rirchen, bem Rathe und Brauhaufe und bem Schulgebaube im Rauche anfaingen; nur burch bie außer de Anftrengung murben bie beiben Borftabte gerettet; babei haben fich bie jur. Rettung mit ihren Lofdgerathichaften berbeigeeilten Burger von Bittau ein bleibenbes Anbenten in bem Bergen ber Ginm. erworben, indem hauptfächlich biefen bie Rettung ber oberen Borftabt zu banten war. Im 3. 1809 hatte ber Bergog Frie brid Bilbelm von Braunfdweig eine Beitlang vor feinem bentwürbigen Buge burch Rorbteutichland fein hauptquartier bier, und im ewig benemurbigen 3. 1813 murbe Gabel von bem polnifden Armeeforps bes Fürften Doniatowefy befest, und R. Rapole on war am 19. Aug. in Perfon hier, tam jeboch, wie bekannt, in Bohmen nicht weiter vormarts, und bie vertorenen Schlachten an ber Rage bach und bei Rulm befreiten bie Stadt und bie Gegend von biefen Gaften. Bu Ende Septembers und Anfang Oktobers beffelben Jahres hatte bie Stadt viel burd bie: Durchmariche ber faif. ruffifden Armeetorps zu tragens bei biefer Gelegenheit zeichnete fich bas hiefige burgerliche Schusencorps aus, welches Gensbarmerie-Dienfte verrichtete. Diefes Schagencorps ift eines bet älteken in Böhmen, benries wird feiner ichon in einer ihm gewährten Pris vilegiumeeltetunde vom 3. 1577 als alt gebacht; es ftellte im 3. 1799 aus eignen Mitteln 10 Mann, völlig armirt, und 1805 abermals 3 Mann jur Bertheibigung bes Buterfandes, und hat eine eigene Bahtthatigkeitstaffe für arme Mitbeliber, welche ein Kapital von 2000 fi. besigt. Das Wappen ber Stadt Cabel hat in einem runden Schilde brei nothe Ahlirme mit einem Schließgitter und offenen. Thore; barin eine Gabel. - Bur Stadt Sabel wird comfcribirt bas obritt. Shibh Reu- Faltenburgs es liegt einige hundert Schritte wa von ber Stadt amigroßen Mühtteicher undieft eigentlich ber Sit ber herrichaftsbefigen; gegenwärtig befindet fic nicht weit bavon eine Baums

wollenspinnerei; die Gegend um bas Shief if burd Gavenantagen und Alleen verschönert; bann bie 1/4 St. n. von Gabel befindiche Auchwalke. — Der Stadtgemeinde gehört: 2. das D. Balbau (ober Birtenhain), 1/5 St. 5. von der Stadt, hat 17 h. mit 193 E., und ift nach Cabel einauf.

Die fibrigen Drte ber Berrichaft finb:

3. Bobm ifchborf, f. von Gabel, an bie untere Borftabt anftoffenb. an ber Saupttraße, bat 59 S. mit 363 G., ift nad Gabel einapf., fo wie ---4. Frangensborf, 1/4 St. f. von Gabel, an bas vorige anftofenb, gleiche falls an ber hauptstraße, bat 3 h. mit 20 G. - 5. Felben, D von 10 h. mit 51 G., liegt 3/4 St. fb. von ber Stadt, in einiger Entfernung bavon ift ber bitl. Dbf. Reub of, und einige Zeiche. Der biefige Dthf. ift zeitlich verpachtet. - 6. Poftrum, D., 3/4 St. f. von Gabel, an ber Sauptftraße, hat 112 S. mit 746 G., bier ift 1 Schule und eine of fentliche Rapelle, in ber vier Dal Gottebbienft gehalten wirb. Rerner if bier eine Bleiche. Biele Ginm. nabren fich von Beberei und Evinnereis ber Ort ift wie ber vorige nach Gabel eingepf. - 7. 2012elborf, 3/4 St. f. von Gabel , am Rufe bes Toleberges, bat 33 S. mit 209 G., und ift nach Brims, (oft. Wartenberg) eingepf.; bier ift 1 Coaf. und 1 Bleiche; es wird hier hauptfächlich viel Sadleinwand verfertiget: - 8. Zolabad, D. von 10 f. mit 66 E. , 1 St. ffw. von Gabel, am Rufe bes Tolzberges, ift aleichfalls nach Brims eingepf. , bier ift ein , jur oft. Bartenberg ges borenber Mbf. In ber Rabe liegt ber unbebeutenbe Rapellenberg. - 9. Ros enthal, D von 24 .p. mit 123 G., 3/4 St. fm. von Gabel, auf einer fRieberung langs bem fogenannten Rofenbugel, ift ebenfalls nach Brims eingepf. ; in ber Rabe ift ber unbebeutenbe Sanbberg und einige Teiches bie biefigen Beber verfertigen Danichefter, Leinwand, Barchet und Letnendamaft. - 10. Sonedenborf, 11/2 St. fm. von ber Stadt, amifchen ben hftl. Bartenberger Dorfern Brims und Granau, am Jungfernbache, hat 42 S. mit 253 E., und ift nach Brims eingepf. hier finb 3 Garns und Leinwandbleichen; ber vormatige hiefige Mbf. mar laut Brimfer Rirs denmatrit von 1592, ein Chelfit, welcher bem herrn von Som enbiges hörte; er kam käuflich an bie oft. Gabel und wurde 1788 emph.; auf feinen Grunden entftanb bas D. - 11. Joachimsborf, von Grafen Zoachim Pacta 1788 erbaut, hat 45 S. mit 240 C , liegt am Auge bes Tolzberges, 11/2 St. f. von Gabel und ift nach Brims eingepf. hier ift 1 Mbl., eine Bleiche , und 1 Bab, welches fur gichtartige Uebel von den Bewohnern ber Gegend gebraucht wird, und zu Schneckenborf gehört. — 12. Ralten, D., 1/2 St fw. von Gabel hat 53 S. mit 322 E., ift nach & a b e l eingepfartt. hier ift 1 hftl. Schloß, 2 Mhf., Groß = Walten und Klein = Balten genannt, 1 hftl. Brauh. auf 16 gaß, 1 Branntweinbrennerei, 1 fcone Rapelle, 1 Shule, 1 Bleiche, 3 Mhl. und 1 Brettsage. Bu bem früher für fich beftebenben Gute Balten, welches im 16. Jahrhunderte bem herrn von Solzel gehörte, waren auch bie Ortichaften Bolzelborf und Tolzbach und ein Theil von Poftrum gehörig. - 13. Bermsborf, 1 St. nnw. von Gabel, hat 230 G. mit 1476 E., 1 Schule, und ift nach Gabel eingepf. Das D. if über 1/2 St. lang, liegt langs bem Jungfernbache in einem Thale, zwifden bem Baltenberge, Steinberge, hutberge, Limberge und Langen Berge; bie Ginw. nahren fich meift von Spinnerei und Beberei; auch ift hier 1 Bleiche, 5 Mhl. und 2 Bretfägen. — 14. Großhirnborf, 3/4 St. n. von Gabel, am guse bes hutberges , bat 76 h. mit 472 G. , 1 Schule , ift ebenfalls nach Sabel eingepf., auch bier giebt es viele Beber, 1 Bleiche und 1 Mhl. -15. Petersborf, 1 St. n. von Gabel im Thale zwischen bem galtens

bevad und bem aur bit. Stafenfieln afborigen Bunnetberge, unfern bet, Grange von Sachfen, an ber hauptftoge nach Bittau, bat 120 S. mit-817 G. . 1 Riliallirde und 1 Chule, und ift nad Gabel eingenf. ; bie Ginw. Leben meift von Beberei und Spinnerei. Bier ift 1 f. f. Come, merzial = Bollamt; ber biefige Def. ift jum Ebeile zeitlich verpachtet. Muf bem Gipfel bes Raltenberges find bie Ruinen ber Raltenburg, bes ebes maligen Bohnfiges ber Befiger von Gabel, welcher mahricheinlich im 30iabs rigen Kriege gerftort murbe. In ber Balbung am Dodmalbe ift bas eine fchichtige bitl. Jagerh. Rum m'er Sechs genannt, wo guweilen Scheibens libieben gebatten werben . zu welchem fic bie Liebhaber sowohl aus ben bes nachbarten Deten in Bohmen ale aus Sachfen einfinden. Der Dochwalb. ber bodfte Berg ber oft., bat 2 Ruppen, wovon bie eine ber Simenftein, bie andere ber 3 o hann es ftein genannt werden; auf ber erfteren fieht ein Rreus .. welches, bie Granze ber oft. Reichfabt und Cabel und bes Ronias. peiches Cachen bezeichnet. Die Ausficht von biefer Ruppe fowohl nach Bohmen als nad Camfen ift vortrefflich.

Bur Oft. Gabel gehören noch:

a. von bem bftt. Wartenberger Dorfe Brans 2 . mit 13 C., - b. non bem bftt. Lamberger Dorfe Markersborf 32 . mit 168 C.

### Das Gut gaben,

welches bem ehemaligen Dominitanerklofter in Sabet gehörte, nach bessein Ausbebung es angekauft und ber Oft. Sabel einverleibt wurde, wird noch als seibstikländige Realität in der k. Landtafel fortgeführt (f. oben) zed besteht aus dem Dorfe — 16. Laden, 1/2 St. n. von Sabel, dat 26 p. mit 165 C.; und ist nach Sabel eingepf. 3 dazu gehört die Ziegelhätte am Gisberge; der hiefige Rhs. ift zeitweilig verpachtet. Die übrigen Bestandtheile des Gutes Laden sind schon bei der Stadt Gabel erwähnt worden.

## n Allobial . Herrschaft Lamberg.

Die Sft. Lamberg gebort gegenwartig bem f. f. Gebeimen Rath und Rammerer Chriftian Chriftoph Grafen von Clam = Sal = 1as. Die alteften befannten Eigenthumer berfelben maren bie Berren von Wartenberg, aus welchem Gefchlechte um bas 3. 1240 3benta von Bartenberg, ober wie Chanowelp ihn nennt, Gallus Jablonsty von Bartenberg, ale Gemahl der feligen 3 biffama, Tochter bes herrn von Berta, Befiger von bem benachbarten Gabel, bekannt ift. . 3m 3. 1396 befaß Lamberg berr Sasta, ber bem Rlofter in Gabel anderthalb Suben Acers ichentte; 1471 fommt als Befiber Sans Dianis vor, ber vermuthlich wie Sasto aus bem Befdlechte ber Wartenberger war, und welcher um biefe Beit als machtiger Ritter viele Fehben in der Laufit hatte. Bu Unfang bes XVII. Jahrs hunderes war heinrich von Balbftein Gigenthumer von Lamberg. beffen Guter nach ber Schlacht am Weißen Berge confiscirt murben. Im Jahre 1623 taufte Albrecht von Waldstein, nachmaliger Dergog von Friedland, Die Sft. Lamberg um 50300 Schod meifnifch; und verkaufte fie Tpater als Lehn an Sans Rubolph, Freiherrn von Brebau um 72350 fl., welchem fie nachher als freies Eigenthum überieffen wurde. Im J. 1701 war hartwig Graf von Breban Beffer, und 1782 taufte von biefem ober von feinem Nache folger diefes Ramens Graf Philipp von Gallas diefe herrschaft; seit ber Zeit ift fie bei den übrigen Gallas'ichen Besthungen geblieben, und mit benseiben un die Familie ber Grafen von Clam = Gallas überaegangen. (S. Landtafl. haupth, Litt. C. Tom, I. Fol. 33. Bers

alicen auch bie Dft. Reichenberg.)

Die Hft. Lämberg wird von der Hft. Grafenstein durchschnitten, und in zwei Theile abgesondert; der kleinere östliche liegt am Abhange und am Ause des Jeschen, und gränzt bloß mit den Hsten. Grafenstein und Reichenberg, der geößene westliche Theil gränzt östlich an die hft. Grafens stein, flidich an die hft. Grafens stein, flidich an die hft. Grabel, und nörblich an dieselbe und an Grafenstein. Der Flächeninhalt dersetben beträgt nach wirthschaftsämtlichen Angaben 8818 Joch, 85 DRI. Rach dem KatastralsBergstederungssummarium vom J. 1832 war die nutbare Bodenstäche:

| •            |      | ·   |      | 1  | Domin | icale.    | Ruft  | icale. | Bufan         | imen. |
|--------------|------|-----|------|----|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------|
|              |      |     |      |    | 304.  | DAI.      | 304.  | DRI.   | 30 <b>4</b> . | -1R   |
| Aderbace Fe  | lber |     | •    | •  | 490   | 1288      | 3147  | 270    | 3637          | 1558  |
| Leiche mit A |      |     | berg | ı. | 1     | 463.      | ····, | -      | 1             | 463   |
| Erifchfelber | •    | ٠.  |      | ٠. | -     | <b></b> . | 156   | 1149   | 156           | 1149  |
| Biefen .     | •    |     |      | •  | 147   | 783       | 925   | 285    | 1072          | 1068  |
| Garten .     | ٠    | •   | •    |    | 2     | 1448      | -     |        | 2             | 1448  |
| Beide mit W  | Bie  | len |      |    | ,     |           |       |        | `             |       |
| verglichen   | •    |     |      |    | 30    | 807       |       |        | 30            | 807   |
| Butweiben :  |      |     | •    |    | 55    | 1343      | 374   | 865    | 430           | 608   |
| Walbungen    | •    | •   | •    | •  | 2573  | 1268      | 911   | 1316   | 3485          | 984   |
| Ueberhaupt   | •    | •   | •    | •  | 3302  | 1000      | 5515  | 685    | 8818          | 85    |

Der öftliche Theil ift, wie schon angebeutet, ganz gebirgig, und bie bier vorkommenden Berge gehoren zu dem nordwestlich vom Jeschken auslausenden Gebirgszuge; namentlich sind hier zu erwähnen: der Wais berg und der Kirch berg. Die Felbarten dieses Gebirgstheils sind Thonschiefer, in welchem mehr oder minder mächtige Lager von Kaltstein vorkommen. Der östliche Hauptantheil der Herrschaft ist weniger bergig, zum Theile bloß hügeliges, zum Theile sast ebened Land; einzelne hier vorkommende Berge sind der Silberstein, der Lade berg und der Spisberg bei Gelserborf, der Hagelsberg, dei Johnsborf, der Heuberg bei Gelserschorf, der Hagelsberg, der Hauforge, der Hatig berg bei Schwarzpfüß, säntmilich nicht von bedeutender Höhe; die herrschende Felbart ist hier Duadersand kein, der hier meist sehr khonig und eisenschäftig ist, und die Umterlage des ganzen Bezirkes bildet; bloß am Gipfel der erstgenannten 4 Berge kommt Basalt als Felbart, und in der Gegend dieser Betge als Gerölle zerstreut vor.

Die Sewässer ber Sft. sind 1. ber Beich ten bach; er entspringt um westlichen Gehänge bee Jeschkengebirges, fliest bier burch Rriesborf und Seifersborf in weltlicher Richtung, und wendet sich bann läblich

auf bie Sft. Bartenbern; er nimmt mebre tieine ungenannte Made auf, und richtet burch Ueberfcwemmungen oft vielen Schaben ans 2. Ein ungenannter Bad, ber auf ber Sft. Grafenftein, entfpringt, bier burch Ringelebain und Lamberg, und bei Gabel in ben Jungferne bach fließt. 3. Der Ederebach, im öftlichen Theile ber Berrfchaft. entspringt am Reichkengebirge und fließt in Die Reiffe. Bon Teichen tommen hier vor: ber Darters borfer Teid, ber Brauteid. bei Lamberg, ber Felbteich, ber Infelteich, ber Dbermublteich. bei Rlein-Berrenborf, ber Duhlteich, bei Geifersborf, ber Fintens borfer Zeich, ber Auenteich und ber Thalteich; bei Sahnsbort. ber Schwarze Deich und ber Strafen teich, bei Subenborf; fie find fammtlich nicht von bedeutender Große, und werben als Rarpfens teiche benüst.

Die Balbungen ber Berrichaft find in 2 Reviere getheilt, haben aegenwartig, nach wirthichafteamtlichen Ungaben, 2541 3. 1437 DRL im Ausmaße, und find mit Sichten, Tannen, Riefern, etwas Larchen. Buchen und Birten bestanden; bie Unterthanen besigen 917 Soch 1001 IRl. gemischter Balbung. Das Solz wied meift auf bem Dominium felbft verbraucht; etwas wird zu holzwaaren verarbeitet, und als folde

meiter verschliffen.

Der Adergrund ift vorherrichend fandig, mit Lehm und Thom unters mifcht, und braucht viel Rultur und Dunger. Dan geminnt Gorn. wenig Gerfte, bann Saber, Erbapfel und Rlachs; Dbft wird wenig gebaut; im öftlichen Gebirgstheile find vortreffliche Biefengrunde. Debft bee Rindviehzucht von ziemlich fraftigem Schlage ift bier auch die Bucht ber Biege einheimisch, und es wird viel Biegenkafe erzeugt; Schafzucht hat bloß bie Berrichaft, welche viel auf Beredlung berfelben verwendet. Der Biebftand mar am 30. April 1833:

|                |               |          |                              | •     |
|----------------|---------------|----------|------------------------------|-------|
|                | Obrigfeit.    | ,        |                              | mmen. |
| <b>P</b> ferbe | 8 (Alte)      |          | 136 (133 Alte 3 Fohlen)      | 144   |
| Dindvieh       | 83            |          | 1243                         | 1326  |
|                | tftiere, 2 ju | nge St.  | (7 Buchtft., 2 junge Stiere, |       |
| 49 866         | e, 18 Kalbi   | nnen. 19 | 910 Rube, 162 Ralbinnen,     |       |
| Zugoch)        |               |          | 142 Bugochf., 20 junge D.)   |       |
| Sugvuji        | city          | . '      | Tax Sugon)! , to lange 2.)   | 4006  |
| Schafe 13      | 02            |          |                              | 1325  |
| (1124          | Mite. 228 9   | cammer)  |                              |       |

Der Bilbftand, fowohl fur hohe ale niedere Sagb, ift mittel= mäßig, und befteht in etwas Sochwild, Reben, Safen und Robhühnern.

Der Gewerbeft and ber Berrichaft ift minder betrachtlich als ber ber angranzenden Dominien, boch betrachtlicher als ber bes flachen Lanbes; bie Art beffelben giebt bie nachfolgende Ueberficht. Es finden fich nam= lich überhaupt von gunftigen Gewerben: 12 Bader, 7 Fleischer, 9 Muller, 26 Schneiber, 16 Schuhmacher, 10 Schmiebte, 12 Tifchler, 4 Maurer, 3 3immerleute, 1 Schloffer, 1 Garber, 1 Magner, 3 Sagbinber, 1 Gartner und 1 Brauer, gufammen 107 Deifter mit 75 Gefellen und 5 Lehrlingen ; bann 1 gewerbebefugter Fifcher, 1 Branntmeinbrenner, 2 Beinfchanter und 11 Bierfchanter. Commerziglgewerbe betreiben:

one f. f. privitegirte Baumwollenspinnerei mit 84 Art beiteen, 162 Weber und 1 Bleicher mit 7 Gehilfen. Bon Flachsspinnerei ausschliefilch ernabren sich 107 Personen; Krämer sind 3, Hauster 18 und 1 Garnhändlet. Das Sanitatem eine mird von ben Aerzten und Bundarzten zu Gabel und Wartenberg besorgt; auf ber herrschaft find bloß 4 geprüfte hebammen.

Die Ginmohner fprechen burchaus Teutich , und bie berrichenbe

Religion ift bie fatholifche; Protestanten find 30.

Die Gefammtzahl der Einwohner ift 7740, welche in 15 Dorfern mit 1200 Saufern wohnen; feit 1788 hat fich die Sauferzahl um 250;

und bie ber Cinwohner um 3684 vermehrt.

Das Dominium wird bloß von ber Bittauer Sauptftraße berührt, und bie Land ftraße von Grottau nach Gabel geht burch einige ber nordlichen Ortschaften; bie übrigen find unter einander burch gewöhnliche Landwege verbunden. Das nachste Poftamt, mit ber Brieffammlung für die herrschaft, ift in Gabel.

Die Drtichaften finb :

1. Bamberg, (in ber Boltsmunbart Camric) D. von 29 . mit 169 C., nnw. 51/2 DR. von ber Rreisstadt , 1/2 St. 8. von Gabel. Sier ift ein febr altes & dlog, welches icon 945 beftanben haben foll, in ber Bes fcaffenbeit aber, wie es gegenwärtig fich befindet, aus bem XIII. Jahrh. berrfibren mag; von brei Beiten betrachtet, liegt es auf einer fteilen Une bobe, welche fich jeboch nach Often in bie Ebene verlauft; es ift im Biered und gang maffit gebaut, bat 1 geräumigen Bof, 1 runben boben Thurm, und 1 mohlerhaltene Rapelle jum beil. Geifte. In ber altern Beit war ber Bugang von ber Cbene aus burd 2 Bugbruden und 2 Bafteien gefchutt ; Ratt ber Bugbruden find jest gewölbte Ginfahrten vorhanden; fonft bat bas Schloß in feiner gangen Befchaffenheit wenig Beranberungen erlitten. 3m Tiabrigen Rriege war langere Beit ein Kelbspital bier, und bie bier Berftors benen murben auf einem eigenbe im benachbarten Baibe errichteten Rirchbofe begraben, ju beffen Unbenten ein noch heut ftebenbes Rreug bafelbft ge feat murbe. Rach geschloffenem Krieben mar bas Schlof obe und unbewohnt. bis es 1798 wieder im baulichen und wohnlichen Buftande hergeftellt murbe. Im erften Stodwerte befindet fich ber große Ritterfaal, mit verschiebenen Portrats in Lebensgröße, Dels und Frestomalereien, Scenen aus bem 30jabe rigen Rriege barftellenb; im weftlichen Theile bes Schloffes, ju ebener Erbe, ift noch bie Rammer mit bem Borgemache vorhanben, welche 1266 bie felige 3biflama in fliller Burudgezogenheit bewohnte, in berfelben Befcaffenheit, wie fie bamale eingerichtet mar. Diefe Bbiflama mar ble Gemablinn Saroslams von Berta, bamaligen Befigers von Gabel. und ftammte mahricheinlich aus bem Saufe Wartenberg; fie ftiftete mit threm Cheheren bas Dominifaner-Rlofter ju Gabel , und lebte noch feinem Tobe im Schloffe zu gamberg in ftiller Burudgezogenheit, ber Unbacht unb frommen Werten. Um guße bes Berges gegen Mitternacht ift in einem anmuthigen Biefenthale eine farte Ernftallhelle Quelle, ber 3biflama = Brunnen genannt, babei ift eine Rifche im Felfen ausgehauen, mit bem Bilbniffe ber feligen Bbiflama; biefer Quelle wurden in frubern Beiten Beilkrafte beigelegt, und ber gemeine Mann glaubt noch bis fest, bag vor gaffung berfelben ein Sauerbrunnen hier vorhanden mar. Das Baffer diefer Quelle wird burd ein Drudwert bis in bie hftl. Gebaube und bas Dorf ges

boben. Abillama munde nach ibrem Sinichelben in ber von ihr aeliefteten Dominitaner . Ringe in Sabel begraben . und im 3. 1731 murben ihre Beberrefte mit Bewilligung bes erzbifchöflichen Confiftoriums in ber neuens hauten Gruft bafelbft beigefest. 3br Unbenten bat fich burch fo viele Rabrh. im Bolke erhalten, und von Bielen wird fie als eine Beilige verehret. Am Abhange bes Berges Rrutina befindet fich 1 uralte Rapelle, in welcher ber Beidnam ber feligen Pribiflama, Schwefter bes beil. Bengels, bes graben war. Bei bem Schloffe ift ein befonberes Gebaube fur bie Range Leien und Beamtenwohnungen; bann ift bier 1 Coute, 1 Braubaus auf 20 /2 Rag, 1 Branntweinbrennerei, 1 Dbf mit Schaferei und 1 Biergarten Lamberg ift nach & abel eingepf. - 2. Martereborf, an Lamberg ane ftoBend , erftredt fich im Thale am Bache bis an Gabet , wohin es eingepf. 4ft, 1/0 St. in bie gange, bat 127 S. mit 733 E., wovon 32 S. mit 168 E. gur oft. Gabel gehören. bier ift eine t. t. privil. Baum wollens fpinnerei, (Firma Ignag Rittel) mit 1 Dampfmafdine, ber erften in Bobmen angewendeten, und mit Luftheigung. Roch ift bier 1 Del., bie pon bem naben Teiche ihr Baffer erhalt. Die Bewohner befchaftigen fich große tentheils mit Manichefterweberei. - 3. Rlein = Berenborf, Cober Birnborf), 1/4 St. nm, von Camberg, bat 21 f. mit 147 G., 2 Dbi. ift nach Sabel eingepf. - 4. Bogelgefang, ein in neuerer Beit ans gelegtes, auf bugeln zerftreut liegendes Dorfchen, von 14 . mit 108 G. St. no. von gamberg, ift nach Gabel eingepf. - 5. Runnmalbe, D. von 15 S. mit 92 E., 1/4 St. 5. von Lamberg, ift nach & abel eingepfet hier ift 1 zeitweilig verpachteter hftl. Dhf. - 6. 3 ub enborf, 1/2 St. no. von gamberg, bat 42 B. mit 291 G., liegt zwifchen Bergen auf einem, von einem Eleinen Bache burchichnittenen Biefengrunde, jum Theil zerftreut, ift nach Gabel eingpf. - 7. Ringelshain, D., 3,4 St. no. von tamberg, an einem fleinen unbenamten Bache, hat 189 D. mit 1287 G. Sier ift. eine Rirde gur beil. Barbara, welche icon in ben Errichtungebuchern von 1384 als Pfarrtirche bortommt; die gegenwärtige wurde 1669 von Chriftoph Rubolph, Freiherrn von Bredau erbaut, und mit \$ Sloden verfeben; fie murbe 1746 burd bie Ginm. vergrößert und ber Thurm quaebaut; 1787 wurde sie zu einer & stalie unter hftl. Patronate erhoben; bis bahin war fie Kiliale von Geifersborf gewesen; auch ift hier 1 Schule; bie Einm. nabren fich jum Theile burch Spinnerei und Weberei, und etwas haufirhanbel. 3m 3. 1823 murbe burch Erlegung eines Kapitals von 229 ft. 20 fr. B. B. von ben biefigen Ginw. Tobias Schicht und Jos fe ph & inte bas Armeninftitut begrundet, welches mit ben Intereffen biefes Rapital's und einigen anbern Bufluffen 10 Urme unterftugt. Dieher find eingepf. und eingeschult: - 8. Rin ten borf, 1 St. no. von Lamberg, if von 3 Seiten von Balbe eingeschloffen, hat 60 S., 408 E. - 9. Schmarge pfas, d., unfern bem vorigen, hat 20 f. mit 154 E. — 10. Reuforge, D., 3/4 St. ö. von gamberg, hat 20. D. mit 140 G. - 11. Seifersborf, (gewöhnlich Geiersborf, Sigfridi villa)) D., 11/2 St. fo. von gama berg , am Jefchenhache, erftredt fich langs bemfelben auf 1 St., und hangt 4. mit Briesborf (Oft. Grafenftein) jufammen , bat 242 f. mit 1636 E. Dier ift 1 & ir de zu ben beil. Apofteln Gimon und Judas, fie mar ben reits 1384 mit einem eigenen Pfarrer beseht; später nach miebereingeführter Lathol. Religion, bis jum 3. 1651, gehörte fie in ben Rirchfprengel nach Grotfau, und bis 1657 nach Martenberg; erft 1662 murbe wieder ein eigener Pfarrer angestellt, und 1672 statt ber hölzernen Rirche eine von Stein erbaut i fle fteht fammt ber Soule unter hftl. Patronate; ferner 1 hftl. Mbf.

und 3 Mbl. Spinherei und Beberei beidaftigen viele Ginw. Dieber find eingemfartt ! - 12. Boneborf; 3/4 St. fo. von Bamberg, bat 82 6. mit 497 C. unb 1 Schule; bier ift 1 bfet. Jagerb., 1 Biegelet, und ein 1800 emph. Mbf., Buftewiefe genannt. - 13. Chriftonbearunt. D. 3 St. 8. pon Lamberg, am Sefdtengebirge, in einem wiefenreichen Thale am Ederebaibe, but 147 S. mit 805 G. Dier ift eine ben Dels erbaute Rirde, jum beit. Chriftoph, 1884 nad Mittanung ber alten erridiet. tint mit einem Bfarrabminiftvator befest, unb 1 & dul e . beibe unter bitt. Batronate, 1 bftl. Rorft: und 1 3agerb., 2 Mbl. und 2 Brettfagen, 1 Dade Abfefeibrud, und niebte Ralefteinbruche. Die Ginw. leben, ba bier und in bem fpigenben Drte menig Reibbau vorhanden, und in biefen Ortichaften Lein Bauer , fonbern blog Gartler und Rleinhauster anfagig finb , hauptfachlich nen ber Rindvieb = und Biegenaucht; es werben vortreffliche Blegentafe bier berfertfat und auswärts verlauft; ferner geben bas Ralefteinbrechen, bas Schieferbrechen und Burichten , bas Rattbrennen, bas Schneiben ber Grane, (Radeln), bie Berfertigung anberer Bolgwaaren, als Schachtein, Spinbeln and Spinngerathe, ber hauftrhanbel bamit, enblich Spinnerei und Zanarbeit , ben nothburftigen Unterhalt. Rebft bem gur oft. Grafenftein gebozigen D. Ederstad ift noch bieber eingepf. - 14. Reuland. D. f. son Chriftophegrund, bober im Gebirge, am namtiden Bleinen Bade, bat 81 Di mit 562 G.; biet ift 1 bftl. Rorfterb.

Bon geth eilten Ortigaften gebort noch jur oft. Lamberg ein Abeil von Kriesborf, bestehend in 123 D. mit 789 G. Der andere Cheil biefes Dfs. gebort nach Grafenstein, und 4 D. zu ber oft. Bobmifd a Tica.

## . \*) Allodial = Berrichaft Grafenstein.

Die alteften Befiber ber Allobial = Berrichaft Grafenftein maren bie herren Berta von Duba, welchen fast ber gange nörbliche Begirt bes Bunglauer Rreifes gehorte; Ptemift Dttofar entzog ihnen im 3. 1277 nebft mehren anbern Gutern, auch biefe Berrichaft und vers gab fie an bie aus Meifen ftammenden Burggrafen von Dohna; welches Gefchlecht im Befite berfelben blieb, bis fie im 3. 1562 Albert bon Dohna an Georg Mehl von Strelit, fail. Bicefangler, um 300000 fl. verfaufte. Diefer trat fpater um biefetbe Summe bie berrichaft an bes vorhergehenden Beffbers Schwiegersohn, Ferbinand Bofmann, Freiheren von Grun enbubl und Streuchem ab. welcher fie feiner Wittwe Elifabeth, gebornen von Dohna, binterließ. Durch Bermahlung biefer Befigerinn gelangte fie 1610 an Berrn von Tichirnhaus, Freiherrn von Poltenheim, in Schleffen, beffen Sohn, David Beinrich von Tichienhaus, fich wieber mit einer Burggraffinn von Dohna vermablee, fo baf biefe Derra fchaft liber 400 Jahre im Befige ber Familie ber Burggrafen von Dobna blieb, bis fie 1664 vom herrn von Efdienhaus an ben Grafen Dathias von Trautmannsborf vertauft wurde. In 3. 1704 vertaufte fle Frang Graf von Erantmanneboef auf Johann Bengel Grafen von "allas, und fo gelangte fle mit ben übrigen Befigungen ber gra.ich = Gallasichen Familie (f. Dichft. Reichenberg) an ben gegenwartigen Befiger, ben f. E. Geheimen =

Rath und Rammerer, Chriftian Grafen von Clam Ballas.

(S. Landtaff. Saupth. Litt, G. Tom. V. Fol. I.)

Die Berrschaft Grafenstein bilbet einen zusammenhangenden Bezirk von 21 [M. und granzt gegen Norden mit dem Konigreiche Sachsen, und zwar mit: dem Gebiet der Stadt Zictan und dem gräsliche Einsiedelichen Gute Reibersdorf, östlich mit der herrschafte Beichenberg, südich mit dem Gute Alte Aicha und den herrschaften Böhnisisch Aicha, Niemes, Wartenberg und Lämberg, gegen Westen mit den herrschaften Lämberg und Gabel.

Der vom Seichtengebirge in nordwefflicher. Richtung auslaufenbe Gebirgszug, bas Weißfirchner Gebirge genannt, burchfreicht ben gangen fühmeftlichen Theil ber Berrichaft; biefer ift baber gente gebirgig, boch find bie Berge nicht von bebeutenber bobe, und fteben barin bem Jefchten, an welchen fie fich anschließen, weit nach. Die bedeutenbiten hohenpuntte biefes Gebirgezuges find, von Rordweffen anfangenb, ber Aspenberg, ber Schafberg, ber Branbberg, ber Lindenberg, ber Pfaffenberg, ber Sufeifenberg. ber Scheibenberg, alle langs ber fachfiften Granee; ber Duns gelberg, ber Schmarge Berg, ber Rabenftein, bie Rubes bant, ber Batigberg, ber Beite Berg, ber Giebelsberg, ber Ranne, ber Erogeleberg, ber Schwammberg, ber gale tenftein, ber Moonungen, ber Auchsberg, ber Sauberg, ber Ralfberg, ber Righerberg, ber Rirebberg, ber Rrange berg, ber Buchberg, ber Lederberg, ber Sammerftein, ber Ranferich, ber Schweigerberg, und ber Durre Berg. Der norböftliche Theil ift mehr bugeliges Land, welches fich in bie Chene perläuft, und die bier vortommenden Berge find ohne Bedeutung, als: ber Aragauer Berg, ber Schafberg, ber Lerchenberg, ber Riebichtberg und ber Grafensteiner Schlagberg. Durch Die Reiffe wird ber gebirgige Theil der Berrichaft von dem bugeligen und ebenen Lande getrennt, bis auf fleine Gebirgeftrecken, die fich auf bas rechte Ufer ber Reiffe bei Sammerftein binubergiehen. Die bier portommenden Ketsarten find ziemlich mannigfaltig, und gehoren mehren Formationen an. 3m niebrigern norblichen und norbottlichen Theile ber Berrichaft, rechts ber Reiffe, ift aneusartiger Granit bie berrichende Felsart, welche fich von bier auf bie angrangenben berrs Schaften Reichenberg und Friedland gegen bas Ifergebirge bin verbreis tet; er kommt an den wenigen bier hervorragenden Bergen und Sügelt aum Borfcheines bei ben Ortschaften Douis und Retten gieht fich biefe, Welsart auch auf das linke Ufer der Reiffe, und findet fich am Giebelsheuge, Steinberge, Fritschberge, ber Großen und Rleinen folle und am Dürren Berge, welche meift nur unbedeutende Rups men find. Bafalt wird von Reng blog an einem Bugel westlich von Spittelgeund vorfommend angeführt. Die nomittelbar vom Selchken austaufenben , und an biefem Gebirgezuge geborenden Berge find von Thom fo i efer gufammengefebe; biefe Kelegre gieht fich am hammerfteine, am Schafberge und am Rrabauer Berge auf bas rechte Ufer ber Reiffe, und alle Berge in nordwestlicher Richtung bis zum Schwamms

berae bel Bankeas besteben baraust. In blefter Gebinesformution find Die hier vorfommenden Rager vom & all fe in von befonderer Bithtias Lett : einige find von bedeutenber: Mächtlafeit , is 4. 23. am Raltberge bei Danfrat : fie liefern trefflichen Relt, bor weit verführt wirb. Graus maffe, bler ebenfalls ber Thonfchieferformation untergeordnet, findet Tid am Abamsberge bei Welfflirchen. - Der Duaberfanbftein ibilbet die Benge im nordweftlichften Theile ber herrichaft, an ber Grange bon Sachien, giebt fich über Spittelarund und Dag bis an ben Ersaels' . berg, pon ba in füblicher Richtung über Donfras, mo er ben Sirchberg Ablid von Pantrat, und die niebrigern Berge am Rufe bes Thons Schiefergebirges, als ben Rrangberg, ben Buchberg bei Schonbach que. fammerfest, und fich von ba weiter in füblicher und fübbitlicher Richs tung, aber bie angrangenben Dominien verbreitet. Die Branus Loblewformation findet fich im Reiffethale bei Goreborf bis über Retten binauf verbreitet, und wird an ben genannten Orten abges haut.

Der Bauptfing ber Berrichaft ift bie Reiffe; fie tritt bei Dachens borf pon ber Berifchaft Reichenberg auf bas Grafenfteiner Gebiet, und burchflieft basfelbe in norbmeftlicher Richtung bis gur Granze bei Gorse borf, mo fie fich norblich in bas Rachbarland menbet. Das Reiffethal, mels thes bier Anfanas burch ben Sammerftein und bie Berge imifchen Gderse bad und Engelsberg febr eingeengt murbe, breitet fich unterhalb bes lettern Drees wieder mehr aus, und verläuft fich allmählich in bie Thalebene ber angrangenben Laufig. In Die Reiffe flieft guvorberft ber Giere= bach : er tommt von ber Berrichaft Reichenberg, burchfließt Dber= Rrabau, Stadt Rrabau und fallt bei Dieber=Rrabau in die Deiffe. Unter mehren fleinen Bachen , die nach turgem Laufe am rechten Ufer in bie Reiffe fallen, find bie bebeutenbften ber Grafenfteiner Bad. ber bei Bebmalbe entfpringt, und bei Retten in bie Reiffe fliefit; bann ber Ullerebach, ber bei Ullereborf entspringt, und von ba bis gu feinem Ginfluffe in bie Reiffe bie Grange mit Sachfen bezeichnet. Die vom Gebirge an ber linten Seite ber Reiffe herabtommenben Bache find ebenfalls unbedeutend, und meift ohne Namen, fie heifen; bet Marbach; er entspringt am Marberge, einem Abhange bes Jefchken, und fliefit bei Dachenborf in bie Deiffe ; ber Edersbach, er fommt von Chriftophegrund (Brft. Lamberg) und flieft ber Ruine Sammerftein gegenüber in die Reiffe; ber Raltbach, er flieft bei Beifflichen. und ber Ratterbach bei Bergborf in bie Reiffe; ber Spittelbach tommt vom Schwarzen Berge, fließt burch Spittelgrund und bei Donis in die Reiffe. Diefe fammtlichen Gemaffer geboren gum Rlufgebiete ber Dber. Bum Fluggebiete ber Elbe gehoren ble an ber Gubfeite bes Bebirges entfpringenben Baffer, ale: ber Jefchtenbach; et entquillt bem Abhange bes Jefchen, und flieft hier burch Rriesborf auf bie angrangende Berrichaft Lamberg, nach Seifereborf, wo er ben vom Fuchsberge herabtommenden Schonbach aufnimmt. Die Fluffe und Bache führen Forellen , Karpfen , Becte, Barben, Weififche und Malruppen. Fifchteiche find gegenwartig teine mehr vorhanden ; von einer Reihe von Zeiden, bie fich von Grottau langs dem rechten

Ufer ber Reiffe bie zur Enange erftrecken, find bie Damme burchftochen, und bie Teiche in Meder und Wiefen verwandelt worben.

Die gu landwirthichaftlichen 3meden verwendbare Bobenflache bes trug nach bem Rataftral = Berglieberungefummarium vom 3. 1832 :

|                                     | Dom              | inicale.            | en ift                        | icale.       | Bufas         | n m e n.                    |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| An aderbaren Felbern                | 30d).<br>1940    | <b>□</b> £1.<br>848 | 30 <b>4).</b><br>719 <b>3</b> | □.RI.<br>898 | 30 g.<br>9134 | □£1.<br>146                 |
| z Teichen mit Aeckern<br>verglichen | 36               | 378                 |                               | 4008         | 36            | 378                         |
| = Trischfelbern                     | 16<br><b>867</b> | 1134<br>338         | 59<br>2567                    | 1006<br>1290 | 76<br>8435    | 540<br>28                   |
| = Teichen mit Wiefen verglichen     | .37              | 525                 | - 2                           | 640          | 39            | 1165                        |
| = Hutweiben 1c                      | 324<br>6590      | 874<br>1013         | 916<br>1725                   | 1280<br>317  | 1241<br>8315  | 55 <b>4</b><br>13 <b>30</b> |
| Meberhaupt                          | 9813             | 310                 | 12465                         | 631          | 22278         | 941                         |

Die Walbung ber Herrschaft ist beträchtlich und gut bestanben; sie hat nach eigenen Angaben bes Grasensteiner Amtes im Ausmaße 6633 Joch, welche in 6 Reviere eingetheilt sind; von biesen sind 5 gusammenhangend in bem oben angesührten Gebirgszuge, und bas sechste von 270 Joch im nördlichen Theile an ber sächsischen Gränze. Die vorkommenden Holzarten sind Fichten, Riefern, etwas Tannen und Lärchen, von Laubholz Buchen, Aborn, etwas Eschen, Ulmen, Linden, Espen und Birken. Der Holzaufen ist bedeutend, und das geschlagene Holz wird größtentheils auf der herrschaft, vieles nach Reichenberg, und der Ueberschuß nach Sachsen abgeset; die Neisse bient zum Verstößen des Holzes. Der Wildstand ist mittelmäßig.

Der Boben ift im Durchschnitte von lehmiger und thoniger Beschafe fenheit, und ersorbert viel Bearbeitung und Dungung. Bon Getreibe wird meistens Korn und Hafer, weniger Gerste und Waizen, bank Blachs, hauptsächlich aber Erdapfel und Kraut erbaut; die Obsteultur ift mittelmäßig, und wird meist in kleinen Garten bei ben häusern betrieben.

Rebst ber Rindviehzucht, von bem fraftigen bohmischen Gebirge, schlage, findet sich hauptsächlich bei den Kleinhäustern die Ziegenzucht; Schafzucht betreibt nur die herrschaft, und hat viel auf Beredlung berselben vermendet.

Der Biehstand des Dominiums war am 30. April 1833:

| bet           | : Obrigfelt.                                  | ber Unterthanen.           | Bufanimen. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Pferde        | 46 (40 Alte, 6 Roblen)                        | 437 (433 Alte, 4 Johlen)   | 483        |
| Rindvieh      | junge Stiere, 196<br>Rühe, 85 Kalbin=         | Ralbinnen ; 134 Bugochfen, |            |
| <b>S</b> hafe | men, 46 Zugochsen,<br>5 junge Ochsen)<br>4301 | 44 junge Ochsen)           | 4301       |

Fur Bienenzucht giebt es einige Liebhaber, welche fie aber ohne befonderen Rugen betreiben. Die Obrigteit befist 6 Maiereien mit 5

Schäfereien, welche fie fammtlich felbst bewirthschaftet.

Rebit Aderbau und Biebrucht ift auch bie In buffrie bier feine unbebeutenbe Rabrungsquelle, und folgenbe Ueberficht zeigt ben Stand berfelben : es finden fich auf ben Dorfichaften ber Berrichaft (bie ber Stabte wird besonders aufgeführt werben) von gunftigen Dolizeigemers ben 7 Bader , 9 Muller , 9 Rleifcher, 12 Schuhmacher, 8 Schneiber, 11 Somiebte, 3 Tifchler, 2 3immerleute, 2 Maurer, 5 gaßbinber, 8 Bagner und 1 Biegelbeder, aufammen 72 Deifter mit 52 Gefellen und 12 Lebrlingen. Ungunftige Gewerbebefugte find 16 Bierfchanter. 9 Branntweinschanter und 5 Bier= und Branntweinschanter, 4 Griedler. Commerzial= und freie Gewerbe Betreiben 3 Lobades ber, 1 Buchfenmacher, 1 Tuchwaffer, 1 Uhrmacher, 2 Steinmebe, 1 Rattunbruder. 12 Leinweber (mit 42 Gefellen), 4 Leinwandbleicher. Rebitbem beichäftigt bas Steinbrechen und Ralfbrennen niebre Dens fchen, und viele leben von Spinnerei und Taggebeit. Dan bel treis ben 2 Leinwandbandler, 2 3wirubandler, 1 Leberbandler, 2 Biebbanbler . 2 Gefchirrhandler und 8 Rramer und Saufirer. Das Sanis tatspersonale auf ber herrschaft besteht in 3 Bunbargten und 28 ges pruften Bebammen.

Die Anzahl ber Einwohner ift 15772, welche in 2 Seabten und 26 Dörfern mit 2474 Haufern wohnen. Seit 1788 ergiedt fich eine Bermehrung ber Bolksmenge von 5127 und ber Haufer von 693. Die Einwohner fprechen bloß Teutsch, und find bis auf 61 Protestanten

burchaus fatholifch.

Sauptstraße führt teine burch bie herrschaft, wohl aber mehre zum Theile gut unterhaltene Land straßen, als eine von Reichenberg über Krahau, Beiftlichen und Grottau nach Zittau, von Beiße tirchen und von Grottau führen Straßen nach Gabel, und von Grottau führen Straßen nach Gabel, und von Grottau und Grafen steine nach Friedland, welche durch eine Strede von 2 Stunden über sächsisches Gebiet geht.

Die nachsten Poftstationen find Reichenberg und Gabel, und bie Brieffammlungen für die herrschaft sind in Rragau und

in Grottau.

Die Drtfchaften bes Dominiums finb:

1. Grafentein (Grabfein, Grewenftein, Grabitein, Mille, D. von 29 5. mit 164 G., 61/4 tentide Reilen in geraber Richtung n. von ber Kreibstadt Jung . Bunglau, unfern ber Granze von Bachfen. Dier ift auf einem Granitberge (nach Reuß, alfo weber ein Marmorfelfen nod Bafalt, wie Schaller anführt) bas alte Schlos Grafentein mit 2 Shurmen; es foll bereits 1944 erbaut gewefen fenn; feine 3 Bors mauern murben im huffitentriege gerftort; wie es gegenwärtig ift , murbe es burd bie Burgarafen von Dobna wieber bergeftellt. Im I. 1483 hatten es bie Buffiten im Beube . unb machten von bier nus ihre Streifzuge in bie benechberte Baufis. 3m 3. 1569 murbe bie Schlaftapelle jur beil. Marbara wieber bergeftellt; biefe Rapelle befat ehebem Grunbitude bei ber Stadt Bittau , und ben Ortichaften Alein : Schonau und Luptin in Sachfen ; pon biefen Grunbftuden beriebt fie noch gegenwärtig einen Bine von 4 Ochock 6 gor. ober 9 fl. 34 fr. C. Dt., welchen man am Beihnachtsabenbe beim Stabtidizeiber in Bittau erbebt , wonegen biefem 1 bafe verabreicht wirb. 3m 3. 1645 muche bas Schlof vom fo mebifden Reliberen & on ias mart. ber bie 52 Mann ftatte Befahung gur Mebergabe gwang , befest , und von bier aus Streifereien in bie Gegend unternommen. Im Schloffe find bie Amtstangleien unb bie Beamtenwohnungen, und unten am Berge werben im S. 1818 vom gegenwärtigen Benter ber Oft. 2 altere Coloss gebaube erweitert, und für ben Aufenthalt eingerichtet, auch mit iconen Sartenaniagen verfeben. bier ift ferner 1 Oaule, bes bftl. Brand. auf 30 Ras, Die Branntweinbrennerei. 1 hftl. Dabf. fammt Schaf. und Schatte boben, und 1 Zägerh. ; Grafenstein ist nach Grottau eingef. — 2. Grottau (Rrotau, Grote), ein unterthäniges Beabtchen von 235 B. mit 1473 E., 1/2 St. w. von Grafenstein, am rechten Ufer ber Reiffe, unfern ber Grange Den Sachfen , 11/4 St. von Bittan. Dier ift 1 Pfarreir de jum beil. Bartholomaus, mahricheinlich zuerft als Ravelle mit einer Grabkatte (Grotte) um bas I. 1286 bon Otto von Dobna erbaut; im I. 1375 wird three dereits als Pfarritrate gebacht, 1586 murbe fie von Dofmann von Granen babl ernenert und 1605 burd ben Grafen Datbigs bon Trautmanneborf mit einem Zouvme verfehen, bann 1765 burch ben Grafen Chrifto ph von Clam erneitert, und von Johann Spiber audgematt; fruer if hier 1 6 d ule, fammt ber Rirche unter hftl. Patronates 1 bftl. Berrenwirthb. . und ein fogenanntes Kabritagebaube . gegenwärtig Beanetenwohnung, 1 bftl. Dof. und Schaf., 1 Mbl. mit 6 Dablgangen und 1 Brettfage bann 1 Garnbleiche. Much befinbet fich bier ein f. E. Com. mergial = 3 ollamt. Ueber bie Reiffe führt 1 Brude. - Der Saupts nahrungszweig ber Einw. ift Kattun = und etwas Leinweberef , nebft Bleis derei, bann bie gewöhnlichen Stabtgewerbe und etwas Retbbau ; von Raifer Rubolph II. erhielt Grottau bas Marktprivilegium. Das Armenins ft it ut wurde hier burd bie Geiftlichkeit und bie Rabrifanten bereits 1786 eingeführt, und im 3. 1829 ernenett; bas Stammvermogen betrug mit Chikuf 1831: 435 ft. 273/4 fr. 13. 28. ; Die fahrtichen Ginnahmen betragen 192 ft. 241/4 fr. B. B., womit 18 Arme betheilt werden. Rach Scotten find eingpf.: - 3. Atters boxf, 3/4 St. n. von Brafenftein, ander auberften Granze von Sachen, am Allersbache; hier ift I Schule, und 1 hfel. Miss. Die D. biefer Ortfchaft find untermifdt, por facfifden bft. Reis bersborf und zur Hft. Grafen kein gehörend, lesteve an der Bahl 80 mit 493 G. Die Kirche ift auf fachfichem Stunde und 1 Gemeinbeaue befigen bie Ginw. gemeinschaftlich, bie fachflichen zu zwei Drittel, bie bobin. su ein Drittel. - 4. Görsborf (aud Gersborf), erftredt fich bon

. Meation am dinten Mer, bar Stelffe, bis on hie Anferte Weine . hat 90 S. mit 464 G. Sier ift 4 Branntoblen : Bergwert auf 7 Genbenfelbmaffen. nan ber Diett. eingemutbet. - 6. Doon is (Donis), am linten tifer ber Reife, an Gorsborf anftogend, bat 98 D. mit 608: C .- 6. Retten; D. 1/4 St. von Grafenftein . an beiben Ulern ber Reifte . fiber melde tier eine Bullete führt , im Shale mifchen bem Berdenberge und Giebelsberge ; bet 108 & mit 884 G. und 1 & ch ute. Gier ift 1 Solgrechen gum Muffongen bes auf ber Reiffe gefiosten Soizes; auch wird bier auf Brauntobien Berge bau getrieben : fie werben aber bloft ju Dungafte verbrannt. - 7. Gpity telar unb. D., 1 St. im. von Grafenflein, jum Abeil in einem engen Abale: an einem fleinen Bache, bem Spittelbache, awifden bem Branbberges Ofoffens berge und Sufeifenberge, bann bem Giebelsberge und Ratenfteine, bat 55 ... 422 G. Der Drt ift auf einem ebemalt bem Spitale in Bittau geborenben Grunde, das SpitteleBormert genannt, erbaut. - 8: 9 a 4 . D. von 23 &.: 149 E., 11/1 Gt. fm. von Grafenftein, auf bem Gebirge. über meldes bier bie Strafe von Grottau nach Gabel führt, amifden bem Rebenfteine und bem Erde gelberge, hat feinen Ramen von feiner Lage auf einer Bestiefung bes Gebirate Burmont, auf ber Baffericheibe gwifchen bem Elbes und Dbernebiete. Bermont ber boben lage genießt man bier eine trefftiche Ausficht in bie Lauffe. ! Die iconfte Ansficht gewährt jedoch ber nabe Bfaffenberg, beffen Wpise eine arofe Canbfteinmaffe bilbet. Der Ort gehört ins Gemeinbenericht nach Spittelgrund .- 9. Rieber = Bergborf, 3/4 St. f. von Grafenftein, am Ratterbade, ber unfern von bier entfpringt und bier in bie Reiffe fallt, bat 75 S. mit 535 E., 1 Schule, ift nach Dan fras einapf. - 10 Dans Eras , D. ,: 11/2 St. f. von Grafenftein , bat 155 S. mit 1620 G. , liege zwischen dem Arogeiberge , Schwammberge , Fuchsberge , Kateberge , beffen Gipfel ber "fteinerne Tifch" genannt wirb, und bem Rirchberge. Dier ift 1 Rirde zum beil. Pantratius, wahrscheinlich im XVI. Juhrh. erbaut, früher Filial von Grottan , im 3. 1772 jur Pfarre erhoben, eine Soule, beibe unter bftl. Patronate, und 1 Debl. Am Raltberge ift ein bftl- und ein ben Ginm. geborenber Rattfteinbruch , aus welchen Brachen bier viel Kalt gebrannt, und bis in die mi gelegenen Gegenben bes Bungs Lauer und bie angrangenben Gebirgogegenben bes Leitmeriger Areifes vers führt wirb. Am Trogelberge ift 1 Steinbruch im Sanofteine ; beffen Beurs beitung mehre Steinbrecher und Steinmese beidaftiget. - 11. & donbad D. , 2 St. f. von Grafenftein in einem Abale am Schonbache , hat 159 3. mit 1009 C., 1 Rirde jum beil. Johann bem Saufer, Miligle von Pantrag , 1 Schule , 1 hftl. Debf. mit Schaf., 1 Mhl. unb 1 hftl. Jagerh. Auch hier find Ralksteinbruche und Ralkofen ; von welchen ber Ralk in bie Berne perführt wirb. - 12. Rriesborf, (Griesborf, auch Chries. borf und Chriftoph, bohm. Rfijani), 3 St. ffo. von Grafenftein, am Befchtenbache, erftrecht fich langs bemfelben vom Abhange bes Befchten bis an ben bftl. gamberger Det Seifereborf auf 11/2 St. gange, bat 314 D. mit-1907 G., wovon 128 . mit 789 G. gur oft. Lamberg und 4 D. mit 10 C. zur Ofte Bobmifd - Nicha geboren. Dier ift 1 Rerche gum heil. Darimilian, foon 1884 mit einem Marrer befest, nach ber Beit aber Kiligle, von Grattan , und erft 1718 wieber jur Pfarrfirche ethoben; 1.8 chule, beiba unter hftl. Patronate, und 4 Mill., wovon 2 im hftl. Lämbergen Antheile. - 13. Edersbach, D., 2 St. fo. von Gras fenftein, in einem Thate am fleinen Ederebache, but 18 b. mit 149 G., eft nad Chriftophea rund, (Oft. Lämberg) einnerf. und eingefcult, und sum Engelsberger Gemeinbegerichte zugetheilt bier ift 1 bitt. Rallbeine

brud and 3 Sailann. - 14. Ober Beraborf, duch blof Bergborf; nob aum Unterfdiebe bes unter Rr. : 9 angeffbrten fo genenne, wirb is Dber : und Rieb er = Bergb arf eingetheilt, und liegt am Rufe bes Refdien, am Comangen Berge, an einem Bache, ber bie Grante amifchen ben Often. Reichenberg und Lamberg bilbet. 3 Gt. io. von Grafenkein bat-57 b. mit 484 C. 1 Coute ... ift nach Retten bern verneingert. - 15 & a r 16 m a l b.e., Ofch. von 25 p. mit 190 . 23/4 St. fo: von Grafend Rein , an einem Beinen Bachtein , Zar genannt , ift auf Dominifalavunbe arbant, und nad Frasau eingepf. - 16. Dachenbauf, 21/2 St. ff. von Grafenftein, an beiben Ufern ber Reiffe, über wetche biet i Brade flibet, hat 60 do, mit: 424 G., und 1 Sidule. Sier ift 1 hftl. Mif. und Soaf. , 1 bfti. Jagerb. , 1 Mbl. unb: Brettfige , 2 Befamanblieichen umb 1 Rabristgebanbe, bem Quchfabritanten Demuth in Reichenberg geboria; ber Drt ift nach Strata u eingepf. Unfern von bier befinden fich auf einem feffigen Berge an ben Ufern ber Reiffe bie Ruinen ber Wurg bammers dein . von einloen auch Biber fein genannt. 1370 von Erlebrich von Miberfiein erbeut, und 1512 von Rillas II. Burgarafen von Dobna bergnauf Grafenftein, gerftort. Der Ruine gegenüber, am linten Ufer ber Reiffe, befindet fich ein neuerrichfetes Rabritsgebanbe, gur Auchfabrit von Siamund Reubaufer und Compagnie in Reichenberg ger borig. - 17. Engeleberg, D. , 2 St. fo. von Grafenftein, an beibes Ifern ber Reife, über werche hier eine fleinerne Bride fichrt , bat 95 Di mit 628 G. gier ift eine bem beil. BB engel gewibmete Rapelle, in welcher zuweilen Gottesbienft verrichtet wirb. 1 Schule. 1 bftl. Ragerb., 1 Mbl. und zinige Bleichen. Im J. 1586 wird Engeleberg als ein Berge Mäbichen exwähnt; es: ift:nach. Exas au eingepf. - 18. Priebrichs bg in , D. , 21/2 St. ofo. von Grafenftein ... an einem Abhange an ber Banbe Arafe von Reichenberg nach Krasau , fat 18 6. mit 143 G., 1 Ravelles ift nad Aragau, einapf. Das Dich, ift 1782 auf verlauften Dominitals grunden erbaut i 1778 lagerte hier bie preußifche Armee. - 19. Kratau-(Rrage, bohm : Bracawa), por Alters Pirnau, 1 Municipalftabt non 278 meift von bolg erbauten b. mit 1889 E., liegt 1 M. fo. von Gras fenftein , und 1 DR. nw. von Reichenberg, am Gorsbache , in einem anges nehmen Thale. hier ift 1 Pfarrtirde jum beil. Laurentius, welche fcon in ben Errichtungsbüchern von 1384 erwähnt wird; fie geborte bamals, mit noch: 32 Pfarreirden zum Bittauer Defanate, welches einen Theil bes Bunglauer Archibiakonates ausmachte, und mußte an Sobann von Genfte in , Erzbifchof von Prag , 7 Gr. als Decem bezahlen. Ihre gegenwärtige Beftalt verbankt fie mabricheinlich ben Burggrafen von Dohnas 1417 erhielt fie von Albrecht , Burggrafen von Dohn a , ein Gefchent von etlichen Schaffen; fie bat ein schones Altarblatt von einem unbefannten Meifter; bie hiefige Stabtfcule hat 2: Lehrzimmer. Die Stabt befit 1 Rathb., 1 Branatweinbrennerei, viele Gemeindegrundstüde, welche vom Grafen von Dohna 1539 jur Biebweibe angekauft wurden. Der Ges menbaft and ift beträchtlich, und gahlt von gunftigen Polizeigewerbes meiftern: 9 Bader, 16 gleifchauer, 1 Maller, 11 Rafbinber, 3 Maurer, 4 Schloffer, 18 Schneiber, 38 Schuhmacher, 16 Aifchter, 2 Zimmermeister, 5 Somiedte, 1 Rauchfangkebrer, 1 Lebzelter, gufammen 185 Meister mit 63 Gefellen und 19 Lehrlingen; von ungünftigen Gewerben 6 Bierfchanter, . 2. Gaftwirthe , welche gugleich Wein fcanten , 4 Griedler , 1. Biegelbzenner, mit, Innbegriff ber Gehilfen: 29 Derfonen; Commergials und freie Gewerbe betreiben 2 Buchbinber, 1 Blichfenmacher, 1 Glafer; 1: hutmacher, 1 Ramms

mader . 1. Mitimer: 3 Cobalitber, 1 Volamentieret, 1 Riemer. 2 Caftler: 2 Seiler, 1 Spengler, 5 Strumpfwirter, 5 Zöpfer, 46 Zachmader, 4 Suds Geerer, 1 Mirmacher, 1 Cagenfcmfeb. 1 Bagner, 3 Beitaarber, 3 Geifens Aeber, 1 Strumpffridet, 210 Leinen- und Baumwollenweber, 1 f. f. privil. mit 175, und 1 befuate Baumwollenfpinnerei mit 34 Arbeitern, mit Inbegriff ber Gilfsgrbeiter gufammen 540 Perfonen. Da nb el treiben 1 Gifenbanbler , 2 Leberhanbler , 1 Beinwanbhanbler , 5 gemiffite Baarens banblungen, 5 Aramer und 3 Martte begiebenbe Sanbetsleute mit 16 Seiffel perfonen ; auch ift bier 1 Apothefe. Die Stabt bet Privilegien auf 4 Sab va martte, auf welchen von 253 inntanbifden Berbaufern in 41 Buben und 175 Stanben And , Conittwaaren, Leinwand, Coubmaders, Galanterfest Strumpfwirters, Spenalers, Gifens unb Abpfermagren feilgebothen werben. Die Bochenmärtte, fcon von R. Darimilian It. 1574 bewilligf, und in neuerer Beit wieber in Sang gebracht, werben wenig befucht. Die Armenunterft fienn ge . Unftalten murben bier am'1. Mai 1829 eröffnet, nachbem burch ben verftorbenem Pfarter 3 ofeph Es n b va ? bes reits ein Grund gelegt war; bas Stammvermogen betrug im 3.11831's 2443 fl. 401/4 fr. 23. 28. und bie fahrl. Gintanfte aus Rapitaleginfen tenb anberweitigen Beiträgen gaben 1308 fl. 543/4 Er. , es werben 29 Arme uffe terftut. Rraban mar in frubern Beiten eine Bergftabt, worauf noch bie beiben verfdrantten Rraben im Stabtwappen fein blaues Schitt mit einer Mouer und 2 Aburmen, bazwischen ein offenes Abor mit 2 Kraben, barüber ein Sowan mit einem golbenen Strable) und ber baben bergeleitete Rante ber Stadt beuten. 3hr Umfang mag bamals viel großer gewesen fenn, benn noch jest ftost man auf Mauern und Gewolbe , wenn man in ber Amgebung ber Stadt etwas tiefer grabt. 3m 3. 1428 mar bier ein bluffges Treffen swifden ben Suffiten unter ihrem Anffihrer &ralowes, und ben &ch les fiern, motin bie Buffiten aufs Saupt gefdiggen murben, ber topfere Inführer ber Schlefier, ulrich von Biberftein, jeboch auf bem Diabe blieb. Bei biefer Schlacht, ober furg nach berfelben, wurde bie Stabt eingeafchert und verwuftet, und blieb bis jum 3. 1512 obe liegen; bamals gingen auch bie Beramerte ju Grunde. Der Burgaraf Rittas II. von Dobna machte ben Anfang gur Biebererbauung ber Stabt, vermehrte bie Ginm., verbefferte ihren Buftanb und reluirte bie Raturalrobot; bie Stabt erbolte fic alle mablich wieber, und im 3. 1230 waren bereits 50 hauswirthe; 1586 unter ber Grundhft. bes Georg Dehl von Strelis maren bereits 180 b., auch er begunftigte die Stabt , well fie ihm bei einem Bauerwaufftanbe treu geblieben war. Im Bojahrigen Rriege wurde fie zweimal gepkinbert, und 1644 eingeafdert; feit biefer Beit bat fie fic burch ben Riefs und biebern Charafter ihrer Einm., und die Milbe ber Regierung und Grundhft. alls mahlich wieber erhohlt. Im 3. 1651 wurde die bath. Religion wieder bergeftellt, und die letten Lutheraner, 149 an der Bahl, wanderten aus; 1652 war Balthafar Riering ber erfte tath. Pfarrer.

Bur hiefigen Kirche find außer ben 4 Ortichaften noch eingepf: — 20. Rieber » Krahau, D. von 75 h. mit 382 C., f. an der Stadt, am Einflusse des Gördbaches in die Reisse; hier ift 1 hftl. Ziegelbrenerei und 1 Carnbleiches einige h. stehen emfernt vom Orte. — 24. O ber » Krahau.

n. an der Gtadt am Gördbache, hat 81 h. mit 464 C., 1 Whil. und eine Kuchwalte; 1 h. steht etwas entsernt vom Orte. — 22. Krahauer Reub 5 rfet, ½ St. o. van Krahau, am Reubstsfier Berge, hat 13 h. mit 110 C. — 28. hohend orf, ¼ Ot. nno. von Krahau, auf einer Anhöhe, hat 8 h. mit 64 C., gehört zum Gemeindegerichte nach Obers

Rragau. 24. - Befpttro (Beiftfroen, ebebem Geinrich se borf, Benren), D. von 181 b. mit 1023 G., liegt 1 St. fc. von Gras fenftein an beiben Ufern ber Reiffe , über welche hier 1 Brude führt. Dier ift 1 Rirde jum beil. Rifolaus, welche bereits 1384 in ben Brride tungsbadener angeführt wirb. 1399 von Bilbelm von Dobna und feinen Gemablin Da du a ermeitert wurde , und in bas Defanat von Bittau aes bottes bie febige Rirde icheint jeboch fpater erbauts fie befiet 1 fcones Ale barbilb von einem italianifchen Deifter. Die biefigen Rirchenbucher geben bis jum 3. 1642, in welchem bie tath. Religion wieber eingeführt murbe; 1679 murbe pom Grafen Eraut mannsborf ein Thurm zur Kirche ges baut; Beiffirden mar bomale Riliale von Grottau, und erhielt erft 1786 wieber 1 Lotalfeelforger; bie Rirde und bie Schule fteben unter bftl. Das tronate. Die Dbrit. hat bier 1 Mbf. und Schaf. , und 1 Jagerh. , auch ift bier 1 Mbl. In ber Gegend wurde chebem Bergbau getrieben, und nabe an ber Brute ift 1 S. mit ber Sahrezahl 1590 und zwei Berghammern in ber Betterfahne, welches bas Bedenh. ber Frauenberger Bergknappen ges wefen foll ; 3/4 St. von hier auf der Anbobe am fogenannten Kaltbache buget, an ber Strafe nach Gabel, ift bas Jagbichlogigen Freubenhohe, mit einem Jagerb., und noch einem Bohngebaube, vom Grafen Chriftian Philipp von Glam . Gallas 1795 erbaut, und wegen ber trefflichen Ausficht von bier. Rrenbeinbobe genannt. Unfern bavon befinden fic Die Ruinen des alten Coloffes Ronnung en, (auch Rumich to & gewannt), welches 1347 von Bobann Burgarafen von Dobna erbaut, und 1512 pon Riflas II. Burgarafen pon Dobna zerkört wurde. Rach Beistirch find eingepf. : - 25. Fraue nberg, D. von 31 f. mit 170 G., 11/2 St. fo. von Grafenkein: in ber Gegend find viele Spuren von Bergbau, ber norbem bier getrieben worben, und ber Ort wird 1586 noch ale Bergftabtchen aufgeführt. — 26. Badenhain, 1/4 St. n. von Beiftirden, hat 21 h. mit 228 G. — 27. Beswalbe, D., 3/4 St. ö. von Grafenftein, hat 208 D. mit 1285 G., erftredt fich vom gufe bes Gidelsberges auf ber Oft. Reichenberg in einem Thate langs einem tleinen Bache bis gegen Grafens fein. hier ift 1 Rirche gum be i l. Jakob Apostel, welche 1384 schon als Pfartfirche beftanb. Im Bojabrigen Rriege murbe fie mit ber Drtfchaft getftort, und legtere nach bergeftelltem Frieben nach Rragau eingepf.; 1699 murbe bie Tinde wieber erbaut, und 1788 mit einem Lofalfeelforger bewets fie Rebt fammt ber Schule unter bftl. Patronate; bieber ift eingepf. und eingefchult - 28. Roblige, D. von 30 f. mit 170 G., 1/4 St. n. von ABegwalbe, an ber Grange von Sachien, auf einer Anbobe auf Dominitale grunde erbaut; bier ift 1 f. f. Granggollamt in einem eigende bagu derbauten Sause; ber Ort bat seine Benennung von ben Köhlereien in ber vorbem hier bestandenen Balbung.

## 3 Allobial : herrschaft Reichenberg.

Die alteften Befiger von Reichenberg waren bie herren von Berta, welche vom Berzoge Ubalrich bie hinter ber Elbe gelegene Lanbschaft, von Bunziau bis an das Benbische ober Laufiger Gebirge, im XI. Jahrh. zum Geschente ober vielmehr zu Leben erhielten, und somit auch Friede land und Reich enberg, welche in biesem Striche mitbegriffen waren; allein König Přemif Dttotarill. zog biese Besigungen wieder ein,

und fle murben tonial. Rammerefter, bis 1278 ft ulfa von Biber. dein bamit belehnt wurde, mofür biefer :800 Dart Gilber erlegte. Das Gefdiecht ber Gerren von Biberfrein:blieb im Befite ber Bft. Reichenberg und Friedland bis 1551; wa bie Soganer Linie bes Saufes Bibertein ausftarb, und bie Rorfitr Linie bie Reishnung angen fuchen verfaunte. Die Befiger aus biefer gamitle waven bis 1810 ber genannte Bolto, bis 1368 Artebeich I., bis 1410 Sanns HI. und Ulrich I., bis 1424 Robann IV., bis 1485 Ulrich II., bis 1472 Rengel 1., bis 1483 Ulrich III., bis 1490 Ulrich IV., bis 1519 Hirich V., bie 1534 Soachim, bie 1549 Sieronymus, ber Reiche genannt, bis 1551 Chrift oph von Biberftein. Raifer Rerbinanb I. sog nach bem Abgange biefer Linie Reichenberg fammt ben anbern Gue tern ber Ramilie als eröffnetes Kronleben ein, und verfaufte es 1558. fammt Kriedland und Geidenberg, bem Kreiherrn Kriedrich von Rabern für 40000 Thaler. Der lette Befiber aus biefer Ramille mar Chriftoph von Rabern, welcher, fo wie feine Ramilie, Unbanger bes Protestantismus und ber Parthei bes Pfalzarafen Kriedrich's (bes fogenannten Mintertonigs) ergeben mar, von welchem er fich auch mit biefen Gutern belehnen ließ. Rach ber Schlacht am Beifen Berat flüchtete er nach Dolen; feine Guter murben von R. Rerbin and Il. eingezogen, und Reichenberg mit Rriebland an Wengel Gufebius Mibrecht von Balbftein um 150000 fl. bertauft, melder 1625 von blefer Befigung ben Titel eines Sergogs von Friebland erhielt. Rach beffen Tobe 1634 ichentte Kerbinanb II. die Sft. Reichenberg und Friedland bem Grafen Datthias Gallas von Campo, Berrn gu Freyenthurm und Materello, Bergog von Lucera, t. f. Soffriegeratheprafibenten, gur Belohnung feiner bewiefenen Treue und Rapferleit : biefer binterließ 1647 bie Guter feinen minberiabrigen Erben. und bei biefer graffichen Ramilie verblieben fie bis gum Erlofchen berfelben mit Philipp, bem legten Grafen Gallas, 1759, welcher biefe Guter an feinen Schwefter = Sohn, ben Grafen Chriftian Dhilipp bon Clam vererbte, welcher barauf ben Ramen Clam= Gallas annahm und bie Beffbungen im 3. 1865 feinem Cohne, bem gegenwartigen Befiser, Chriftian Chriftoph Grafen Clam=Gallas, t. t. wirklichen geheimen Rathe und Dberftlandmarfchall, Ritter bes falf. öfterreich. Leopolborbens, bes großherzogl. tostan. St. Stephansorbens und Groffreut des tonigl. fachf. Orbens fur Berbienft und Treue, hinterließ. (S. Landtaff. Saupth. Litt. R. Tom. V. Fol. 141.)

Mit ber oft. Reichenberg ift bas G. Neundorf vereinigt; basfelbe grant gegen Often an bie hften. Morchenftern und Klein-Stal, gegen Suben an bie hft. Bohmifd-Aicha und bas G. Alt-Aicha, gegen Weften an bie hft. Lämberg und Grafenstein, und gegen Norden an bas Konig-reich Sachsen und an bie hft. Friedland. Der Flächenraum beträgt

2‡ □ Meilen.

Die zu landwirthschaftlichen Zweden verwendbare Bobenflache ergiebt fich aus bem Rataftral=Berglieberungssummarium für 1832, wie folgt:

|                  | Domi        | inicale | . At u | ficale. | Busammen |              |  |
|------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|--------------|--|
|                  | <b>304.</b> | □RI.    | 304.   | □st.    | Zoc.     | □Ri.         |  |
| Aderbare Felber  |             | -       | 39     | 1071    | 39.,     | 1071         |  |
| Zeiche mit Aeder | n '         | ••      |        |         |          | . ,          |  |
| verglichen .     | 1           | 1013    | -      |         | 1        | 1013         |  |
| Trifchfelber .   | 871         | 20      | 7169   | 875     | 8040     | , <b>895</b> |  |
| Biefen           | 458         | 1345    | 2672   | 1064/   | 3130     | 14514/4      |  |
| Garten           | 10          | 47      | 2      | 534     | 12       | 581          |  |
| Teiche mit Wies  |             |         |        |         |          |              |  |
| fen verglichen   | 25          | 491     |        |         | 25       | 491          |  |
| Sutweiben zc     | 237         | 102     | 1000   | 47      | 1237     | 149          |  |
| Balbungen .      | 9056        | 684     | 4391   | 1106    | 13448    | 190          |  |
| Haharhaune       | 40660       | 502     | 45075  | 5204/   | 25025    | 40/44/       |  |

Der Berrichaftsbezirt ift burchaus gebirgig, und zwei Gebirgezuge verbreiten fich mit ihren Abhangen und Ausläufern auf berfelben : biefe find zwar Zweige eines und beffelben machtigen Gebirasftodes. bes Riefengebirges; hier aber find fie burch ein, ftellenweise über eine Stunde breites Thal, welches bie Berrichaft in ber Richtung von Gud. Diten nach Nord-Weften burdigieht, von einander gettennt. Der nord-Bifliche Gebirgezug ift ein Theil bes hohen Ifergebirges, welches fich von ba über die angrangenben Sften. Friedland und Morchenftern, weiter norblich und norboftlich verbreitet, und von welchem bieber ber Meundorfer Steinberg, ber Schafberg, ber Ritelsberg, ber Drachenberg, bie Bogeltuppen (ober bie Bogelfteine), ber Schwarze Berg, ber Abstnochen, ber Bodelsberg, ber bohe Berg, ber Mollberg, ber Runere borfer und Lurborfer Berg und ber Profd wiger Ramm jugablen tommen. Den fübmeftlichen Bebirgezug bilbet bas Jefch tengebirge, beffen hochfter Puntt, bet Besch ten ober die Sesch tentuppe, sich nach Kiemanns Be= stimmung 525 Wiener Klaster über die Nordsee erhebt und bessen Sftiche Ausläufer: fich auf ben angranzenden Berrschaften Rlein : Stal und Morchenftern mit bem Ifergebirge verbinben. Seine Ge= bange find gegen Guben, mo fie aus ber Ebene aufsteigen, mehr aber gegen Norben, wo fie fich bem Reiffethale gu fturgen, fehr fteil. Einzelne Borfprunge und Abhange biefes Gebirges, welche fich be= fonders, obwohl nicht bis zu ber Sohe bes Gipfele beffelben erheben, erhalten hier bie besondern Damen Saberlich, Blubotay und Sastal. Es gehört jedoch hauptfächlich ber nörbliche Abhang biefes Sebirges hieher; ber fübliche verbreitet fich jum Theile auf die füblich angrangenben Dominien. Das Thal zwifchen biefen beiben Gebirgen, bas Reiffethal, ift großentheils von hugeliger Beschaffenheit, verflacht fich gegen Rordweften, wird an ber westlichen Grange ber Berrichaft burch Annaherung ber Auslaufer ber beiben Gebirgezuge ziemlich enge, und gestaltet fich baber auf bem Begirte ber Sft. Reichenberg beinabe keffelformig. Die Felbarten biefer Gebirgezuge find im Ifergebirge Granit, welcher als grobtorniger Granit ben größten Theil biefes Gebirges, und auch ber bieber gebörigen Berge, so wie die felfigen Buget im Reisethale und in der Umgebung Reichenbergs zusammenseht, und bie und da in großen Felsmassen ansteht. Um Kitelsberge und Hochs walbe kommt auf diesem Granite, der aber hier, so wie am Reundorfer

Steinberge gneubartig ericheint, Bafalt vor.

Der Seichtengebirgenig befreht bier aröftentheils aus talfartiaem Urthon fdriefer, welcher in ben öftlichen Zweigen auf ben Granit bes Wergebirges aufgelagert ift; in bem Thonschiefer finden fich gabls reide Lager pon Du ar ; fch i efer, movon eines von befonderer Dachtige feit ftodformig bervorragt, und ben Gipfel bes Jefchten bilbet; ferner viele Lager von Urfaltfein, welche bie Berrichaft und bie angranzenben Dominien mit trefflichem Ralte verforgen. Die füblichen Gebange biefes Gebirges werben bier vom DR an bel ft eine gebilbet, beffen Blafenraume mit Achats und Chalzebon = Rugeln und Quargbrufen ausgefüllt finb; nebft biefer Gebirgeart finbet fich auch Dorphyr unb Bafalt bier por. Der Grund bes Reiffethales ift befonbers an feinem nordweftlichen Theile auf beträchtliche Tiefe mit Granitaerblie. Ries. Sand = und Lehmlagern ausgefüllt; Torflager finden fich besonders auf dem Mergebirge vor, und man hat auch angefangen fie zu benüben. In bem Granite ber Gegend um Reichenberg find mehre Steinbruche eröffnet, und er wird zu Treppenftufen, Renfters und Thurstoden, und Pfeilern für Gartengaune und bal. bearbeitet;

bie Lohmlager werben gum Biegelbrennen benütt.

Die Bemaffer der herrichaft find: 1. Die Reiffe, auch Gorliger Reiffe genannt, tommt von ber angrangenben Sftt Rlein=Stal, unb fließt in nordwestlicher Richtung mit vielen Rrummungen, burch bas obenermahnte Thal, auf bie angrangenbe Sft. Grafenftein; in biefen Gebirgeffuß ergießen fich bie meiften übrigen Gemaffer, als: 2. Der Gbrebach ober Gierebach; er entspringt am Sammerich, nimmt bas Rothe Baffer und mehre fleine Klufichen auf, flieft jum Theile auf herrschaftlich=Friedlander Gebiete burch Busch-Ulleredorf und Gin= fiedel, und heißt bier das Grangmaffer, weil er bie Grange zwifchen ben beiben Herrschaften auf biefer Strecke bezeichnet; in Einsiebel nimmt er ben Boitebach auf, fließt nach Reundorf, mo er ben Sch eib eb ach aufnimmt, und fallt bei Rrapau, auf ber Sft. Grafenftein, in bie Reiffe. Diefer Bach wird auch die Schmarze Reiffe genannt; boch giebt es auch noch einen andern, ber biefen Ramen führt, nämlich 3. Die Shwarze Reiffe, welche an ben Bogelfuppen im Jergebirge ent= fpringt; fie nimmt mehre Eleine Gebirgemaffer auf, und fallt bei Saben= borfin die Reiffe. 4. Der Baiersbach; er entspringt bei Ruppereborf und fällt nach turgem Laufe bei Reichenberg in bie Reiffe. 5. Der Barteborfer = Bad; er entfpringt bei Lurborf, nimmt gleichfalls mehre kleine Flugden auf, und fallt bei Reichenberg in die Reiffe. 6. Der Lautich nephach; er entspringt norblich von Friedrichemalb, burchfließt diesen Ort und bas Dorf Grangenborf, und macht von bier bis ju feinem Einflusse in die Reisse, swifchen Profchwig und Gablong, die Granze mit ber hft. Rlein = Stal. Dies find die benannten Bathe, welche aus bem Isergebirge der Reisse zu fließen; eine Anzahl kleinerer unbenamnter ergießen sich nach kurzem Laufe in diesetbe, oder vereinigen sich mit einem der genannten. Die vom Seschkengebirge nordwärts der Reisse zusließenden Gewässer haben alle einen kurzen Lauf, wegen der Rähe und Steilheit der Thalgehänge, und nur wenige haben Ramen, als: 7. Das Gränzwaf seinestenstrungt bei Schims dorf, macht auf eine Strecke die Gränze zwischen den Heten. Reichenberg und Böhmische Aicha, und fällt dei Röchlig in die Reisse. 8. Der Hanichen bach; 9. Der I ohannest haler Bach; 10. Der Berzbarier Aach, bloß nach den Orten, durch welche sie fließen, benannt, nebst mehren kleinen unbenannten. Diese sämmtlichen Wässer gehören zum Flußgebiete der Oder; endlich entspringt nach im nordöstlichen Theile der Herschaft, am Schwarzen Berge, 11. der Kamenisch de, welcher süblich sließt, in die Ifer fällt, und somit zum Flußgebiete der Elde gehört.

Die vielen kleinen Bade, welchebiese Gebirgsgegend so reichlich bewässern, find von ungemeiner Wichtsteit für die Industrie in der Segend der Stadt Reichenberg; sie eignen sich ihres starten Gefälles wegen vorzüglich zu Wasserreien und zur Betreibung von Maschinen, die sich denn auch hier in großer Menge vorsinden. Leiche giebt es keine auf der Herrschaft. Bon Kischen kommen bauptsächlich Korellen vor.

Die Balbung en ber herrschaft find in 7 Reviere eingetheilt, nämlich: bas Dabenborfer von 84 Roch, bas Meunborfer von 300 Soch, bas Boigtsbacher von 2781 Joch, bas Ratharina= berget von 1486 Jod, bas Friedrichsmalber von 3112 Jod, bas Reuhartsborfer von 1049 Jod, (bie letten 4 gufammenhan= gend am Sfergebirge) bann bas Sanicher Revier am Sefchten von 1434 Jod. Der Gefammtflacheninhalt biefer Balbungen betragt folglich nach ben Ungaben bes Reichenberger Amtes 10246 Soch, ober über 1 Meile. Die berrichende Bolgart ift bie Sichte, boch giebt es and Buchen, Tannen und etwas Abern und Ulmen; die Niederungen tragen Richten, Zannen, Riefern, etwas Buchen, Birten und garchen, im boben Gebirge findet fich auch etwas Knieholz ein; im Durchschnitte ift & ber Balbung Rabelholz und & Baubholz. Bei ber außerorbentlich ftarten Bevolferung und ben gabireichen Kabriten hat bas Bolg febr großen Berth : bas Ertragnis ber Malbungen ift bemnach fehr bedeus tend, und bas geschlagene Soly fur ben Bebarf ber Berrichaft taum gureichenb. Ein Theil bes Solzes wird auf ben Gebirgebachen und auf ber Reiffe nach ben baran liegenben Orten geflößt, ber größte Theil aber im Binter burd Schlittenfuhren nach ber Stadt gefchafft. Der Bilbftand ift nicht fo beträchtlich, als er nach ber Musbehnung unb ber Lage berfelben fenn tonnte, boch giebt es auf bem Ifergebirge noch Societt und Rehe als Standwilb.

Der Adergrund ift meift steiniger und fandiger, hie und ba auch wohl lehmiger Beschaffenheit, und kaum mittelmäßig fruchtbar, zubem meist in kleine Parzellen zertheilt. Das haupterzeugnis ber Felder sind Erdäpfet und rothes Kohlkraut, welches lehtere besonders in nassen Jahren gut gebeiht. Diese beiben Erzeugnisse gehören unter bie ersten Bedürfnisse, welche sich jeder Kleinhäuster entweber auf seinem

eigenen fleinen Grunde ober burch Dacht einiger Beete von einem Bes fiber großerer Relbwirthichaften, ben er gewohnlich burch Bebungung und Bearbeitung berfelben abtragt, felbft zu erzeugen trachtet. Rebitbens wirb auch Rorn . Safer und Klache. und von Kutterfrautern Rice und Miden gebaut, und bas vorhandene menige Reib und bie trefflichen Miefengrunde überhaupt febr fleifig begrbeitet, und auf bas Befte bes nust. Der Dbft bau ift bes falten Rlima wegen febr eingefcheantt. Die Biebaucht wird von ben großern und fleinern Grundbefigern mit Gifer betrieben , und eine Ruh gebort unter bie wefentlichften Bes frandtheile ber Eleinen Baushaltungen; bas Rindvieb ift von fraftigen Bebirasichlage. Bon ben armern Baustern, bie bas Rutter für eine Rub nicht erzeugen konnen, werben ftatt berfelben auch Biegen gehalten. Pferbe finden fich in bedeutenber Angahl bei ben Befigern größerer Grunbftude, boch finbet teine eigentliche Pferbezucht fatt; Schafzucht finbet fic bloß auf ben berrichaftlichen Maiereien , und Bienenaucht mirb nur ale Liebhaberei getrieben. Die Drobufte ber landwirtbichafts lichen Biebaucht haben in biefer volfreichen Gegend, und bei ber bes tradtlichen Confumtion ber Stadt Reichenberg, einen hohen Berth.

Rolgendes mar ber Bieb ftanb bes Dominiums am 30. April 1833:

| bei ber Obrigkeit.<br>Pferde 15 (Alte)<br>Rindvieh 173 | bei ben Unterthanen. Busammen.<br>407 (Alte 491, 6 Fohlen) . 512<br>3604 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (5 Buchtftiere, 4 junge St. 137 Rube, 21 Ralbinnen,    | (26 Buchtstiere, 7 junge St., 2934 Rübe, 304 Ratbinnen,                  |
| 6 Bugochfen.)<br>Schafe 635                            | 256 Bugochsen, 47 junge D.) 635                                          |

Die vorzuglichste Rahrungsquelle ber Bewohner ber Stadt Reis denberg, und ber junachft um biefelbe liegenben Ortfchaften , find Deas nufafturen und Gewerbe, und Reichen berg mit feiner Umgebung gehort unter bie in bu ftriereich ften Gegenben, nicht nur von Böhmen, fonbern von bergangen öfterreichifchen Mone archie. Die folgende Ueberficht wird am beften bie Bedeutfamteit und die Mannichfaltigfeit ber hiefigen Induftrie auf ben Dorfern ber Sft. Reichenberg geigen; bie ber Stabt Reichenberg foll bei ber Topo= graphie berfelben besonders aufgeführt werden. Es finden fich auf bem Lande A. von gunftigen Polizeigewerben: 18 Bacer. 14 Fleischer, 24 Müller, 36 Schneiber, 18 Schuhmacher, 7 Suffdmiebte. 3 Zimmermeister, 1 Maurer, 2 Schloffer und 1 Kafbinder; fammt Ses fellen und Lehrlingen 240 Personen. B. Ungünftige Dolizeige= werbs = Befugte: 30 Bierfchanter, 4 Beinfchanter, 1 Griefler, 3 Gastwirthe, 4 Auhrleute, 2 Biegelbrenner. C. 3 unftige Com = mergialgewerbe betreiben: 28 Strumpfwirter mit 13 Gefellen, 1 Lobgarber, 1 Dapiermacher, jeder mit 1 Gefellen. D. Ungunftige Commergialgewerbs = Befugte 10 Rattunweber mit 416 Se= fellen, 9 Leinweber mit 12 Gefellen. E. Bon freien Gewerben giebt es 20 Schafwollspinnereien, welche 650, und 6 Baumwollspinnes refen, welche 208 Perf, befchkftigen; diese Spinnereien merben von Wasser getrieben; ferner 3 Leinwand- und 2 Garnbleichen, 1 Tuchs und Rasimirsfabrit, 1 Maschinensabrit, 1 Rattunbruckabrit und 2 Glashütten. Der Handelsstand auf bem Lande zählt 1 gemischte Waarenhandlung, und 12 Krämer und Hausirer. Die Bewohner der in der Walbung, im Gebirge gelegenen Dörfer erwerben ihren Unterhalt zum Theile durch Taglöhnerei, holzfällen, und im Winter durch Holzrücken (Holzsühren mit Handschlitten, aus den Wäldern bis an gewisse Stellen, von welchen es durch Flösen auf den Vächen, oder durch Fuhrwerk weiter geschafft werden kann), und durch Versertigung von mancherlei Holzgeräthen.

Das Ganitateme fen auf bem Lanbe wird burch bie, in ber Stadt Reichenberg anfagigen, Aerzte und Munbargte beforgt; auf ben

Dörfern befinden fich 21 Bebammen.

Das hftl. Armenin ftitut, im J. 1798 begründet, befigt an Stammvermögen 172 fl. 40 fr. C. M. und 2013 fl. 50 fr. M. M. Die jährliche Einnahme von Kapitaleintereffen und anderen Zufluffen beträgt 71 fl. 46. C. M. und 359 fl. 42 fr. M. M.; durch daffelbe werden 63 Personen aus verschiedenen Kirchspielen der Herrschaft untersstätt. Die Stadt Reichenberg und einige Ortschaften haben ihre eignen Lokalinstitute.

Die Anzahl ber Einwohner ber Stadt und Hft. Reichensberg ist nach der lesten Volkszählung 30984, welche in einer Stadt, einer Vorstadt, und 39 Dörfern, zusammen in 4058 Häusern wohnen; es kommen also auf die Melle 11065 Köpse. Seit dem J. 1788 ergiedt sich eine Zunahme von 927 Häusern und 11204 Personen. Die Sprache der Einwohner ist durchaus die teutsche, und die Resligion die katholische; die Anzahl der zerstreutledenden Protestanten ist 39.

Eine Poft= und Commerzial= Sauptstraße verbindet Reischenberg mit ber hauptstadt Prag; sie geht von Reichenberg weiter nach Friedland; eine andere hauptstraße führt nach Zittau; die Abrigen Land firaßen und Fahrwege, zur Verbindung der Ortsschaften unter einander und mit den benachbarten Dominien, sind zahla

reich, und werben gut unterhalten. Kolgenbes find bie Ortichaften bes Dominiums:

1. Reichenberg (böhm. Liberk), unterthänige Municipalstabt an der Reise, im Thale zwischen dem Jeschken= und dem Jergebirge, welches hier seinen hügeligen Fuß dis an die Stadt selbst vorstreckt, unter 50° 44′ 30″ n. Breite und 32° 48′ 30″ ö. Länge, 1861/2 W. Kl. über der Nordsee (nach Dr. Kie mann), hat ohne die Borstadt Christiansstadt, welche als besondere Gemeinde für sich betrachtet werden wird, 1288 g. und 9862 E., ungerechnet die Fremden, welche sich zeitweilig in handelsgeschäften hier aufbalten, beren Anzahl sich nach einem 10jährigen Durchschnitte auf 571 beläust. Die Stadt sammt der Borstadt hat gegen 2 St. im Umsange, und ist in Nücksich auf Größe und Bolksahl in Böhmen die erste Stadt nach Prag, und eine der ersten Manusaturstädte in der östreichischen Monarchie. Die Stadt ist in 4 Biertel eingetheilt; die altgebräuchliche Eintheilung ist die in die Altstadt abt und Reustadt; sie hat 7 Plähe, 95 größere und Eleinere Sassen, welche fast durchaus gepstastert sind, und Nachts durch 125

Laternen erfeuchtet werben. Die Baufer find meift von Stein, ober non Riegeln. 2 Stockwerfe boch . webre febr foon und vollakobulich aufgeführt. mit Schiefer ober Biegeln, auch wohl mit Aupfer gebedt; bod giebt es auch noch viete niebrige, unanfehnliche, von Radwert erbaute baufer, beren Bahl fich aber, fo wie bie Schindelbacher, von Jahr ju Jahr verringert. Die Strafen und Gaffen find mitunter enge und winklich , auch bat bie Stobt eine unebene Lage. Die merfmurbigen Gebaube und Anftalten ber Stabt finb: a. bie Dechanteitirde gum beil. Unton, in ben Jahren 1579 his 1587 pon bem Baumeifter & pag von Cang burch bie bamaligen Bes fiber Chriftoph und Meldior von Rabern erbaut; fle foll fcon 1370 pon Ariebrich von Biberftein errichtet, wegen Baufalliafeit aber abs getragen worben fenn, wurde 1724 burd Bergroßerung bes Schiffes unb Anbau eines neuen Presbyteriums betrachtlich erweitert , unb 1730 gu einer Demanteitirche erhoben. b. Die Rreugtirche, ein febr fcones Gebaube, 1694 burd ben Grafen Frang von Gallas unb beffen Ges mabling, von bem Baumeifter Marcantonio Canivalle erbant, 1753 von bem Grafen Philip p von Gallas um 40 Gilen verlangert unb beträchtlich verfconert, und mit Altarblattern von Albrecht Durer. Balto, Molitor und Schafler geziert. Dberhalb ber Safriftet bes finbet fich eine nicht unbebeutenbe Bibliothet. Die Seelforge an biefen Rirchen mirb burd einen Dechant und & Raplane verfeben. Bei ber Rreusfirche. melde auch bie Reue Rirde genannt wirb, befindet fich ber Bottesacter. mit einigen iconen Monumenten, worunter eines für bas bier verftorbene Rraule in pon Mertel, von Pradner gearbeitet, fich befonbers ausbeidnet. Seit bem 3. 1831 ift jeboch bie Beerbigung auf biefem Rirchbafe eingestellt, und es ift ein neuer Gottesader n. von ber Stabt, feitmarts Pauleborf, für ben gangen Rirchfprengel bestimmt worben. c. Die Saupts fdule, bas am meiften bervorragenbe Gebaube ber Stabt. im R. 1810 bis 1812 erbaut, mogu 1/3 ber Bautoften ber gegenwärtige Befier ber oft. und 2/3 bie Burger von Reichenberg beitrugen. Diefe Schule bat 4 Rlaffen unb 1 Beichenfoule, unb bie 4. Rlaffe 2 Abtheilungen ober Sabraanges ber Unterricht wirb von einem Ratecheten, 7 Behrern, 4 Unterlehrern, unb 2 Ges hilfen, in 14 geräumigen Behrzimmern ertheilt. Das Lehrperfonale wirb aus einem jufammengebrachten, hinreichenben Schulfonbe befolbet, und ber Unterricht ift für bie einheimischen Schüler unenigelblich. Die Anzahl ber Schuls Finder ift nach einem 10jahrigen Durchfdnitte 862 Knaben und 761 Dabchen. Um biefe großartige Schulanftalt hat fich ber gegenwärtige Dechant von Reichenberg, herr &rang Bolf, vorzügliche Berbienfte erworben. Bur Ers richtung einer Realfchule wurde burch ben Kaufmann hubert Zill bereits im 3. 1804 ein Rapital von 24000 fl. legirt, welchem ber verftorbene Rurfts Erzbischof von Drag, Beng. Leop. Ritter von Chlumgansty, ein febr bes tradtliches Leagt von jabri. 1900 fl. C.M. beifugte, und bie zu errichtenbe Regls foule ben Prieftern ber frommen Schulen zu übergeben anordnete; bie Erriche tung eines zu biefem 3mede angekauften Baufes ift eben im Berte, und bie Er= öffnung ber neuen Lebranftalt wird im nachften J. Statt finden. c. Das ft ab ti= fche Rathhaus, 1601 von Ratharina von Rabern, geb. Graffun von Schlid, erbaut. Der Stabtmagift rat befteht aus einem geprüften Burgermeifter, 2 gepruften und 3 burgerlichen Rathen, 3 Reprafentanten, 4 Polizeitommiffaren und bem Rangleipersonale. Die Stadtgemeinde befist 1 Branntweinh., und bie nothigen Gemeindeauslagen, welche sich jährlich über 10,000 fl. C. D. belaufen, werben größtentheils aus freiwilligen Beitragen ber Bürger bestritten. Bon Wohlthätigkeitsanstalten besteht ein , von La =

tharing von Rabern geftiftetes Opital für 12 Dfrünbler, mit einem Bermogen von 17854 fl. 31 fr. G. DR. Bei bemfelben befinbet fich auch 1 Rirche zu Aller beiligen ; gegenwärtig foll biefer alte Bau jeboch abs getragen, und Spital und Rirche an einem anbern Plate neu erbaut werben. Das Arm en in ftitut befiet ein Kapital von 1598 ff. 10 fr. C. D. und 10855 ff. 52 fr. 28. 28.; es unterkliete bis 1828 von ben Binfen und freis willigen Beitragen 130 Arme, jeben mit 33/4 fr. mochentlich; bei ber Ungulanglichteit biefer Unterftusung jeboch, wurde burd bie Thatlateit bes Burgermeifters & a bn eine neue Organifirung bes Armeninftitutes vorgenommen, und burd Subficiorionsbeitrage, Rapitaleintereffen, Sammlungen bei Soche geiten und anbern Gelegenheiten , Strafgetber und anbere Empfange , ein jahrliches Eintommen von 4762 fl. 32 fr. C. M. und 520 fl. 171/2 fr. B. B. aufgebracht, von welchem nun bie in ber Stadt vorbandenen 291 Armen nach Dagagbe ihrer Dürftigfeit mit taglichen 2, 4 bis 6 tr. C. DR. unterftust werben, woburch bie Bettelei ganglich abgestellt worben ift. -Das Canitatsmefen ber Stadt wird von 4 Mersten, 8 Bunbargten und 9 geprüften Bebammen beforat. Rur die Errichtung eines Rran ton baufes find gleichfalls Boranftalten getroffen, und bereits ein namhaftes Rapital vorhanden, und gewiffe fahrliche Ginfunfte ausgemittelt. Apotheten find hier zwei. Die Unftalten gur Berhutung von Brand und gur 25 fc ung bes ausgebrochenen Reuers find bier mabrhaft mufterhaft; die Stadt befigt 13 größere und kleinere Spriben, und zahlreiche andere Reuerlöfchapparate. Keverebrunfte ereignen fich bei ber trefflichen Bachfamteit fehr felten, und burd zwedmäßige Rittel wird bas Umfichgreifen und betrachtlicher Schabe verhinbert; auch find bereits bie meiften Saufer in ber t. t. privilagirten bobm. wechfelfeitigen Reuerverficherungsanftalt, nämlich im 3. 1829 bereits 1069 S. mit einem Kapitale von 591010 A. G. M. verfichert. Den nathigen Baffervorrath für Gemerbe und Ruche, fo wie bas Arintwaffer, erhalt bie Stadt theils burch bie Reiffe und bie fich bier in biefelbe ergiegenben Bache, theils burd 18 öffentliche Bafferbehalter, in welche bas Baffer burd eiferne Röbren; in mehren Bafferteitungen jugeführt wirb, und burch 5 Gemeinbeund febr viele Privatbrunnen. Für öffentliche Bergnügungen befteht ein icones, im 3. 1820 von ber Tuchmacherzunft erbautes Theater, in welchem im Binter von einer Schausvielergefellschaft, außerbem aber von Liebhabern gur Unterftagung von Wohlthatigteiteanstalten, Borftellungen gegeben werben; ein mufitalifder Berein forgt für mufitalifde Abende unterhaltungen, und burch eine DR u fitfcule, von bemjest in Prag lebenden, blinben Mufiter Jofeph Protic nach Laugiers Methobe eingerichtet, wird für Erwedung und Ausbilbung mufitalifcher Zalente geforgt; benn auch hier, wie überall in Bohmen, wird Dufit als ein wefentlicher Theil ber Erziehung und Bitbung betrachtet. Drei Tangfale, und bie, bem bürgerlichen Schügencorps gehörige Schieß ftatte mit einem geraumigen und iconen Schieft, gemabren ben Ginm. ebenfalls Unterhaltung und Bes luftigung. Das burgerliche Schubencorps, bereits 1790 errichtet und feit 1794 uniformirt , ftellte im 3. 1800 und 1805 aus feiner Mitte 17 Freis willige gu ben bamals errichteten Jagercorps, und unterhielt fie mahrend bes Kelbzuges. — Die Stadt Reichenberg verbankt ihre Entstehung und ihren 'egegenwärtigen Boblstand der Industrie, und ihre ganze Eristenzist auf Gewerbe gegranbet. Gine vollftandige leberficht bes gegenwartigen Stanbes berfetben wird baber bier am rechten Orte fenn. A. 3 unftige Polis geigewerbe treiben 27 Bader, 4 Fagbinder, 29 Fleischhauer, 2 Glafer, 12 Suffdmiebte, 2 Lebzelter, 2 Maurermeifter, 2 Muller, 2 Rauchfang.

tehrer. 2 Gáleifer. 31 Gáneiber. 32 Gáuhmadar. 8 Geileufider. 17 Alfão ler, 5 Bimmermeifter, jufammen 179 Meifter mit 365 Gefellen unb 85 Lehra lingen. B. ungunftige Polizeigewerbe: 65 Bier sunb Brannts meinfdanter, 4 Billarbbalter, 1 Branntweinbrenner, 1 Gfigfieber, 6 Gatts wirthe , 21 Griebler , 7 Grungeughanbler, 2 Ruchenbader, 9 ganbtutider. 12 Shfthanbler, 1 Rofogliofabritant, 10 Beinichanter, und 1 Buderbader, aufammen 140 Gewerheigenthumer mit 133 Gehilfen. C. Commers siglgemerbe; unter biefen nimmt bas Tuchmacheraemerbe bei weitem ben erften Rang ein. Es werben bier gunftige Deifter und Rabris Zanten unterfchieben, obicon von bem minber mobibabenben Quemacher. ber fein Gemerbe allein, ober mit wenig Gebilfen betreibt, bis zu bem Tuchs fabrifanten, alle Abftufungen ftatt finden. Bunftige Duchmachermeifter giebt es bier 1100, von biefen betreiben jeboch blog 630 ibr Gemerbe felbftanbia. bie fibrigen arbeiten um Lobn , ober ju Sanben ber permoglichern Deifter. Diele 630 Meifter baben gufammen 721 Gefellen und 223 Lehrlinge, welche 2044 Berfonen , Die eigentliche Tuchmachergunft ausmachen. 3 Rabrifen. namlid: Jofeph Demuth, Bilbelm Sigmunb, und Sigmunb Reubaufer und Comp., wobon lestere bas Banbesbefugnis befiat . bes idaftigen gufammen 800 Derfonen. Zuchbereiter finb , 31 Deifter mit 33 Befellen und 9 Lebrlingen , Muchicheerer 94 Meifter , 56 Gefellen 15 Lebra linge, Auchwalter 6 mit 54 Gebilfen; Schwarzfarber 12 mit 4 Gebilfen & Blaus und Runftfarber 5 mit 20 Gebilfen; Schafwollenspinnereien (ohne bie 20, mit 650 Arbeitern auf ben Dorfern bei Reichenbera) 7 mit 290 Ars beitern; es befchaftigt bemnach bas Auchmachergewerbe bloß in ber Stabt Reichenberg 3383 Menichen unmittelbar, Die mancherlei Borarbeiten beim Spinnen und Beben, als bas Rlauben und Sortiren ber Bolle, bas Bafden, Rrampeln, Beifen, Auflegen u. f. w., welche gum Theile von Beibern unb Rinbern verrichtet werben, ungerechnet. Die Erzeugung betrug im Jahre 1826 : 47,582 Stud au 30 Ellen, im Werthe von 3,927415 fl. C. M. Die bazu verbrauchte Bolle betrug 18769 Gentn., im Berthe von 1,501520 fl. S. DR. Der Gewinnft für Arbeitslobn betraat bemnach 2.425895 fl. G. DR. von welchem indes bie Auslagen für Farbematerialien, Mafchinenbebarf, und Rapitalszinsen vom notbigen Fundus instructus ber Kabrifanten und gewerbtreibenben Meifter in Abichlag gebracht werben muffen, burch melde ber reine Arbeitsgewinn auf beilaufig 2 Millionen Gulben G. M. reduzirt werben burfte. Aruber murben bier blog orbinare und mittelfeine Suchen erzeugt, gegenwärtig werben fie von allen Graben ber Zeinheit, von 11/e fie bis 9fl. C. DR. bie Elle, und von allen Rarben verfertigt, und bie Erzeugung ber feinern Tucher ift im Bunehmen, bie ber orbinaren bagegen etwas im. Abnehmen. Die übrigen Commerzialgewerbeinbaber ber Stabt finb : 3 Buds binber , 3 Buchfenmacher , 1 Burftenbinber , 6 Drechtler , 1 Reilenhauer , 4 Golbarbeiter , 2 Gartler , 1 Sanbidubmader , 8 Sutmader , 1 Inftrumens. tenmacher, 3 Rammmacher, 3 Rammfeger, 3 Rurichner, 3 Rlampner, 2 Rnopfmader, 3 Rupferfdmiebte, 4 Lohgarber, 4 Ragelidmiebte, 4 Riemer, 2 Sattler, 8 Schloffer, 5 Seiler, 6 Strumpfwirker, 2 Abpfer, 5 Uhrs: macher , 1 Bachszieher , 5 Bagner , 6 Beiggarber , 2 Beugweber , 2 Binns gießer und 4 Birtelfcmiebte, gufammen 107 Deifter mit 78 Gefellen und 32 Cebrlingen. D. Freie Gemerbe betreiben: 3 Baumwollenweber, 2 Blattbinder , 24 Leinweber , 5 Maler , 5 Maschinenbauer, 1 Mechaniter, 3 Pubblumenmacher, 3 Strumpfwirter, 1 Battenmacher, fammt ben Bitfse perfonen 134. - Der Sanbelsftanb ber Stadt jablt 1 Gifenbandlung, 1 Galanteriewaarenkanblung . 35 gemischte Waarenbanblungen . 3 Lebers

banbler . 4 Santtwaarens , 2 Dubmaarenbanblungen , 2 Auchbanblungen, gulammen 48 Rlaffenbanblungen, ferner 2 Gefchirre und 4 Steinauthanbler. 3 haufirer, 1 Berchtolbegabner : Baarenhanbler, 1 Garnhanbler, 2 Rorbs banbler. 2 Leinmanbhanbler, 1 Gabfrachtebanbler, 28 Mollhanbler unb 163. bie Martte von Bien, Drag, Dilfen, ging u. f. m. beziehenbe Sanbelsleute fammt bilfeperfonale gablt ber banbeleftanb 311 Derfonen. Gaft bofe find 7 in ber Stadt, worunter bas Gemeinbehaus befonbers gut einges richtet ift. Die Stadt bat Privilegien auf 2 Sabrmartte von 8 Tagen. bann 2 von 2 Tagen, 2 Biebmartte, 2 Bollmartte, und alle Montage und Donnerstage Boden martte für Getraibe, Bittuglien und Erzeugniffe. Die Nahrmarete werben von innlanbifden Bertaufern febr ftart befucht, und es werben in 660 Buben und Stanben bie mannichfaltigften Schnitte maaren von Beinen , Baumwolle , Bolle und Seibe , geftricte und gewirkte Maaren. fertige Rleiber und Duemaaren, Leber und Raumaaren, Bute, Bols = und Metallmagren aller Art . Glas und anberes Gefchirr . mathemas tifche, phyfitalifche, optifche und Mufitinftrumente, Früchte, Lebzelter= und Buderbadermaaren, Bilber unb Gebetbucher feilgeboten. Getraibe auf bie Bodenmartte liefern bie Dominien Rohofet, Grofffal, Swigan, Bohmichs Mida, Alt = Micha und Minchengras, und im Durchfcnitte tommen jeben Marttag 30 guhren ju 30 Deben Getreibe, ober jahrlich 93,600 Deben, in bie Stabt. - In Reichenberg ift ein t. t. Doft amt und eine Doft fas tion, fo wie bie Brieffammlung für bie oft. und einen Theil ber angrans genben Dominien; auch ift bier eine f. E. Bollleg fatt. - Die Beit ber Entftehung, fo wie bie altere Gefdichte ber Stadt ift in Duntel gehallt. Babriceinlich mar bie Errichtung einer Berberge an ber Strafe nach ber Laufit, jum Schute gegen bie Rauber in biefer , bamals wilben und unbes bauten Gebirgegegend, unter Premift Dttofar II. um bas 3. 1266, bie erfte Beranlaffung gur Entftebung ber Stabt. 3m 3. 1278 nannte man ben Ort Babersberg, und in ber bohm. Sprache Liberta, in welcher Sprache er feinen alten Ramen beibehalten bat. Die Ableitung bes Ramens Reichen berg ift ungewiß , und führt gur Bermuthung , bag Bergwerte, (vielleicht Golbfeifen) in ber Gegend bie Berantaffung gur Benennung maren; both, fehlt barüber jebe Spur. Die Pfarrtirde von Reichenberg wird als folde 1384 ermahnt; 1421 planberte und verbrannte Biff a ben Ort, und bie Bude ber Duffiten wieberbotten fich mehre Male. Ale nach bem Abs gange ber Kamilie Biberfte in ble Berren von Rabern jum Befige ber Gegend gelangten , beginnt bie Stadt bekannter und wichtiger zu werben. Ariebrich von Rabern ernannte Ulrichen von Rofenberg jum Bauptmanne in Reichenberg, ber fich um bie Stadt bleibende Berbienfte ers worben hat. Durch ihn erhielt fie vom Raifer Rubolph II. 1577 bas Privitegium auf 2 Jahrmartte, ein eigenes Bappen (zwei Thurme mit einem getronten towen) und die Bierbrauerei. 3m 3. 1579 ben 11. Mai manberte ber erfte Tudmader, Urban hoffmann, hier ein; er war aus Seibenberg, welches bamals jur hft. Friedland gehörte; 1605 murbe bie erfte garberei burd Peter Behmann errichtet. Ratharina, bie Bittme Meldiore von Rabern, General-Relbmarfdalls R. Rubolphs II., welcher 1600 ftarb, ertheilte ber Stabt ben Salgidant, und erbaute bas Rathhaus. In die Beit bes Befiges ber Familie von Rabern, von 1558 bis 1620, faut bie Begrundung von Reichenberg ale eigentliche Stadt mit bes beutenbem Gewerbe. Sie hatte fich nach ber Reformation bem Proteftans tismus jugewandt, und bie Biebereinführung ber kathol. Religion erfolgte nicht ohne Wiberftanb. Albrecht von Balbftein, Bergog von Frieb:

I a nb. entrog ber Gtabt bas Bran-Arber, bod ermelterte er biefelbe burd Anlegung ber Rentabt, und baute ben Audmachern bas Reifterhaus und die Rnappenberberge. Im 3. 1691 hatten einige Ranatiter ben tatbot. Pfarrer Andreas Stommans ermorbet; ber Bergea, bei bem biefer Morfall ben Berbacht einer Berfdwörung ber Protekanten gegen bie Rathos liten erwedte, wollte fie bie Sowere feines Bornes fühlen laffen . unb batte icon einigen Compagnien Erpaten ben Befehl ertheilt, bie Stabt angugunben und die Einw. nieberguhanen, als es bem Magiftrate noch zu rechter Beit gelang , fic au rechtfertigen , und burch ben fürftlichen Rangler. Step ban von Slaenan, ben Dergog von ibrer Unichulb gu Abergengen. 3m 30jabs rigen Ariege hatte Reichenberg viel burd Branbichagungen unb Dtunbes rungen zu leiben, ba ber Kriegsichauplas öfters in biefen Gegenben mechfette. und balb bie Raiferligen , balb bie Soweben bie Stabt im Befie batten. 1643 ftarb ein großer Theil ber Ginm. an ber Veft. Rad Beenbigung bes Rrieges wurden bie bier noch anfähigen Drotekanten verwiefen ; bie meiften manberten in bas nabe Bittau . und brachten bort bas Auchmacheraewerbe in Aufnahme. 1680 wfithete abermals bie Deft in ber Begend, und viele Ginw. wurden von der Ceuche bingerafft. 3m 3. 1719 erhielt bie Stabt bas Privilegium auf 2 Jahrs. 2 Biehs und 2 Mochenmärkte, und ben Weins und Branntweinichant. Um biefe Beit fing , nebft bem biftbenben Suchmacherges werbe, auch bie Leinweberei an, in Aufnahme gu tommen, und bie Stadt breis tete ibren Sanbel immer mehr aus; 1722 wanberten 200 teinwebernelellen. bie mit ihren Deiftern in Streit gerathen waren, nach ber Banfis aus, unb tounten erft im folgenden Sabre, nach Bugeftebung ihrer Rorberungen, gur Rudtehr bewogen werben. Die Strumpfwirtergunft erhielt 1749 bas Pris vilegium, baf fich alle Reifter bes Bunglauer Rreifes bei berfelben einverleiben laffen mußten. - Der ichlefische und ber fiebenjährlae Kriea fabrten bie ftreitenben Armeen mehre Dale in biefe Begenb, und in ihrem Gefolge Requifitionen, Plunberungen und anbere Rriegsbrangfale. Am 21. April 1754 fiel bier ein Gefecht vor gwifden einem 2000 Mann ftarten Armees forps, unter den Prinzen von Bevern, und einem halb fo ftarten, unter bem Befehle bes t. Generals Grafen von Ronia se c. welcher lettere burd bie Uebermadt nad beträchtlichem Berlufte gum Rudguge gezwungen wurbe. Rad ber glorreichen Schlacht bei Rolin murbe bas Sauptfpital ber t. Armee nach Reichenberg verlegt; bieg verurfacte Rrantheiten . an welchen in einem Jahre 1200 Ginm. erlagen. Babrend und nach biefer Periode und nach ben Sungerjahren von 1772, welche in ber Gebirgsgegenb eine furchtbare Roth erzeugten, mar ber Buftanb ber Gewerbe bod immer im Bunehmen , und 1775 gablte Reichenberg 500 , 1785 aber 600 Zuchmas dermeifter , 400 Leinweber und 500 Strumpfwirfer. Der Leinwanbhanbel war besonders blubend, und von hier wurden mit biefem Erzeugniß Gefchafte in bie fübeuropäischen Länder, nach ber Türkei, und nach Amerika getrieben. Much bie Auchmanufakturen vervolltommten fich immer mehr, und bie erzeugten Aucher fanden ihren Abfas auch außerhalb ber Monarchie, in ber Schweiz und Italien; 1795 hatte fich bie Anzahl ber Tuchmachermeifter abermals um 200 vermehrt , und es wurden bereits 35000 Stack Tuch verfertiget. Im 3. 1800 entftanben bie erften Auchfabriten, mabrent bis bas hin bloß bie gunftigen anfagigen Deifter bas Gewerbe betrieben , unb meniger auf Bervolltommnung bes Produktes, als auf Menge ber Erzeugniß gefehen murbe. Bon 1796 bis 1805 fteigt bie jahrliche Erzenanis bis auf 60,000 Stud im Berthe von 4 Millionen Gulben. Die feit jener Beit vorgefallnen politifden und triegerifden Greigniffe, welche Beranberungen in

ben Berbaltniffen aller europäilden Staaten berbeiffibrten , waren auch für Reichenberg nicht ohne Holgen. Der fonft fo bilibenbe Leinwandhanbel fina beburd, und baustfächlich burd bas Emportommen ber Baumwollenwaaren, ju finten an ; fatt beffen bilbete fich auch hier bie Rabritation ber Baums wollenwagen att sinem boben Grabe pou Bolltommenbeit aus. Die bier erzeugten Aucher, benen burch bie politifden Beranderungen und burch Bers botomagregeln mander Stagten ber Beg bes Abfabes abgefdnitten murbe. muften burch aroffere Bollommenbeit bie Concurrens auf anberen Sanbells plaben, bauptfächlich in Italien und ber Schweiz, mit frangofifden, englifchen und nieberlanbifden Baaren au ertingen fuchen. Die 1814 erfolgte Bies bervereiniaung bes Combarbifd = Benetignifden Ronfareiches mit ber Mons archie eröffnete ben biefigen Erzeugniffen neuen Abfat ; biefem und bem Streben nach Bolltommenbeit , welches burch bie angebeuteten Berhaltniffe gewedt murbe, ift ber bidbenbe Buftanb biefer Manufatturen gugufdreiben. Die Anwendung ber Mafchinen bei ber Spinnerei fowohl, als bei ber Aps pretur ber Aucher, trug bauptlächtich jur Bolltommenheit ber Erzeugniffe bei; bie erften Dafdinen wurden 1808 von bem bamatigen Gefcafteführer ber Bergeriden Nabrit, Rerbin and Rombeld, eingeführt; gegene wartig baben bie Dafchinen bie frubere Banbfpinnerei gang verbrangt. Rachft ber Auchfabrifation ift bie ber Baumwollenwaaren von erfter Bebeutuna. und bie von bier aus verfenbeten Rattune und anbere Baumwollenwaaren betrugen im 3. 1826, 140,000 Stad, im Gelbwerthe von 1,600,000 ff. Die Leinwandfabritation ber Stadt und ber Gebirgsgegend ift tros bem Sinten biefes Probuttionszweiges immer noch von Bebeutung , und im 3. 1826 betrugen bie von bier aus verschickten Leinwanden 69,500 Stud meift orbinare Leinenwaaren , im Berthe von 737,500 fl. G. Der Gis ber Beinweberei ift jeboch nicht fowohl Reichenberg, als bie gange biefige Ges birgsgegenb; Reichenberg ift gleichfalls nur ber Stapelplat bafur. Daffelbe ift ber Rall mit ben gewirkten Wollwaaren, von welchen burch bie Reichens berger Strumpfwirtergunft , bie jeboch über bie gange Bebirgsgegenb bes Bunglauer Rreifes verbreitet ift, 54,600 Dugend Stud im genannten Jahre probuzirt murden, welche im Gelbwerthe 436,800 fl. betrugen und ebenfalls von hier aus verfendet wurden \*). Reichenberg hat mehre Manner aufzus weisen , welche Ermahnung bier verbienen. Bon ben bereits verftorbenen führen wir an: 1. Roba un Rarl Robn; er war Canonicus regularie ber Rreugherren mit bem rothen Stern in Prag, und fchrieb eine Chronit von Friedland und Reichenberg; + 1763. 2. Untonius Roufd, Des dant zu Reichenberg von 1743 an burch 25 Jahre; er wirkte viel zur Bers befferung bes Unterrichts, gur Bergroperung und Berfconerung ber beiben Rirchen, befonbers ber Rreugfirche, welche er mit herrlichen Gemalben bes fcentte, bie fie noch befigt. 3. Unton Simon, 1760 in Reichenberg ges boren, murbe 1803 von Gr. Daj. unferm glorreich regierenben Monarchen gum Mitergieber bes Rronpringen, bes gegenwartigen jungern Ronigs von Ungarn Majeftat berufen; von ihm eriftiren mehre bichterifche Ars beiten; + 1809. 4. Frang Anton Spielmann, Dechant zu Reichens berg, Erzieher bes gegenwärtigen Befigers ber Berrichaft, hinterließ mehre Erziehungsichriften und gabeln.

<sup>\*)</sup> Mehr über biefe und andere intereffante Berhatinifie, ale hier anzuführen ber Raum gestattet, findet man in der trefsichen "Bopographische fortifchen Beschreibung von Reichenberg," von Carl Zoseph Czörnig. Wien, 1829.

Bur Stadt Reichenberg gehört :

2. Die Borftabt Chriftiansftabt; fle wirb febod befonbers conferibirt, unb Seht unter bem bftl. Dberamte. Gie bat 89 5. mit 750 G. und murbe 1787 auf emph. bftl. Grunde erbaut, bat breite und icone Strafen und icone baufer, welche meift burch fleine Gartden von einander gefonbert finb. Dier ift bas, alte, und bas neuebftl. Solog. Erfteres von ben Brilbern Chriftoph unb Deldior Freiherren von Rabern ets baut, brannte 1616 ab, und murbe von Ratharinavon Rabern wieber bergeftellt; es enthält bie Schlokkapelle; letteres wurde von Chris Rian Philipp Grafen Clam . Gall as im 3. 1774 fon und geräumig erbaut und mit Gartenanlagen umgeben. Bei bielen bftl. Gebauben ift bas bftl. Braub. auf 60 Rag, mit einer Branntweinbrennerei unb 1 bftl. 996f. 3 auch ift bier ber Sis bes Dberamtes unb ber Abrigen bftin. Aemter. Bon Gewerben finben fich bier : 3 Bader, 2 Biericanter, 2 Gafte wirthe, 2 Tifchier, 1 Glafer, 1 Maurermeifter, 3 Schneiber, 2 Souhmacher, 1 Schloffer , 1 Rleifchauer , 2 Beinweber , 30 Zuchmacher mit 56 Gefellen, 1 Baumwollenweberei, welche bier und in ben nachten Ortidaften 576 Menfchen beichäftigt, und mit welcher 1 Baumwollen-Garnfarberei in Grunmalb verbunden ift (Firma Sofent Bergia): 1 Merino s und Wollzenas fabrit ber (Gebrüber & i e big), 1 Baum= und Schafwollenzeugfabrit (Firma Deinrid Dennig), bann 2 Schafwollefpinnereien von Jofeph Dorig Born und Anton Eubwit, ferner 3 gemifchte Baarenbanblungen und 1 trefflich eingerichteter Safthof, jum Golbenen 28wen genannt. Bur Gemeinde Chriftianftabt ift auch ber Ort 30 fe pbinenthal confcribirt; er lieat 5. an ber Stabt, und besteht aus 10 b. 4 bier ift 1 Branntweins brennerei und 1 Schönfarberei. Die Borftabt Chriftianftabt macht mit Reichenberg ein Sanzes und ift auch babin eingepf. ; Die folgenben Orte, welche fich junachft an ber Stadt befinden und jum Abeile mit ihr gufammenbangen, find ebenfalls babin einauf. - 3. Reus Daulsborf. 1/4 St. n. von ber Stabt, bat 84 D. mit 761 E.; bier ift 1 Birthes und Gintebrb. -4. Alt= Pauleborf, 1/4 St. nw. von ber Stadt, auf einer Anbobe, bat 19 D. mit 155 E. - 5. Rup pereborf, 1/2 St. n. von ber Stabt, murbe von ben Berren von Raber n erbaut und nach ihrem Stammfige in Schleffen benannt, hat 86 D. mit 768 E.; hier ift 1 Schule, 2 Tudwalten, und mitten im Balbe 2 Schafwollenspinnereien (Firma: Frang Rebwalb, bann Frang Som ibt und Mauermanns Erben), 2 Baumwollenfpinnereien (Ant. Arentler, Leopold Sinbel), bann 1 Lobstampfe, 1 Mbl. (bie Berg : müble genannt) und 1 hftl. Jägerh. - 6. Katharinaberg (Rotters berg), 11/4 St. n. von ber Stabt, am guge bes Drachenberges, an ber Schwarzen Reiffe , hat 66 S. mit 617 C., 1 Soule, 1 Schafwollen = und 1 Baumwollenspinnerei, erfterere mit ber Rirma Rerbinanb Seibel. lettere Unton Rettel; 1 bftl. Jagerb. , 1 Brettfage und 1 Rammgarnspinnerei. Unfern von hier an ber Schwarzen Reiffe ift ber fogenannte Angft = ober Reitftein, ein fdwer zu erklimmenber Granitfels in wilds romantischer Umgebung; die ganze Ortschaft ift von Balbung und felfigem Gebirge umgeben. — 7. Rubolphsthal (Rubelsthal), and Bufchborf genannt, 11/2 St. no. im Gebirge an ber Schwarzen Reiffe, von Bals bung umgeben, hat 38 f. mit 346 E., hier ift 1 Mhl. - 8. Alt : haben = borf, 3/4 St. nw. von ber Stabt, an ber Schwarzen Reiffe, hat 140 . 1259 G., 1 Filialtirde gur b. Ratharina, und 1 Goule. Dier ift 1 t. t. privil. Luchs und Casimirfabrit, Firma Johann Berger und Comp., bie altefte unter ben bestehenden Tuchfabriten, in ben Gebauben bes vormals

hier bestandenen bstl. Mbf. von Johann Georg Berger im A. 1800 errichtet a ferner find bier 3 Zuchwalten . 1 Leinmandbleiche . und 1 bftl. Ragerb. - 9. Reus Sabenborf, 1/4 St. 5. vom vorigen, an ber Baupts Erafe nach Ariebland, an ber Schwarzen Reiffe, bat 38 S. mit 303 C. bier ift 1 Schafwollenspinnerei (ber Wittme Beber), 1 Leinwandbleiche und 1 Mbl. - 10. Ratichenborf, 1 St. n. von ber Stabt, an ber Saupts ftrage pad Rriebland, bat 42 S. mit 343 G. - 11. Ochonborn, 1/4 St. w. vom vorigen, an bem Reundorfer Forfte , hat 83 . mit 577 Ginw. -12. Somorau (Somore), 11/4 St. w. von ber Stadt, an ber Reiffe, bat 21 5. mit 160 G., eine Tuchmalte. - 13. Berg borf, 1 St. fm. von Reichenberg, an bem vom Jefchten berabtommenben Beraberfer - Bache, bat vom Aufe bes Jefchten bis jur Reiffe 1 St. Lange, wirb in Dber : und Riebex=Bergborf eingetheilt, wovon jeboch blog bie auf ber rechten Beite bes Baches liegenben 44 D. mit 358 E. bieber geboren; bier ift eine Schafwollspinnerei und 1 Raltbrennerei. - 14. Rarolinsfelb, 1 St. fm. von Reichenberg, am gufe bes Jefchten, nahe an Ober : Bergborf, hat 56 S. mit 508 E. - 15. Refenthal, 1/4 St. w. von ber Stabt, an ber Reiffe, hat 56 f. mit 378 G., 1 Mht., 2 Tuchwalten, 2 Schafwollfpinnereien (Kirma: Rofeph Gabler und Rofeph Gangel); ber Ort wirb in Obers und Riebers Rosenthal abaetheilt. — 16. Kranzensborf. 1/2 St. fw., erftredt fich langs einem tleinen Bache bis nabe an bie Stabt, hat 58 f. mit 486 G. hier ift 1 Mbl. und 1 Farbholzrafpel. — 17. 30 s hann esthal, 1/2 St. ffw. von ber Stabt, langs einem fleinen Bache, hat 76 D. mit 639 G. hier ift eine Rapelle, 1704 vom hftl. Infpetter Rarl Chriftian Plag von Chrenthal erbaut, und mit einem Rapitale von 500 fl. botirt , 1 Soule , 1 f. f. privil. Rattunfabrit (Firma: Frang Dermann), welche 576 Perfonen beschäftigt, und vorzüglich weißbobig gebrudte Zücher und Rattune liefert , bann 2 Schafwollenfpinnereien und 1 Mhi. — 18. Alt sharzborf (auch Altshartsborf), 1/2 St. 5. von ber Stadt, am Garaborfer Bache, hat 140 B. mit 1259 G., und 1 Schule. Dier ift eine feit wenigen Rabren von bem Englanber Sho mas errichtete Majdinenfabrit, welche 125 Menfchen beschäftigt, in welcher Gewerbse mafdinen aller Art und auch Dampfmafdinen gebaut werben, 2 Schafwolls fpinnereien (Firma: Jof. Mor. Born), 1 Bleiche, bann 2 Mbl. unb 1 Brettfage. Das Dorf liegt jum Theil febr gerftreut, und es gehort bieber bie f. g. Louifenshohe, 7 f. mit 1 Birtheb., an ber Strafe von Gabs long, bann bie n. und no. vom Orte gegen bie Balbung gerftreut liegenben Baufer, ber Bange Bippel (von 25 b.), Mittelgippel (12 b.) unb Rurge Bippet (11 .6.) benannt. - 19. Reu = Bargborf, 3/4 St. 8. von ber Stadt , hat 86 f. mit 762 G., liegt am harzborfer Bache, an welchem eine Mhl. ift; hier find Strumpfwirtereien und 1 hftl. Jagrh. - 20. Rode lig (Rechlice), D. von 100 S. mit 675 E., 1/2 St. f. von der Stadt, an ber Reiffe und ber Prager Sauntstraße. hier ift eine Pfarrfirche gum b. 3 ob ann bem Taufer, fruber Kiliale von Reichenberg, feit 1652 gu einer Pfarrfirche erhaben, unter hftl. Patronate (fie befist ein ichones Altare blaft von einem neapolitanifchen Meifter), bann 1 & dule, 2 Mhl., 1 großes Wirthes und Einkehrh., 4 Schafwollens und 1 Baumwollenspinnerei (Ans ton Pübner, Christoph Horn, Ignaz Galomon, Franz Finte) und Leinwebereien. Das hiefige Arm en = Inftitut hat bei einem Stammvermögen von 11 fl. 211/2 fr. eine jährliche Einnahme von 170 fl. 291/2 fr. 28. 28., und unterftat 20 Perfonen. Der Ort ift alten Urfprungs und hatte 1384 icon eine Pfarrtirde jum b. Rifolaus, welche in ben huffitis

fåen Unruken serliket murke. Skod eltem alten Monaferiote von eintm Schoffer ber Burg Sammertein , Ramens IR 5 fe f. verfatt, foll Rodlis früher ein Stabtden gewefen fenn; er fdreibt in ber noch gegenwartig biet herrichenben Boltsmunbart : "Ai bo Rhorde Ufin Stotchlein Rodlig be ich one aubt bolbo fibunds an gibn" n. f. w. Bur Röchliger Rirde find eingpf. - 21. Gididt (Didt), D., 3/4 St. f. von Reichenberg, an ber haupte frage, an Rodlie anftogent, bat 66 d. mit 489 G. - 22. Deinerte borf (hennersbarf, Beinrich thorf)', 1 Gt. f. von Reichenbera. an einem Eleinen vom Refdten bergbtommenben Bad, bat 33 S. mit 236 E. und 1 Ralfbrennerei. - 23. Mundenborf (Mintenborf), 114 Gt. f. von Reichenberg, bat 28 d. mit 169 C., 1 Mbl. und 1 Schafwollfpinnerei. - 24. Hlubotan (bohm. Slubota, gewöhnlich Luten), am Kuse bei Berges gleiches Ramens, einem Ausläufer bes Beichten, 11/4 St. Am. von Reichenberg, bod gelegen, bat 24 S. mit 162 G. - 25. Dber . Baniden. D. am gufe bes Jefchten , 1 St. ffw. von Reichenberg , bat 114 D. mit 801 G., und 1 Mbl. - 26. Rieber : Daniden, 3/4 St. fim. von ber Stabt, an bas Borige und an Johannesthal anftofenb, bat 82 S. mit 608 C. Sier ift 1 Papierm., 2 Schafwollfpinnereien (Rirma: Chriftont Bungel und Bengel Altmann), und 1 hftl. Jagerh.; porbem beftanb bier 1 bftl. Dbf. - 27. Raffersborf, 1 St. fo. von Reichenberg, an ber Reiffe, bat 338 b. mit 2670 G., wobon jeboch nur bie auf ber rechten Seite ber Reiffe gelegenen 110 S. mit 857 G. gur Bft. Reichenberg gehören und für fic confcribirt werben; von benen an bem linten Ufer ber Reiffe ftebenben geboren 211 .6. gur Oft. Bobmifch= Nicha unb 17 .8. gur Oft. Swigan, und find ebenfalls für fich confcribirt. In bem oft, Reichenberger Antheile ift bie Pfarreir de jur beil. Dreifaltigfeit unter bft. Patronate, 1701 erbant und 1768 jur Pfarrfirde erhoben , fe mar früher Riliale ber Röchliber Rirde; ferner 1 Soule, 1 Mbl., 1 Schafwollfpinneret (Firma : 3 g n a g R i e b e l), Bebereien und Strumpfmirtereien. Das biefige Armenin fitut, 1786 begranbet, bat ein Stammvermogen von 6 ft. G. D. und 134 fl. 58 tr. 28. 28. Das jahrl. Einfommen betragt 5 fl. C. 28. und 91 fl. 28. 28.; es unterftust 12 Arme. - 28. Projonis, 11/2 St. f. von Reichenberg, an ber Reiffe, zwischen bem Profowiger Ramme und bem Bolaner Berge, mit bem borigen jufammenbangenb, bat 117 . mit 790 C., 1 Mhl., 2 Chafwollespinnereien (Kirma Gottfrieb bartia, Krana Elft n er) und 1 Leinwandbleiche; bann Strumpfwirterejen. Das D. ift nach Maffereborf eingepf. - 29. Kunnersborf, 1 St. ofd. von Reichenberg, an ber Strafe von Gablong , bat 39 f. mit 299 6. , ift nach . Maffersborf eingpf. — 30. Reinowis (Reinewis), D., 2 St. ofo. von Reidenberg, hat 71 f. mit 451 G., 1 Rirde jum beil. Geifte, 1700 erbaut, früher Filiale von Mafferedorf, feit 1785 gur Bollatie ethoben, 1 & dule, beibe unter hftl. Patronate; vorbem mar hier eine holgerne Rirde. Dier ift 1 Fluffieberei, 1 Bleiche und 1 Mbl. ; in ber Rachbatfchaft wird Corf gegraben. Das Armen in fit ut wurde bier 1786 begründet; es befigt 306 fl. 481/2 fr. 28. 28. Stammvermogen und 15 fl. 28. 28. johrl. Ginnahme; es werben 7 Arme unterflüht. hieber find eingpf. : - \$1. Eurs borf, 11/2 St. 5. von Reichenberg, hat 59 h. mit 424 G., hier ift 1 garbe holgraspel, 2 Schafwollespinnereien, (30 feph Bergig, Anton bubel) und 1 Mhl. - 32. Grangenborf, 2 St. a. von Reichenberg am Cauts foneibache, ber hier in bie Reiffe fallt, hat 108 D. mit 854 E., 1 Soule; biet find viele Kattunweber, 1 Mbl. und Brettsige; ein Theil bes D. ift nach Bobannesberg (oft. Mordenftern) eingepf. - 33. Friebrichs:

m elb . D. . im walbigen Meraebirge am bier entivelngenben Lautibneis bache , 3 St. onb. von Reichenberg , bat 80 S. mit 674 Ginm. , 1 Dibl. und Brettfage; bie früher bestanbene Glashatte murbe wegen zunehmenben bolge bebarf ber Stadt Reichenberg 1807 taffirt. Die Ginw. nahren fich von Holzschlagen, von Lagisbuerei und Glasbearbeitung i hieber find conscribirt bie Ginfchichten a. Remwiefe, 3/4 St. n. von Artebricawalb., 1 Glash., Rirma Frang Riebel, in welcher Doblglas, Stangelglas, Glasperlen und Lufterfleine erzeugt merben .. 1 bftl. Jagerh. und 2 Bohngebaube. b. Plattnay, 1/2 St. entfernt, 1 Brettfage mit Bobnaebaube. c. Chris fia not bal. 1 St. no. von Friedrichsmalb, am Ramenigbache, 1 Glash., Rirma Rarl Joseph Riebel, 1 Kapelle in welcher alle 14 Zage Gottesbienft gehalten wird, bann 1 Lotaliegebaube, und 5 Bohnb. Das D. Friedrichswald ift nach 3 o hannesberg eingpf. - 34. Boi tebach, D. , 2 St. n. von Reichenberg im Gebirge, von Balb umgeben, hat 119 D. mit 890 G. Sier ift 1 Jagerh. und 2 Mbl.; ein großer Theil ber Ginw. lebt von Rattummeberei, eine größere bal. Weberei führt bie Rirma 3 0 s feph Scheufter. Das D. ift nach Ein fie bel (oft. Friedland) eingpf. Bieber gebort auch Giezebach (ober Boitebacher Reulanb) 1/2 St. pon hier, 1 hftl. Forfterb. mit 16 Sausteranfieblungen. - 35. Reuns borf, 2 St. nw. von Reichenberg, am Gerebache, hat 140 S. mit 1003 C. bier ift 1 Pfarutirde ju Maria bimmelfahrt, 1617 erbaut und 1673 mit einem Geelforger befest , bat ein Altarblatt von Donat; eine Ohule, beibe unter hftl. Patronate; 1 hftl. Colog, 1 Brauh. auf 20 gas, 1 hftl. Duf. mit Schaf., ein 1/4 St. w. abfeits liegendes Jagerh., und eine Mhl. Das Armeninstitut wurde hier 1786 begründet; es befigt 221 fl. 61/2 fr. 28. 28. Stammvermogen und 62 fl. 20 fr. 28. 28. jahrl. Gins Emmen, und unterftust 11 Arme. Reundorf bilbet ein Gut für fich . au welchem bie Orte Reuborfel, Mühlfcheibe und bobenede geboren; hinfichtlich ber Bermaltung ift es jedoch ber Oft. Reichenberg einvere leibt. (G. Canbtaff. Sauptbuch Litt. N. Tom. V. Fol. I.) Es gehörte früher bem Fretheren von Geister, und zu Unfange bes vorigen Sahrb. ben Grafen Dachta; mann und wie es zur fift. Reichenberg gelangte, ift nicht bekannt. Die gum Gute geborigen 3 Orte find gur Reundorfer Rirche eingpf., namtid: - 36. Reubörfel (auch Reunborfer Reuborf), 11/4 St. J. von Reundorf, am Abhange bes Steinberges, hat 29 S. mit 196 G. - 37. Doben ede (auch Saugraben genannt, weil fruher ein Saus garten ba mar; bie obere Balfte bes D. heißt auch Deibelabe), liegt 1/4 St. w. von Reundorf an einem Bleinen Bache, hat 45 D. mit 320 G., 1 Mbl., 1 Baumwollenspinnerei und Kattunweberei, beibe unter ber Firma von Gottlob Meufel. - 38. Mühlscheibe, 1/2 St. n. von Reundorf, an einem Bergabhange, am Scheibebache, hat 19 f. mit 121 G. , hier ift 1 Rattunweberei, Firma Frang Betert. — 39. Dber= Bittig (Alts Bittow, gewöhnlich Bitt de), D., 21/2 St. nw. von Reichenberg, gieht fic an einem tleinen Bache aufwarts fast bis an bie fachfische Granze, bat 106 f. mit 729 G., 1 Pfarrtirge ju Marid Beimfudung, und 1 Shule, beibe unter bem Patronate ber Obret. Rach ber Innichrift ber Glode bekand bie Rirche icon 1575 , fie wurde 1674 gur Pfarre erhoben. hier find mehre Baummollenwebereien, welche ben Ginm. Rahrung verfchaffen. Das Armeninftitut wurde im 3. 1786 burch Legirung eines Rapitals von 100 fl. von Joseph Raulfersch begründet, befist jest 280 fl. 30 fr. B. B. Stammvermögen, 24 ft. 431/2 fr. B. B. jahrlich Ginffinfte, und unterftust 22 Arme. Bu bem Dfe, gehort bie fogenannte gelb fies

berei, 2 einzelne Bauernhöfe und 1 Bauerngut an ber Straße nach Weise walb. Um n. Enbe bes D. erhebt sich hart an ber Gränze Sachsens ber Kistelsberg, von welchem man eine treffliche Aussicht in die Lausich sowohl, als eine schöne Ansicht ber Gebirge ber hiten. Friedland, Reichenberg und Grassenkein genießt. — 40. Rieber Wittig, son Obers Wittig, an base selbe ansichenb und bahin eingpf., hat 96 h. mit 652 G., 3 Mhl.

Bon getheilten Drtichaften gehören jur oft. Reichenberg: 16 6. von Schimsborf, Die Abrigen jur oft. Bobmifd alida,

wo auch bie Drtfdeft confcribirt wirb.

## 9 Allobialherricaft Friedland.

Der gegenwärtige Besitzer dieser Herrschaft ist ber k. k. Geheimes rath 2c. 2c. Christian Christoph Graf von Clam=Gallas; die frühern Bester sind bei der Herrschaft Reichenberg nachzusehen, mit welcher Friedland siets im Besithume vereinigt war. Der bestühmte kalserliche Generalissimusim Jojährigen Kriege, Albrecht von Wall bie in, führte von dieser Herrschaft den Titel eines Perzogs von Friedland; soch war unter dem Herzogshume Friedland nicht bloß diese Herrschaft, sondern seine sämmtlichen böhmischen Besitzungen, 68 an der Jahl, begriffen, und er wählte den Namen Friedland, well diese darunter die größte war und weil bloß im Bezirke dieser adelige Lehngüter lagen. Diese Lehngüter wurden unter dem Besitze der Grassen Gallas nach und nach alle eingekauft. (S. Landtäsliches Hauptbuch Litt. F. Tom. N. Fol. 101.)

Die Hertschaft Friedland gränzt gegen Westen an den Lausiger Kreis bes Königreichs Sachsen, gegen Norden und Osten an das Königreich Preußen, und zwar an den Görliger und Laubaner Kreis der ehemalisgen Oberlausig, und an den Löwenbergischen Kreis von Schlessen, (von welchem sie zum Theile durch einen gegen eine Stunde langen sehr schmalen Landstrich, auf dem hohen Gedirge zwischen den Quellen der Großen Iser, getrennt wird, welcher das Streitstück genannt wird, weil über den Besitz besselben zwischen Böhmen und Schlessen noch nicht entschieden ist), gegen Süden an die Herrschaften Semil, Morchenstern und Reichenberg. Der Fläche ninhalt der Herrschaft beträgt 60783 Joch 1309 Malaster oder  $6\frac{1}{10}$  Meilen, der ganze Umfang 24 Meilen. Sie bildet ein zusammenhängendes Areal; nur an der westlichen Gränze, bei Waigsborf, sind einige nach Sachsen gehörige Dörsfer und einzelne Höse innerhalb des herrschaftlichen Bezirkes.

Rach bem Rataftral=Berglieberungsfummarium vom 3. 1832 bes

trug bie nugbare Bobenflache:

|                                        |       | D o m i               | nicale.      | Ruft          | icale.      | Bufammen.              |              |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| Aderbare Felber .<br>Zeiche mit Uedern | bera. | 30 <b>6).</b><br>2748 | □R1.<br>1141 | 30%.<br>11538 | □£1.<br>173 | 30 <b>%</b> -<br>14286 | □RI.<br>1314 |
| glichen                                |       | 45                    | 669          | '4            | 351         | 49                     | 1020         |

| ••••             |     |     | Dominicale.        |                 | Ruft          | icale.           | Bufammen.    |              |  |
|------------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--|
| Trifchfelber .   |     |     | 30 <b>4.</b><br>88 | □£1.<br>566     | 30 <b>4</b> . | □si.<br>897      | 30¢.<br>1433 | □£1.<br>1463 |  |
| Biefen           |     |     | 1946               | 943             |               | 99               |              | 1042         |  |
| Garten           |     |     | 8                  | 1258            | -10           | 1060             | 19           | 718          |  |
| Reiche mit Biefe | n v | ers |                    |                 |               |                  |              |              |  |
| glichen          | ٠   | •   | 147                | 1114            | 13            | 10 <del>69</del> | 161          | 583          |  |
| Butweiben zc.    | •   | •   | 1091               | 83 <del>9</del> | 4519          | 356              | 5610         | 1195         |  |
| Balbungen .      | •   | ٠.  | 24324              | 731             | 0352          | 1242             | 30677        | 373          |  |
| 11 About anna    |     |     | 20.424             | 004             | 24204         | 4.4~             | 60400        | 4800         |  |

Ueberhaupt . . . 30401 861 30381 447 60782 1308

Den füblichen Theil ber Berrichaft bilbet bas hobe Ifergebirge, ober ber westliche Flügel bes Riesengebirges, auch bas Laufiger Gebirge genannt, welches fich mit feinem größten, raubeften und boche ften Theile bier verbreitet, und von ba auf bie fublich angrangenben Dominien abbacht. Die bochffen Dunfte biefes Gebirges find bier ; bie Da felfichte, auf ber Grange awischen Dreugen und Bobmen, 607 Miener Rlafter, nach hofer, nach Dr. Riemann aber nur 582 Biener Rlafter über der Rordfee; ber Dittel= 3 fertamm, (bet Dobe Merkamm ift in Schlesien öftlich von biefem); ber Boblich e Ramm (auch ber Doblich e ober Welfche Ramm genannt), 578 Biener Rlafter nach Gereborf. Diefe Ramme find lange, gezogene, in nordweftlicher Richtung fortlaufenbe Gebirgeruden, welche aus mehs ren fich nicht bedeutend hervorhebenden Ruppen bestehen, und ben hochs ften Theil biefes rauhen Gebirges bilben; ferner ber Reulichte Buch= berg, 505 Biener Rlafter nach Sofer, nach Dr. Riemann aber 520 Miener Rlafter über ber Rordfee; bie Steintoppe, ber Siege bubel, ber Mittageftein, ber Schwarze Berg, welcher jum Theil fcon auf ber Berrichaft Reichenberg liegt, bie Bogelberge, ber Mittageberg, ber Brechftein, ber Bemmerich, ber Scheis benberg (ober Scheibaberg), ber Spibberg, fammtlich im Bochgebirge. Ale Borberge von minberer Soh, am norblichen Ranbe bes Gebirges, finden fich: ber Schwarze Berg, ber Scharf= ftein, ber Grubenberg, ber Mittagstein, ber Reuliche Berg, ber haustirchenberg, ber Dreflerberg, ber Sau= berg, ber Aupferberg und ber Rappelt. Diefe genannten Berge find meift unter einander und mit bem gangen Gebirgestode vereinigt, und nicht burch tiefe Thaler von einander getrennt; es find eigentlich die mehr hervorragenden Theile des fehr abgeplatteten Gebir= ges. Mur bie am nördlichen Rande find burch tiefere Ginschnitte und Schluchten von einander getrennt, und ftehen mehr ifolirt, zeigen ba= ber auch feilere und oftere flippige Gebange. Der bei weitem großere norbliche Theil ber Berrichaft ift niedriges Sugelland, welches allmah= lich in Flachland übergeht, über welches nur bie und ba einzelne Berg= tuppen ober fleine Sugelgruppen hervorragen, ober fich jum Theile als Sugelfetten burch basselbe hinziehen, worunter eine berfelben bie gange Berrichaft von ber westlichen Grange bei Friedland, bis gur oft= liden bei Ditterbedel, burchzieht. Die Benennungen ber einzelnen Berge und Bergtuppen werben bei ber Topographie ber Ortichaften

angegeben merben.

Die Telsarten biefes meitläufigen Berrichaftsbezirtes find eben fo mannichfaltig, ale bie Gestaltung beefelben in ortographifcher Sinficht pericieben ift. Das Sobe Mergebirge besteht fast burdans aus einem arabtornigen Granite, ber burd eingemengte großere Relbfpathe Ernft al Le porphyrartig ericheint. Bermoge feiner leichten Bermitters barteit ericheint er feltener in fcroffen grotesten Relemaffen anftebenb. baufig, befonders auf ber Dobe bes Bebirges. fommt er in aroffen abs gernabeten Bioden vor, welche baib vereinzelt, balb in übereinanbers geworfenen Saufen, fich auf ben langgezogenen Gebirgeruden und an beren Behangen finben. Rur langs bem norblichen Abbange bes Bebirges, mit weichem es fich fteil aus ber Ebene erhebt . und in ben eiefen Schluchten und Thaleinschnitten biefes Abhanges, finden fic baufiger groteste Relemaffen biefest Gefteines, fteile Banbe und jabe Abfturge bilbent ; fo am Scharfftein, Brechftein, an ber Sauftien, am hemmerich und in ben Thalfchlachten bei Bainborf und Beibbach. Granitblode, im Berlaufe von Sabrtaufenben burch Bermitterung ber Telemaffen von biefen getrennt, und jum Rufe bes Gebirges herwoge: zollt , finden fic langs bemfetten , und werben befonders im Rlugbette ber Bittiche., wo fie von Dammerbe entblößt find, bemertbat; bei Milbeneichen und Saindorf findet man im Rlugbette auch anftebente Granitmaffen. Außer bem Granit findet fich als Kelsart bes Afergebiraes ber Gneue; er ericheint jeboch bier febr gurudgebrangt, bilbet ben bochften Pauft bes Afergebirges, bie Zafelfichte, fallt aber von ba feil ab, und nur det Sauberg gehort noch au feiner Bilbung. Debr verbreitet fich berfelbe an ben niebern Bergen, junache bem gufe bes Ifergebirges, bei Liebwerba, am Risherbufd, bei Rarolinenthal, Difbeneiche, Raspenau, Ditterebach und Buft-Ullereborf, wo er fich wieber mehr, ins hochgebirge binaufgieht, und ben Schwarzen Berg, ben Scheibenberg und ben Spisberg bilbet. Diefe Relbart erfcheint jeboch bier meift als gneusgrtiger Granit, und finbet fich nicht als charaktetis Rifder fafriger Gneus. Glimmer fchiefer, meift aber Chlorit= foiefer, bilbet bie Berge norblich ber Sofelfichte bei Reuftebtel, und verbreitet sich von ba in einem schmalen Striche über Luftorf bis Raspenau. In lesterm Orte findet fich im Gneufe ein Rager von U #= faltitein; ober eigentlichem Ophitalcit. Das niebrige Land, nordlich bes Lomigbaches, hat wieber Granit au feiner Unterlage, welcher aber nur an wenig Orten als feftes Geftein angetroffen wird, fo an den Sugeln bei Rieder=Ullersborf, Gohe und Chersborf an ber außer= ften Grange, bei Biefe, Engelsborf, am Sauberge bei Raigeborf, bei Priblang, Arneborf und Schenwald; meift ift er ju Gand aufae loft, ber bie Dieberungen zwischen ben Sugeln ausfüllt. Bon ben Felsarten ber vulfanlichen Trappformation findet fic Bafalt am Reulich= ten Buchberge auf bem Ifergebirge, bann an mehren ifolirten Bergen und Auppen von nicht bebeutenber Sobe, ale am Friedlander Schlos= berge, am Sagberge, am Boffelberge und einigen unbebeutenben Dutunter ben füngern Formationen, den sogenannten Diurial-Gebijabilden, finder fich die iduserst merkwisedige, ebelftelafchrende Sors
mation, auf der Siber des Flergebirges, hanptsichlich auf der Flers
wiese. Die besteht aus einer weitr verbreiteren Abiagarung von Geräffer Gneus und Gand, ihn wolltem kleine Geschiehe und Körner von Tige tame i fen, som Fundotte I ferin genatinet, von sichwarzen Spis nellen, hongen eine den und Gapphafe anverkommenz die lehtem sind zuwesten ziehtlich sehr und Ichen um Ferde, jedoch sels ten von einiger Größe. Auf dem weitverbreiteten Rücken blesse Geking gest glott es auch bedeutende Borfmoore, welche aber der Lagernach undentabar find.

Die Gemaffer ber Berefchaft, fammtlich auf threm Gebiete entfprins genb, geboren größtentheils jum, Hlufgebiete ber Dber, nur einige gu bem bet Etbe. : Das figrifte biefer Wemaffer tit ber Wittig fluf, auch ble Bil't the 2 Buchi a'e neuannt. Sie fammett fidt im hoben Gebirs ne aus mehren fleinen Flufkden, welche an ber Marbfeite bes Schmare gen Bergen und bes Sientribeis entspringen, und bie Dei fe und Sim mutger Battig, basibintere Baffery bes Ganfemafe fen und ber Diefe Graben genannt werben, eilt mit fartem Ge-Mille bruch ! Meiftach (mo fie ben vom Dreflerberge berabkommenden Deg bath: und ben Rifch's ach aufnimmt), nach Brindorf und Mile beneichen, mothe ber Liebmerber Bach guffieft; ferner burch Rass penau und Mitbenau nach Kriedlaub, bis wohin fie ben Charafter eines wild baber braufenden Gebirgsbaches behauptet. In Raspenaunimmt fie bie von ben Bogefbergen: berabtontmende. Stolpige auf, welche -and bem Bufammenfinffe ber Bei fen und Cowargen Ctols wige, und einer Menge Beiner Rinachen, fich bilbet, und bei Rerbis muntbethal einen fehonen Mafferfall macht; ferner ben Zelfebach und in Milbenau ben Lomaits ba di Civelcher aus ben im Gebirge bei Renftabtel entspringenben vielen fleinen Balbflugeben entfleht und aleichfalls weftmarts flieft. enblich noch einige unbefannte vom Demmierich , bem Brechfteine und Scheibaberge berabtommende Gebirges bache. Bei Friedland nimmt die Mittig allmablich eine mehr nordliche "Richtung und einen fanfteen Lauf an , verfäret fich burch ben Rasnt8 bach; welcher in bem waldien hummerich hart an ber Landess grange entfpringe und ebenfalls westwares flieft, ferner burch bie Eleis : new Bache, bas Thompoffer und ben Grundbach, enblich bei Britblang burd ben Bullen borfer und Bergberfer Bad, tritt bann bet Wiefe ale ein fleiner gluß, welcher bie meiften: Gemaffer ber Berofdraft vereinigt bat , über bie Grange, und fatt bei Radmerig in ber Laufin in bie Reiffe, auf biefem Wege noch bie Stanten Preufen und Sadifen von einander fdmibenb...

Der Wittigfluß wird zum Holzschen benüht; er richtet durch Ueberfcwermungen oft großen Schaden an. Außer biefem gehören noch gum Flußgebiete ber Ober bie im Gebiege bei: Ottwesbuchet, Frincesborf und Münschenborf emtfpringenben Mässe, welche in einen Bach verkummelt, bei teigtgenammiam Dan, zum Theile auf eine kurze Strade, die Gränze mit Schlesten bilben, und bei Marklissa in den Amelissalien; serner der Riederalliexeboxfex: Bach, der nach kunzem Laufe über die Gränze ritet; das Schleuwa ffex, welches am Joselsa berge bei Bullendorf entspringt, die Seidenberg die Gränze mit den prenfischen Lausis dezeichnet, und jenseich derseichen del Witte in die Wittig slieft. Der Kypradach sieft and dem am Gnitberge, Schelubenderge und Schwarzen Werge, dei Wistelllersdorf, entspringenden Word was ser bei affer und Exlwasser, und sieherde Gränze nach Sachsen, wa er dei Hefchfeld in die Reisse du über des Gränze nach Sachsen, wa er dei Hefchfeld in die Reisse füllt.

Bum Elbeflußgeb iete gehörend entspringt hier die Jser; sie vereinigt unter dem Keulichten Buchbetge ihre beiden Hauptquellen; die Frose und die Aleine Jser, als zwei schon ziemsich starke, reisende Gedirgsbäche. Die Große Iser entspringt aus mehren Quels len untet dim Wohlschen Kamme, am Dresterberge und dem Keuliche ten Steine, sließt swischen dem Hohen und Wittlern Jserkams me, nimmt von diesen beiden Gedirgskücken eine Menge kleiner Ges wösser auf, und dieder auf diesem Wege die Gränze mit Preussen. Die Rleine Iser entspringt aus den sumpsigen Iserquellen am hinterverge, und sließt zwischen dem Wohlschen Kamme und dem Wittlern Isers kamme über die Iserwiese. Nach Bereinigung dieser beiden diedet die Iserwiese. Nach Bereinigung dieser beiden diede die Iser noch auf eine Strede die Gränze mit Schlessen, und tritt auf das Gediet der Herrugast Semil. Ferner entspringen hier noch die Weiße und Schwarze Desse heibe am Sieghübel, treten aber bald nach ihrem Uesbrunge auf die Herrschaft Morchenstern.

Die sammtlichen Bache und Flüßchen ber Herrschaft führen bloß Forellen. Leiche werden gegenwartig 9 unterhalten, davon als Hauptsteiche der Pfaffenteich bei ObersBerzdorf, der Puschteich und ber Mühlteich bei Schönwald, als Streckteiche der Mühlteich bei Bahne, der Flarrteich bei ObersBerzdorf, der Rasuisteich bei Schönwald, und als Kammerteiche drei kleine Leichel bei Schönwald, sammtlich mit Karpfen und Forellen beseit sind. Die übrigen vormals bestandenen, 72 an der Zahl, sind aufgelassen und werden als Aecker ober

Biefen benfist.

Die Balbungen ber Herrschaft sind in 12 Reviere eingetheilt, wovon 7 Gebirgsreviere die Balbung auf dem Jergebirge, und 6 Landzreviere die zerstreuten Walbungen der Niederung begreifen; im Aussmaße betragen sie nach eigenen Angaben des Friedlander Amtes sammtslich 24406 Joch 423 Sasafter. Die niedern oder Landreviere haben gemischte Walbung von Fichten, Tannen, Riesern, etwas Lärchen, Buchen und Sichen; auf dem Gebirge herrscht die Fichte; bloß auf den vordern niedern Bergen sinden sich auch Lannen und Buchen.

Im höchsten Gebirge trifft man fehr häufig bie 3 merg tiefer ober bas Anieholz (Pinus pumilio), und zwar hier mit hochstämmisgen Fichten untermischt, meist an fumpfigen Moorgrunden. Die Waldwirtsschaft auf bem Hochgebirge ist fehr beschwerlich, und vermindert durch ihre Kosten fin ben sonst bebentenden Ertrag der Forsten. Die

1

tinterfinnen besten 6270: Boch 1260 ( Riefter eigenthamuiche Maje bungen. Das holz findet größtentheils auf ber herrschaft feibst Absah; ber Ueberfluf gehr nach Sachfen.

Der Bilb fand:für bobe und niebere Zogb ift nicht mehr fo bes beutenb, als er nach ber Ausbehnung ber geschloffenen Walbungen son könnte; hochwild findet fich nur auf bem Ziergebirge. Die hoerschaft

unterbalt eine Anfanerie.

Der ackerbare Boben bes niebern Landes ift theils sandig und kiefig, theils lehmig und thonareig, oft auch nafgellig; er braucht viele Dung gung und gute Aultur; erhaut wird von Getreibearten bloß Korn, hafer und wenig Gerste, dann hauptsächlich Erdäpfel und Flace. Dbite kultur wird wenig betrieben, und findet meist bloß in einigen geschloffenen Gärten Gratt; Obstalleen sinden sich nur wenige.

Der landwirthschaftliche Bieh fan b ber Unterthanen beschrändt sich auf Rindviehzucht; ber Biehschlag ift als einer der kräftigsten in Bohmen bekannt, und abgeschlachtete Kälber werden viele nach Prag verführt. Die Obrigkeit bat auch veredelte Schafzucht; Bienenzucht wird nicht viel

betrieben.

Die Stärke bes Wiehstandes ergiebt sich aus folgender Uebersicht wom 30. April 1838 :

Der Dbrigteit. Der Unterthanen. Bufammen. Dferde 65 (60 Alte, 5 634 (622 Mite, 12 Sohlen) Kohlen) Mindvieh 577 . 9029 (13 Buchtfliere, 14 junge (42 Buchtftiere, 26 junge Stiere, 289 Rube, 145 Stiere, 6146 Rube, 1740 Kalbinnen, 4 Mastoch= Ralbinnen , 28 Maftochfen, fen, 93 Bugochfen, 19 851 Bugochfen, 196 junge junge Doffen) Dofen) Schafe 5097 . 1131 (4874 Alte, 223 Lammer) (908 Alte, 223 Lammer.)

Bon ben fruher bestandenen 19 Maierhofen ber herrschaft sind 6 emphiteutisirt, 4 zeitlich verpachtet, und 9 werden von ber Obrigkeit

in eigener Regie bewirthschaftet.

Die Rahrungsquellen der Einwohner sind vorherrschend Aderbau und Biehzucht, boch beschäftigen auch die Gewerbe hier eine bes beutenbe Anzahl Menschen; viele treiben auch holzhanbel. Die Zahl der Meister von zünftigen Polizeigewerben ist, mit Ausnahme ber beiben Städte Reustadtel und Friedland, 280 mit 97 Gesellen und 13 Lehrlingen, nämlich 32 Bäcker, 22 Fleischhauer, 33 husschmiebte, 61 Schuhmacher, 33 Schneiber, 3 Maurer, 2 Zimmerer, 9 Faßbinder, 46 Müller, 19 Wagner, 11 Tischler, 4 Glaser, 1 Rauchsangkehrer, 2 Steinmehe und 2 Delschläger. Commerzial = Gewerbe betreiben 2 Schlosser, 1 Schwarz= und Schönfärber, 2 Drechsler, 2 Rothgärber, 1 Uhrmacher, 10 Ringelmacher, 1 Papiermacher, 1 Glashütte mit 3 Gesellen und 7 Leinwandbleicher; zusammen 31 Personen. Weber, welche um Lohn, hauptsächlich für die Fabrikanten der Gegend von

Warnsborf und Mumburg arbeiten, fint 945. Santel treiben 17

Das Canitateper fon ale auf ber Berrichaftbefteht aus einem

Argte, & Bundaegten und 30 gepruften Sebammen.

Das Armenin ft it ut wurde auf der herrschaft fast in allen Ortzschaften zwischen den 3. 1785 und 1790: durch den damaligen Bezirksz vitär und Domherrn Tobia 6 Schöpfer eingeführt. Mit Ausnahe mie der Städte Friedland und Renstadtel, weiche ihre eigenen Justitute haben, besicht das herrschaftliche an Stammbermögen, und zwar an 2 pCt. ständischen Obligazionen 7520 fl. B. B., an 5 pCt. Stammstapitalien 6510 fl. 27½ fr. B. B. und 116 fl. C. M. Die jährliche Einnahme an Kapitalsinteressen und an Beiträgen durch Sammlungen, zu welchen die Obrigkeit jährlich 100 fl. W. W. widmet, bekäuft sich auf 1315 fl. 32½ fr. B. W.; es werden 168 Arme unterstüht.

Die Anzahl ber Sinwohner ist 32203, welche in 2 Stäbten und 47 Dörfern, zusammen in 5452 Häusern wohnen. Seit 1788 haben sich bie lettern um 1638, und bie Sinwohner um 11322 vermehrt. Die Sprache ist bloß die teutsche, und die Mehrzahl der Giuwohner sind Rath olifen; die Anzahl der protest antischen Familien, die in den Gränzorten hermsborf, Pridlanz, Waigsdorf, Eberddorf, Bustung, Wünschendorf, Lautsche und Göhe ansäsig sind, ift 460,

beftehend aus 1750 Perfonen.

Gine Sauptst rafe burchschneibet bie herrschaft; fie führt von Reich enberg über Friedland nach Seibenbarg in ber Preußteschen Ober-Lausie. Mehre gut unterhaltene Landstragen verbinden bie Ortschaften ber herrschaft unter einander, und mit den benachbarten Orten der angränzenden sächsischen und preußischen Lande; eine bavon, die hohe Strafe genannt, führt von Wigandsthal im Preußisschen, über Neustabtel und Friedland, nach Zittau in Sachsen.

Kolgenbes find bie Ortschaften bes Dominiums:

1. Solos Ariebland, fammt bem Schlofbesirbe von 45 5. 300 fammen mit 258 G. Die Burg Friedland, von welcher bie Stabt und herricaft ben Ramen hat, ift 15 Meilen von Prag, 9 Meilen von ber Kreis-Rabt Jung-Bunglau , 2 Deilen von ber Stabt Bittau in Sachfen , und eine Meile von ber Grange entfernt. Gie fteht auf einem mertwürdigen, von ben Ufern bes Bittigfluffes fich febr feil, gegen 30 Riftr. erhebenben Bas faltfelfen, von schöner fäulenförmiger Busammenfegung, welcher blog von ber Rorbfeite, gegen bie er fich allmählich abbacht, juganglich ift. Die Burg hat babee nur ein an ber Rorbfeite befinbliches Thor, ift überbies mit einer (10 Rus biden und 50 Rus boben Mauer umgeben , und wird in bas Obere und Untere Schlos eingetheilt. Das Erftere ift ber altefte Theil ber Burg, Die eigentliche alte Ritterburg; fie bilbet ein unregelmäßiges Bierect pon 79 Rt. im umfange, und bat einen 26 Rt. boben Thurm. Diefe alte Burg, eine ber alteften und am beften erhaltenen in Robmen, murbe im 3. 1014 burd ben Ritter Bertomes ober Berta gegrunbet, ber zuerft ben noch ftebenben Thurm erbaute, ju welchem feine nachften Rachfolger , bie Berta pon Duba, noch im XI. Jahrh. bie Burg hinzufügten. Der erfte Rame diefer Burg foll Inbita (Indica) gewesen senns biefer alte Theil bes Ariebs lander Schloffes ift febr gut erhalten; es befindet fic barin eine & dlo f.

Enpelle, ein Mitterfact mit ben Bilbuiffen fammtifcher Beffer pon Kriebland, von Meldior Freiheren von Rabern (+ 1600) anfangenb bis auf ben gegenwärtigen , fammttich in Lebensarbse , worunter bie Bortrats von vielen mertwürdigen Mannern, als von I tore ot, Bergoge von Ariebe La n b (welches fur bas befte unter allen bekannten Portrats biefes berühmten Mannes gehalten wird; es ift vom 3. 1626), von Mathias Grafen von Gallas, nebft anbern altern und neuenn Ramitiengematben ; bann ein Semach mit einigen und zwanzig anbern , altern Bemaiben , wormnter bie Stigge von bem trefflichen Altarblatte ber Domtirche ju Beitmeris, von Streta, 4 Banbichaften son Reiner, ein Bilb. von Bardetti unb eins von Rarl to t b , vorzuglich mertwürdig finb ; ferner eine Ruftlammer mit vielen mertwarbigen alten Baffenftfiden. Der untere Theil ber Burg wurde 1551 von Chrifto ph Areiberen von Biberft ein erbaut, ift ges genwärtigber Sigbes amtesunbber Rangleien ber herrichaft. und wird von ben Beamten bewohnt. - Das Schlof hat in alteren Beiten. feiner Reftigfeit megen , wenig gelitten, und bie Buffiten auf ihren Bugen in biefer Gegenb , 1428 unb 1433, magten es nicht , baffelbe anzugreifen. 3m 30jabr. Rriege murbe es balb von faiferlichen, balb von fcmebifchen Eruppen belagert und befest, und von ben lestern im 3. 1645 auch bie außern Mauern verftarft, fo wie bas aufere Thor gebaut und mit einer Bugbrude verfeben. 3m 3. 1676 murbe bas Dach und obere Stodwert bes weftlichen Riugels burd Blig entgundet, welches Graf frang Gallas wieber betftellen lieb; derfelbe errichtete feinem Bater das an biefem fteinernen Gebäude befindliche Monument. Im 10. Dezember 1744 übernachteten bier 8000 Preugen auf ihrem eiligen Rudzuge von Prag , und hauften als folimme Gafte. Auch in ben fpatern preußischen Rriegen war Friedland öftere in Gefahr. 3m 3. 1802 murbe ber Thurm neu mit Bled gebedt, und in bem barauf folgenben Jabre lies ber gegenwärtige Besiser ber herrichaft bie Mauern ausbeffern, bas Innere zwedmäßig einrichten, und bie Bilbniffe aufftellen \*). Im Schlofe begirte, theils an ben Gebangen bes Bittigthales, theils am gluffe, find jum Theile Bohnungen für bichftl. Beamte, 1 Brauh. auf 35 gaß, 1 Brannts weinbrennerei, 2 Mhi., 1 Brettfage, 1 Bolgradpel, 1 Genfenfdleife und Graupenmhl., 1 Tuchwalte, 1 Mhf. mit Schaf., 1 Biegelfclag, 1 Garnbleiche and i gut eingerichteter Gafth. , gewöhnlich Schlofichante genannt, 1 großes aut angeleater Sarten mit Areibh. und vielen eretifchen Gemachfen. - 2. Stadt Friedland, nw. am Aufe bes Schlopberges und am Bufam. menfuffe ber Bittig und bes Rasnisbaches , Schubftabt , mit Mauern ums geben, bat 3 Borftabte und mit biefen 549 . mit 3197 G. Dier ift bie Dechanteikirche zur Kreugerfindung, im 3. 1255 von ben herren von Berta errichtet, und burch Chriftoph von Biberfiein 1549 erweitert und überbaut , 1714 und 1785 im Innern verfconert ; bet Neberreft ber von bem herrn von Berta erbanten Rirche ift die jegige Ga-Eriftei. Die Rirche hat ein Altarblatt von Johann von Kachen. Unter ber Rirde ift bie Ramiliengruft ber Freiherren von & abern und in ber Rapelle über ber Gruft befindet fich bas toftbare Monument bes Me Ich io ? Freiheren von Rabern, ber im 3. 1600 im Geptember ju Zeutschbrob verstarbs er war t. hoffriegsrathspräfibent und Felbmarschall, und ein tae pferer Felbherr gegen bie Afrien. Das Monument lief feine hinterbliebene Wittwe Ratharina, geborne Grafinn Schlid, errichten; et ift aus

<sup>\*) 6.</sup> Das. Sotof Ertebland in Behmen, 24. von Tveng Res methy, Prog 2848.

rothen, gefinen und welfen Wermer miemmenaelest. 15 Elen tad und 10 Ellen breit, mit metglienen vergolbeten Stafeln mit Innidriften unb Darfiellungen aus ber Relbberenlaufbabn bes Berftorbenen, unb mit mare mornen Rinuren und Tropbien vergiert ; bie metallene Bilbfante bes Areis beren befindet fic in ber Mittelnifde , über beren haupte Genien von Eles hafter angebracht finb. Unf ber rechten Geite bes Monumentes befinbet Ad bas lebensarose Bilbuis ber Bittme, gleichfalle von vergolbetem Mes talle, und auf ber, linten Beite bas bes Areiberen Chriftoph von Ras bern in ben über biefen beiben Statuen befindlichen Innidriften ift ber Tag und bie Sabrezahl bes Abfterbens nicht ausgefüllt : bie Mittine lief namlich fic und ihrem Cohne bas Grabmahl bei Lebzeiten feben ; nach ber Sichtacht am Beiben Berge mußten jeboch beibe als Beachtete fffichten : Ge farben im Eril und ihre Guter tamen in andere Banbe. Die Roften biefes Monumentes, welches von bem Meifter Erharb Beinrich aus 2 m. Rerbam, Bilbhauer in Breslau, gearbeitet wurbe, beliefen fich gegen 40 000 Stilt., es murben baju 80 Ctr. Metall unb 520 Gtr. Marmor ners braucht. In ber Rirche befinden fich auch noch 3 Grabfteine ber Rreiberren von Biberftein, in Sanbftein gehauen, und bie fteinerne Rangel mit fleinen Biguren, bann ber Saufftein, find gleichfalls noch Dentmable alterthumtider Rilbhanerkunk. Die biesige Stadtschule, mit 3 lebrern und einem Ras tedeten . befitt mebre Soulftiftungen , theils jur Belleibung armer Soule Binber, theils für Beifchaffung bes nothigen Schulmaterials, und gur Ers haltung eines eignen , mit 300 fl. C. DR. geftifteten Schulfatecheten; biefe Stiftungen wurden von Bofeph Bappe, gemefenem Carmeliterorbende priefter in Prag, mit 4000 fl. und von Jobann Dreugler 1822 mit . einem Ravitale von 1040 fl. gemacht. Die Stabt befist bas Rathb., unb Das Brauurbar , welches bie Stabt in frühern 1 Pranntweinbrennerei. Beiten befaß, gab Beranlaffung ju Streitigfeiten mit ber Dbrit.; im 3. 1671 trat baber bie Burgerichaft baffelbe ber Dbrit, gegen Bergung von 1 ff. 30 fr. von jebem Raf Bier , welches in ber Stabt ausgeschantt wirb, ab, welches auch von Raifer & e op olb I. im 3. 1673 beftatigt murbe. Det Gewerbeftanb ber Stabt gabit von Polizeigewerben 12 Bader, 14 Rieffche hauer, 24 Schuhmacher, 8 Tifchler, 4 Bagner, 3 Schmiebte, 4 Schloffer, 6 Griester, 25 Soneiber, 2 Glafer, 3 Rasbinber, gufammen mit 53 Ges bilfen. Bon Commerzial = und freien Gewerben find bier 86 Auchmachet. wovon jeboch blog 30 bas Gewerbe felbftanbig betreiben , 3 hutmacher , 3 Drechster , 3 Rothgarber , 4 Beifgarber, 3 Geiler, 1 Buchbinber, 1 Bilde ... fenmacher , 1 Blattbinber , 1 Burftenbinber , 10 Topfer , 1 Schonfarber, 1 Sawarafarber, 1 Reilenbauer, 1 Sanbigubmader, 3 Rurichner, 125 Beber, 1 Ragelichmiebt, 2 Riemer , 2 Sagenichmiebte , 3 Sattler, 2 Spengler , 1 Strumpfwirter, 1 Zuchwalter, 8 Zuchfcheerer, 2 Uhrmacher, 2 Seifenfieber, 1 Buderbader ; fammt Gef. und Lehrl. 354 Perf.; hiezu gebort noch eine arofe Carnbleiche, 1 Papiermbl. und 1 Apothete. Sandelsleute find : 3 gemifchte Baarenbanbler und 10 Sauftrer. Die Stabt hat bas Privilegium auf 3 Sahrmartte von 8 Tagen, und auf Bochenmartte, welche aber nicht abgehalten werben. Auf ben Jahrmarkten kommen in 121 Buben und Stanben burd 175 theils ins theils auslanbifde Bertaufer Zuch, Leinwand, Rattune , Blech . , Gifen: unb Aupfermaaren , Schuhmachermaaren , Roben, Glas, Porzenan und Galanteriewaaren jum Bertaufe. Bon Boblthatige teitsanstalten besitt bie Stabt 1 Spital für 6 Personen, im R. 1560 von Frieblander Bargern gegrandet und burd fpatere Spenden vom Grafen Frang von Gallas, Ritter Plag von Chrenthal, Bilb. Chels

and Mide et Affder, vermebrt; es bellit en Revieut 18465 ff. 86 fr. 22. 28. Das I'rme nin fritut wurbe am 1. Suit 4829 neu pragnifitt. und belist an Ravitalien 3666 fl. 32 fr. ER. ER. und 573 fl. 24 fr. C. Dt. Die jabrliche Ginnahme , ju welcher ber gegenwartige Befiber 150 fl. und ber gegenwärtige Stabtbechant, ber D. Salomon, 75 ff. 28. 98. fpenben, ber traat 2006 fl. 47 Er. B. B. ; es werben 54 Erme betbeilt' - In Ariebe land ift 1 Doftamt unb 1 Doftftation, und bie Brieffammlung für Die gange Oft. Das Bappen ber Stabt ift ein pffenes Abor mit 2 Abfirs men. Die Beit ber Entftebung ber Stadt ift nicht befannt; fie erfolgte mobil balb nach Erbauung ber Burg und theilte jum Theile beren Schickfale. 3m 3. 1590 berrichte bie Deft in Ariebland; es farben 700 Menfchen. und im 3. 1600 und 1633 abermale. Bum Anbenten an biefelbe murbe bei bem fogenannten Befteirchofe bie große Rapelle zur beiligen Dagbalena errichtet, welche im Jahre 1831 auf Beranftaltung bes Brafen Ariebrich Glam Gallas, bes (leiber zu frit verftorbenen) Brubers bes Befisers, renovirt und mit einem Gemalbe von Quaiffe's gegiert wurde. 3m 3. 1639 fielen bie Schweben in Rriebland ein , vere trieben bie tatbolifden Priefter , befesten bie Rirche mit lutherifchen Prebigern, und hinterließen eine ftatte Befahung, welche am 17. Marg von ben Zeiferlichen Truppen gefchlagen und gefangen wurde. 3m 3. 1642 fielen bie Schweben unter Zorften fobn abermals ein, und um fich für ben frühern Berluft, ben fie ber Berratherei ber Ginm. gufdrieben, ju rachen, planberten fie die Stadt und gundeten fie an. 3m 3. 1759 fielen bie Preupen unter Rouguet, 3000 SR. ftart, bier ein, nahmen 400 Rrogten gefangen . und branbicatten bie Stabt. - Bon ben 3 Borftabten, liegt bie eine, 3as Lelsthal, auch Reu = Frieblanb genannt, 1/2 St. n. von ber Statt, am Moffelsberge; fie gabit 54 . unb bat 1 Schule unter bfti. Patronate. Bur Decanteifirche in Rriedland find eingepf. : - 3. Ringenbain, D. von 124 S. mit 677 E.; es erftrectt fic von ber Stabt in f. Richtung , lanes einem tleinen Bache, auf 1/4 St. in bie Bange, bat 1 Rilialtir de gut beil. Dagbatena, und 1 Schule. Die Rirche ift nach ber baran bes findlichen Zahreight im R. 1233 erricket, alfo friber, ale bie Gerren von Biberftein Befiger von Friedland maren ; bas Biberfteinifche Bappen über ber Satrifteithure iftalfo eine fpatere Buthat. - 4. Runnereborf, (früher Konrabsborf) 3/4 St. w. von Friedland, unfern ber Grange in einem Thale, amifchen bem Steimerichberge und bem Borber : und Dittelberge, an einem tleinen Bache, ber bier in bie Bittig fant , bat 100 b. mit 531 G., 1 Rilialtirde ju Allerheiligen, 1 Soule, 1 Baffer: und 1 Binbmbl. ; f. vom Orte an ber Strafe nach Bittau ift eta 1. 1. Bollh. mit einem Granggollamte. - 5. Wustung, D. 11/2 St. nnw. von Friedland, an ber Bittig und an ber außerften Grange, hat 66 G. und 368 E., 1 Soute. hier ift 1 hftl. Mhf., 1 3agerh. und eine Mbl. und Brettfage; in ber Rachbarfchaft langs ber Grange liegen bie uns bebeutenden Berge, ber Mühlberg, Beibeberg, Rubberg und Buchberg. -6. Prieblang, D., 11/2 St. nnw. von Friedland, an ber Bittig, and an ber querften Grange, bat 78 ... 484 G. Dier ift 1 hftl. Mhf. und Ochaf. und 1 Mbl., in ber Rabe ber Afcherg, 1 blofer Bagel. - 7. Beig sborf, auch 2B aigeborf, 11/2 St. nw. an ber außerften Grange, gemifchtes D., wovon ein Theilber D. nach Sachfen, ber andere, 66 an ber Babl, mit 335 G. pur oft. Friedland gehören. Dier ift 1 protestantische Kirche, zu welcher nebft ben hiefigen auch bie protestantifchen Ginm. von Buftung, Prieblanz und tautsche eingef. find, bann 1 hftl. Mis., 1 Windmil.

amb's Dettillantel ..... 8. Welefe . D. 21/a St. zu von Reitbigub . en ber außenften Grange ven Cochlen und Breuben fbie nachten fächlichen Drte find Frattiqu, 1/4 St.: w. und Banfche 1/2 St. nw. Die nachten pnenkifchen Drie Bille 1/0 St. n. und Raftrich, 5. an Biefe anftogenb, und mur burd bie Bittig getrennt.) Das D. bet 44 S. mit 254 G. . 1 0 farrs Bir de gum beil. La urentins, auf einer Unbobe gelegen, unb 1 1829 gang neu erbaute Soule unter bftl. Patronate, 1 bftl. Debf., 1 9061. und Delfclagerei , bann 1 Biegelichtag. Wiefe war fraber ein Bebnant von Ariebland, welches 1666 von ben Erben bes letten Lebntragers, St o I f von Redring, hauptmenns auf Grafenkein, beffen Grabmahl in ber Kirde befinde Ho ift, an ben Grafen Rathias von Gallas verfauft, und fo ber St. Ariebland wieber einverteibt wurde. Die Lleine Pfarrtirde von altagebiffer Bauart geborte icon 1346 gur Reifner Diagofe, mag aber fcon viel fruber bestanben baben; fie bat ein Altarblett von Leu bner, und Rappen und Brabmabler ber frühern gehnbefiger aus bem XVI. und XVII. Rabeb .. Bochberg von Leina, Roftit von Uttereborf, von Baugwis, Annau ven Bertele borf, Geifter pon Bola, Balaa ven Etabe. Stanger von Stansbarf, von Bellwig, Gjernhaus, von Gers. borf, Robowis, Meserobe, Badier, Millenborf; von vieten find bie Innidriften nicht mehr lesbar. Bu Belefe find einapf.: - 9 Bun = genborf, 1/4 St. f. von Biefe, an ber Wittig, hat 35 S. mit 223 E. Dier ift 1 jum Abeile gerftidelter Debf. mit Schaf., 1 Mbl. mit Brettfage. Der Ort bies früher Bubiansborf, (ober Dutiansborf,) unb ges borte als leben ben herren von Puteani, von welchen es an Ariebland verfauft wurde. - 10. Dhilippsthal, D., 3/4 St. f. von Biefe, an sinem Eleinen Bode, bat 16 . mit 76 G. - 11. Engeleborf, 3/4 St. fr. mon Biele, bat 84 S. mit 552 G. Bier ift 1 Rirde gur beil. Inna 1781 fatt ber früher von Dolg erbauten errichtet, mit einem Altarbiatte son Donat; fie ift ber Pfarrtirde gu Biefe als Riliale quaetheilt; 1 Soule, und 1 bfft. Debf. mit Schaf. Richt weit von ber auf ber Grange ift ber Lobubera. - 12. 3 a bne . D. von 32 6. mit 155 C., 1/4 St. f. vom porigen; ber bart an ber Grange liegenbe Drt ift nach Enget & borf einapf. und eingeschult; bier ift 1 Dibl. - 13. Cautfde, D. von 33 . mit 251 G., liegt 1/4 St. fo. von Engelsborf, wohin es jur Rirche und Schute augetheilt ift. Im Jatelsberge awifden Lautsche und Babne, find Spuren eines Gologgebaubes. - 14. Ebersborf, 1/2 St. 5. von Biefe und 21/4 St. n. von Friedland, an der hauptstraße, ift von ber preußischen Stadt Geibenberg blog burch ben Rabbach, ober bas Sollenwaffer, geteennt, bat 80 G. mit 455 E., ist nach Wiefe eingepf., und die biefigen Brateftanten find jur Geelforge nach Geibenberg jugetheitt; bier ift 1 t. t. Gränzzollamt, 1 Lehngericht mit 1 Branntweinbrennerei, 1 MH. Chersborf war vorbem ein Lebnaut von Kriebland; bie letten Befider , bie herren von Robowig, vertauften bas Leben an ben Grafen 28 engel Sallas im 3. 1712. Es merben bier an gleichen Zagen mit Beibenberg Sahrmarete gehalten. - 15. Gohe, D., 1 St. S. von Biefe, obenfalls hart an ber Grange, bat 49 b. mit 270 G., gum Theile Proteffanten, eine Soule, in welcher bie Kinder beiber Religionsverwandten gemeinschaftlich unterrichtet werben, 1 Mbl. und Brettl.; bie biefigen Proteftanten find nach Beibenberg eingepf. - in. Afdernhaufen (Cernaus), D. von 41 S. mit 253 C., 1/2 St. fb. von Biefe, wohin es eingepf. ift. Sier ift 1 hftl, buftfolog mit einer 1792 erbauten Schloffapelle, jum beil Johann von Repemut, 1 bftl. Mbf., 1 WHL und Sodf. Briber war

bies ein lebunut von Swiebland, welches bie betren von Ee eina u. f. bann bie therren pan & pe th belation 4 th B. 1664 upurbe et eingefauft. Rr Aftherne Baufen gehören bie einfchichtigen Bim pelbäufer, 15 anber Bobl, 1/4 Stuf. nom Onte, unfern bem Steinberge. - 17. Rieber. Bergborf, 2 St. n. von Griebland . Meat an einem Backe, und hat 48 .5. mit 284 .C., eine Mir de zum:beilaffa b.ofus, melderim 3: 1346 als gur Meifner Disable neborio portommi i gegenmärtig ift fie Rillide pon Miele i fie befist ein mertwürdiges Altarblatt, webricheinlich von & erto Da ratti gemalt, ein Beident bes Grafen Ballat ; 1 & dule; bier ift ferner: 1 bttl. Mbf., eine Saif. und 1 abl. - 18. Ober = Bergdorf, bangt mit bem vorigen aufammen und bilbete mit ibm früher eine Orticaft, Bergborf, welches porbemein Arieblander Lebnautwar, und 1880 vom Grafen Aran 3 allas singelauft: murbe. Ober-Bergborf bat 94 S. mit 627 C., hieber gebort bas sinfchichtige bftl. Ingerb. Dainhaus, bart an ber Grange, bie einfchichtige Wierrichante und 1 Mbl. - 19. Reu = Bergborf, hat 50 S. mit 393 C., wurde 1782 auf einem Theile ber emph. Bergborfer Miftgrunbe enrichtets fühl, nen bier ift ber Loberberg. - 20. Bullenborf, auch Rieber a Bultenborf genannt, 1. Meile n. von Friedlund, langs bem Bullenborfer Bache, an magigen Anhaben erbaut, bat 192 S. mit 1112 G. fer fft 1 Rive gum beil. Ergengel Michael, welche fcon 1346 aur Meisner Didade einnerleibt workommeta bis aum R. 1741 mar fie als Miliale war Pfarre in Miefe zugetheilt, wurde bann burch ben Grafen Bbittpb Batlas jur Pfarre erhoben, und mit einem Pfarrer befest ; 1 Schule, beibe unter bfti. Patronate, 1 bftl. Debf. mit Schaf. , und 1 Debl. Diebet gebort auch bas fogenannte I ub ith en qut, porbem ein Lehnhof, ber zur Oft. einactauft und vertheitt wurde. — 21. Arnsborf, w. am vortgen, an ber : Bauptftrafe und am Bullenborfer , bier Arnsborfer Bache , in einem freundlichen Thale, bat 108 g. mit 597 G. Dier ift 1 foone Rirde jut heil. Maria Ragbalena, 1738 vom Grafen Philipp Gallas erbaut, bis 1741 Miliale von Wiele, bann aber als Milialtithe gut Mfarre ju Bultenborf zugetheitt, 1 & dule, beibe unter hftl. Patronate, 1 hft. Wht. wit Schäf. 1 Mbl. Arnsborf war vorbem ein Lebugut und murbe 1736 vom legten Befiger De inrid von Unwarbe an ben Grafen Shilipp Gallas vertauft. - 22. Rieber : Ullereborf, 21/, St. und: von Friedland, an der preußischen Granze, hat 77 h. mit 488 C., 1 Rirde gum b. Dartin B., mit einem fcbnen Altarblatte von Beubner, ift ale Filialtiche gur Pfarre gu Bullenborf gugetheitt; bis 1741 war fie Fitiale von Wiefe, 1 Shule, beibe unter hftl. Patronate; bank ift hier 1 bftl. Dof. und Goaf., 2 Jagerb., 2 Doll. und 1 Brettfage. Det Drt wat frager ein Bebraut, im: XVI. und Anfangs bes XVII. Sabrh. im Befige ber Eblen von Gberharb auf uttereborf, von welchen mehre Brabkeine, gegenwärtig in der Bodenkapelle aufbewahrt, vorhanden find. - 23. & dob um atb , D. , 1 St. no. von Priebland am Rasnisbade , in einem feichten Ibale, erftrecht fich gegen 1 St. in bie gange, bat 151 f. mit 776 E. hier ift 1 Rirde gur beil. Delena, welche fcon 1346 als gur Meisner Disgos gehörend novtommt, 1784 neu erbant murbe, früher gilfinte bon Friedland war, und 1778 mit einem Botatfeelforger befest murbe, für welchen bas Lotaliegebande von ben C. aus eigenen Mitteln erbaut wurde; d Soules Ritche unb Soule unter bftl. Poeronote, 2 Whl. , 1 Brettf. unb am w. Ende bes D. 1 bfil. gafangarten, von welchem eine Allee gum grieblans den Micht. führt. Die Ginm. baben beträchtliche Balbung und treiben gum Abeile Polyhandel. Im Miche. Rriege wurde die Rirche und ber Ort geplandert,

dak slete fi. vom liven Befignages verlegt. Alehor i firelagrif, mite ela arifikutsz - 24. Rideriberf, bat 211-8. unb 1006 E. . leat 5. en Gedamelb am Rafnisbade, an welchen bler 3 Mbl. unb 1 Brettfae fin befinden ..... 2%. Beineraborf (beinrich shorf), 21/2 Et. ond. von Briebtmib; bat 187 . b. mit 1009 G., liegt unfern ber prentifden Grange, on einem Bieinen Bache, in einer walbigen, etwas bergigen Gegenb. Dier ift eine Rird e aut b. Dreifaltigfeit. 1715 vom Grafen Whilipy Galles ermeitert. and 1774 mit einem Pferrabminiftrater befeht. 1 & dute . beibe unter bitt. Datronate . 2 Mbl. und 1 Brettfage; bann ift bier 1 t. f. Grangabite am t. Auf bem Bege non bier nach Dittersbachel fiebt man bie weniam Ruinen ber ehemaligen St. 3 a tob btir de, weiche von ben Duffiten gere fort murbe. Bur beinereborfer Rirde find einapf. : - 26. 28 anfdens borf, 1/2 St. n. vom verigen, an ber preußifchen Grange, bat 189 . mit 699 C.; hier ift 1 Schule, 2 Mbl. und 1 Brettfage. RB. vom D. ift ber f. g. Beibe Stein, eine Gruppe von Quarafelfen, welche fich bis über bie Grange Bobmens fortgiebt. - 27. Dittersbachel, 1/4 Gt. fb. von Beinerborf, an einem Bleinen Bache, bart an ber Grange, in einer etwas bergigen Gegenb. bat 68 S. mit 375 G., 1 Mbl. - 28. Renftabtel. laud Bobmifd = Reuftabtel und Arieblanber = Reuftabtel aes mannt), Berg = und Schubstabt, 21/2 St. 6. von Friedland, am gufe bes Rfergebirges, in einer Tholgegenb, an bem unfern von bier entspringenben Lung ober Comniebache, 1 St. von Bieganbetbal im Breutifden, bat 379 4 mit 2430 G. Dier ift eine Pfarrtir de jur beil. Ratharina, 1667 bon Ratharing von Rabern errichtet, 1683 vom Grafen Rerbinanb Gallas mit einem tatbolifden Pfarrer befebt, vom gegenwärtigen berm Schaftsbefiger, bem Grafen Chriftian von Glam : Gallas aber gang men und fcon erbaut, und mit Gemalben von Wahrich und Quaiffet befchenet; bann 1 Goule, beibe unter hftl. Patronate. Die Stabt befist bas Mathbaus unb 1 Branntweinbrennerei; bie Baufer find, wie in ben meiften Gebirgeftabten, meift von bolg, bie Gaffen aber febr regelmäßig ane gelegt. Rebft etwes Aderbau und Biebaucht find Gewerbe und etwas Sanbel bie vorzüglichten Rahrungszweige. Bom Gewerbsftande finden fich 8 Bacter, 7 gleifchauer, 1 Bimmermann , 2 Maurer , 2 geitenhauer , 13 Schloffer, Schmiebte und Gagenfcmiebte, 8 Schneiber, 9 Schubmacher, 4 Mifchier, 1 Sattler, 1 Riemer, 3 Bagner, 3 Lohgarber, 1 Glafer, 6 Sfrtler, 2 Miller, gufammen 70 ganftige Reifter mit 38 Gef. und 6 Lehrl. ; ferner 1 Brannts meinbrenner, 4 Biers und Branntweinfdanter, 1 Beinfdanter, 1 Griefter, 4 fodier, 2 Rattun: und Tuchelbruder, 1 Seiler, 1 Porzelanmaler, 108 Rattuns und Leinweber, jufammen 115 Gewerbsbefugte mit 219 Gef. und 122 Lehrlingen von ungunftigen Gewerben. Bom hanbel nahren fich 3 gt mifchte Boarenhandler , 13 hanfirer und einige Solghanbler. Im hiefigen Gebirge, am Rappolbsberge, wirb feit vielen Jahren ein fruchtlofer Doffe mungebau auf Binn, burch einen Steiger und einen Bauer, betrieben; auch murde am Lupferberge früher ein Bengbau auf einem Lager von Aupferties mit Magnetties und Arfenitties gemengt, verfucht, aus Mangel an Ergiebige Leit aber wieder aufgelassen. Die hiesigen 3 Iahrmärkte sind shue Bes beutung, und bie bewilligten Bochenmärtte werben nicht befucht. Das Armeningitute Bermogen beftebt in 286 ff. 19 fr. BB. 28., bie jährliche Einnahme in 201 ft. 48 fr. 28. 28. 5 es unterfügt 19 Armei. Die Stadt wurde von Meldior Areiberen von Rabern 1584 angelegt, brannte 1658 bis auf wenige D., and 1757 bis auf 111 B., 1804 and 1818 ein bebentenber Abeil ber Stadt ab. In der Rabe ber Stadt aufder Grange

amifden ntend. Miceandithal finden fich noch Courses von ben fre Baillin. Er lege sorfierten Drte Chidemalb. Bur bieligen Rirde finb einauf.: - 29. Rernes barf (Barnsbotf, Bernharbsborf), 3/4 St. no. von Renfabtel, am Rasnibbache, in einem Thale zwischen bem Butberge, bem hummerich und Damerichberge (unbebeutenbe Anboben), bat 173 6. mit 893 G. Sier if A Filialtirde ju Marias Empfangnis, 1 Soule, 1 bfaftl. Jagenh. und 2 Dibl. - 30. Begewalb, 1/4 St. nw. von Reuftabtel, frus ber ein einschichtiger Mbf., von welchem ein Theil ber Grunde im 3. 1787 vertheilt wurde, und auf melden bas Did., auch bie Reubaufer genannt, entftand, bat 37 S. mit 175 G. hier befindet fich 1 hftl. Dhf., 1 Jagerb., 4. Mbl. und 1 Leinwandbleide. - 31. Eusborf (Euftorf, fonft Eub= wiasborf), 1/2 St. fm. von Reuftabtel, an einem Bleinen Bache, welcher am den Bungbach fallt, hat 174 B. mit 1008 G., 1 Rilialfirde gu St. Deter und Daul, welche ichon 1346 porhanben mar, 1 Schule, beibe unter bfel. Patronate, 2 Mbl. und 1 Brettfage. 1/4 St. von bier, am Ruse bes Rupferberges, findet fich im Balbe ein fart quellendes, angenehm fauerlich fomedenbes, eisenhaltiges Mineralwaffer, welches zwar gefaßt, aber nicht maber unterfucht ift, obwohl es fich ju Berfenbungen eignen burfte. Bu Buftorf geboren 31 B. von ber f. a. Heberfchaar, 1/4 St. f. vom Drte, etwas gerftreut liegenb. - 32. Sainborf, 2 St. fo. von Friedland, am Ruge des Ifergebirges, an ber Bittig, in einer fonnen Gebirgegegenb, bat 203 b. mit 1358 G. Dier ift eine berühmte Ballfahrtstirde ju Darias Beimfuchung, von Philipp Jofeph Grafen von Gallas, unb feinet Ratter Emerengiana, geb. Grafinn von Gafdin, im 3. 1722 burch ben berühmten Baumeifter Rifder von Erlad, groß und fcon in Form eines Rreuges erbaut, 100 Ellen lang, 70 Ellen breit, mit 2 Thurmen unb 6 Rapellen, mit einem Rreuggange umgeben; babei ein Frangistaners Elofter, vom Grafen grang gerbinanb von Gallas 1691 geftiftet. Gine breite bochftammige Linbengliee führt burch bas D. jur Rirche. Früher war bier bei bem Enabenbilbe , Maria formesa genannt , bloß eine , von Bernard von Biberfein, herrn auf hutberg und Bernftabt, im XIII. Jahrh. erbaute Rapelle. Das Rlofter und bie Kirche brannten im 3. 1762 faft ganglich ab, wurden aber von Joha un Chrift oph von Clam, Abe miniftrator ber Berrichaften, wieber hergestellt. 3m 3. 1786 wurde bie Rirde ju einer Pfarrfirde erhoben, bis babin mar fie Riliale von Rads penau, und bie gur Geelforge bestimmten Priefter, 1 Pfarrer und 2 Roos peratoren aus bem Frangistanerorden, mit Beibehaltung ihrer Orbenseleiber in bie neuerbaute Pfarrei eingeführt. In ber ehematigen Marientapelle if bie gamiliengruft ber Grafen Gallas und ber jegigen Befiger Grafen von Clam-Gallas. 3m D. ift 1 Schule, 1 bftl. Jagerb., 1 Dhl. und 2 Brettf., bann 2 gut eingerichtete Gaft. Der fconen Lage und Wegenb wegen wird es von den Badegaften bes nahe gelegenen Liebwerda ftart be fuct, und an Ballfahrtstagen ftromen Menfchen von Rabe und gerne, and aus Schleffen und Sachsen herbei, um bier ihre Andacht zu verrichten. Bu Dainborf find eingepf.: - 33. Beisbach , D. , 21/2 St. fc. von Friebs land, am Ifergebirge und ber von bemfelben berabeilenben Bittig, hat 241 D. mit 155 G. Dier ift 1 Rapelle, 1 Soute, 1 Mbl. und 3 Brete fagen. Dieher gehört bas einschichtige Jägerh. Dinterborn, 1/4 St. 1. von Beisbach, bann bas Bittigh. 1 St., bas Borneth. 11/4 St. und bas Paulh. 11/2 St. von hier entfernt, einfam auf bem Gebirge liegenbe Bohnungen mit Alpenwirthichaften. Die Ginm. nahren fich bier größtene theils von Berfertigung verschiebener Golggerathe und treiben bamit bebeus

temben Banbet. 34: Rer bin an bethat . 1/1 St. W. von Buffibet, ?! Bebitge, an der Stolpige, bat 44 D. mit 419 G. Bier ift 1 Dibiermit. Das D. wurbe im 3: 1783 auf einem gang muften bfit. Grunbe angelegti - 35: Eleb merba (Elwerbe), D. von 123 D mit 704 G., liegt an einem Bleinen Bache gleiches Ramens, ber unweft von bier in bie ichaumenbe Mittig fallt, in einem anmutblaen, burch trefflice Gartenanlagen und Coagiergange verfconerten Thale, 2 St. von Stiebland off., bat 1 1820 ned. erbaute Schule, 2 Debl. und 1 Brettidge. Liebwerba lit ein berabmitet Brunnen = und Rabeort, welcher gwar nicht unter bie weltberabmien Rurorte erften Ranges in Bohmen gebort, bod binfichtlich feines Rufes im Unlande und in ben beiben Rachbartanbern, hinfichtlich feiner Befuchtheft und feiner trefflichen Ginrichtungen fich unmittelbat an jene anschliebt , uth gleichen Rang mit ben berühmtern übrigen , auf ber Rorbfeite ber Subeten liegenben , behauptet , bie meiften berfelben aber übertrifft. Es verbient biefen Ruf fowohl megen ber Befchaffenheit und bes Gehaltes ber Quellen, und ihrer bewährten Deilfräfte, fowohl bei innerlichem als außerlichem 66= brauche; ale auch ber trefflichen Unftalten für bie Bequemlichfeit und bas Bergnugen ber Aurgafte, und für bie Berfconerung ber fcon von Ratue ungemein reizenben Gegenb, welche theits maitant Graf Chrift oph bon Clam = Gallas, theils beffen Cobn, ber menfchenfreunbliche und ebelbets gige gegemvärtige Befiser ber oft., bier gefchaffen haben. Das Thal bon Liebwerba verläuft fich b. bis an ben bewaldeten Aus bes Ifergebirges, und mundet w. in bas Bittigthal, ift gegen Mittag burd einen niebtigen Gugets ruden, über welche eine Allee nach Saindorf führt, und n. durch ben Alobers bufd und ben Eichberg gefchloffen. Dehre Buntte auf bem Ruden biefer, mit mannichfaltigen Unlagen und Spaziergangen bebedten Gehange, gewähren bocht malerifche Anfichten bes unfern in G. feil auffleigenben boben Biete gebirges, und treffliche Aussichten, nicht nur über bas Bugelland ber Bft. Kriebland und bas anmuthige Bittigthal, fonbern auch in bie benachbarte Laufit, in bie Gegent von Bittau, herrnhut, Gerlit bis gur Lanbetrone. Die Quellen entspringen am Aufe bes n. Thalgehanges aus Gneus, und obs wohl Reuf in feiner "Mineralbgifden Geographie bes Bunglauer Rreifes" baffir halt, bas biefe Quellen nicht aus biefer Urfetbart, fonbern aus ben barauf gelagerten Klöblagen kommen , fo wibertegt fich biefe Meinung binreichend burch ben Umftanb, bag bergleichen-füngere Rloblagen, ale bem Oneufe aufgelagerte Gebirgeformationen, hier niegenbe vorhanden find, bas aufgefdwemmte ganb ausgenommen, welches jum Theile aus ber Berfforung bes leicht verwitterbaren Gneufes felbft gebitbet und aus lofen Gefteinen, Grus, Sand und Gerblie befteht, welche fich bie und ba in nicht drofer Dade tigkeit, aber eben nicht viel in ber Rachbarfchaft ber Quellen vorfinben. Liebwerba's Beilguellen waren fcon in alten Beiten bekannt , boch geriethen fie, wahricheintich burch bie häufigen ganbesunrnhen, wieber in Bergeffenheit 3 Raspar Schwentfelb rahmte fie in feinem 1606 berausgetommenen Werte: Stirpium et fossilium Silesiae Catalogue etc. als ein liebliches Mineralwaffer von vortrefflichen Birtungen , beffen fich Auguft , Churfurft in Sachfen, mit trefflichem Erfolge bebient hatte. Chriftian Philipp Graf von Clams Sallas ließ bie Brunnen reinigen und faffen, und burch ben Dr. Jos. Dein r. Bauer, Physitus in Prag, untersuchen. Im I. 1786 gab Dr. Joh. Mayer, Mitglieb ber Egl. Gefellichaft ber Biffens icaften ju Prag, eine Befdreibung bavon berant. 3m 3. 1810 lief ber ges genwärtige Berrichaftebefiger burch ben berühmten bohm. Sybrographen, ben Bergrath Dr. gr. A. Reuß, bie Quellen neuerbings chemifch unter-

lucien . und ba bie Seitfrafte ber Brunnen bemabrt: gefunden marben ! fo murbe nebit ben icon fruber bestanbenen Trinfanfiglien auch ein Babeb. für Manner mit 8 Babern und eines für Frauen mit A Babern errichtet; und bie Umgebungen burd Gartenanlagen , Alleen , Gpaziergange mit bers ichiebenen Rubeplaben verfconert. Gigentlich find 4 Brunnen , melde für ben Gebrauch gefast finb , ber Chriftiansbrunnen, ber Bofephis nenbrunnen, ber, Bilbelmebrunnen, biefe find Gauerlinge. welche jum Trinten bienen, bann ber Stablbrunnen, bie berühmtefte und maffereichfte unter biefen Quellen, welche in 24 St. 669 Rubiffus Baffer giebt, und fowohl jum Trinten als auch jum Baben verwendet wird. Somobl; bie Sauerlinge, als ber Stahlbrunnen werben auch in Alafchen gefüllt perfendet. Der Gehalt ber Quellen befteht nach ben Untersuchungen von Reuß, in etwas Ertraftipftoff, toblenfaurem Ratron, fdmefelfaurem Ratron, Rochfale , toblenfaurer Salterbe , toblenfaurer und fcmefelfaurer Ratterbe. und Gifenorph , an welchem lestern ber Stablbrunnen fic vorzualich reid. und in feiner Bufammenfebung wie in feinen Birtungen gang abnlich bem Spagmaffer zeigt; ber Gehalt an foblenfaurem Bas ift bei bem Chriftiansbrunnen 108 p. C., beim Josephinenbrunnen 18,79 p. C., beim Milhelmsbrunnen 83.68 p. C. und beim Stablbrunnen 100 p. C. bem Bolumen nach. Die Zemperatur ber Quellen ift zwifden 8 und 9 Grad Reaumur, bei bem Gebrauche au Babern muß baber bas Baffer gewarmt werben. Rebft ben Babeb. befinbet fic bier 1 bftl. Schloß, 1 fcones trefflich eingerichtetes Traiteurb., und mehre, auf bftl. Roften errichtete Gebäube gur bequemen Unterfunft ber Rurgafte. Bum D. Liebwerda geboren auch 2 einschichtige B., auf ber ueberfchaarges nannt, 3/4 St. entfernt. - 36. Milben eiche, D. von 41 . mit 252 G., liegt im Thale am rechten Ufer ber Bittig, 11/2 St. von Friedland, erfrect ,fic bis gegen hainborf; bier ift 1 Mhl. und 1 Brettf. Das D. ift eingpf. und eingefcult nad - 37. Raspenau, D. von 229 S. mit 1415 E., erftredt fich ben feinem m. Enbe, unfern bem Friedlanber Schlofbegirte, lange bem linken Ufer ber Bittig auf 11/2 St. in bie gange. Bon ben &. finb 38 auf .dem 1787 emph. hftl. Dehf. erbaut. Dier ift 1 alte Rir de ju Darias Dim mel fahrt, welche icon 1346 als bem Deigner Oprengel einverleibt erfceint. Rach Wiebereinführung ber fath. Religion murbe fie als Filiale ber Dechanteitirche in Friedland jugetheilt, und im 3. 1726 wieber jur Pfarre erhoben (fie befigt 1 fcones Gemalde von Aubrid), 1 Odule, beibe unter hftt. Patronate. Die biefigen Ralbfteinbruche, am Raltberge, liefern feit Jahrb. Raleftein fur bie gange Berrichaft , und iconen weißen grungeflecten Marmor, ber hier auch verarbeitet wird; es find hier 2 hftl. und 5, ben Unterthanen gehörige, Raltofen. Borbem beftant hier ein Cifens werk, welches besonders fart unter bem Bergoge von Friedland, Albrecht pon Balbft ein, betrieben wurde, ber bier Munition und andere Kriegss bedürfniffe, und bas Gifen für ben Bau feiner Palafte in Prag und Sitfdin verfertigen ließ; bas biefige Birtheb. führt noch bavon ben Ramen Dame merfcante. Biele Ginwohner nahren fich burch Beberei, auch find bier 2 Bretts. und 1 bftl. Jagerb. - 38. Dilbenau, D. von 169 D. mit 1039 C., Raspenau gegenüber am rechten Ufer ber Bittig; bie untern 25 D., nom Ginfuffe bes Lomnisbaches, find nach griebland, bie übrigen nach Raspenau eingepf. hier find 2 Mhl., wovon bie eine am Comnigbache bie Lunzm. genannt wirb. - 39. Rarolinthal, D. von 65 . mit 445 G., 11/2 St. o. von Friedland, am Tellebache, in einem flachen Thale zwischen dem Eichberge und dem hoben hahne. hier war fruber 1 bftl. Mbf. mit 6 D., bie Golle genannt; burd Emph. beffelben im 3. 1787

entfland biefet Borf, weibet zu Chren ber Graften Rars line bon Elame Gyllas benannt murbe. Die Ginm, treiben jum Theile Beberei; ber Ort ift nach Raspenau einenf. - 40. Ditters bad, 1 St. f. von Rriebe land, am Gebirge, am fogenannten Mordwaffer und Erlenwaffer, bet 1746. mit 934 C. welche fich großentheils burd Beberei nabren. Dier ift 4 gite Rirde, nach bem Rrieblanber Urbarium bereits 1409 porbanben, bis 1786 Riligle von Ariebland, feit bem jur & of alie erboben, 1 1820 neuers baute Schule, beibe unter hftl. Patronate, 1 Dhl. und Brettf. Sieber find eingepf.: - 41. herm &b orf, 1 St. fw. von Friedland, an ber außerften Lanbesarange, an bas facilide D. Martersborf anftogenb, am Apprabace, hat 111 5. mit 538 C., 1 Soute, 3 Dbl., 1 bftl. Adgerb. unb 1 Brettl. Biele Ginm. nabren fic burd Cobnweberei. - 42 Chrift iansau, D., 1/4 St. fo. von Dittersbach , bat 73 D. mit 395 E. , ift auf bem 1780 zers alieberten bermsborfer Daf. erbaut. - 43. Diber soorf, gewohnlich Buft. Ullentbarf, in frühern Beiten Albrechtsborf, hat 80 8. mit 478 G. liegt im Gebirge am Scheibebache, 11/2 Gt. f. von Rriebland, an bas jur bit. Reichenberg geberige Dorf Dublichelbe anftogenb, bat eine, 1820 neu erbaute, Go ule. Das Sauptgewerbe ber Ginm. ift Cobmeeberet. - 44. Dobenwald, D., am Dodwalde, gang nabe an ber fachischen Grange, 2 St. fim. von griebland, nach Schaller von ben Preugen angelegt, als fie 1745 im Winter von faiferlichen und fachlichen Truppen bier eingefcrantt waren, bat 31 S. mit 185 G., ift nach Dber = Bittig auf ber oft. Reichenberg eingepf. und eingeschult. Dier ift 1 Bindmbl.; bie Dauptbeschäftigung ber Ginw. ift Lobnweberei. - 45. Gin fiebel, D. von 138 f. mit 941 E., liegt 3 St. f. von Friedland, im Gebirge, am Gotes bache. Die biefige Rirche beftand icon vor ber Reformation, bann wurde fe als Riliale ju Rriebland, und 1674 ju Bittig jugetheilt; im 3. 1739 wurde fie neu von Stein erbant und 1766 gur Pfarre erhoben; auch ift hier 1 Soule; beibes unter hftl. Patronate , und 1 Mpl. Die Ginw. nahren fich, to wie bie ber übrigen Gebirgeb., pon Spinnerei, Lohnweberei, Agglobu und holgfallen. Bu Ginfiebel find eingepf. und eingefcult : - 46. Bufchs Allers borf, no. anvoriges anftogenb, ron Bergen und Balbung umgeben, hat 103 o. mit 840 G. , 1 Mhl. , 4 Bleichen und 4 Brettf. - 47. Phis lippsgrund, D. , 1 St. no. von Ginfiebel an bas vorige anftogenb , bat 31 6. mit 232 G. Dier ift 1 bftl. Jagerh. - 48. Philippsberg, D., 1/2 St. nw. von Ginfiebl , am fogenannten Scheibebache, hat 36 . mit 230 C. - 49. 3fer ober Buch berg, gegenwärtig auch Bilbetmis bobe genannt, 21 gerftreute S. mit 134 E., 6 St. fo. von Friediand auf ber fogenannten Sferwiese und am guge bes Reulichten Buchberges im boten Gebirge liegend. Die Einw. leben von Solzfällen und von Biebzucht ohne Aderbau, beffen Produkte fie von Pollaun und Prichowis 2 bis 3 St. entfernt berbeischaffen muffen. Ihre Wohnungen beifen aud Bauben ober bie I ferh. , und mabricheinlich ift eine berfelben bie von Schaller unter bem Ramen Baube Ling Elis angeführte, welche feitbem ihren Ramen unb Besiher geanbert hat. hier ift 1 hftl. Jagerh. Früher gehörte ber Ort ind Gericht nach Beisbach, eingepf. ift er nach Pollaun, auf ber Oft. Cemil. Geit Rurgem ift hier 1 Glash, errichtet worben (Fixma Frang Riebel), in welcher Sohlglas und Luftersteine erzeugt werben.

## \*). Fibeicommifi Berefchaft Mordenftern.

Der gegenwartige Beliger ber Berrichaft Mordenftern ift Tofen b Graf Desfours = Balberobe, welcher nach bem Abfterben bes letten Befiere, Rrang Anton Grafen Desfours zu Mont und Athienville bie Majorateberrichaften antrat. Die altern Befiber biefer herrichaft find nicht bekannt. In ber Mitte bes XVII. Sahr= hunderte tommen querft bie Grafen Desfours qu Mont und Athienville als Befiger vor. Fruber geborte biefer gange Berr= fcaftebegirt gu ber fublich angrangenben Berrichaft Gemil, und mar nur wenig bewohnt; erft fpaterbin wurden die Balbungen biefer raus ben Gebirgegegend gelichtet und Drtichaften angelegt. Die erfte Ber= anlaffung gur Entstehung berfelben gaben mahricheinlich bie in ben Balbungen errichteten Glashutten. In ber Urfunde, woburch Graf Albrecht Marimilian Desfours im 3. 1678 bie Berrichaft Groß=Roboles jum Fibeicommiß erhob, ericheint als Bestandtheil besfeiben bas von der Herrichaft Semil jur Herrichaft Rohoses über= tragene "Dbergericht Morchenftern, Zannwalb, Biefen= thal, Deuborf, Johannesberg, bann bie in bem Begirte biefes Dbergerichts neuerbauten zwei Dorfer Georgenthal und Al= brechteberf." Auch wird noch in ber fan. Landtafel Groß=Rohofet und Morgenstern als ein Ganges aufgeführt. (G. Landtaff. Sauptb. Lit. G. Tom. VII. Fol. 61).

Die Berrichaft Morchenstern liegt boch an ber fublichen Abbachung bes Sfergebirges, und grangt gegen Norben an bie Berrichaften Reichen= berg und Friedland, gegen Dften an die Berrichaft Gemil, gegen Guben an bie Berrichaft Rleinftal, gegen Weften an biefelbe und an bie Berr= Schaft Reichenberg; die Große berfelben betragt 14406 3och, ober bei= laufig 11 DMeile.

Rach bem Rataftral=Berglieberungsfummarium vom 3. 1832 mar

bie landwirthschaftliche Area:

|                 |      | Domi | nicale. | Ruft  | icale. | Bufan  | amen. |
|-----------------|------|------|---------|-------|--------|--------|-------|
| ,               |      | 300. | □RL.    | Som.  | □R1.   | goğ.   | □R1.  |
| Aderbare Felber |      | 314  | 462     | 1072  | 153    | 1386   | 615   |
| Arischfelber .  |      | 477  | 526     | 1231  | 303    | 1708   | 829   |
| Biefen          |      | 327  | 1557    | 846   | 311    | 1174   | 268   |
| Butweiben 2c    |      | 432  | 753     | 920   | 1340   | . 1353 | 493   |
| Balbungen .     | •, • | 7425 | 1109    | 1251  | 1189   | 8677   | 698   |
| Haberhanne      | •    | 2077 | 1207    | ัธราว | OR     | 14200  | 1803  |

Die Lage ber herrschaft ift gang gebirgig, und unter ben einzelnen Bergen, welche als ausgezeichnete Bobenpuntte bervorragen, find hier ber Schwargbrunnenberg, beffen mittlerer Theil mit bem 26= hange gegen Mitternacht hauptfachlich hieher gehort, und auch ber Morgen stern genannt wird, ber Spittige Berg, ber Brams berg ober Braunberg, ber Finkenstein, ber Balzerstein und ber Binerberg anguführen. Im nordlichen Theile ber Berr=

schaft hangen bie Berge mit ben hoben langgezogenem Ruden bes Ifersgebirges auf ben herrschaften Reichenberg, Friedland und Semil zus sammen, und führen teine befondern Ramen. Die höchsten Puntte bes hieher gehörigen Gebirgstheiles burften die hohe von 400 Wiener Rlafter erreichen, einige auch übersteigen, und die tiefften Puntte der Thäler über 200 Klafter Seehohe haben.

Reine andere Relbart als Granit fommt in diefem Gebirabbegirte vor. Die Bemaffer ber Berrichaft finb : 1. Der Ramenibbad: er entfpringt auf bem gur Berrichaft Reichenberg gehörigen Theile bes Afergebirges, am Schwarzen Berge, flieft fubmarte auf bierberricafts lichem Bebiete burch bie Drte Antoniwald, Georgenthal und Zann= malb, und nimmt auf blefem Bege eine Denge fleiner unbenannter Gebirgsbache, und bei Untoniwald 2. ben Tonnenbach, ober bas Thonmaffer auf, meldes am Siegbubelberge auf ber Bereichaft Friedland entfpringt; 3. ber Beife Defchen unb 4. ber Somarge Defchen entspringen beibe im boben Gebirge auf ber Berrichaft Kriedland, und fliegen ebenfalls fubmarts, vereinigen fich bei Tiefen= bach, und heißen bann ber Defchen ober bie Deffe, weiche etwas meiter füblich auf ber Berrichaft Semil in ben Ramenisbach fällt. Diefe fammtlichen Gemaffer arboren zum Kluggebiete ber Gibe. Dabe an ber Grange ber bft. Rleinkal, zwifden Neuborf und Mordenftern, entfpringt 5. bie Reiffe, welche aber balb nach ihrem Urfprunge auf bas benachbarte Dominium tritt; biefe gehort befanntlich jum Flufgebiete ber Dber , fo wie 7. ber Lautichneibach, ber burch bas hier herrichaft= liche Dorf Johannesberg flieft (Giebe Hft. Reichenberg). Die beiben Deffen und ber Ramenisbach werden jum Solzflößen benüst. Teiche find feine auf ber Berrichaft, und außer ber Forelle tommen in biefen harten Gebirgsmäffern teine andern Fische vor.

Die Walbungen der Herrschaft betragen im Ausmaße fast die Hälfte des Flächeninhalts, nämlich 7147 Joch 662 Alafter; sie sind mit Kichten, Tannen und Buchen bestanden, und in vier Reviere eingetheilt. Das jährlich geschlagene Holz wird mit 3814 Klafter weischen und 533 Klafter harten Holzes angegeben, welches meist auf dem Dominium selbst abgesetz wird. Der Wildstand ist nicht ansehnuch; der strenge Winter, welcher meist sehr lange dauert und meistens durch sehr tiesen Schnee ausgezeichnet ist, hindert dessen Vermehrung; man sindet daher bloß etwas Hochwild und Rehe. Bon Federwild kommt dier das Auerhuhn vor. Die Vogelstellerei wird von den Unters

thanen fehr ftart und auf mannichfaltige Weife betrieben.

Der Ackergrund ift vorherrschend sandig, aus aufgelöstem Granit bestiebend, und wenig fruchtbar; von Getreibe wird hier wenig Korn, etwas hafer und Lein erbaut; das hauptfächlichste Erzeugnis des Landbaues sind die Erdäpfel, zugleich die Hauptmahrung der Gebirgebewohsner; Obstbäume gedeihen hier nicht wohl, doch werden in Gärten bei den Häusern Kirschsund Pstaumenbäume angetroffen. Der Grund ist meist in kleine Thelle zerstück, und größere Bestsungen giebt es wenig; eine ober einige Kibe; zuweilen auch Ziegen bilden den Biehstand der kleinen Hauswirthschaften.

Der Mehftand aller Unterthanen bes Dominiums mar am 30. April 1883: 99 Pferbe (Alte), und 1758 Stud Ripevich (8 Buchts fliere, 7 junge Stiere, 1528 Klibe, 111 Ralbinnen, 64 Augechsen.

und 18 junge Dofen).

Die porguglichite Rabrungsquelle ber ungemobnlich bichten Bevolle ferung in diefer rauben Gebirasgegent find Gemerbe, unter melden die Sladfoleiferei, bas Glasperten = und Rorallenblafen und bie fernere Bearbeitung biefer Artitel, fo wie ber handel mit benfelben ben erften Rang behaupten. Biele ermerben ihren farglichen Unterhalt burch Rtadespinnerei , Dolafallen und Tagtohnerei. Die amtliche Gewerbstabelle giebt folgende lieberficht bes Gemerbes und Sanbelbftans bes: 29 Bader, 18 Rleifcher, 25 Duller, 15 Schuhmacher, 16 Schneiber, 13 Schmiebte, 3 Schloffer, 5 Magner, 1 Glafer, 5 Simmerer . 14 Difchler . 2 Maurer, 5 Rafbinder, 1 Raminfeger : qua fammen 153 gunftige Deifter, 63 Gefellen und 44 Lehrlinge. Birthes haufer und Schanten find 39 und Griebler 12. Bon gunftigen Rom= merggewerben werben blog 3 Rothaarber und ein Spengler aufgeführt. Die freien Rommergaemerbe gablen 1 Glashutte mit 11 Glasmachern, welche Sohlalas von mannichfaltigen Karben, fcmarges Glas (Svalith genannt), fleine Galanterteartifel, Compositions = und Lufterfleine ets gengt; 1 Glascompositions=Fabrit, melde Glastorallen und Perlen, und mannichfaltige fleine Galanterieartifel erzeugt; 8 Compositionas brenner, welche blog die robe gefarbte Glasmaffe fchmelzen . und in Stangen und hohle Rohren formen ; 14 Glas = und Compositions= bruder (auch Quetfcher genannt), welche mittelft metallener gormgan= gen bie Compositions: und Lufterfteine aus ber weichen Glasmaffe for= men, 40 Perlenblafer, 1579 Glasfchleifer, welche in, von Baffer getriebenen Wertftatten, Ochleifmublen genannt, arbeiten; in einer folden Schleifmuble find gewöhnlich 6 bis 15 Beuge ober einzelne Wertstatten vorhanden, welche von dem Eigenthumer der Schleifmuble ben Schleifern meift gegen Bine überlaffen werben; es werben bier bauntfactich Glastorallen und Luftersteine, aber auch Sohlglas ge= fchliffen; ferner find bier 4 Glasschneiber (Glasgravirer), 2 Glasver= golber, 270 Perlenanreiher, welche bie fertigen Derlen auf Drath und auf Anben gieben, und ein Lufterbauer, in Allem 1923 Perfonen, welche fich burch Slasprobuttion und Glasbearbeitung ernähren; die meihlichen Gehilfen und die Rinber, welche eine Menge Stiffanbeiten babet verg richten , ungerechnet.

Von Kommerzgewerben anderer Art sind hier: eine Baumwallsspinnerel mit 350 Arbeitern, 8 Weber, 2 Wattenmacher, 1 Leine wandbleiche, 4 Porzellanmaler und ein Seisenssieder. Vom Handelssstande giebt es hier 8 Slashändler, welche ins Ausland Geschäffte treisben, und 56, welche die hiesigen Produkte im Innlande verschielten, 2 gemischte Waarenhandlungen, 18 Krämer und Hausirer, und 14

Darte beziehenbe Sanbelfleuts.

Das Sanitäteperfanate ber herrschaft besteht aus 1 Arzte, 1 Chirurgen und 6 gepruften bebammen. Die Armenunterstügungs= Anstalten wurden ichon in früherer Beit burch ben Grafen Saleph Des fours begründet; das Stammvermögen betong mit Ende bet Jahres 1831: 5274 fl. W. W., die jährlichen, durch Kapitalsimtereffen, Aizitazionsprozente, Strafbeträge und andere Zuflusse erhaltene Eins nahme betrug 736 fl. 58\frac{1}{2}\text{ fr. W. W.

Die Landstraßen, welche die herrschaft mit ben angranzenden versichnen, find gur unterhalten, und ziemlich lebhaft ift die hier durcheschnen Etraße aus Schlesien nach Reichenberg. Bon haupte ftragen führt teine hier durch; die nächfte Dost ift Reichenberg.

Die Anzahl ber Einwohner ift 12188, welche in 16 Dorfern lawet getheilte Ortschaften mit eingerechnet) mit 1984. Haufern wohnen, Seit bem J. 1788 hat sich die Bolksmenge um 5345 vermehrt, und bie der Haufer um 762. Die Sprache der Sinwohner ift die teutsches doch glebt es hier sehr viele, welche auch der bohmischen kundig sind, wie es auch der häusige Berkehr mit den benachdarten böhmischen Ortschaften erfordert. Die Religion ist durchaus katholisch, eine Judensfamilie ist in Morchenstern ansäßig.

Die Ortichaften find folgende:

1. Mordenftern (auch Morgenftern, bohm. Smroweg), D., 6 Meilen no. von Jung-Bunglau, 2 Meilen ofo. von Reichenberg, bat 471 D. mit 2550 G., liegt an einem Anfangs von R. nach S. laufenben, bann o. fich wenbenben Bache, in welchen fich mehre tleine Gewäffer bier ergießen. und ber am 5. Enbe bes Dfs. in ben Ramenis-Bach fallt. Der Lauf biefer Gewäffer in ben Thalern zwifden bem Samarzbrunnenberge (bier ber Morgenftern genannt) und bem Binerberge und Kinkensteine, bann bem n. liegenben Buchberge, beftimmt meift bie Lage ber Baufer ; boch find auch viele an ben Abbangen ber genannten Berge erbaut. Das D. bat eine große Ausbehnung, und bie einzelnen Abtheilungen führen besonbere Ramen, als: bas Oberborf, ber hof antheil, ber Schleifergrund, ber Lange Grund, ber Dofberg, ber Bettelgrund, bie Biefe, bie Rleinfeite, Rleinpoblen, ber Birfdwintel; letterer Theil ift am weiteften entfernt, und begreift bie gerftreuten Baufer unter bem Ramme bes Morgenfternes am Balbranbe. Im Oberborfe ift bie Rirche gum b. Erzengel Dichael, unter hftl. Patronate, 1735 vom Grafen Rifolaus Des fours querft von holy erbaut, 1749 gur Pfarreirche erhoben, unb vom Grafen Karl Jos. Desfours im 3. 1766 groß und schön in Korm eines Rreuzes von Stein erbaut, und mit bem Altarbilbe und ben Gloden aus ber aufgehobenen Afrche gu St. Michael in Prag befchentt. Die jur Beit bes Protestantismus bekanbene Alrige, welche mit einem Pastor beset war, wurde mahricheinlich im Bojahrigen Rriege gerftort, und ber Ort murbe bann nach Rabfet eingpf. Ferner ift bier 1 Schule mit einem Lehrer und 2 Ge= hilfen, und ein eignes baus für einen eignen Ratecheten, 1766 vom bamaligen Pfarrer Frang Argt errichtet und gestiftet. 3m f. g. hof=Untheile ift bas hitl, Solos, bas Amth. mit den Kanzleien, bas Brauh. (auf 20 Fas), bas Branntweinh.; am Buchberge ift 1 hftl. Jägerh.; bann find hier 6 Mhl. und 33 Glasschleifmhl., viele Glas . Compositions . und Perlenarbeiter und Banbelsteute mit Glaswaaren, wie auch eine gemischte Baarenhandlung und 5 Mirtheb. Die Lanbstraße von Flineberg und Schreiberhau in Schleffen nad Retdenberg geht burch biefen lebhaften und wegen feiner Induftrie mer Ewürdigen Ort. Rach Mordenstern find eingpf.: - 2. Warborf, n. am vorigen; zwifchen bem Buchberge und bem. Brambenge, bet 178 Demit 1097

Bir Slev ift 1 @ dule . 1 Mbl. und & Clastificifuit. - 5. 28 iefene that .. D. . 1/4 St. nw. von Mordenflern . liegt gerftreut an einigen Bleinen Biden , bie in bie Reiffe fliegen , bat 272 5. mit 1670 G. , 1 Chule , 6 Bibl. , 23 Glasschleifmbl., und mehre anbere Glas- und Perlengrbeiten und Danbelsleute ; bie Lanbftrage nach Reichenberg führt burd biefen Drt, welches in Ober = und Unter = 28 iesenthal und Bramberg abgetheile wird. - 4. Reuborf, 1/2 St. fw. von Mordenftern, am Schwarzbrunnenberge, febr gerftreut liegenb, an mehren Eleinen Bachen, bie bier entfpringen und In bie Reiffe fliegen, bat 138 b. mit 752 G., 1 & du le mit einem Lebrer, ber von ben Ginm. unterhalten wirb, 1 Mbl., 4 Schleifmbl. Gin Theil bes Ortes , 36 h. mit 216 G., Rieber : Reuborf genannt, gebort jur Oft. Riein : Stal und ift nad Gablong eingepf. - 5. Zannwalb (Zos namalb.) D., 1/2 St. 6. vom Amtsorte, im Abale am Ramenisbache, bat 157 S. mit 955 E., 1 Rilialtirde, ju St. Peter und Paul, 1788 von bem gemefenen Richter Friedrich auf eigene Roften erbaut und botirt. 1 Soule, 1 Del., bann 1 Baumwollenspinnerei (Firma Bolgel, Res belhammer und Rieger), 10 Glasfchleifmbl., 1 Leinwandbleiche. Gin Theil bes Ortes ift nach Albrechtsborf eingpf. — 6 Georgenthal; D., no. von Mordenftern, faft an baffelbe anftogenb, am Ramenigbache, bat 42 S. mit 269 G., 1 Schule, von bem burch mehre philologifche Arbeiten bekannten Schriftfteller 3gnag Seibt geftiftet, 2 Mbl., 3 Glasfaleifmbl. und 1 Wirthob. - 7. Antoniwald, D., n. am vorigen, im Thale am Ramenigbache, 11/4 St. nno. vom Amtsorte , bat 67 S. mit 379 G. Sier ift 1 obrett. Glash., bermalen unter ber Rirma bes Pacters Frang Riebel, 10 Glasichleifmhl. , mehre anbere Glasarbeiter und Danbelsleute , 1 Mbl., 1 bftl. Abriterb. , 2 Birtheb. Der Drt ift theils ned Mordenftern, theils nach Albrechtsborf eingepf.; bie Rinber geben theils nach 30. fepbethal, theile nad Albrechteborf in bie Schule. - 8. 30 fepbes th al, D., n. am vorigen, im Thale am Ramenighade, 13/4 Ge. vom Mmts. orte , hat 71 S. mit 456 G. , 1 Schule. Dier ift 1 Compesitiones Glass perlen- und Lufterftein-Rabrit (Rirma Rart Jofeph Benter), 10 Glads foleifmhl., mehre Glass und Perlenarbeiter und Sanbelsleute, bann 1 Dhl. und 4 Birthib. - 9. Rarlibera, 2 St. n. von Morchenftern, an einem Bleinen Bache, ber in die Ramenis fallt, bat 37 f. mit 229 G. Sier ift 1 Rapelle, 1 hftl. Jagerh., 3 Schleifmhl., 1 Mhl., 1 Birtheb., und ein Babh. an einer Quelle, welcher Beilerafte jugefdrieben werben, bie aber nicht näher befannt und blog von ben umliegenden Ortschaften besucht wird. Der Ort ift nach Johannesberg eingepf. , und gehört auch ins bortige Semeinbegericht. - 10. Grafenborf, 2 St. nnwl von Mordenftern, an einem fleinen Bache, ber bei Johannesberg in ben Bautignenbach fliest , hat 28 D. mit 192 E., welche meift von Spinnerei und Tagarbeit leben; ber Ort ift nach Johann es berg eingepf., und bem bortigen Gemeindegerichte jugetheilt. - 11. 3obannesberg, D., 2 St. nw. von Mordenftern, am Lautschnenbache , zwifchen ben bftl. Reichenberger Orten Friebrichsmalb und Grangenborf, bat 177 S. mit 1162 G. Dier ift 1 Rirde gum beil Joh. bem Taufer, 1681 von ben Ginm. von Bolg errichtet, bann 1732 burch ben Grafen Joseph Desfours.als eine Abministratur gestiftet, 1800 gur Pfarrkirche erhoben, und 1804 neu von Stein erbaut; 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Berrichaft, 3 Mbl., 9 Schleifmhl., unb 1 Baarenhandlung. Der Ort wird in Obers und Unter 3 Johanness berg eingetheilt. Rebft ben vorgenannten beiben Ortfchaften fint bieber auch bie hftl. Reichenberger Orte Friedrichswald und ein Abeil von GranDe's fours begründet; bas Stammvermögen betrug mit Ende bes Jahres 1831: 5274 fl. W. W., die jährlichen, durch Kapitalsimsreffen, Migitaziouspeozente, Strafbeträge und andere Zuflusse erhaltene Einsuchme betrug 736 fl. 58\frac{1}{2} tr. W. W.

Die Landstraßen, welche die herrschaft mit ben angranzenden versichnen, find gur unterhalten, und ziemlich lebhaft ift die hier burcheftbrenbe Straße aus Schlesten nach Reichenberg. Bon hauptsfraßen führt teine bier burch; bie nachfte Do ft ift Reichen bera.

Die Anzahl ber Einwohner ift 12188, welche in 16 Dorfern (zwei getheilte Ortschaften mit eingerechnet) mit 1984. Saufern wohnen. Seit bem J. 1788 hat sich die Boltsmenge um 5345 vermehrt, und die der Häuser um 762. Die Sprache ber Einwohner ift die teursches boch giebt es hier sehr viele, welche auch der böhmischen kundig sind, wie es auch der häusige Berkehr mit den benachdarten böhmischen Ortz-schaften erfordert. Die Religion ist durchaus katholisch, eine Juden-familie ist in Morchenstern ansäßig.

Die Ortschaften find folgende:

1. Mordenftern (auch Morgenftern, bobm. Smrowta), D., 6 Meilen no. von Jung-Bungiau, 2 Meilen ofo. von Reichenberg, bat 471 D. mit 2550 G., liegt an einem Anfangs von R. nach S. laufenben, bann o. fich wenbenben Bache, in welchen fich mehre tleine Gewäffer bier ergießen. umb ber am 5. Enbe bes Dfs. in ben Ramenis-Bad fallt. Der Lauf biefer Gemaffer in ben Abalern amifchen bem Schwarzbrunnenberge (bier ber Rorgenftern genannt) und bem Binerberge und Kinkenfteine, bann bem n. liegenben Budberge, beftimmt meift bie lage ber Baufer; bod finb aud viele an ben Abhangen ber genannten Berge erbaut. Das D. hat eine große Ausbehnung, und bie einzelnen Abtheilungen führen befonbere Ramen, als: bas Dherborf, ber hof auntheil, ber Soleifergrund, ber Lange Grund, ber Dofberg, ber Bettelgrund, bie Biefe, bie Rleinfeite, Rleinpoblen, ber Birfdwintel; legterer Theil ift am weiteften entfernt, und begreift bie gerftreuten Baufer unter bem Ramme bes Morgensternes am Balbranbe. Im Oberborfe ift bie Rirche gum b. Erzengel Did a el, unter bftl. Datronate, 1735 vom Grafen Rifolaus Des fours querft von holg erbaut, 1749 gur Pfarteirche erhoben, unb vom Grafen Rarl Jos. Desfours im 3. 1766 groß und scon in Form eines Rreuzes von Stein erbaut, und mit bem Altarbilbe und ben Gloden aus ber aufgehobenen Rirche gu St. Dichael in Prag befchentt. Die gur Beit bet Protestantismus bestandene Rirche, welche mit einem Paftor befest mar, wurde mabricheinlich im Bojahrigen Rriege gerftort, und ber Ortwurde bann nach Rabfet eingpf. Berner ift bier 1 Schule mit einem Lebrer und 2 Ges hilfen, und ein eignes Saus für einen eignen Ratecheten, 1766 vom bamaligen Pfarrer Frang Argt errichtet und gestiftet. 3m f. g. hof-Antheile ift bas bftl, Schlof, bas Umth. mit den Kangleien, bas Braub. (auf 20 Faß), bas Branntweinh.; am Buchberge ift 1 bftl. Jagerh.; bann find hier 6 Mhl. und 33 Glasschleifmhl., viele Glas . Compositions . und Perlenarbeiter und Sandelsteute mit Glaswaaren, wie auch eine gemischte Baarenhandlung und 5 Mirtheh. Die Lanbstraße von Flinsberg und Schreiberhau in Schlesien nad Refchenberg geht burch biefen lebhaften und wegen feiner. Induftrie merte würdigen Ort. Rach Morchenftern find eingpf.: - 2. Marborf, n. am vorigen; zwifchen bem Suchberge und bem Brambenge, bat 178 .p., mit 109,7

Br der ift: 1 & dute, 1 Mbl. und & Classificifuit. - 3. 28 iefens that .. D. . V. St. nm. pon Mordenftern . liegt gerftreut an einigen Bleinen Baben, bie in bie: Reife flegen, baf 272 5. mit 1670 G., 1 Coule, 6 Mil. , 23 Glasichleifmbl., und mehre anbere Glas- und Verlenarbeiten und Danbelsleute; bie Lanbftrage nach Reichenberg führt burch biefen Ort, welches in Ober - und Unter - Miesenthal und Brambera abacticile wirk. - 4. Reuborf, 1/2 St. fw. von Morchenstern, am Schwarzbrunnenberge. febr gerftreut liegend, an mehren Bleinen Bachen, bie bier entfpringen und in bie Reiffe fliegen, bat 138 S. mit 752 G., 1 & du l'e mit einem Lehrer, ber von ben Einm. unterhalten wirb, 1 Dibl., 4 Schleifmbl. Gin Theil bes Ortes , 36 S. mit 216 G., Rieber : Reuborf genannt, gebort gur Oft. Riein . Stat und ift nad Gablong eingepf. - 5. Zannwalb (Zos nawald,) D., 1/2 St. 5. vom Amtsorte, im Ahale am Kamenisbache, hat 157 S. mit 955 E., 1 Rilialtirde, zu St. Deter und Paul, 1788 son bem gemefenen Richter Friebrich auf eigene Roften erbaut und botirt, 1 Soule. 1 Del. bann 1 Baumwollensvinnerei (Rirma 5 6lgel, Res belbammer und Rieger), 10 Glasfchleifmhl., 1 Leinwandbleiche. Gin Theil bes Ortes ift nach Albrechtsborf eingpf. - 6 Georgenthal; D., no. von Mordenftern, faft an baffelbe anftogenb, am Ramenitbache, bat 42 S. mit 269 E., 1 Schule, von bem burch mehre philologische Anbeiten bekannten Schriftfteller Jana; Seibt geftiftet, 2 Mbl., 3 Glasfchleifmbl. und 1 Wirtheb. - 7. Anitoniwath. D., n. am vorigen, im Thale am Ramenigbache, 11/4 St. nno. vom Umtsorte , bat 67 D. mit 370 G. Sier ift 1 obritt. Glash., bermalen unter ber Rirma bes Dachters Rrang Riebel. 10 Glasichleifmhl. , mehre andere Glasarbeiter und handelsleute , 1 Mbl., 1 hftl. Borfterb. , 2 Birtheb. Der Ort ift theils nach Mordenftern, theils nach Albrechtsborf eingepf.; bie Rinber geben theils nach 30= fenbethal, theile nad Albrechteborf in bie Schule. - 8, 30 fenbes th al, D., n. am vorigen, im Thale am Ramenigbache, 13/4 St. vom Amts. orte , hat 71 S. mit 455 G. , 1 Schule. Dier ift 1 Compesitiones Glass perlen: und Lufterftein-Fabrit (Firma Rart Jofeph Benter), 10 Glads foleifmhl., mehre Glas- und Perlenarbeiter und Sanbelsleute, bann 1 Dhl. und 4 Birtheb. - 9. Karleberg, 2 St. n. von Morchenftern, an einem Bleinen Bache, ber in bie Ramenis fallt, bat 37 f. mit 229 G. Dier ift 1 Rapelle, 1 hftl. Jagerh., 3 Schleifmhl., 1 Mhl., 1 Birthib., und ein Babh. an einer Quelle, welcher Beilerafte jugefdrieben werben, bie aber nicht naber bekannt und blog von ben umliegenden Ortschaften besucht wird. Der Ort ift nach Johannesberg eingepf., und gehört auch ins bortige Gemeinbegericht. - 10. 6 rafenborf, 2 St. anwi von Morchenftern, an einem Eleinen Bache, ber bei Johannesberg in den Bautichnenbach fließt , hat 28 f. mit 192 E., welche meift von Spinnerei und Tagarbeit leben; ber Ort ift nad Johann es berg eingepf., und bem bortigen Gemeindegerichte jugetheilt. - 11. 3obannesberg, D., 2 St. nw. von Morchenftern, am Lautidnenbache , zwifchen ben bftl. Reidenberger Orten Friebrichswalb und Grangenborf, hat 177 D. mit 1162 G. Dier ift 1 Rirche gum beil Joh. bem Zäufer, 1681 von ben Ginm. von bolg errichtet, bann 1732 durch den Grafen Joseph Desfours. als eine Abministratur gestiftet, 1800 jur Pfarrfirde erhoben, und 1804 neu von Stein erbaut; 1 Soule, beibe unter dem Patronate ber Berrichaft, 3 Mhl., 9 Schleifmhl., und 1 Baarenhandlung. Der Ort wird in Ober = und Unter = Johannes = berg eingetheilt. Rebft ben vorgenannten beiben Ortschuften find bieber auch bie hftl. Reichenberger Orte Friedrichswald und ein Theil von Grane

semborf einapf. - 12. Albred teberf (and Ei dienberg genannth D. . 1 Ct. ub. von Medderftetn , an einem Eleinen Bache , ber bier in ben Rameniebach fallt, for 116 . mit 773 G. Gier ift 1 Rirde unter bet. Butvonute , im 3. 1787 mit einem Cotalifien, unb erft feit wenigen Sehren auch mit einem Cooperator, ju beffen Unterhaltung bie Riechtinber beitragen. aus bem Stellgionsfonds befest, 1 Schule, 1 bftl. Jägerb., 13 Schleifmbl. and 3 Wirthih. Dieber find mebft einem Theile von Sannwald und Antae wimath noch bie folgenben Orte einapf.: - 13. Brand. D. . 1 St. i. wom Umtborte, an einem Bleinen, in bie Deffe fliegenben Bad, hat 52 B. mit 278 C. Dier ift 1 Dol., 1 Caleffabl. und 1 Birthis. - 14. Dariene berg, D., 11/4 St. no. vom Amtsorte, bat 87 . mit 547 G., lieat zers Grent an einigen fleinen Bachen , bie in ben Ramenibbad fliegen ; bier Enb 2 Schleifmbl. und 3 Birthib. Dieber gebort bie 3/4 St. n. liegende Ariss baube, 3 S. am bgenannten Giftfioffel. Die Detfchaft gebort int Gericht nad Albrechtsborf. - 15. Deffenborf, 11/2 St. no. an ber Beifen Deffe, bat 97 . mit 637 G., 1 Soule, Die burch einen Gehilfen bon Mbrechtsborf verfeben wirb, 1 Mbl., 2 Glasichleifubt. Das D. gehört ins Bericht nad Albrechtsborf, and 1 Weil beffelben führt ben Ramen Dine termintel. Dieber mebert auch die Ginfdicte Ente. 3 6. 1/4 Bt. entfernt.

Bon getheilten Ortichaften gehören zu biefer herrichaft: 30 f. mit. 168 E. von bem bei ber hft. Alein - Seal confcribitten Dorfe Sowarzbrunn, welche bem Gemeinbegerichte zu Rendorf zus getheilt find.

## m Allebials Berrichaft Rleins Gtal.

Die altern bekannten Befiger diefer Berrichaft waren bie Berren von Bartenberg. Gin in Rlein-Stal vorhandenes Urbacium vom 3. 1608 nennt Rart von Bartenberg, herrn auf Robofes und Staly, und benennt alle Ortichaften, welche bamale zu ben genanns ten herrichaften gehörten, nebft febr vielen, welche jest au benachbars ten Dominien gehoren. Aus biefem Urbarialbuche geht hervor, baf Rarl von Wartenberg biefe Berrichaft nach Chriftoph von Barten berg befag, und bag im 3. 1557 ber Berth berfelben gu 25000 Schod meifiner Grofchen erhoben mar. Rlein=Stal biek bamals auch gum Unterfchiebe von Groß-Stal bas Warten berger Stalp. Rach ber Schlacht am Beifen Berge wurden biefe Berrichaften von ber tonial. Rammer eingezogen, und an Albrecht von Balbftein, nachberigen herzog von Friedland, überlaffen. Diefer vergab bas Sut Groß=Robofes als ein Friedlander Leben an Riflas Freis beren Desfours ju Mont und Athienville, faif. oberften Keldwachtmeister, welcher nach bes herzogs Tobe 1634, wo beffen Guter eingezogen wurden , nicht nur gur Belohnung feiner bem Staate geleifteten Dienfte in Befig von Groß=Rohofes blieb, fonbern von Rais fer Kerbinand II. auch unterm 21. Dovember 1635 bas But Rlein= Stal zum Geschent erhielt, nachdem er furz zuvor in ben Grafenstand erhaben worden war. Nach der Erbtheilungsurfunde nach bem Grafen Albrecht Mar Desfours adto. Prag 18. Ottober 1697, fiel bie Berrichaft Rlein-Sfal an den mittlern Gobn desfelben, BB en ge I Da

thias Grafen Des fomre, bei beffen Machtommen fie verblieb, bis Aran; Graf Desfours, t. t. Rammerer und General-Relbmachte meifter fie im 3. 1803 an ben turglich verftorbenen Befiber Derrn Aran: Badarias Colen von Romifch pertaufte. (G. Pandtaff.

Daupth, Litt. K. Tom. V. Fol. 141.)

Begen Diten grangt biefe Berrichaft an bie Dominien Morchens ftern, Semil und Ramarow, gegen Guben an bie herrschaft Große Rohofes, gegen Beften an bie Berrichaften Swigan, Bohmifch- Licha. und Reichenberg, gegen Norben enbigt fie in einem ichmalen Striche gwifden ben Berrichaften Reichenberg und Morchenstern. Die größte Musbehnung berfelben ift von Guben nach Morben über 3 Stunden; ber Alacheninhalt ift nach eigenen Angaben bes Wirthichaftsamtes :

| 2 | Garten.<br>Walbunge    | • |  | • | • | ٠ | ٠ | • | • | `• | = | . s  |
|---|------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|----|---|------|
|   | Teichen                |   |  |   |   |   |   |   |   |    | 5 | 5    |
|   | Aeckern u<br>Wiesen un |   |  |   |   |   |   |   |   |    |   | DRI. |

Nach bem Rataftral=Berglieberungsfummarium vom 3, 1832 mar bie nutbare Bobenflache :

|                    |       |   |   |    | Domin               | icāle.      | Ruft i       | cale.        | Bufammen.    |              |
|--------------------|-------|---|---|----|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Acerbare F         | atha. | _ |   |    | ვი <b>ტ.</b><br>207 | ∏R1.<br>218 | Зоф.<br>2259 | □si.<br>1257 | 304.<br>2466 | □£1.<br>1475 |
| Erifchfelber       |       |   | • | •  | 60                  | 141         | 1235         | 841          | 1295         | 982          |
| Biefen .           | ٠     |   | ٠ | ٠  | 136                 | 475         | 935          | 1139         | 1072         | 14           |
| Garten . Sutweiben | 70.   | • | • | •  | 16<br>22            | 1387<br>257 | 11<br>191    | 961<br>354   | 28<br>213    | 748<br>611   |
| Waldungen          |       | • | • | •, | 400-                | 404         | 1438         | 1356         | 3329         | 160          |
| Ueberhaupt         | -     | • | • | •  | 2332                | 1282        | 6072         | 1108         | 8405         | 799          |

Die Berrichaft bilbet einen ichmalen Strich an ber fublichen Abbachung bes Afergebirges, mo biefes in bas Mittelgebirge über= geht; ber nordliche Theil berfelben ift auch hoher gelegen und mehr ge= birgig, ale ber fubliche; ber hochfte Ruden ift hier auf bem vom Jefch= ten jum Ifergebirge auslaufenben Ramme, über welchen bie Baffer= Scheibe des Elbe= und Dbergebietes lauft. Den öftlichen Theil Diefes Rammes bilbet ber Schwarzbrunnenberg, ber fich füblich in bie Unhohen bei Schumburg abdacht; westlich verläuft berfelbe in die Une bohen bei Rufan und Seibenschwang. Diefer bohe Ruden burchfchneis bet die Berrichaft und bilbet ben Uebergang aus bem boben Gebirge in bas Mittelgebirge; auch fteht biefe orographische Berichiebenheit im Bufammenhange mit ben hier herrschenden Felsarten. Der ermahnte Gebirgeruden zeigt an feinem fublichen Abhange ben talkartigen , bier in Glimmer fchiefer übergebenden Thonfchiefer bes Jefchten= gebirges, mit Lagern von Quargichiefer; bie Bohe bes Rudens

besteht aus Granit, ber sich von Seibenschwanz und Schwarzstunn nordwärts über ben übeigen Theil ber herrschaft verbreitet. Im fübe tichsten Theile, bei Alein=Stal und Friedstein, if der Rothe. Sandstein bes ältern Flöggebirges und ber darin vorkommende Randelskein sehr zurückgedrängt, und wird hier durch groteste Feldmassen bes Quadersanbiret ines bedeckt, welche die malerischen Felsmassen parthien an der Iser, bei Klein-Stal und Friedstein, bilden. Basalt kommt als mächtige Gangmasse vor an der Sudia bei Klein-Stal, und auf dem Granitgebirge sinden sich Torflagerungen bei Grämwald.

Die Bemaffer find : 1. Die Sfer; fie berührt bie Berrichaft in ffiblichen Theile und bilbet bie Granze mit ber Berrichaft Große Robofes: das That berfelben ift bier enge, und die Gehange fteil und feiffa; in Diefen Rluff erglegen fich bier nur einige fleine Bache, Die nach ben Drtichaften, burch welche fie fliegen, benannt werben; 2. ber De os bella Bach; er entfpringt bei Rutan, und flieft febr balb auf bie herrichaft Bohmifch= Licha; 3. Die am Schwarzbrunnenberge bei Schum= burg und Labau entspringenden Gewaffer fliegen in bem Aerbownit aufammen, ber auf ber Berrichaft Groß=Roboles bei Gifenbrob in bie Wer fallt; 4. bie Reiffe; fie entfpringt am Schwarzbrunnenberge ans mehren Quellen, von welchen eine ben Ramen Reifbrunnen führt , fliest Anfange nördlich , bann nordwestlich burch Gablong, und nimmt bier ben Bennereborfer, ben Gablonger und ben Lautionen = Bach auf, welche vom norblichen Bebirge verabfliefen. Reide find funf auf ber Berrichaft, fammtlich unbebeutend : bie Bes maffer liefern Foreilen , Male , Malruppen , Barben und Rarpfen.

Die Walbungen ber Hft. find in 3 Reviere getheilt, bas Aleins Staler, Schumburger und Grunwalder; sie enthalten Fichten, Tannen, Lärchen, Riefern, Buchen, Erlen, Birten und Espen. Die Ruhung ber Balbung ift bem jährlichen Zuwachse auf 1 Strich im Durchschnitte

1 Il. angemeffen, und bie Balbfultur ift ausgezeichnet.

Der Boben ber herrschaft ift nach ber Lage und bem Untergrunde verschieden; im sublichsten Theile, um Rein = Stal, hat er eine gute Mischung und ift sehr fruchtbar; hier gebeiht Korn, hafer, hopfen, Obst und Gartengewächse; weiter nördlich findet sich tein Obst und hopfenbau, und im nördlichsten Theile wird nur Korn, haber, Klee und Erdäpfel gebaut. Die Biehzucht ift auf das Rind beschräntt, und beim Kleinhäusler sindet sich statt bessen die Biege.

Der Wiehstand mar am 30. April 1833:

| bei ber Obrigfeit.   |     | bei ben Unterthanen.  | Zusammen. |
|----------------------|-----|-----------------------|-----------|
| Pferbe 7 (Alte)      | ٠   | 118 (Alte),           | . 125     |
| Rindvieh 68          |     | 2606                  | . 2674    |
| (1 Buchtftier, 40 Ru | be, | (21 Zuchst., 12 j. Si | `         |
| 21 Dafto., 6 Bugod   | (.) | 1532 Kübe, 582 Ral    |           |
|                      |     | 418 Bugo., 41 j. D.   |           |

Die Wilbbahn ift wegen bes häufigen und lange liegenden Schnees bem Areale nicht angemeffen; boch liefert fie Rebe und hafen, Auersbuhner, Birthuhner, hafelhuhner und Rebhühner; ber Bogelfang wird in einigen Ortichaften von ben Einw. ziemlich Kart betrieben.

Die Rabrumasonellen ber Cinm, finb im fühlichen Theile bauptfächlich Selbbau, im nörblichen Danufatturen unb Ras briten, und bei febr vielen Ramilien bas Rtamsfpinnen. Die Art ber Gewerbe, fo wie bie Ungahl ber fich bamit Befchaftigenben. zeigt folgende Ueberficht. Es find auf ber Berrichaft mit Ausnahme bes Marttes Gablona. von welchem ber Gewerbeftand befonbers aufs geführt wird: 13 Bader, 4 Rleifchauer, 11 Muller, 7 Schmiebte. 3 Bottcher , 27 Schuhmacher , 27 Schneiber , 3 Maurer , 13 Tifchler. 4 Bimmerleute, 1 Rauchfangtebrer, 4 Schloffer; gufammen 115 gunf. tiae Bolizeigewerbomeifter, mit 23 Gefellen und 30 Lebrlingen; bann 19 gewerbebefugte Bierichanter, 5 Butter = und Geffügelviehhandler. 1 Glafer , 1 Steinmes; von gunftigen Commerzgewerben 7 Strumpfe wieter , 6 Bagner , 10 Longarber , 10 Gurtler , 1 Geiler und 1 Guts macher, ausammen mit 6 Gofellen und 8 Lehrlingen. Rreie Gemerbe betreiben 57 Leinweber , 22 Rattunmeber , 3 Dahlenbauer , 78 Glade fchieifer und Glastugler, 3 Glasfconeiber, 4 Perlenblafer und 11 Dere tenfchleifer , 1 Galanteriemaarenarbeiter , 2 Pfeifenbeichlager . 4 Reuers maler, 3 Dofenmaler, fammt ben Gebilfen 250 Derfonen , bann eine Baumwollensvinnerei mit 30 Arbeitern. Sandel treiben 8 Garns banbler . 4 Getreibebanbler , 1 Pferbehanbler , 1 Biehhanbler , 5 Glas. hanbler, 1 Glasperlenhanbler, 36 Rramer und Saufirer und ein Martte banbler. Das Sanitats per fo nale ber Berrichaft beftebt in einem Chieurgen und 7 gepruften Sebammen.

Die Armen an ftalt en wurden in Klein = Stal im J. 1826 begründet, und in den übrigen bedeutenden Ortschaften im J. 1831 gen regelt; sie ethalten durch die Obrigteit und durch die wohlhabendern Infassen jährliche milbe Beisteuern; im J. 1831 betrug das gesammte Stammvermögen 1855 fl. 57 fr. W. W.; das jährliche Einkommen betrug 1106 fl. 7½ fr. W. W.; es wurden 108 Arme unterstützt.

Die Anzahl ber Einwohner ist 11354, welche in 1 Marktsteden, 25 Dörfern und mehren getheilten Ortschaften, zusammen mit 1747 H. wohnen; barunter sind 256 Protestanten, 12 Juben, die Hauptmasse aber Katholiken. Die Sprache ist im süblichen Theile in 13 Ortschaften und den Dorfstheilen der Hen. Groß=Rohoses und Swigan, zusammen bei 8508 Einw., bloß die böhmische, im übrigen nörblichen Theile bloß die teutsche. Seit 1788 hat sich die Häuserzahl um 534 und die Einswohnerzahl um 5037 vermehrt.

Die Berrichaft wird zwar von teiner Sauptstrafe berührt, boch find bie vorzüglichsten Ortschaften burch gut unterhaltene Lanbft rafen unster einander und mit den benachbarten Dominien verbunden. Die nächsten Boften find in Liebena u und Reichen bera.

Folgendes find die Ortfchaften bes Dominiums:

1. Rlein s Stal (bohm. Mala Stala, gewöhnlich bloß Stal, vors bem auch Barten berg = Stal genannnt,) D., 41/4 Meile no. von Jungs bunglau, an einer Berglehne über bem rechten Ufer ber Ifer, hat 21 h. mit 106 C., wovon 3 h. mit 20 C. zur hft. Böhmif calida gehören. Dier ift bas hftl. Schloß mit 1 Kapelle, barin Altargemälbe von Balto und von Kind ermann, 2 Beamtenwohnungen, das hftl. Braub., 1 hftl.

-Mai. 1 Micerie und 4 fabn gebeute & du le. Der Det ift nach Rabfel eingepf. , und liegt etwas gerftreut , 6 Sed. , 23 rans to genennt , wobon 3 gur oft. Bobmifd . Tid a geboren, liegen 1/4 St. fm. von bier, an ber Ifer. Die von Ratur icon mahrhaft icone Gegend pon Rlein. Geal ift burd ben Gifer und bie raftlofen Bemubungen bes lestverftorbenen Bes fibers zu einem iconen großen Raturpart umgelchaffen worben. Um bas zwar nicht große, aber zierliche Schloß breiten fich treffliche Gartenanlagen ans, in welchen , burd bie marme und gefchloffene Lage bes gegen bie fturmenben Rorbs und Beftwinde von Bergen und Relfen gefchaten Thales bes aunftigt, in biefer fonft rauben Bebirgsgegenb bie feltenften und ebelften Aruchte gebeiben, und felbft ber Beinftod reife Touben fpenbet. Unfern bem Schloffe giebt fich ein bober flippiger Relfentamm, als m. Gebange bes Tholes in nm. Richtung fart. Auf bem Borfprunge besfelben, ber fich am Rierthale enbet , fint bie wenigen Ruinen ber Burg Stal, welche merk nach einer bort befindlichen Sahraabt 1282 erbaut, aber unbefannt menn ærftort, bann im I. 1447 wieber erbaut, und von Georg von Dobiebrab im 3. 1468 abermals in Arummer permanbelt wurbe. Rach ber Boltsfage ift bie ermabnte Babt 1282, bie bes Jahres. in welchem bie Burg gur Beit ber Minberjabrigteit Bengels II., ale Dtto ber gange, Martgraf von Brandenburg, ganbeevermefer mar, verlaffen murbe. Diefe Ruinen und ber gange flippige Relfengrath, fo wie bie romantifche Thal- und Bergaegend, ift mit geschmadvollen Gartenanlagen und Baumparthieen verziert . in welchen ber Lustwanbler burch eine große Anzahl, an schicklichen Plagen auf eine überrafdenbe Beife angebrachter Dentmabler, balb an einen vaterlanbifden Belben, balb an einen großen Regenten, einen großen Dichter, an einen Belben ber Borzeit, ober an einen Boblthater ber Menicheit erinnert wirb. Die meiften biefer oft mit finnvollen Innidriften gegierten Denimabler, befinden fic in ben felfigen Parthieen biefes Raturpartes, welcher auch begbalb bas gelfenpantheon gehannt wirb \*). Beiter nm., 1/2 St. entfernt. Tagen auf bem namlichen Relfengrathe bie Ruinen ber Burg Arieb fein empor; auch biefe, und bie gange Gegend bis babin, find noch in bem Rature parte begriffen, obwohl fie fich nicht mehr auf bem hierhftl. Grunde befinden. Die Schönheit ber Begend und biefe Unlagen loden in ber iconen Sahrezeit viele Luftwandler aus ber Rabe und aus ber Ferne bieber, welche bann ihren Beg gewöhnlich weiter in bas benachbarte Riesengebirge fortsegen. — 2. Laab, D. von 25 B. mit 179 E., liegt im Bferthale, etwas f. von Rlein-Stal, am Auße bes vorermähnten Sandsteinfelsens; bier ist 1 Mbl.; ber Ork ift nad Rabfel einapf., fo wie - 3. Splfow, D., bat 14 f. mit 90 C., liegt an ber Ifer 42 St. no. von Alein-Stal; hier ift 1 Mht. - 4. Rabfel, (Rabzy auch Bzy), D., 3/4 St. no. von Rlein-Stal, hat 67 D. mit 497 E., bier ift 1 Kirche gur beil. Dreifaltigfeit, wahrscheinlich gegen Ende bes XVI. Jahrh. von Rarl von Bartenberg aus bolg erbaut (auf einer Glode ift bie Jahrezahl 1593) und 1692 neu von Stein errichtet; fie war nach einer alten Matrit bereits 1699 eine Pfarrfirde; 1 Go ule, beibe unter hftl. Patronate. Sieber find nebft ben vorhergebenben 3 Orticaften noch eingpf.: - 5. Befely, D. von 20 S. mit 135 E,, 3/4 St. no. von Rlein-Stal. - 6. Chinftow, D. von 21 f. mit 147 G., unfern bem vorigen ő. — 7. Lieper, D. von 42 h. mit 294 C., 1 St. no. von Rleins

<sup>\*)</sup> S. Felfenpantheon unb Raturpart aufber Dft. Aleins Stal in Böhmen, von Fr. Ferb. Effenberger; Beitmerit, bei Meban, 1828.

Stat, bier ift. 1 Meinbrud auf Dadiditfer i bie einfdichtige Dibl. Berbownie, in einem witten bewalbeten felfigen Abate, burch welches ber Berbamnif-Bad flieft, gebort bieber ; babri ift aleichfalle ein ber Bft. geberenber Dachfaleferbruch. Unterhalb bes Dfs. fclangelt fich ber Bach um einen Rellentamm, über welchen ein Rufftela nach Ratichis geht, welcher einen materifd fconen , ben Befuch lohnenben Unblid gewährt. - 8. 3 ette b', (Bellet), D. 1/2 St. n. son Rlein . Stal . an einem unbefannten Bache, bat 12.6. mit 103 C., 2 Mol.; bieber gebort bie Ginfoldte Datefela, aus 1 Chaluppe beftebend , etwas f. vom Orte entfernt. - 9. Smehow , 1/2 St. n. von Riein-Stat, auf ber Unbobe an ber Strafe nach Gabiong, hat 35 D. mit 267 G. - 10 MR Ea f . D., 3/2 St. n. pon Rleine fal, an ber Strafe nach Bablong, auf ber Anbibe, von welcher man bier eine icone Ausficht gemiest, bat 62 d. mit 473 E. Sieber geboten bie einschichtigen 2 Bauernhofe und & Sou, Protim na genannt, gwifden Rufar und Bobom ; ber hiefige Miss. ift emph. — 11. Bobow, D., 1/2 St. n. von Klein-Stal, unsern bem verigen w., hat 16 h. mit 230 E. — 12. huntirsch, (Juntirow) D. von 55 f. mit 400 C., 1/4 Ct. no. von Rlein-Stal. - 13. Stubrow, D. von 39 f. mit 278 C., 1 St. no. von Rlein-Stal. - 14. Salfcowie, (Salffowic) D., bat 41 D. mit 308 E., liegt 11/2 St. no. von Rlein: Blat. In ben bis fest angeführten Ortichaften ber oft. ift bie bohm. Sprache bie berre fcbenbe, in ben folgenben wird blog tentfa gefproden. - 15. Gaum burg, D., 11/4 St. n. von Riein-Stal, am Abhange bes Schwarzbrunnenberges, hat 28 5. mit 167 C. Dier ift 1 Rirthe gum beil. Tofeph unter bftl. Batromate, 1756 als öffentliche Rapelle errichtet, von bem berühmten Argte Riftel, beffen Unbenten fich noch weit umber bei bem Banbvolte erhalten bat, und welcher bier ein ftattliches Wohnh, hatte. Sie murbe 1783 gur Pfarts Birche erhobens ferner 1 Schule unb 1 hftl. Jagerh. - 18. Schwar 1. beann, D. am wolbigen Schwarzbrunnenberge, 13/4 St. n. von Rlein-Stal , hat 66 .p. met 418 C. , woven 30 .p. mit 168 E. gur oft. Dor. den ftern geboren und ruch baben einaph find ; Die fibrigen find ju Schum = burg eingpf. Dier entfpringt aus bem fogenannten Reifbrunnen ber Rlug Reiffe. - 17. Siften, D., 1/4 St. fo. von Schumburg, wohin es eingpf. ift. bat 36 6. mit 223 G. - 18. Cabau, (aud Cabauhütten), 142 Gt. L von Meins Stal, in einem Thale am Abbange bes Schwarzbrunnenberges, am Berbownit-Bache, bat 75 D. mit 519 C. Dier ift 1 offentliche & apelle jum beil. Abatbert, in beren Rafe vormals ein Dof. geftanben, bann 2 Mbl.; ber Ort ift nach Caum bur a einapf.; vorbem beftanb fier eine Glath. , und ber Ort ift auf bem jugehörigen Battengute, welches mit ber herricaft burd Antauf vereinigt wurde, entftanden. - 19. Marfcowit, D. , 11/2 St. n. von Riein: Stat , hat 65 h. mit 459 E., wovon 31 h. mit 216 G. jur oft. Swig an gehoren , welche gewöhnlich Jannaus genannt werben, und ju welchen auch bie vormaligen Ginfchichten Safel und Die Enla gegabtt werben. Dier find Glasfchleifereien; ber Drt ift nach Soum . burg eingpf. - 20. Rufan, D. von 174 S. mit 1092 G., 13/4 St. n. von Rlein=Stal. hier ift 1 & d'al e und 2 Mbl. Biele Einw. nahren fich von Glas- und Perlenfchleiferei; ber Ort ift nach Gablong eingepf., liegt etwas gerftreut, und ein Sheil beffelben, 29 S. mit 163 C., Gutbrunn gemannt, gehört gur oft. Swigan. - 21. Seibenfdwang, (bobmifc) Wrkosslawice,) D., 2 St. n. von Rlein-Stat, hat 53 h. mit 336 E., 1 öffentliche Rapelle zum beil. Johann von Mepomut, ift ebenfalls nach Sablong eingof.: bie Ginm. nabren fich meift von Glasraffinerie, Petifchleiferei, Beberei und anbern Commerggewerben. - 22. Sablong,

(Bablunta, Sublontec), Martt. 23/2 Ch. n. von Clein : Ctal . an bet Reiffe und bem Gablonger Bade', arobentbells an ben nicht follen Whalam bangen erbant, erftrect fic gegen 1 St. in bie Bange, bat 523 S. mit 3200 C. Sier ift 1 Rirde gur beil. Unna, welche (wenn bier wicht eine Ramenspermeckelung Statt Anbet) foon 1884 in ben Errichtungsbuchten vor-Tommt, und jur Beit ber berrichenben tutberifden Meliaion von einem Dator. Ramens Rifolaus Caaittarius vermaltet murbe. Rad Biebers berftellung ber fatholifden Religion war bie Rirche Afliate von Rabfel, einige Beit auch von Rocklis und von Morchenkern : 1686 murbe fie neu erbant: unb 1737 ju einer Pfarrfirde erhoben ; bas Vatronateredt ftebt ber Berre foaft zu. Die Schule ift ein foones geraumiges Gebanbe, in welchem in mehren Lebraimmern Raum får 600 Schuttinber vorhanden it. Der Martt Cablons ift einer ber michtigften Inbuftrieplase Bobwiens, und ber Daup te fit bes Glastorallen sunb Schmels perlen . Danbelt, weicher von bier and theils birett, theils burd frembe Banbelth. nach Bbila bela shia, Rem = Dort und Baltimore, Regito, Columbia, Buenos Apres, nad Brafilien, aber Frantreid nad banti, aber Liverno nach Aegypten und ber Berberei, über Erieft und Kanftantinopel nach ber Bevante getrieben wirb. Die Erzeugung und ber Berfdleif biefes bocht wichtigen bohm. Inbuftrieprobuttes befcaftigt bier und in ben umliegenben Orten biefer Berrichaft und ber angrangenben oft. Mordens ftern gegen 6000 Menfchen, und ber Berth ber erzeugten Baare übenfteigt fabrt. 1 Million Gulben G. DR. Die Arbeiter theilen fich in Compositions brenner, welche bie außerft mannichfaltig gefarbten Glasmaffen fomelgen und in Stangen formen, in Glasbrilder ober Queticher, melde ben au foliele fenben Lufter: und Schmucfteinen burd eine metallene formjange bie robe Form geben, in Schleifer, Derlenblafer, Berlenfchleifer, Bergother unb Dere lenanreiber, gu melden lebtern auch Rinber verwenbet merben. Mit bem Glasperlen . Somude und Lufterflein-Sanbel perbinben bie biefigen , Dans beisteute gewöhnlich auch ben Bertrieb anberer geschliffener Glaswaaren, welche bier ebenfalls febr fcon und mannichfaltig erzeugt werben, fo wie bie Lufterfteine auch bier gu Glasluftern gufammengefest werben.: Rebft biefem Industriezweige ift bier auch bie Auch fabritation fehr bebeutenb ; 48 werben meift fdwarze, feine und halbfeine Tucher erzeugt. Den gefammten Gewerbeftanb zeigt folgenbe Ueberficht; es find 69 Meifter von gunftigen Polizeigewerben, als: 10 Bader, 2 Battder, 6 Fleifchauer, 4 Schmiebte, 1 Maurer, 6 Miller, 2 Schloffer, 10 Schneiber, 21 Schubmacher, 6 Aifcler. 1 Bimmermeifter , gufammen mit 56 Gefellen und 23 Behrlingen; bann 13 gewerbsbefugte Bierichanter, 5 Ruhrleute, 3 Baftwirthe, 2 Blafer, 8 Grietter, 5 Mufitanten, 2 Dbftbanbler, 3 Geifenfieber unb 5 Beinfchanter. Bunftige Commerzialgewerbe betreiben: 72 Zuchmacher mit 35 Gefellen und 21 Lehrs lingen , 7 Zuchbereiter , mit 50 Gefellen und 34 Lehrlingen . 1 Auchmatter, 3 Congarber , 1 Bachfenmacher , 2 Strumpfwirter , 1 Rarfdmer , 2 Uhrs macher, 1 Geiler, 1 Cattler, 1 Comargfarber, 1 Ragelfomiebt, 1 Bagner, 1 Buchbinder , jufammen 95 Meifter mit 90 Gefellen und 67 Lehrlingen. Bon freien Gewerben findet fich 1 Baumwollenspinnerei mit 45 Arbeitern, 2 Schafwollenspinnereien mit 40 Arbeitern, 2 privil. Sanbidubteber-gabriten mit 25 Arb., 1 privil. Meffingwaaren:Rabritant mit 7 Arb., 1 Porzellanpfeifenmacher mit 2 Gehilfen, 10 Feuermaler mit 6 Gehilfen, 2 Steine foleifer, 10 Perlenblafer mit 14 Gehilfen, 6 Glasfoneiber, 6 Glastugler, 4 Galanteriearbeiter, 12 Leinweber, 20 Pfeifenbefchlagmacher mit 7 Gebilfen , und 5 Battenmacher. Sandel treiben : 14 Compositionestein= und

Berlanbanblet . 6 Gjathanbler ; & gemifchte Waarenbanblumen . 7 Aremes und Baufrer, und 12 Mertte beniebenbe Sanbelelante. Der Martt bat bas Privilegium auf 2 3 abr martte, auf welchen in 92 Buben unb Stanben. elle Arten von Baumwollens, Leinens, Bollens und Geibenmagren, Galans teries, Porgellain . und Rurnbergermaaren, neue fertige Rleiber, Müsen, Bute, Soube und Stiefeln, Leber, Sanbidube , Ramme u. f. m. feilgeboten werben ; auch bie Biebmartte find febr bebeutenb, bie bewilligten Ros denmartte werben aber nicht gehalten. Der neu angelegte Gottebader auf ber Anbobe bat ein icones Monument für ben perftorbenen Bifar Tofenb uttid. - Gablong ift ein erft in neuerer Beit fo bebeutenb geworbener Ort; er wurde burd bie Gnabe Gr. Majeftat bes jest regierenben Mone erden, Rrang 1., im 1808 jum Martte erhoben, und erft feit biefer Beit if ber Mastinlas regelmäßig, obicon megen ber abichüßigen Lage, abbangie angelegtworben; an biefem und in einigen neu entftanbenen Strafen befinben 16 auch fcone Gebande, fonft ift ber Ort gang nach Art ber Gebirgsorte ichaften gebaut, und bie b. meift von bolg. Der Urfprung und Rame pen Sablang wird von einem wilben Apfelbaume (bobm. Gablon) heraeleitet. ber in ber einsamen withen Balbgegenb an ber Strafe ftanb, und bei welchem bie Zuhrleute, welche von Gifenbrob und anbern Gegenben nach Reichenberg. Ariebland u. f. m. fuhren , ju füttern pflegten ; bieß gab Berantaffung jur Errichtung einer Berberge, um welche fich nach und nach eine Anfiedlung ges Raltete. Der 30jabrige Rrieg brachte ben Ort febr wieber berab, unb nach bemfelben erhob er fich nur langfam; im 3. 1686 mobnten nur 11 Ramilien bier , 100 3. fpater mor bie Saufergabt 265 und im 3. 1802 bereits 411. Rad Gablong find eingepf. : - 23. Schlag, D., 1/4 St. 5. von Gablong. hat 35. p. mit 191 G., bier find 3 Glasschleifereien und 1 Birtheb. — 24. . Dennersborf, auch Reus Bennersborf genannt, 1/2 St. no. von Gablong, an einem Bleinen Bache, bat 74 . mit 480 G., bier ift 1 Rapelle med 1 Mbl., mehre Slasichleifereien und Webereien. - 25. Lautichnen, D. , 1 St. n. von Cabions, am Lautfonen = Bache , hat 44 . mit 297 G., bier ift 1 Mbl. - 26. Grunwalb, D., 1/2 Ct. n. von Gablong, am Lautichney-Bache, bat 142 S. mit 986 G. Sier ift 1 Baummollenfpinnerei. Bebereien und Glasschleifereien, 1 hftl. Jagerh. Grunwalb mar frühes ein Gut für fich, und wurde burch bie Grafen Des fours angefauft, und mit ber herrschaft vereinigt; ber Dhf. ift emph.

Bon getheilten Orticaften, welche bei anbern Dominien con-

feribirt werben, geboren noch jur oft. Rlein-Stal:

a von Friedkein (hft. Bohmisch zicha) 1 h. mit 5 C. — h. von Litschnay (hft. Groß Rohose) 6 h. mit 44 C. — c. von Roppan' (hft. Swigan) 1 Wirthelp. und 3 h. mit 15 C. — d. von Pintschay (hft. Groß Rohose) 5 h. mit 23 C. — e. von Aschisch zowie (hft. Groß Rohose) 5 h. mit 23 C. — e. von Reuberf (hft. Worchenstern) 36 h. mit 216 C., 1 Mhl. und 3 Schleismhl.

#### \*) Allodial : Gut Nawarow.

Det gegenwärtige Befiger bes Gutes Nawarom ift Sohann Freis herr von Chrenburg, welcher burch Erbrecht nach feinem Bater, bem im S. 1807 verftorbenen t. t. Landrath, Sohann Freiherrn von Ehrenburg, in ben Befig besfelben gelangte. Bahrend feiner Mins berjährigteit murbe bas Gut bis gun 3. 1880 von feiner Mutter, gleichfalls einer gebornen Freifun von Ehren burg ; nachhet vereb-

lichten Grafina Rouen burg, bermaltet.

In früheren Beiten mar mit Rawarow bas angrangenbe Gut Sel's fenen vereinigt, und diefe bilbeten gufammen ble Bft. Ramgrom, beren altefte befannte Beffer im XIV. Jahrh. bie Ritter Clud von Bas faba maren, welche bie alte Burg Namarom erbaut baben follen, beren Ruinen noch porbanden find. Es ift unbefannt, wie lange biefe Kamille in bem Befite von Ramarom geblieben, und auf welche Beife biefe Berrichaft an Albrecht Johann Smifiste von Smifis gefammen ift, melder Anfanas bes XVII. Jahrb. Gigenthumer berfelben mar. Die Guter beffeiben, ber fur blobfinnig ertlatt mar, geriethen bes Canntlich in ben Beffs bes Mibrecht von Walbftein, Bergogs von Ariebland. Diefer verlaufte Rawarem im 3. 1627 an bie Bitthe bee Doriften Lamette, geborne Gertrub von Schiffelberg, für bie Summe von 30,000 fl. und wurde nachher mit ber Rauferinn in Prozeft verwickelt. Damais gehörten außer ben Ortfchaften, welche ges genwärtig bie beiben Guter Rawarow und Jeffener bilben, auch ble D. Ramenis (jest zu Swigan) und Stoblegow (jest zu Semil gehörig) und die gange Ortschaft Molleschnis bagu. Die genannte Befiberinn hinterließ die Berrichaft im 3. 1624 ihren Rinbern Binceng unb Daria Ingela, und noch ihren lehten Willen murbe fie in bie beiben Guter Ramarom und Jeffenen getrennt. Der Bruber ale ber altere zur Theilung beauftragt, ichlug zu Rawarom einen bebeutend arffern Theil, und fellte ber Schwester bie Babl anbeim, in ber Voransfemung, biefe merbe bas milber und freundlicher gelegene Jeffenen, mo fich ein fcones wobnliches Schlof vorfant, wahten, und nicht Ramarow, wo een Schlof und Birtholdhaftsgebaube bergeftellt werben mußten; fie mablte aber bas eintraglichere Ramarom, und verheurathete fich fpater mit einem herrn von Runtel. Die Tochter aus biefer Che vers mablte fid mit Daul, Ritter von Ehrenburg, beffen Nachkommen noch gegenwärtig im Befige biefes Gutes finb. (S. Lanbtaff. Saupth. Litt. N. Tom. II. Fol. 65.)

Das Gut Nawarow liegt ziemlich hoch, an ber fühlichen Abbas chung bes Jergebirges, zwischen ben henn. Klein-Stal und Semil, und bem Gute Jessener.

Nach ber Kataftral-Berglieberungksummarium vom J. 1832 war bie landwirthschaftliche Acea;

| · · ·            | Domin  | icale.      | er u ft | icale. | Busan       | amen. |
|------------------|--------|-------------|---------|--------|-------------|-------|
|                  | Зоф    | <b>3.1.</b> | Soc.    | □R1.   | 30 <b>4</b> | DRI.  |
| Acterbare Felber | . 230  | 813         | 1584    | 10     | 1814        | 823   |
| Trifchfelber     | . 22   | 672         | 1096    | 848    | 1118        | 1520  |
| Biefen           | . 65   | . 448       | 530     | 25     | 595         | 473   |
| Garten           | 3      | 1380        | 5       | 345    | . 9         | 125   |
| Sutweiben        | . 33   | 1217        | . 342   | 369    | 275         | 1586  |
| Walbungen        | . 407  | 1576        | 1543    | 1238   | 1951        | 1214  |
| Ueberhaupt       | .: 763 | 1306        | 5001    | 1235   | 5765        | 941   |

Die Lage des Sutes ift gang gebirgig, und burch bas Thal der Kamnig wird es in zwei Theilo geschieden, wovon der öftl. am hochstädter Sedirge liegt; der westliche Theil, auf der rechten Seite des Kames niththales, erfreckt sich an dem Sehänge desseben und über dasselbe bis an den sudlichen und öftlichen Abhang des Schwarzbrunnenberges, welcher lettere hier in einen, sich steil erhebenden, Kamm ausläuft, und den Namen Moch ow führt. Sonst haben die hier vorkommenden Bergabhänge keine besonderen Namen; sie werden nach den darangliegenden Ortschaften benannt, sind meist weit ausgedehnt, und erstrecken sich über die Gränzen des Dominiums.

Bas die Felsarten betrifft, fo tommt Granit am Mochow in großen, lofen, übereinander gehäuften Bloden vor; fonft fällt der Begirt bes Gutes ganz in die Region der Schieferformation, welche an der füdlichen Abdachung des Ifergebirges vorherricht, und taltartisger Ih onfchiefer, in welchem sich Lager von Urtaltstein und

auch Gifenerge finden, bilbet ben Untergrund.

Das Hauptgewäffer bes Dominiums ift bie Ramenig, welche babfelbe von Norden nach Suben durchfließt; bas Thal berfelben ift ziemlich enge, die Sehänge sind steil, und zum Theile felsig. In die Ramenig ergießen sich hier der Welleschniger Bach und noch einige kleine unbenannte Gebirgsstüßchen. An den Abhängen des Schwarzsbrunnenberges und des Mochow entspringen mehre kleine Flüschen, welche dann vereinigt den sogenannten Zerdownik (Mühlbach) bils den, der auf die angränzende Herrschaft Klein=Stal, und dann bei Eisensbrod in die Nier fließt. Teiche sind hier keine. In den Bächen werden

Forellen und Beiffifche gefangen.

Die herrschaftlichen Walbungen sind in 4 Reviere eingetheilt, wovon das Nawarower 210 Joch 886 | Alftr., das Lastiboter 202 Joch 1391 | Al., das Safadler 61 Joch 307 | Al., und das Bohdalowiser Revier 103 Joch 1537 | Al. an Flächeninhalt haben. Diese Bälber sind meistens auf den Bergrücken und in Schluchsten, und liesern Fichten, Tannen, Riesern und etwas Birtenholz, nach dem jährl. Zuwachse von 1½ Kl. pr. Joch. Auch die Unterthanen bes siehen bedeutende Wasdungen, und die Orschower Kirche den sogenannsten Pladow Sald, so das der Holzbedarf des Dominiums hinsteichend gedeckt ist. Der Wildstand ist unbedeutend; es wird nichts gehegt, und der rauhe Winter, dann die vielen Füchse, welche sich in den zahlreichen Felsschluchten aushalten, thun dem Wilde vielen Abbruch.

Der Adergrund ift mager und steinig; von Getraibe ist Saber bie Hauptfrucht; boch wird auch Korn erbaut, vorzüglich aber Erdäpfel, welche die Hauptnahrung des Landmannes ausmachen, nebst dem rothes Kraut und Flachs. Obstbäume giebt es zwar, aber gewöhnlich beingen nur einige Frühsorten reife Früchte. Der Biebstand besteht in Pferden,

Minbvieh und Biegen.

Es befanden fich am 30. April 1833:

Da ber Lanbbau nicht ergiebig und als Nahrungsquelle nicht aus=
reichend ift, so beschäftigen sich sehr viele Einwohner mit Industrie und
Handel, und hauptsächlich ist es dieses Dominium, von welchem viele
Hau sirer mit Glass, Galanteries und sogenannten Geschmeibler waaren im Inlande sowohl, als im nahen und sernen Aussande herumwandern; Flachsspinnerei macht eine Hauptbesschäftigung der ärmern Klasse aus, und es wird sehr seines Garn erszeugt. Bon den Produkten des Mineralreiches wird der Kalkstein und die hier vorkommenden Eisenerze henüst; lestere werden auf dem Eisenwerke zu Engenthal verschmolzen, welches zwar Grundseigenthum des Gutes Rawarow, aber im emphiteutischen Besitze des angränzenden Gutes Jessend ift, und daher dort ausgeführt werden wird.

Die Zahl aller Sewerbtreibenben besteht in 47 günftigen Meistern mit 14 Gesellen und 11 Lehrlingen, nämlich: 1 Bader, 1 Brauer, 6 Fleischhauer, 8 Müller, 2 Faßbinber, 11 Schmiebte, 2, Schlosser, 3 Tischer, 2 Bimmerleute, 3 Wagner, 1 Glaser, 2 Schuhmacher, 3

Schneiber . 1 Lobaarber und 1 Geifenfieber.

Mit hausierhandel beschäftigen sich 90 Personen, wovon viele im Auslande, hauptsächlich in Italien und in den türkischen Provinzen, ein ausgedehnteres handelsgeschäft betreiben und Gehilsen haben, deren Anzahl auf 15 angegeben wird. Märkte beziehende handelsleute sind 10. Die Anzahl der Einwohner ist 5088, welche in 12 Dörfern mit 642 häusern wohnen. Der Zuwachs seit 1788 beträgt 1527 Einwohner und 162 häuser. Die Religion ist durchaus die katholische, und die Sprache die bohmische. Straßen führen keine durch das Dosminium; bloß sahrbare Gebirgswege verbinden die Orte unter einander. Die nächste Post ist Reichenberg, 3 Meilen entsernt.

Die Drtichaften finb :

1. Schlof Rawarow, sammt ben bazu gehörigen &., 11 Krn. mit 115 E., liegt 5½ Meilen no. von ber Kreisstabt, an ber linken Seite ber Kamenit, auf ber no. Abbachung eines Berges, an bessen Fuße ber genannte Fluß vorbetrauscht. Das Schloß bilbet mit bem Amthause, dem Mhs., dem Bräuh., und ber Wohn. des Branntweinhauspächters ein Viereck; alle diese Sebäube sind am 5. August 1827 abgebrannt, nun aber größtentheils wieder ausgebaut. Am Schlosse bessehen sich ber hftl. Garten mit ber Särtnersswohnung, und außerhalb besselben ber weithin sichtbare Schüttboben; außersdem sind noch 2 Obst. und Srasgarten da, und eine Obstbaumallee sührt die Iessenhau. Destl. und no. liegen die obern, und im Ahale an der Brücke über die Kamenit, die untern zu Rawarow gehörigen häuser. Im Schlosse ist 1 Kapelle zur him melfahrt Christi. Der Ort Rawarow, wozu noch das im Walbe Wilswina ½ St. östl. entfernt liegende Hegerhaus

Eronane & gebort . ift nad Dridtow eingenf. Ro. unterhalb Ramarow find auf einem Relfenabhange fiber ber Ginmumbung bes Molleschniser Raches in bie Ramenib bie Ruinen ber alten Bura Ramarom, welche ziemlich weitlauffa gewefen fenn mus. Gie foll von ben Mittern Cauch von Bafaba erbaut worben fennt, und über ihren Urfprung und Ramen hat fich im Rolle folgenbe Sage exhalten, welche ber von Ramarom geburtige t. E. Somnafigle Orofeffor Bengel Swoboba (burch mehre litterarische Arbeiten in teutider , bobmifder und lateinifder Sprace rumlich bekannt.) in Bormayers hiftorischem Taschenbuche und in ber bobm. Beitschrift bes vaterlane bifchen Museums aufbewahrt bat. Gin Cheliunter liebte bie Sociter bes reichen und ftolgen Befigers von Kriebland, und fand Gegenliebe, ohne jeboch Die Ginmilliaung bes Batere je erwarten zu burfen. Darum entfich er mit thr in feine ticf in ben Balbern verborgene Behaufung. Der Bater, auf ber Raad verirrt, fant nach Jahren hier bie Tochter, wie fie am Berbe ftebenb ibrem Göhnlein bie beim Rochen geröftete obere Erbienlage (Ramara in ber bohm. Sprache) reichte. Er verzieh ber nach Jahren wiebergefundenen Mochter und ihrem Gatten, und gab bem Orte ben Ramen Ramarom. von ber Roft, bie er feinem Entel batte barreichen feben. Die Boltsfage, um Muadronismen unbefummert , nimmt ben Bergog von Kriebland , ben bes enbmten Reibheren, für ben Bater. Sat bie Sage jeboch einigen Grunb, fo mußte ein herr von Berta, ober ein Biberftein, ber Bater gemefen fenn. Die Bura murbe 1643 von ben Comeben gerftort, und beim Ralle bes Bartthurms follen burd bie Erfcutterung in bem 1/2 St. entfernten Dorfe Shotta bie Menfter gerforungen fenn. Bon ber Burg find Gange angelegt, auf welchen man bequem bis an bie ichaumenbe Ramenig gelangen tann, und einzelne Dentmable erinnern an bie Greigniffe , bie bas baus bes Beffers getroffen baben. Ow. im Thale, unterhalb ber Brude nabe am Rluffe. befindet fich gwifden Felfen eine talthaltige Quelle, beren Baffer Stalattiten von Ralttuff abfest. - 2. Ehotta, D., 1/4 St. no. von Ras warow, hat 36 h. mit 278 E., 1 Mhl. und 1 Brettfage; hier findet man Ralbfteinbruche und Gifenerg; bas D. ift nach Bolle ichnie eingepf. --3. Parratis (Baratice), D., 1/2 Ct. nno. von Rawarow, an einem Bleinen, bier in bie Ramenig fliegenben Bache, bat 65 B. mit 523 G. Bier ift 1 große Mbl. und Brettfage an ber Ramenig. Der Ort ift nach 20 0 l = le I da i a einapf. Die Refte verfallener Bafferbauten in ber Rabe taffen fcbließen , bag fich porbem ein Gifenhuttenwert hier befunden babe , von welchem auch ber Rame bes Dfs. (von bem bohm. Worte "barati" brennen) abgeleitet fenn möchte. Bu Baratig gehören bie 2 einfchichtigen B., Do: lanet genannt, 1/2 St. n. entfernt. - 4. Bochbalowice), D., 11/4 St. n. von Nawarow, hat 29 D. mit 254 G. Sier ift 1 hftl. Debf. und 1 Jagerh., Sefdera bes genannt, 1/4 St. no. im Balbe gleiches Ras mens; bie einschichtigen 2 f. Pobolanet; 1/4 Stin. entfernt, gehören hieber. Der Ort ift ebenfalls nach Wollefdnis eingepf.; man finbet bier Raltftein und Gifenerg. - 5. Plami ober Plam, D., 1/2 St. n. von Rawarow, an ber Ramenig, hat 48 S. mit 380 E., ift nach Dricheow eingepf. hieher geboren bie 3 einschichtigen, 1/4. St. entfernten Gaufer, Dampeis genannt. - 6. Drigtow, (Ditow,) D., 1/2 St. nw. von Rawarow, hat 89 h.; mit 697 G. gier ift 1, Rirde, jum beil. Bars tholomaus, welcher icon 1384 gebacht wirb; ber Pfarrer berfelben mußte bem Ronige Bengel 12 bobm. Grofden ju feinem Romerauge beis fteuern; nach Biebereinführung ber tath. Religion murbe fie im 3. 1658 burd Binceng Lamotte wieber mit einem Pfarrer befest; es ift nicht

bekannt, wann und von wem bie gegenwärtige Rirde erbaut wurde, bod last bas Presbyterium auf ein boberes Alter foliegen; fie ftebt, fo wie bie Son le, unter bem Patronate ber Dortt. ; bie biefigen Ginm. mahren fich gum Theile von haufirhanbet. Bur Ortfchaft gehören 2 einfdichtige ERbl .. 1/4 St. vom Orte, an einem Eleinen, in die Ramenig fallenben Bade, nebft 2 6., jufammen Ma & low genaunt. Bur Drictower Kirde find einaepl. - 7. Bafaba, (Cafabi,) D., 1 St. nm. von Remerom, am Ause bet Samarabrunnenberges, am Urfprunge bes Berbownif-Bades, bat 107 5. mit 792 G., bier ift 1 Rilialtirde gum beil. Protop, mit einem Attarbilbe von Benbner , 1 6 dule, 1 bftl. Mbf. , und 1 Birtheb.; viele Ginm. nabren fic von Saufirbanbel, jum Theile im fernen Auslande. Bas faba mar ber Gis ber Ritter Caud von Bafaba, bod ift von ihrer Bura bier teine Spur mehr vorbanden. Bur Ortschaft gehören bie 1/2 St. n. am Abbange bes Wodow febenben 3 D., 3 bitty genannt. - 8. Laufdnie. (Langnice) D. , 1 St. w. von Rawarow, am Berbownit-Bache, bat 41 D. mit 279 G., unter welchen viele bedeutenben Sandel mit Glasmaaren ins Ausland treiben, bann find bier aud 3 Mbl. - 9. Bratejtow, D., 11/4 St. w. von Ramarow, am Labaubache, bat 39 S. mit 300 C., 1 MAL. Mehrere Einm. handeln mit Glaswaaren, wie in den vorhergebenden Orts icaften. - 10. Silow, Gilowen, D., 3/4 St. wim. von Rawarow, am Urfprunge eines Meinen Baches, ber in bie Ramenis fällt, bat 58 B. mit 473 C., 1 6 dule; mehre Ginw. treiben Sauftchanbel mit Glasmaaren. - 11. La fiber, D., 1/2 St. fw. von Rewarow , bat 52 B. mit 485 C., maximten mehre Canbelsleute mit Glass und andern Magren; bier if 1 bfil. Def.; bie einschichtige Chaluppe, Dolane t genannt, 1/4 St. fo., gebort bieber. (Rebft biefen Orten find bem Orichtower Gyrengel soch bie uftl.e Semiler Orte Dberhammer und Unterhammer gugetheilt.)

Bon getheilten Drtfc aften gehören jum Gute Ramarom, bie auf

ber rechten Seite bes Baches liegenben D. bes Dorfes

Bolle fonig, 67 en ber Sahl, mit 512 E. fammt ber Rirche, über welche bie Rawarower Obrit. bas Patronotbrecht ausübt. (G. St. Se mil.)

# \*) Allodials Gut Jeffenen.

Das Gut Seffenen bilbete ehemals mit bem angrangenben Gute Rawarow En Dominium; im 3. 1664 wurde aber Diefes getheilt, und Jeffenen fiel baburch an ben Ritter Binceng von Lamotte Frin= tropp. (Giehe Gut Ramarom.) 3m 3. 1730 wurden bie zu biefem Sute gehörigen D. Ramenis, Bollefdnis und Stobiegow bavon ges treunt, und ersteres bem Bute Sichrow, die lettern aber ber Sft. Gemil einverleibt. Die Familie Lamotte Frintropp blieb im Befige von Jeffenep bis jum 3, 1794, in welchem Ritter Johann Lamotte bief Gut an feinen Schwiegersohn, dem Freiherrn Frang Eaper von Den m und Strites verfaufte, welcher es ungemein verbefferte und verschönerte; durch abermatigen Berkut fam es im Jahre 1813 an Iakob Beith, damatigen Befiger der Hft. Gemil, welcher es durch feinen Sohn, Ben gel Beith verwalten fleg, und im 3. 1824 mit Semil zugleich an den gegenwärtigen Befiger Fürften Rar lvon Rohan i Guemene (G. Hit. Gemil). (G, Kandtaff. Hanptbuch litt. G. Toini 11. Fol. 1.)

Es ist östlich und füblich von ber Hft. Semil, westlich von einem Theile des Gutes Sichrow und vom Gute Nawarow, nördlich aber bloß von legterm umgeben, und bildet ein zusammenhangendes Areal von 2635 Joch 700 Al.

Die landwirthschaftliche Bobenflache betrug nach bem Rataftral=

Berglieberungefummarium vom 3. 1833:

|                  |      | Ð  | Dominicale.   |              | Mufticale.           |             | Bufammen.     |              |
|------------------|------|----|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|
| An aderbaren Rel | horn |    | 200-<br>68    | □R1.<br>1085 | 25 <b>4.</b><br>1396 | ∏£1.<br>493 | 200).<br>1464 | □si.<br>1578 |
| = Trifchfelbern  |      |    | <del></del> , |              | 72                   | 325         | 72            | 325          |
| = Wiefen         |      | ٠  | 19            | 1547         | 115                  | 1140        | 135           | 1087         |
| = Garten         |      | ÷  | 4.            | 414          | 79                   | 365         | 83            | 779          |
| = Hutweiben 2c.  |      | ٠  | 18            | 1061         | 130                  | 1413        | 149           | 874          |
| = Waldungen      |      | ٠, | 219           | 888          | 509                  | 1552        | 729           | 840          |
| Ueberhaupt .     |      | •  | 331           | 195          | 2304                 | 488         | 2635          | 683          |

Die Lage bes Gutes ift gebirgig, fo wie die der genannten banachs barten Dominien, von welchen es eingeschlossen ift; es liegt nämlich an ber Westseite bes hochftädter Gebirges; auch find bier biefelben Felssarten herrschend, nämlich Thonschiefer mit Logern von körnigem Ralkkeine. Bei Jeffenen werben auch Gifeneuse und wobfer

Thon gegraben.

Bon Gewässern berührt die Kamenis das Gut, und trennt es von den erwähnten westlichen Gränznachbarn durch ihr enges felsiges Thal. In dieselbe fällt hier der Zeffeneper Bach, bei Engenthal, durch eine enge felsige Thalschlucht; der Rost oder Bach sließt in den Wosch menda = Bach. Auf der Kamenis wird das holz zu dem Engenthaler Eisenwerte gestößt. Von Teich en ist bloß ein unbedeuztender Mühlteich im D. Zessenp vorhanden. Von Fischen sinden sich hier hauptsächlich Forellen, und in der Kamenis auch roch Kaleuppen, Eschen und Aale.

Die Balbung, im Ausmaße 728 Jody 1441 St., liefert Fichten, Tannen und Buchen als Hauptbestand, nebstidem aber auch Riefern, Birfen, Erlen, Eschen, Aborn, Sichen, Pappeln und Ebergeschen. Das jährlich geschlagene Holzquantum, von 496½ Al. weichen, und 64½ Al. harten Holzes, ift für ben Bedarf bes Dominiums nicht

ausreichend; ber Wilbstand ift gang unbebeutend.

Der Ader grund ift jum Theile gemischt aus kalkigem, thonigem und sandigem Boben, jum Theile steinig. Korn, hauptsächlich Safer, Flachs und Erbäpfel find die vorzüglichsten Erzeignisse. Obstbäume finden sich zwar sowohl in Gärten als im Freien; boch gerathen die Früchte selten, da die auf dem Gebirgerüden liegenden Ottschaften den rauhen Nordostwinden, welche vom benachbarten Riesengebirge hersstreichen, zu sehr ausgesetzt sind. Won Biehzucht sindet sich hauptsächlich die des Rindviehes; auch eines Bienenzucht wird betrieben.

Der Biehftand mar am 30. April 1833 :

| ber Dbrigkeit.           | ber Unterthanen. Bufammen.           |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Pferbe                   | 23 (Alte) 23                         |
| Rindvieh . 32            | 418 450                              |
| (8 Klibe, 1 Kalbinn, 8   | (287 Kühe, 23 Kalbin=                |
| Buchtochf., 16 junge D.) | nen, 60 Bugochsen, 48 junge Dchsen.) |

Der vorzüglichste Industriezweig ist die Flach 6 spinnerei, und mach der Berechnung des Wirthschaftsamtes wird hier für 20,000 st. E. M. Garn für den Handel, und für 4000 fl. für den hausbedarf erzeugt. Bon Professionisten giedt es hier 48 zünftige Meister, nämuch 7 Bäcer, 4 Fleischhauer, 6 Müller, 7 Schuhmacher, 6 Schneider, 1 Zimmermeister, 3 Tischler, 2 Vinder, 1 Schlosser, 6 Hustweiter, 3 Wagner, 1 Glaser und 1 Rauchsangkehrer, welche zusammen 11 Seesellen und 9 Lehrlinge halten; nebstdem sind noch hier 9 Maurergesellen und von freien Sewerben 8 Leinweder. Ein der Herrschaft gehöriges Eisen werk beschäftigt 36 Arbeiter.

Ge berührt zwar teine hauptstrafe bas Dominium; boch find bie Berbindungewege mit ben benachbarten Dominien fehr gut unterhalten; eine Brieffammlung ift im Amtsorte, von welcher bie Briefe zur

weitern Beforberung nach Zurnau gefanbt werben.

Die Anzahl ber Einwohner, welche burchaus tatholifch find und bloß Bohmifch sprechen, ift 2474, welche in 5 Dörfern zusammen mit 319 Saufern wohnen. Seit 1788 hat sich bie Häuferzahl um 126, und bie Bevölkerung um 1135 Menschen vermehrt, also beinahe versboppelt.

Die Ortfchaften bes Dominiums finb folgenbe :

1. Jeffen en (Gefeneg, auch Gefeny), D., 51/2 M. von Jung-Bunglau no., giemlich boch und etwas gerftreut, zwischen zwei fanften Unboben an einem Gebirgsbache gelegen, bat 141 meiftens nett gebaute b. mit 1140 G. bier ift bas bftl. Solos, ein zierliches, obwohl nicht febr großes, gut unterhaltenes Gebaube, babei bas Amth.; 1 hftl. Brauh. auf 121/2 Bas, welches jabrlich 80 bis 100 Gebraue macht, 1 Branntweinb., beffen jabrliche Erzeugung gegen 300 Eimer beträgt , 2 hftl. Mhfe. , wovon ber eine , ber Rleine Dof (Dworet) genannt, zeitlich verpachtet, ber anbere in eige . ner Regie bewirthschaftet wirb, 1 Schaf. Im Schloffe ift eine Schloffe Tapelle mit einem iconen Altarblatte, St. Johann ber Zaufer, nad Dominiding, und im Dorfe eine Bergtapelle jum beil. Rreuge, mit Rrestomalereien, welche vorbem ju einer Ginfiebelei geborte, 1 Schule, von herrn Bengel Beith errichtet, bann 3 Mhl. und 1 Brettfage. Der Ort ift nach Bostow (oft. Gemil) eingpf. Jeffenen hat feinen Ramen von ben vielen Eichen (bohm. Gefen), welche hier madfen; bas Schlof wurde 1630 von bem Ritter Binceng Bamotte erbaut; es brannte zweimal in ben 3. 1735 und 1738 ab, und wurde jedesmal von ber Bittwe und Bormuns berinn, Frau Anna Barbara von Camotte, wieber aufgebaut. hieber find conscribirt: bie Ginschichten Ram gina 2 f., und Ereja 5 f., beibe 3/4 St. n. vom Orte, bann bas Eisen werk Engenthal, 1/4 St. ftv. von Jeffenen, ander Samenis; biefes hat ben Ramen von feiner Lage in bem tiefen und hier besonders engen Thale bes genannten Aluffes; es wurde im 3. 1798 von Ignaz Laubal errichtet; ber Grund gehört eigentlich gum

6. Nawarow, von weldem bet gengante Errichter ibn emph, erfaufte. Der negenwartige Befiet ber Dichft. Semil und bes G. Reffenen ertaufte bies Genwert, und fo murbe es bem G. Reffenen einverleibt, und burch bie Errichtung eines Bals und Coneibemertes, bann burd bie gur Stahlerzeugung nothigen Berte febr betrachtlich erweitert. Aufer ben Gebauben fur bie genannten Berte, ben Dochofengebauben und einigen Sammerwerfen ift noch bas Schichtamtsgebaube bier. Das bier erzeugte Gifen tommt in feinen Gigenichaften bem ftenrischen gleich ; bie Erze find theils fafriger Brauneifenftein, theils Magneteifenftein, und werben theils in bem benachbarten Dorfe Ramenie (Gebirgs-Ramenie , jur Oft. Swigan geboria) , theils bei bem G. Rawarower Dorfe Chotta, theils auf bem G. Jeffenen gegraben. 3m 3. 1829 murben von biefem Berte bie erften in Bobmen erzeugten Reis len gur Gewerbs-Probutten-Ausstellung nach Prag gebracht. Das holg gum Betriebe bes Bertes wird auf ber Ramenis, aus ben am hoben Bergebirge gelegenen Balbungen ber oft. Semil bis jum Berte berbeigeflößt, und erft bier vertoblt. Die bolamehre, ber Bolaplas und bie Roblereien befinden fich baber aleichfalls bier. - 2. Roftod (Roftota), D., 1/4 St. no. von Beffenen, liegt febr gerftreut auf bem Bergruden und im Thale am Roftoder Bache, hat 77 f. mit 572 G., 1 Soule, von herrn Bengel Beith errichtet , 2 Mbl., ift nach Bostow einapf. Es foll/in frubern Beiten eine Rirche hier gewesen , und im 30jahrigen Rriege gerftort worben fenn. Das gur Erbauung einer neuen Rirche nothige Bolg, meldes bie biefige Gemeinbe bereits jum Theile auf bem Bauplage beisammen hatte, fanb fich, ber Sage nach, in einer Racht nach Bostom übertragen, und murbe bann gum bortigen Kirchenbaue verwendet. — 3. heltowick (Selkowice), D., 3/4 St. 6. von Seffenen, an einem tleinen Bache, ber bier in ben Bofdmenba - Bach fließt, bat 42 S. mit 313 G., ift nach Ruppersborf (oft. Gemil) eingepf. 4. Stanow (Stanoweg), D., 11/4 St. nno von Jeffenen, an einem fleinen Bache, ber in ben Bolleschniger Bach fließt, hat 47 . mit 364 E., eine von einem Gehilfen versebene Soule, und ift gum Theil nach bochftabt, zum Theile nach Bolleschnis eingepf. — 5. Bobenowsto, auch Bauniowsto, Dich. von 12 h. mit 85 G., liegt im tiefen und engen Kamenisthate, 1/2 St. fw. von Zeffenen; hier ift 1 Mbl. und 1 Delftampfe. Die Lage bes Ortes ift ungefund, wegen ber im Rrubjahre und im Berbfte bier berrichenden Rebel, und bie Einw. find mit Aropfen behaftet.

# n Allodial , Herrschaft Gemil.

Es ist nicht mit Gewisheit bekannt, wer die altern Besier dieser Herrschaft gewesen. Segen Ende des XIV. und Anfangs des XV. Jahrh. erscheinen die Herren von Walbstein, und Wierbunt von Festle Inis als Gutthäter der Kirche zu Ruppersdorf, ungewiß jedoch, obssie Besiser der Herrschaft Semil waren. Ansangs des XVII. Jahrh. war Albrecht Smiticky von Smitic Eigenthümer derselben; dieser war blödsinnig, und Albrecht von Walbstein, sein Vorzmund, kam nach dessen Abe in den Besitz seiner sämmtlichen Gatet. Rach dem Tode dieses berühmten Feldherrn wurden salt seine sämmtlichen Guter eingezogen, und Gemil wurde an Nitolaus Grasen Desson uns, herrn zu Mont-und Athien wille, k. t. Feldmarschall verbauft, dei dessen Nachsommen der Besitz dieser hertschaft verblieb,

bis in der Mitte des vorigen Jahrh. Ferd in and Ignaz Geaf De Ge fo urs ohne männliche Erben karb. Deffen einzige Tochter-There se vermählte sich mit dem Grasen Wengel von Millesimo; der Urs enkel desselben, Graf Joseph Cavetto von Millesimo, erreichte im Jahre 1810 seine Sroßjährigkeit, übernahm die herrschaft, und verkaufte sie in demselben Jahre an Jakob Veit, welcher sie seinem Sohne Wenzel zur Verwaltung übergab; von diesem erhielt der gesgenwärtige Besiher, Karl Alain Fürst von Rohans Gueméné, herzog von Bouillon und Montbazon, k. k. Generals Felds marschalllieutenant und Nitter des goldenen Vließes ze, durch einen am 1. Septbr. 1824 abgeschossen Tauschvertrag, gegen die Güter Großs Wischels und Wrutig, die Hospt. Semil und das Gut Jessene. (S. Landtäst. Hauptb. Litt. S. Tam. X. Fal. 1.)

Diese herrschaft liegt beisammen an der Gudoftseite bes Jiergebirges, und erkreckt sich von der höhe desselben bis an dessen Fuß in einer Länge von 3.1 Meile, nämlich vom Keulichten Buchberge, an der Gränze mit ber hichft. Friedland, bis zum Kosatow (Ht. Groß=Stal), bet einer Breite von 1 Meile. Die Gränzen der herrschaft sind gegen Norden die hft. Friedland, gegen Diten Preußisch=Schlessen, und zwar die hften. Greisenstein und hermedorf unter dem Kynast; ferner die im Bidsschwer Kreise liegende hft. Starkenbach, gegen Süben die hftm. Kums burg-Auslibig und Lomnis, gleichfalls im Bidsschwer Kreise, und gegen Westen die Dominien Groß-Stal, Groß-Roboses, Lessene, Nawarow-

Rlein=Stal und Morchenftern.

Der Flacheninhalt berfelben beträgt nach bem Cataftral-Bergliebes rungefummarium vom 3. 1832:

| •                    | Domi         | Dominicale.   |                        | icate.      | Bufemmen |      |  |
|----------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|----------|------|--|
| An acerbaren Felbern | 300).<br>548 | □\$1.<br>1031 | 30 <b>0)</b> -<br>8439 | □RL<br>1502 |          |      |  |
| Erifchfeibern .      |              | 213           | 1162                   | 1122:       | 1397     | 1335 |  |
| AND F                | . 528        | 1158          | 1671                   | 716         | 2200     | 274  |  |
| = Garten             | . 1          | 757           | 43                     | 620         | 44       | 1377 |  |
| = hutweiben zc       | . 639        | 1207          | 2635                   | 1409        | 3275     | 1016 |  |
| = Walbungen          | . 5517       | 1392          | 2343                   | 616         | 7861     | 408  |  |
| Ueberhaupt           | . 7471       | 958           | 16296                  | 1485        | 23768    | 543  |  |

Die Lage der Herrschaft ift gang gebirgig, und die Berge bilden breite tanggezogene Rücken, wie im ganzen Jiergebirge, weiche hier burch tiefe und enge Thäler von einander getrennt sind. Im note-lichen höchsten Abeite sind der Keulichte Buch berg (S. Hichte Friedland), die Stein koppe, der ausgedehnte Antoniberg (dessenhöchste Kuppe, der haid frein, nach Dr. Kiemanns Messung 50.7,4 Wille. Meerschähe hat, und der Formberg über die Rücken noch bekinders hiervorgende und benannte Höhen. Im wittlern Aheile erkhalten die Berge und Berglehmen moist ihre Benennungen von den an ihnen illegenden Drischaften; großentheils ist dieser ganze ausgedehnte mittlisse Etnis ein singer haben Bengnüssen, der Klich und ställich vom

Morthale und westlich von bem der Kamerie begränzt wird, seine Gez hänge fehr stell in die genannten engen Thäler abbacht, und sich auf feiner Sobe mehr ober weniner fanft wellenformig gestaltet, gegen Rorben' mit bem hoben bewalbeten Mergebirge, und gwar mit bem Doblichen Ramme sufammenbanat, aegen Mittag fich allmablich in niebere Berge und Sigel in bem bier ermeiterten Riertbale verliert. Bir haben in ber Einfeitung biefen Gebirgetheil mit bem Ramen bes Sochtabter Gebirges bezeichnet; ein Theil ber Berrichaft liegt auf ber rechten Beite ber Ramenis, und gehört gum Refchtenges birgeluge, welcher bier burch ben gengenten Alug vom vorigen aes trennt wird. 3m füblichften Theile erhebt fich auf ber linten Seite bee Merthales bas Land wieber bebeutend, am Rofatower Gebirgsguge, welcher mit feinem größten Theile hieher gehort. Diefer berumte Berg, ber fich als Borberg bes Riefen= und Jergebirges in einem, über 1 Stunde in norbweftlicher Richtung fortlaufenben Samme erfredt, auf welchem fich mehre Ruppen erheben, bacht fich gegen Subwesten siemlich fteil auf bas benachbarte Dominium Grof-Stat ab, negen Rorboften aber fallen feine Gehange etwas fanfter bem 3fers male bei Semil au; gegen Guboften verliert es fich in Sugetaugen im angrangenden Bibfchomer Rreife und nordweftlich hange er mit bem Gebitge des angrangenben Dominiums gufammen. Seine bochfte Auppe erhebt fich nach Dr. Riemanns Meffung 387 M. Kl. über bie Rorbs fee; auch biefer Gebirgezug erhalt nach ben an ihm liegenden Detschaften befondere Benennungen.

Die Relbarten biefes ausaebehnten Bezirtes find ziemlich mannich= faltig. Im norblichften bochften Theile ber Berrichaft berricht ber im gangen hoben Sforgebirge verbreitete Granit; biefer finbet fich bis unter Polaun gegen Prichowit, Schumburg und Dber-Sammerborf, wo er am Dod o'm, bem öftlichen Abhange bes Schwarzbrunnen= berges , in großen abgerundeten Bisden übereinandergehäuft liegt; hier wird biefe Felsart in einer, burch bie genannten Orte laufenden Linie burch Glimmerfchiefer begrangt, ber fich hauptfachlich an bem Antoniberge bei Prichowis, über Paffet bis gegen Glafereborf herab verbreitet, mo er allmablich in talfartigen Thonfchiefer über= geht, welcher meiter fublich über ben gangen mittlern Theil der Berr= fchaft, bis unter Ruppereborf, Bostom, Bitauchom berab, ale berrichenbe Feldart vortommt und bie unter bem Ramen Strtamety Stalp, Spa= luweta Stala und Ritama Stala befannten fteilen Felfenufer bei Spalow, an beiben Sciten ber Sfer, bann bie fteilen Gehange an biefem Aluffe von Sittem nordlich, bei Gilem, am Bamecnicka bis jum Fuße bes Saibsteines, fo wie bie fteilen Felfengehänge im Thale ber Ramenis susammenfest. Lager von Raltitein tommen im Thonschiefer vor, bet Bostow und Rupperedorf. Im fühlichen Theile ber Herrschaft bes fecht das niedrige Gebirge, fo wie der hier fich erhehende Rucken des Ros fatow, and ber Formation bes rothen Sandsteines und bet bas mit verbundenen Manbelft eines. Lesterer findet fich hauptfächlich am Rofatow, und an den felfigen Ufern ber: Ifer bei Benefchop, an ber Mochowska Stala bei Mibnis, Lantow bis oberhalb Sittems, in ihm

fommen bier in uneublider Mence fleinere und großere Adre te und Chalcebonfugeln, oft von febr fconer Beidnung, oft inmenbie hohl und mit fconen Erpftallen aberjogen, por; befonbers baufig finben fic biefe bei Benefcom, am Smaron und am Rofatom. Durch Berwitterung bes Gesteines gerathen fie in bie Dammerbe , burch bie Aluthen werben fie in die Kluffe, und burch biefe weit von ihrer urfprungs lichen Lagerstätte verführt. Der rothe Sandstein berricht in ber Thale gegend am Bolefctabache, und von Benefchom an ber Mer abmarts bis Bitauchom . und an ber porber bezeichneten fühlichen Granze bes Thonfchiefers; er bilbet bier bloß niebrige Berge und Sugel, und guns Theile bie untern Gebange ber über ibn bervorragenden Danbelfteins Ruppen. Im Swarow bei Bortow fant vor einigen Jahren ein merts murbiger Bergfturg Statt, indem am untern Theile bes Beraes ber febr thonige rothe Sanbftein, burch Bermitterung germeicht, abrutichte ; und ber am Gipfel vorragende Manbelftein, feiner Stuse beraubt, in großen Erummern über ihn gufammenfturgte. 3m rothen Sanbfteine tommen bier machtige Lager von Schieferthon bei Prifer vor. Bafalt finbet fich am bochften Ruden bes Rofatom, mitten im Danbelfteine. und norblich bavon im Thonschiefer, an mehren Auppen bei Spalow und Profes am Gertoma Lauce.

Die Bemaffer ber Berrichaft finb: 1. bie 3 fer, fie flieft nach bet Bereinigung ber Großen und Rleinen Sfer, am Aufe bes Reus lichten Buchberges, burch ein tiefes enges Thal, ber Iferarund men nannt, und bilbet bis Grunthal und bis ju ben fogenannten Stridera baufern bie Grange mit Dreußisch-Schlesien; von bier aber, auf ihrem weitern füblichen Laufe, fcheibet fie ben Bunglauer von bem Bibichower Rreife. Rur bie und ba erweitert fich bas Aferthal etwas und laut Raum für einige Anfiebelungen ; bie Behange find, befonders am rechten Ufer , boch und fteil. Bei Sittow wendet fie fich fühmeftlich und tritt aus bem hochgebirge in bas Mittelgebirge, und bei Benefchom menbet fie fich in Krummungen nordweftlich und tritt in bas Gebiet ber Berrs fchaft ein. Bei Bitauchow wird bas Thal berfelben abermals enge und Die Behange felfig; fie tritt bei Rleinborta ins Gebiet ber angrangenben Berrichaft Robofes. Unfern von ba ergießt fich in fie 2. bie Ramenia (Ramenice); fie tommt von ber angrangenben Sft. Mordenffern, flieft burd Rieber-Dammerborf, und tritt bann in bas Gebiet ber Dos minien Nawarow und Jeffeney, aus welchen fie vor ihrem Einflus in bie Mer, unfern Spalow, wieber auf Semiler Gebiet tommt; fie nimmt bei Schumburg 3. Die Schwarze Deffe auf, weiche gleichfalls aus bem hohen Mergebirge berabtommt und burch Tiefenbach fliefit, mo fie die Beife Deffe aufnimmt. Die Thaler biefer Rtaffe find großtens theils enge, und hie und ba felfig. . 4. Der Bollefofa = Bach tritt von ber Hft. Rumburg = Aufibis auf bas Gebiet ber Sft. Semil, burchs flieft hier bas Dorf Bottom, und fällt bei Semil in die Ifer. 5. Der Bofdmenbas Bach tommt vom Gute Reffenevauf biefiges Gebiet. fliefit butch ein Thal zwischen Bostow und Pritra und fallt in bie Rax menis. Eine Menge fleiner Gebirgebache, bie meiftens bier entfpringen und theile ber Mer, theils ber Ramenis guffiegen, erhalten ihre Bomennung von ben Ortichaften, burch welche fie laufen, und werben bei benfelben ermabnt merben. Teiche find feine auf ber Berrichaft; bie Mer, bie Ramenis und bie Deffe merben gum Bolefionen benütt. Die Bache führen Forellen, und bie großern Gemaffer Male, Malruppen, Bechte, Barben, Mefchen, Grundlinge, Weißfische und Rrebfe.

Der Boben ber Berrichaft ift nach ben angeführten geognoftischen Rerhaltniffen verschieben, und bie Kruchtbarteit fteht mit biefen und ben.

pon ber Lage abhangenben . Blimatischen Berhaltniffen im Bufammen-Im norblichen bochftgelegenen Theile ber Berrichaft ift ber Boben talt und fandig, bie und ba mit Moorerbe gemifcht, und an ben Abbangen gegen Mitternacht febr naß; von Getreibe wird bier taum ein anderes als Safer erbaut, nebftbem aber vorzuglich Erbapfel und Flachs. Der Aderbau ift hier febr beschwerlich, und bie an ben fteilen Berglehnen liegenden Felber muffen haufig burch Denfchenhanbe bears beitet merben : ber Dunger mirb bingetragen , ober auch mittelft amei. um eine Rolle an einem Seile auf und abgebenden Schiebkarren (biet Robern genannt) bingufgelchafft. Im mittlern Theile ift ber Acerarund febr feicht, und ber Boben enthalt viel Riefel und Sand : bod wird bier ichon Rorn , hauptfächlich aber Safer , Erbapfel , Rlache und Rraut gebaut. 3m fublichen, am tiefften gelegenen, Theile beftebt ber Adergrund aus einer Difchung von Lehm und Sand; bier wird and etwas Weisen und Gerfte erbaut; auch trifft man Dbftbaume fowehl in Barten als im Freien, und einige Ortschaften erbauen im freien Relbe viele Gurten und verführen fie auf bie umliegenben Martte.

Die Balbungen ber herrschaft betragen im Ausmaße 5288 Jod; ber größte Theil liegt am boben Sfergebirge; im mittlern und fublichen Theile find fie mehr gerftreut. Sie werben in 7 Reviere einaetheilt. mopon bie 3 großten, bas Dollaun er und Buch berger, mit 2990 Boch, und bas Prichowiger mit 1350 Jod im hoben Gebirge, bann bas Paffeter mit 227 Joch, bas Dberhammerer mit 177 Jod mit Fichten , Zannen , Buchen und etwas Aborn bestanben finb. Die füblichen Reviere , bas Semiler mit 473 Roch, und bas Boss Lower mit 71 3och, liefern nebit Richten und Tannen hauptfächlich Riefern , Buchen und Birten. Das jahrlich gefchlagene holzquantum beträgt 271 Rl. hartes und 3376 Rl. weiches Bolg, welches, bas harte gu 3 bis 4 fl., bas weiche ju 2 bis 3 fl. C. Dt., und bas Rusholz von beiberlei Urt noch einmal fo theuer verkauft wird. Das ganze holze anantum mird übrigens auf der Berrichaft felbft verbraucht.

Die Biehrucht beschränft fich auf bas Rinb, nebft welchem auch viele Riegen angetroffen werben; im mittlern und füblichen Theile ber Berrs

fchuft wird etwas Bienengucht getrieben.

Der Biehftand ber Unterthanen war am 30. April 1833: 242 Stud Pferde (233 Alte, 9 Fohlen), und 4336 Stud Rindvieh (68 Buchtftiere, 34 junge Stiere, 3092 Rube, 462 Ralbinnen, 579 Bugochfen, 101 junge Dofen.)

Der Bilbftand im Sochgebirge ift veranderlich, je nachdem die gelinbern ober strengern Winter ihm gunftig ober ungunftig find; man trifft

hirfde, Rebe, Bafen, Auerhuhner, Birt- und Safelhuhner, Rebulhner

und Schnepfen.

Die Rabrungsquellen ber Einwohner find nebft bem. in ben bobern Gegenden fehr färglich lohnenden, Landbaue, hauptfächlich Rlacht= fpinnerei und Meberei: es wird bier bas feinfte, ju Battift taugliche Garn gesponnen, und mit Alache fowohl ale mit Garn von bier aus viel Banbel in Die Induftriglaegenden bes Leitmeriber Rreifes ges Bon gunftigen Gewerben find bier 209 Deifter . als: 51 Bader , 45 Muller , 16 Rleifcher , 14 Schmiebte, 4 Maurer, 3 Stein= mebe. 8 Bimmerleute, 4 Schloffer, 6 Tifchler, 1 Glafer, 21 Schubmacher, 14 Schneiber , 12 Garber, 6 Schwarzfarber, 1 Beifaarber, 1 Rammmacher, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Bagner, 1 Rlampner, 2 Binder, 1 Bachbrieber , 2 Drechsler , 1 Rurfchner , 1 Sutmacher, 1 Seiler ; biefe baben gufammen 144 Gefellen und 137 Lebrlinge. Rebft blefem find gewerbebefugte Bierfchanter 37, bann 10 Griebler, 12 Beber mit 15 Behilfen , 1 Seifensieder, 3 Bleicher mit 32 Sehilfen, 1 Papiermacher mit 3 Gehilfen ; außerdem find noch Topfer in Gemil, und Tehr viele Glasarbeiter in ben nordlichen Ortschaften. Sandel treiben : eine ges mifchte Maarenbandlung und 67 Rramer und haufirer. Das San is' tatemefen gablt 3 Bundargte und 13 Bebammen.

Die Anzahl ber Ginwohner ift 28288, bie ber Saufer 3831, welche in 2 Stabte und 33 Dorfer vertheilt find; feit 1788 ergiebt fich ein Buwachs von 1196 h. und 12046 E. Die Religion ist tatholisch, Protestanten sind 38 Personen und Juden 2 Familien mit 14 Personen. Die Sprache ist in dem größten Theile der herrschaft die bohmische, bloß in dem nördlichsten Theile berricht die teutsche

Sprache.

Keine Hauptstraße burchschneidet die Herrschaft, boch verdinden gut unterhaltene Landwege die Hauptorte unter einander und mit den benachbarten Dominien. Bon Semil führt eine solche nach Eisens brod, eine zweite über Boskow auf die Dominien Jesseney, Nawarow und Klein=Stal, und eine dritte über Rupperst dorf und hoch stadt in den nördlichen Theil der Herrschaft, und von da weiter auf die angränzenden Heen. Starkendach und Morchenstern. Für den nördlichen Theil ist die nächste Post in Reich enberg, für den südlichen in Gitschin; in Semil ist eine Briefsammlung.

Folgendes find bie Ortschaften bes Dominiums:

1. Semil (Semile), der Amtsort, untertfiniges Städtchen, 5 Metten no. von der Rreiskadt, an der Ifer, über welche hier eine hölzerne Brücke führt, und an dem Einstusse wolleschita Baches in dieselbe, hat 265 L. mit 1716 E. hier ift eine Pfarrkirche jum heil. Petrus und Paulus, welche schon im 3. 1384 erwähnt wird; sie wurde nach dem Brande im 3. 1691 neu erbaut, und fieht unter dem Patronate der herrschaft; eine Rapelle zum heil. Iohan dem Täufer, auf bem Kirchschofe, Kostofrank genannt; i Schule, 1 hftl. Schloß, von dem Grafen Millesim o im Ansange des vorigen Jahrb. neu erbaut, mit einem Obstsund Küchengarten, 1 hftl. Bräuh. (auf 20 gaß) und 1 Branntweinbrennerei, 1 Kontributionsgetraides Schüttboben für sämmtliche Unterthanen; der hies

fige bfti. Dif. ift größtentheils emph. Das Stabten befist bas Ratbband ; bie Ginm. nabren fich meift von Relbbau und treiben einige ftabtifche Gemerbe, besonders Topferei; auch ift bier 1 Mbl. und Brettfage, und 1 Das piermbl. Auf bem Marttplate fteht gegenwartig bie icone Rarienftatue. melde frifer beim fogenannten Gefunbbrunnen am Rirchbofe Roftofrant ers richtet war. Das Stabtchen ift burd Drivilegium bes Grafen Rerbinanb Des fours im 3. 1710 von ber Robot befreit, mit Borbehalt ber Botens aange auf 3 Meilen . und ber Zusbitfe bei Beichabiaung ber Merbrude und ber Mbl. R. Bofeph I. ertheilte ibm 1709 bas Privilegium auf 4 Rahrs martte und auf Bochenmartte; auf erfteren werben in beilaufig 60 Buben Schnitte, Galanterie = und Rramermagren feilgeboten : bie Bochenmartte merben nicht abgehalten. 3m 3. 1691 brannte bas gange Stabtden bis auf 1 6. ab. und im 3. 1775 murbe burd bie Aufrührer aus bem benachbarten Bibichower Rreife bas Schlof geplunbert, und alle Papiere und bas Archiv vernichtet. Das Bappen bes Stabtdens ift ein aufrechtftebenber birfc mit einem Linbenbaume und & Sternen. Gemit ift ber Geburtfort bes graeus martigen Erzbischofe ju Bara in Dalmatien, Jofeph Romat. Bu Gemil gehören folgenbe, in ber Entfernung von 1/4 bis 1/2 St. liegenbe Ginfchichten, als: U Bafautj, 7 f., Ra Strafnitu, 3 f., Rab Gilowcem, 6 S., Na Cymbale, 3 S., Bei 14 Rothhelfern, 4 S., Shutte boben, 2 f., Ra Raunym, 2 f. mit Grundftuden, Ra Bnftrece, ebenfalls 2 B. mit Grunden. Bur Pfarrfirche in Gemil find eingpf. - 2. Dobmotlie (Dodmotlice), f. an Semil anftogenbes D., hat 78 . mit 581 G. Sier ift 1 bftl. Dhf. mit 1 Branntweinbrennerei. - 3. Boftow, D. von 48 6. mit 335 G., 1/, St. fo. von Gemil, am Bollefchta = Bache; bieber geboren bie 1/1 St. entfernten Ginichichten Blalimta von 5 6., Rratow von 3 B. und Rofince von 4 B. - 4. Stana, D., 3/4 St. f. von Semil, an einem fleinen Bache, hat 50 . mit 352 G., bier ift eine Soute und 1 Mhl. Sieher geboren bie 1/4 St. entfernten 7 B. , Do ris. genaunt. - 5. & hota , D., 3/4 St. fro. von Gemil, am Ruge bes Rofatoro, bat 41 f. mit 294 E. Sier ift 1 bftl. Forfterh. - 6. Romarow, D., 1 St. wim. von Semil, am Abhange bes Kofatow (hier ber Kom arower Berg genannt), hat 27 G. mit 203 E. hieher gehört bie einschichtige, 1/4 St. entfernte Chaluppe pob Bregim. Auf bem nach Sufchele und Roteglets Meffung 370 B. Rl., nach Riemann aber 387 B. Rl. über ber Rordfee liegenden Rofatom , ber feiner geognoftifchen Berhattniffe und ber achtreichen Abanberungen von mancherlei Mineratien wegen bochft merte murbig ift, und beffen Gipfel man von bier aus bequem erfteigt, genießt man einer vortrefflichen Unficht bes Riefen = und Ifergebirges, und einer unbegrangten Ausficht über bie Chenen bes Bunglauer und Bibichower Rreifes, bis tief in das mittlere Böhmen. - 7. Kuchelna, D., 1/4 St. w. von Semil , hat 145 . mit 1002 E., bier ift eine Schule. Sieber geboren bie Einfchichten w Dolich, 2 h.; Pob Komarowem, 3 h.; 3a Blanem, 36. und Babor, 1 Chaluppe. - 8. Bitauchow, D., 1/2 St. nw. von Semil , am rechten Ufer ber Ifer , hat 47 . mit 356 G. Det früher bestandene Mbf. ift emph. hieber gehören bie 1/4- bis 1/2 St. entfernten Ginfchichten Mociblo, Rotlifftie und Brffi, 3 ... 9. Spalow, D., 1 St. n. von Gemil, auf ber Bohe gelegen, hat 38 h. mit 322 E. 3 C D.; Unter 2 Spalow genannt, liegen im Thale, am Zusammens fluffe ber Bfer und Ramenis, 7 fuhren ben Ramen Janetfe f, und 2 uns tex=Bvskow. — 10. Beneschau (Beneschow), D., ½ St. 8. von Cemil, im Berthale, hat 119 o mit 857 G., eine Soule. Der Ort

liegt zerftreut, und ein Weil beffelben, von 32 D., führt ben Ramen Do . bolen, ein anberer von 15 b. belit Bob # a l ; bann geboren bieber bie Einfdichten Grabift, Pfifec, Pobhag sty, honta und Ron . Eicty, legtere 1/2 und 3/4 St. entfernt liegend. — 11. Pfitry (Pfitra, Pfifren), D., 1 St. no. von Gemil, an einem Eleinen Bache, bat 97 D. mit 752 E., 1 Mbl. Sieber geboren bie einschichtigen 2 S. na Krubu genannt. Gin Theil bes Dfs., Unter . Pritry genannt, ift nach Bostow eingpf .-12. Bosto w (ober Bogtow). D., 1 St. nno. von Cemil, auf bem Berge ruden gwifden ber Ramenis und bem Boldmenba . Bache. Dier ift eine Dfarrfirde ju Daria beimfudung, welche fcon 1384 erwahnt wird; nach bem 30idhrigen Rriege tam fie als Filiale zu Semil; im 3. 1690 murbe ftatt ber von Dols erbanten Rirde bas gegenwartige icone Gebanbe son Stein, burd Raria Dolpren a Grafinn Desfours, errichtet unb im R. 1757 mit einem Pfarrer befest; fie ftebt, fo wie bie Soule, unter bem Patronate ber Berricaft. Un ben Marienfefttagen wirb bie Rirde von mehren taufenb Rallfabrern befucht ; hier ift bie Grabfitte Rerbinanbs Grafen von Dille fimo . f. t General-Relb-Bachtmeifters, ber 1778 at Gemil farb; ferner bie Ramiliengruft ber ebemaligen Befiger von Jeffeneb, ber Ritter ta motte von grintropp. Bu Bostow gehört auch Doman, von 15 f., von Unter Bostow 19 f., und Ropanina, 4 f., 1/4 St. entfernt, bann 3 am Bofdmenba-Bade liegenbe einicidtige Mbl. 3 gur Rirde find, nebft Unter = Pritry, bie frmbfil. Drie Jeffenen, Baunioweto und Rofto d'eingpf. - 13. Girtow, D., 11/2 St. nnw. von Semil, auf ber bobe an ber rechten Seite ber Ramenie, hat 65 S. mit 529 E., eine Soule. Biele Ginm. treiben Saufirhanbel; ber Drt ift nach Eifen brob (Oft. Rohofet) eingpf.; fo aud - 14. Streweina, D., f. vom vorigen, bat 27 f. mit 200 G. - 15. Ratichie (Ratice), D. von 45 S. mit 332 E., lieat 2 St. nnw. von Gemil und ift aleichfalls nach Eifenbrob einapf. Dier giebt es viele Baufirhanbler. - 16. Srof. Dorta (Bruba Borta), D. von 46 D. mit 341 E., liegt 11/4 St. nw. von Semit, hart an Gifenbrob, wohin es auch eingpf: ift, fo wie - 17. Rlein = porta, unfern vom vorigen, im Iferthale, hat 25 h. mit 210 C. - 18. Ribnit (Apbnice), D., 1 St. ond. von Semil, an ber Fer, hat 86 S. mit 631 G., ift eingepf. nach - 19. Bautow, D., 11/4 St. ono. von Semit, an ber 3fer, bat 35 p. mit 289 G. hier ift 1 Rirde gum heil. Stanislaus, mit einem Resibenzialkaplane beseht, 1758 erbaut, eine Schule, beibe unter hftl. Patronate, 1 Mbl. hieher gehoren bie Ginfdichten Brabet und Splga, nicht fern vom Orte. Bei biefem und bem vorigen Orte werben viele Gurten im freien Relbe erbaut. - 20. Sittow, ober Sittowy, und zwar Unter-Sittow (Ober-Sittow gehört zum Bibschower Kreise), D., 11/2 St. ond. von Semil, an ber Iser, hat 123 S. mit 892 G., und eine Schule, ift nach Lautow eingpf. - 21. Rup s persborf (Ruprechtsborf, Rochpratice, Roprechtice), langes, an einem tleinen Gebirgsbache, 2 St. no. von Semil, giemlich hochgelegenes D. ven 229 S. mit 1708 E., wovon 8 S. mit 69 E. jur Oft. Startenbach im Bibichower Areise gehören. hier ift eine Pfarrfirche gur h. Preifaltigfeit, unter bem Patronate ber Obrit., welche icon 1384 mit einem Pfarrer befest war und von ben herren von Balbftein und von Belegnie mit reichlichen Gintfinften verfeben wurde. Durch ben Grafen Wengel von Mille fimo murbe fie im 3. 1756 neu erbaut unb mit einem Pfarrer beseht. Im 3. 1825 brannte burch einen Blisftrahl alles holybauwert ber Rirche und bes Thurmes, mit Ausnahme ber innern

Eineldtung, welche bon ben Einwohnern gerettet wurde ab . wurde aber noch im namlichen Sabre burd ben Petronateberrn, Rarften Rarl von Ros ban, wieder bergeftellt. Zuch ift bier 1 Coule, und 2 Del. - 22. Stobieg om , bochgelegenes D., 1/2 St. fm. vom vorigen, wohin es auch eine genf. ift. bat 28 S. 242 G. - 23. Vrimlat, Driwlata, 1/2 St. no. von Ruppersborf, an ber 3fer, bat 101 S. mit 830 G. , 1 & chule, 1 Mbl., und ift nach Ruppersborf eingpf. ; ber n. , 1/4 St. entfernte Theil bes Dries beift Gilem. - 24. Sochftabt. (Wifor, Wiforev), ein untere thaniges Stabtden von 243 meift von bolg erbauten S. mit 1604 C., 3 St. nno. von Gemil , bat feinen Ramen bon feiner hohen Lage auf bem Gee birgeruden am Urfprunge bes Bofdmenba-Baches, und eines andern Eleinern unfern von bier in bie Rier fallenben Baches. bier ift 1 D farrtirde gur beil. Ratharina, unter bftl. Datronate, welche bereits 1384 ere mabnt wirb. Rad bem 30iabrigen Driege mar fie Riligle von Gemil , ere hielt aber 1700 wieber einen eignen Pfarrer. 3m 3. 1725 wurde ber Bau ber gegenwärtigen ichonen Rirche begonnen, aber erft 1743 vollenbet-Ferner ift bier 1 Schule, ein ber Stadt gehöriges Rathb., 1 Apothete und 4 Dol., wovon 3 von bem genannten tieinen Bache und eine bon ber Mer getrieben werben. Der hauptnahrungszweig ift Alach sipinneres und Garnhanbel, nebft färglich lohnenbem Relbbau und Biebzucht, und einigen fabtifden Gemerben. Das Stabtden murbe im 3. 1660 vom bas maligen Befiter ber oft. Semil, Rifolaus Grafen Desfours, unente geltlich von ber Robot befreit, mit Borbehalt ber Dienftleiftungen bei Jagben ; 1703 erhielt es bas Privilegium auf 3 3 ahrm artte und auf Boden . martte, welche jeben Samftag gehalten werben. Auf ben Sahrmartten werben in 120 Buben bie gewöhnlichen Schnitt= , Galanterie= unb Rramers maaren feilgeboten , auf bie Wochenmartte wirb Getreibe und anbere Bittualien von ben oftn. Startenbach , Lumburg und Groß : Stal jugeführt. Das Bappen von Sociftabt ift ein Roblenbrenner mit einem Baren; ein Roblenbrenner, Ramens Dawlata, foll unter Ronig Bengels IV. Res gierung einen Baren, welche fich bamals noch häufig inber walbigen Gebirgsgegend aufhielten, fo gahm gemacht haben, bağ er ihn an einer Flechte aus Beibenruthen berumführen konnte i fo führte er ihn auch bem Könige vor. welches bie Berantaffung ber Erhebung bes Ortes jur Stadt und jum Bappen gewesen fenn foll. Deftlich unterhalb Bochftabt, auf einer in bie Bfer fich fteil abfturgenden Anbobe, find bie Ruinen einer Burg, or a bifft, ober 3 am cisste (bas alte Schlof) gewöhnlich genannt; sie soll früher Rectin gebeißen baben; von ber Erbauung und Berftorung berfelben ift nichts bekannt. Rach Dochstabt find eingepf.: - 25. Altenborf, (Stara Wes) fw. an Sochstabt, am Bofcmenba-Bache, hat 89 S. mit 708 G., 1 & dule und 2 Mhl. - 26. Tric, D., no. an hochstabt, an einem Eleinen hier entspringenden Bade, bat 135 S. mit 1110 G., 1 Mbl. - 27. Glafersborf, (Oflenarzice,) 1/4 S. n. von Sochstabt, an einem kleinen hier entspringenden, und der unfern von hier in der Tiefe vorbeifließenben Iser zueilenden Bache, hat 154 h. mit 1217 G., 1 Schule und 2 Mhl.3 ber Ort hat ben Ramen von einer früher hier bestandenen Glash. Sieber gehört Blansto, einige Saufer an ber Ifer, bem im Bibichower Kreife liegenben D. Gablo nie & gegenüber, und Jefenes, ber untere Sheil von Glasersborf. — 28. Wolleschnig (Wolefinice auch Wollesina), D. von 176 S. mit 1263 E., liegt 31/2 St. nnb. in einem erlenreichen Thale an einem Bache, ber in bie Ramenis fällt, und hier bie Granze zwifchen ber oft. Semil und bem G. Rawarow bilbet, ju welchem bie an ber rechtenBeite liegenben 67 S. mit 512 G. gehören. Dier ift 1 Sir die jum beil. Dartin, Bifchof, unter bem Patronate bes Dominiums Rawarow's fie' tommt icon 1384 por , mar nach bem Boiabrigen Rriege Riliale von Driche Low und murbe 1769 mit einem Pfarrer belebt; fraber mar fie, wie bamals bie meiften Rirchen im Gebirge , von Bolg erbaut; erft 1781 murbe fie von Stein errichtet; ferner ift bier 1 Schule und 2 Doll. 3 bie Ginw. bauen viel Rlachs, treiben etwas Bienengucht und Spinnerei. — 29. Un ters hammerborf, (gamereta, Dolenj: gammer) 3 St. n. von Semil. im Thale an ber Ramenis, bat 38 S. mit 316 G., ift nach Drichtow (G. Rawarow) eingepf., fo auch: - 30. Dber . Dammmerborf, (30. fenj:Sammer), 3 St. n. von Semil, 1/4 St. w. vom vorigen, am Dochow, einem Theile bes Schwarzbrunnenberges, hat 128 b., 1022 G., 1 Schule, 1 bftl. Sagerb. ; bieber gebort ber 1 St. entfernt, am Schwarzbrunnenberge liegenbe, aus 6 f. beftebenbe Ort Beran, bann bie 1/1 St. ente fernten 2 einschichtigen Chaluppen na Gfaut j genannt. - 31. Paffe ?, (Pafeta) D. , 31/2 St. nno. von Semit, größtentheils auf einem Berge, ber fic 5. febr fteil gegen ben Ifergrund abbacht, febr zerftreut tiegenb, jum Theile auch im Thale an ber Rier und an einem fleinen Bache, aegen 28. und De. von Balb umgeben. Dier ift eine 1787 errichtete Botaliefirch e gum beil. Bengel, unter bem Patronate bes f. t. Religionsfonds, 1' Soule, 1 bftl. Forfterb., 5 DRbl. und 1 Brettf. Der Ort ift burch Golge folager entftanben, welche vor 200 3. ben Bath zu lichten anfingen; bef bemfelben find innbegriffen bie Ortfcaft Da t ow von 32 & , an einem Eleinen Bache, f. von Paffet, Dawirna, 54 D. in einer Thalfdlucht an ber Rothe feite bes Df6. ; hier wurbe fruher Bergbau getrieben, baber bie Benennung; Die Bergleute follen burch ben Ginfturg ber Grube ihren Sob gefunden haben, und fo ber Bergbau eingegangen fenn ; Babity, 6 B. am fteilen Ufer ber Bfer, und BB nftrtow, 4 f. Bufammen hat bie gange Dorfgemeinbe Daffet 163 S. mit 1302 G. - 32. Prico wie, (Pfichowice) D., 32/2 Et n. von Semil, hat 279 f. mit 1842 C. hier ift 1 Rirde gum beil. Beit, im 3. 1690 von Polyren a, verwittweten Grafinn Des fours, gebornen bon & donfelb, von hotz erbaut, und 1736 gur Pfarrfirche erhoben, und 1 Soule, beibe unter hftt. Patronate. Gine neue geraumige Rirche von Stein ift noch im Baue, nach beren Bollenbung und Ginweihung bie alte bolgerne abgetragen werben foll. Der Ort liegt febr gerftreut und große tentheils fehr boch; ber Binter ift hier fehr ftrenge und von langer Dauer, der Relbbau baber febr mubevoll und wenig lobnend, und wird meift burch Menfchenhande beftellt. Es wird bier bedeutenber Alachs = und Satn = hanbel getrieben; auch find hier 3 Mbl. , 1 Brettf. , 2 Glasichleifereien, und 1 hftl. Forfterh. am guge bes Saibfteines. Die einzelnen gerftreuten Theile bes Dfs. führen folgende Benennungen : a. Dber = Drichowis, von 95 S.; b. UntersPricowig, 38 S.; c. Liebftabt; d. Mahs ren, 1/4 St. entfernt; e. Buftung, 1/2 St. w. von 63 Rtn.; f. Xies fenbach, von 16 Mrn., 3/4 St. w. im Thate an ber Cowarzen Deffe; hier ift 1 Glashatte und 1 große Beinwandbleiche mit einer englischen Mangel ; g. Swietlan; h. Falkenberg; i. Reubörfel; h. Räiberloch; 1. Shantenbahn, 2 Chaluppen; m. Buttenberg, ober Polauner Grange, 1/2 St. n., 22 p. Die Sprache ber Ginw. ift bie teutsche. Bur Pfarre in Pricowis find bie, in ben fogenannten Striderhanfern, jenfeits ber Ifer in Preußisch-Schleften wohnenden, 23 tathotifchen Ramilien eingpf. 3 von Ortschaften ber oft. Semil aber noch folgende: - 33. 6 ch um = burg, D., 1/2 St. fw. von Přichawis, hat 145 p. mit 1043 E., 1 Schule,

in welcher Bormittaas bohm, und Radmittaas tentider Unterricht ertheilt wirb, ba bie Sprache ber Ginm. gemifcht ift; 3 Mbl. Auch biefer Drt liegt febr gerftreut , theils auf ber bobe , theils im Thale an ber Ramenia ; leas terer Theil, von 14 b., führt ben Ramen Popelnis und ift 1/2 St. von Schumburg entfernt, ein anderer 3/1 St. entfernter Ortetheil von 6 b. beift Swarom. (In Schallers Topographie ift biefer Drt mit bem auf ber Berricaft Rlein-Stal vortommenben gleichnamigen verwechselt.) -34. Reibig (Reybice), D. von 65 S. mit 462 G., 1/2 St. f. von Prichos wig, an einem fleinen Bache, ber in bie Ramenig fallt. hier ift 1 hfti. Braub. (auf 20 Rag), 1 Branntweinb., 1 bftl. Dbf. unb 2 Dbl. Gin Theil bes Dis. , von 17 .p., 1/4 St. entfernt, führt ben Ramen Pocatet, ein anberer von 16 f., ebenfalls 1/1 St. entfernt, heißt Raltofen; bier waren früher Rateffeinbruche; noch ein anberer, gleichfalls 1/4 St. entfernter Theil von 8 B. beift & millan. Die Sprace ber Drtichaft ift gemifcht .-35. Polaun (Polobny), D., 4 St. n. (zu geben 5 St.) von Gemil, im hoben Gebirge, hat 342 f. mit 2500 G. Sier ift eine Pfarreirde unter bem Patronate bes t. f. Religionefonde, 1782 erbaut, und eine Ocule. Die Ginm. nahren fich meift von Tagarbeit, Bolgfallen, Spinnen, Beberei, Glasfchleiferei und Glasblaferei; auch find hier mehre Pottafchenfiebereien und 5 Mhl., wovon 2 von ber 3fer, 2 vom Schwarzfloß und 1 vom Gabels bache getrieben werben, nebft 1 hftl. Försterswohn. Das D. liegt febr zers ftreut, theils auf bem Bergruden, theils in Thalern, und befteht aus nache folgenden besonders benannten Theilen: a. Dber = Dolaun, ber Saupts theil, hier ift bie Rirde, Pfarrei und Schule; b. Unter = Polaun, 1/2 St. w. am Schwarzflogbache, 44 .b. ; c. Rofenthal, 1/4 St. f., hat 13 .b. ; d. Burgelborf, 1/4.St. ö., hat 60 .p.; e. Antoniwald, 1/4 St. fo., 7 f.; Granthal, 1/4 St. ö. mit Burgelborf in einer Ochlucht, bie fich bis in ben Ifergrund hinabzieht, bart an ber Grange; g. Irrgrund, an Ober-Polaun anftogend, bat 11 D.; h. Martelsborf, 1/4 St. fo., bat 7 f.; i. Bagelsborn, 1/4 St. n., bat 6 f.; k. Comar; fof, 1/4 St. w., hat 44 f. 1 l. Ritichehaufer, 8 f., 1/2 St. entfernt; m. Borbers und hinters Darre, 11 f., 3/4 St. uw.; n. Reuftud, 20 f., 1 St. w.; o. Robel, 1 haufel, 3/4 St. n. und p. Buchhaufer, 2 5. , 1 St. n. am Reulichten Buchberge. Bur Pfarre in Polaun ift noch bie zur Oft. Friedland geborige Dorfichaft Ifer eingepf. In ber gangen Dorfgemeinde wird blog Teutich gesprochen. Die Benennung ber Orticaft foll von einem gewiffen Dobl berrühren, welcher vor beilaufig 150 Jahren ber erfte Anfiebler hier gemefen fenn foll; gegenwärtig führt noch ein Grunds flud ben Ramen Doble Xue. Anbere leiten fie von bem bohmifchen po. Lawu, Raft nach ber Jagb, ber.

## Fideicommiß. herrschaft Groß: Robofet.

Dieses Dominium liegt ju beiben Geiten ber Jer, zwischen ben herrschaften Swigan, Rlein-Stal, Semil, Geoß-Stal und Behmisch-Aicha.

Der gegenwärtige Besiger ist ber f. t. Ramm. Joseph Graf von Desfours = Balberobe, welcher biese herrschaft nach tem Lobe bes vorigen Besigers, seines im J. 1831 ohne mannliche Leibeserben verstorbnen Oheims, Frang Anton Grafen von Desfours, Freis

herrn von Mont und Athienville, t. t. Samm. und emerit. Subernialrathe, Ritters bes Malthefer = Orbens zc. als nachfter Fibei= commis-Erbe übernahm.

In alterer Beit geborte Groß = Roboles ben Gerren von Erifa. fam von biefen an bie tonial. Rammer und murbe von berfelben an Abam von Bartenberg abgetreten. Auf Diefen folgte 1588 fein Sohn Rarl von Martenberg, von bem bas But Roboles an beffen Sohn Johann Georg überging, welchem, als Theilnehmer an ber Emporung gegen ben Monarchen, nach ber Schlacht auf bem Beisen Berge, 1620, feine fammtlichen Befigungen confiecirt wurden , worauf Groß: Robofe b. bellen Abichabungemerth 49244 Cd. 24 Gr. bes trug, am 21. Saner 1623 an ben Grafen Albrecht von Balbftein, nachmaligen Bergog gu Arieblanb, für 49244 fl. vertauft murbe, (S. Rieggers Dateriglien zc. IX. Seft, S. 67.) Diefer ver= einigte es balb barauf mit feinem Bergogthum Kriebland und überließ es als Lehn beffelben im J. 1628 an ben Freiherrn Difla 6 von De 6 = fours zu Mont und Athienville. Es bestand bamale, laut Lehnbrief, dd. Gitichin, 23. Mai 1628, aus dem Gute und Schloffe (Groß=) Robofes, bem Martifleden Gifenbrob und 29 Dorfern. Dach bem Tobe bee Bergoge Albrecht und ber Gingiehung feiner Befigungen blieb ber ermahnte Freiherr Ditlas von Desfours, gur Belohnung feiner fich um ben Monarchen und ben Staat erworbnen Berbienfte nicht nur im Befit bes Gutes Groß = Rohofes, fondern erhielt auch als Geschenk das benachbarte Gut Rlein = Stal (bamals Barten berger Stal genannt) und murbe am 21. November 1635 in ben Reichegrafenftand, fo wie gur Burbe eines E. f. Relbmarfchall = Lieutenants. Soffriegerathe und Rammerere erhoben. Rach feinem Tobe gelangten bie Guter Groß = Rohofet und Rlein = Stal an feinen alteften Sohn Albrecht Maximilian, Grafen von Desfoursic., f. f. Ramm. und bes heil. rom. Reiche General=Bachtmeifter, welcher auch bie Sft. Semil baju taufte und burch Testament dd. Prag, 8. Marg 1678 bie Berrichaft Groß=Rohofet nebft Morchenftern , Tannwald, Wiefenthal, Meuborf, Johannesberg, Georgenthal und Albrechteborf, jeboch mit Muenahme von Rlein = Stal jum Ribeicommis ober Majorat erhob. Ihm folgte als Erbe beffelben unter ber Bormunbichaft ber bine terbliebenen Frau Bittme, Maria Polegina, geborne Grafinn Schonfeld, fein noch minberjähriger erftgeborner Gobn Albrecht Marimilian Anton, beffen zwei jungere Bruber Wenzel Matthias und Kerbinand Janag Magnus fich fpaterbin burch Bertrag in die Allobial = Erbichaft theilten , in ber Art, bag jener bie Bft. Rlein = Stal, biefer aber die Berrichaft Semil erhielt. Durch die lettwillige mundliche Anordnung feiner Fran Mutter erbte ber er= wähnte Graf Bengel Datthias von Desfours nach bem Lobe berfelben auch das ihr augehörig gewesene benachbarte Gut Rlein = Robofes, und brachte burch Kauf bie Sft. Povitschan mit Di= trowie, für 323000 fl., das Gut Pruchowie für 90000 fl., das But Mladegow für 56000 fl., und am 16. Oftober 1698 von bem Grafen Frang Anton von hollewept bas But Gillowen für

46000 ff. und 1000 ff. Schluffelgelb an fic. Durch Teftament vom 6. August 1732 bestimmte berfelbe Graf Bengel Dathias feine beiben Sohne Rart Jofeph und Albrecht als Erben feiner Allobial = Guter, welche fich am 27. April 1733 bahin perglichen, bas ber altefte, zugleich Ribeicommiß-Erbe, Die Sft. Poritichan und Ditrowis, im Werthe ju 315000 fl., fo wie bie Guter Rlein= Rohofes, ju 20000 fl., und Gillomen, ju 49000 fl. übernabm. ber zweitgeborne aber bie Guter Druch owis, zu 90000 fl., und Dlabegow, ju 56000 fl., nebit mehren Rapitalopoften, erhielt. Der ermahnte Graf Rarl Sofeph. f. f. Rammerer und Appellationerath, farb ohne Testament im 3. 1775, und ihm folgte ale Kibeis commig = Erbe fein altefter Sohn Frang Anton Graf Deofours be., welcher beibe Ribeicommiß = Berrichaften (Groß=Robofes und Mor= denftern) burch Anpflangung gablreicher Dbftbaume, Die Errichtung eines fteinernen Solsfdwemm = Ranale u. f. w. bedeutend im Werthe erhohte, und ben ichon von feinem Bater begonnenen Bau ber Rirchen gu Mordenftern, Sentschowig und Johannesberg vollenbete. Durch Teftament vom 5. Detober 1807 und Cobicill vom 23. Marg 1821 ernannte er feine vier Rinder: 1. Alon fi a, Rapitularinn bes Damene ftifte zu ben beil. Engeln in Drag. 2. Gabriela, vermablte Grafinn Bratiflam von Mitrowis, 3. Untonia, vermählte Grafing Waldftein = Wartenberg, refp. beren Sohn Chriftoph Graf von Walbstein = Wartenberg, und 4. Frang Unton, f. f. Ramm., Sub. Rath und Ritter bes Malth. D., ju Erben feines gefammten Allobial = Bermogens, ben ertauften emphyteutischen bof Slubocep (Rat. Rr.) aber vermachte er feiner Krau Schwiegertochter. Grafinn Gabriela von Desfours ic., gebornen Grafinn Traut= mann sborf. 3m Befit bes Fibeicommiffes folgte ibm 1822 fein einziger Sohn, ber bereits ermahnte Graf Frang Anton von Des fours zc. zc. Rach bem Tobe besfelben im 3. 1831 übernahm beibe Fibeicommiß = Berrichaften fein Neffe Graf Jofeph von Des= fours=Balberobe, welcher ebenbamals die Allodial=Guter Rlein = Rohofes und Gillowen an den Befiger ber benachbarten Berr= fcaft Swigan, Fürsten Rart Alain von Roban zc. gc. vertaufte. (C. Landtaff. Hauptbuch Litt. G, Tom. VII. Fol. 61.)

Der nugbare & lad en i n halt bes jegigen Dominiums Groff=Rosbofes mar, laut Rataftral=Bergliederungssummarium vom S. 1832:

|                   | Doi   | Dominicale. Rufticale. |       |         |            | Bufammen. |  |  |
|-------------------|-------|------------------------|-------|---------|------------|-----------|--|--|
|                   | Zog-  | DRI.                   | Zoc.  | _ Ri.   | 300).      | DRI.      |  |  |
| Un acterbaren     |       |                        |       |         | •          | 1         |  |  |
| Felbern           | 606   | 9182/6                 | 341,6 | 1100    | 4023       | 4182/6    |  |  |
| = Trifchfelbern . | 49    | 136 <sup>1</sup> /6    | 1462  | 6215/6  | 1511       | 758       |  |  |
| = Wiesen          | . 123 | 704                    | 473   | 13654/6 | <b>597</b> | 4694/6    |  |  |
| = Garten          | 40    | 126                    | 284   | 13154/6 | 324        | 1441%     |  |  |
| = Hutweiben zc.   | 28    | 292                    | 474   | 12132/6 | 505        | 15052/6   |  |  |
| = Waldungen .     | 1063  | 3752/6                 | 1463  | 1251%   | 2527       | 27        |  |  |
| Ueberhaupt        | 1910  | ,95.15/6               | 7579  | 4681/6  | 9489       | 1420      |  |  |

Die Oberfläche bes Dominiums ist zwar großentheils, besonders im skilichen Theile, gebirgig; es befindet sich aber nirgends ein Berg von besonderer Höhe. Die Gebirgsarten sind im nördlichsten Theile, bei Eisstenderer Höhe. Die Gebirgsarten sind im nördlichsten Theile, bei Eisstenderd, der Abon schiefer, welcher in der südlichen Abdachung des Isergebirges die herrschende Formation ist; er sest dier auf das linke User Ser über und bisbet die stellen Gehänge des Iserthales, wird aber weiter südlich, bei Smrtsch, Olubed, Wrat, Prosetsche und Lischnap vom rothen Sandstein verdrängt, welcher bis in die Gegend von Praktow und Laucet herrschende Felsart ist. Der übrige, größere Theil der Herrschaft fällt ins Gebiet des Quader fandsteines, welcher auch hie und da in stellen, obwohl nicht hohen, Wänden

anfteht.

Der Bauptfluß ift bie Ifer, welche, vom Gebiete ber Bft. Semil tommend, das Dominium Groß = Robofet oberhalb Gifenbrob betritt. In manderlei Rrummungen ihren Lauf nach Beften und Gubweften fortlett und unterhalb Dalmerit auf bas Gebiet ber Sft. Groß : Stal übergeht. Bei Dolanet loft fich linte ein Urm von berfelben ab, ber Ach aber weiter unten, bei Turnan, wieber mit bem Sauptarme vereinigt und eine Infel bilbet, Die von Morboften nach Gubweften & St. - lang und & Biertelft. breit ift. In ber Gegend von Gifenbrod finb beibe Ufer beträchtlich boch, weiter abwarts verflachen fie fich und erft bei Dolanet und Groß-Rohofet erheben fie fich wieber. Bei Thauwetter und ftarten Regenguffen fcmitt bie Bfer febr fcnell und beträchtlich an, fo baß fie aus ihren Ufern tritt und an ben Wiefen und Relbern, namentlich bei Lauget, oft großen Schaben anrichtet. Dagegen nust biefer Blus burch bie Bolgfibgung, welche befonbers im Fruhjahre von ber Sft. Dordenftern aus lebhaft Statt finbet. Es werben nämlich im Binter gur Beit ber Schlittenbahn aus ben weitlauftigen Gebirgswalbungen ber lettern Berrichaft ansehnliche Quantitaten Scheiterholz an baju bestimmten Plagen jufammengeführt und bann im Krubjahre nebft Stammen, Rtobern st. auf bem Giftfioffel, ber Schwarzen und Beigen Deffe und bem Ramenis = Bache nach ber Mer gefiont, beren Rluthen fie nach bem bei Dolanet ertichteten Bolgfange fahren, mo fie bann in bem bortigen, 6000 Rlafter faffenben Bolggarten gum Bertauf aufgeschichtet werben. Außerbem gewährt bie Bfer auch einigen Duben burch ben Rifthfang, indem fie Foreken, Tale von bedeutenbet Große, mehre fleinere Rifchs gattungen und auch Rifchottern enthalt. Unter ben fleinen Bachen, welche bie Ifer auf bem Gebiete von Groß = Rohofet empfangt, ift ber Bafoweber = Bad, welcher fich unterhalb Dolanet in die Afer ergießt, von Bebeutung, indem er auf ber turgen Strede feines Lauft 6 Mühlen treibt. Er bricht oberhalb Slap und Motrin and einer backe ofenahnlichen Deffnung (baber auch die Ginwohner biefe Quelle v Pece, beim Dfen, nennen) in ansehnlicher Machtigkeit bervor, fo baf er icon bier eine Duble in Bewegung feben tann. Dan finbet auch Forellen im Basoweter Bache. Bei Gifenbrod ergießt fich bet von Schumburg. (Hft. Rlein=Stal) in Morden herabkommende Bach Betbownitin bie Sfer-

Die Buhl ber Cinwohner betrug im 3. 1830 : 10090. Gie be-

tennen fich, einige Ifraeliten ausgenommen, fammtlich zur tatho : lifch en Religion, und fprechen größtentheile Bohmifch.

Die Ertraas = und Rabrunas quellen find Acerban. Doffe bau, Biebaucht, Balbeultur, und mancherlei Induftrial = Gewerbe.

Der Aderboben ift größtentheils fandig und nur mittelmäßig fruchts bar. Man baut hauptfachlich Roggen, Saber, Flachs und Erbapfet. Bon großer Erheblichkeit ift ber Dbftbau, welcher hier, wie ichon oben gemelbet, burch ben vorletten Befiber bes Dominiums, Frang Anto a Grafen von Desfours, befonders emporgebracht murbe, und noch fortmahrend fowohl von ber Dbrigfeit als von ben Unterthanen mit Sachtennenif, Liebe und Gifer betrieben wirb. Die obrigfeitliche Baums foule in Groß=Robofes enthielt, nach amtficen Angaben vom I. 1825, an eblen Dbftforten 13873 Aepfel = , 515 Birn= , 184 Rirfch= , 198 Meichfel, 44 Rug= und 1801 3wetichtenbaumchen, und außerbem noch 6453 Aepfel-, 4555 Birn-, 170 Rirfch-, und 105 Beichfelmilblinge. Much bestehen bei bem Maierhofe in Groß = Rohofet zwei geraumige und bei bem Daierhofe Reuhof ebenfalls ein betrachtlicher Dbftgarten, worn noch gablreiche Dbitbaum = Alleen tommen, welche nicht blog bet gangen Gegenb gur großen Bietbe gereichen, fonbern auch einen nicht unbebeutenben Ertrag gemahren. Die Bahl fammtlicher Baume in ben genannten Garten und Alleen mar im R. 1825 (wo aber Rleine Robofes und Gillowe p noch mit biefem Dominium vereinigt waren) 2986 Aepfel=, 913 Birn=, 1353 3wetfchten=, 485 Rirfchen=, 284 Beichfel= und 90 Rugbaume. Auch auf die Unterthanen hat bas Beifpiel ber Dbrigteit febr gunftigen Ginfluß gehabt. Sie befigen nicht nur bei ihren Bohnungen mehr ober weniger fart befeste Dbftgarten, fonbern haben and jum Theil manches fonft obe gelegne Grundftud angepflangt, fo bag 1825 die Bahl ber tragbaren Baume auf 80000 Stud gefchatt murbe.

Der Biebftand mar am 30. April 1833: Bufammen. ber Obrigfeit. ber Unterthanen. 228 (207 Mite, 21 Mohlen) Pferbe 4 (Mite) 1516

Min bvieh 1435 (2 Buchtftiere, 4 j. (2 Buchtftiere, 10 j. Stiere, Stiete, 35 Kiche, 1005 Rühe, 250 Ratbinnen,

36 Ralbinnen , 2 124 Bugodifen, 44 j. Ochf.) Bugochien, 21. D.)

**€**thafe 4398 . (958 Alte, 485 tim.)

• Ξ.

.22

: =1

1

=

Œ.

=

-::

<u>.</u> ع

ż

\_

.

E

3

1

7

=

بيه

z

S :3

:3

<u>;;</u>

3

53 す

1

j

#

5

d

ř

\$

:

1393

232

Berebelte Racen werben nur in ben Statten ber obrigett. Daier= hofe angetroffen. Die übrigen Einwohner begnugen fich mit ber aewohnlichen Landebrace und Kaufen fich, ohne eigne Bucht, die nothigen Pferbe auf den nachsten Biehmartten. Die Comeine: und Geffugeljucht ift unbebeutend und auch bie Bienenzucht beschränkt fich auf wenige Stode bei einzelnen Baufern.

Bur Bewirthichaftung ber obrigteitichen Grunbe find am ei Da i erhofe in eigner Regie vorhanden, einer gu Groß = Rohofe & und der andere, der Reus ober Rothe Sof, bei Jentschowit.

Die obrigktt. Walbungen bilben zwei Reviere: bas Befe fetiger und bas Neuhöfer. Sie enthalten größtentheils Kiefern, gemischt mit Fichten, Birken, Buchen und Erlen. Der gesammte Erztrag beläuft sich jährlich auf 900 Klafter, welche ben einheimischen Besbarf nicht völlig beden, so baß bas Fehlende auf ber Iser von der hft. Worchenstern berabgesiöst werden muß. (S. oben.)

Der bem Aregle angemeffene Bilb ft and befchrantt fich auf Rehe, Safen und Rebbühner. Zwischen Jentschowis und bem Reuhofe ift ein Fasangarten. Das jährlich geschoffene Wilb betrug 1825 (mit Kleins Rohofes und Gillower) 10 St. Rehwild, 400 Hafen, 300 Fasanen und 400 Rebbühner. Der Absat geschieht hauptfächlich nach ben be-

nachbarten Stabten Turnau, Liebenau und Reichenberg.

Die Fifch erei befchrantt fich, ba bie Berrichaft teine Teiche be-

fist, auf bie Mer und ben Bafowiger Bach. (G. oben).

Bei Eifenbrob besitt bie Obrigkeit einen guten Rallffe in = Bruch, beffen Ausbeute größtentheils an bie benachbarten Ortschaften verkauft wird. Ein zweiter Kalkstein=Bruch, aus bem bie Obrigkeit ihren Besbarf zieht, ift in ber Nabe von Großendofet, am Abhange bes Sügels Bopenit. Diefer Kalkstein enthalt eine Menge Schalen von Sees

mufcheln.

Mit In du ft ri al = Sewerben waren am Anfange bes J. 1832 auf dem ganzen Dom. 178 Pers. beschäftigt. Darunter besanden sich solz gende Meister und Sewerbsherren: 10 Bäcker, 7 Bierschäfter, 1 Branntzweinbrenner, 2 Steisteinschleifer, 1 Färber, 2 Faßbinder, 12 Fleischzweinbrenner, 2 Cheisteinschleifer, 1 Färber, 2 Glaser, 8 Griesler, 1 Hutzmacher, 1 Kammmacher, 1 Kürschner, 3 Ledzeltser, 10 Leinweder, 8 Lohgärber, 1 Maurermeister (4 Gesellen), 9 Müller, 2 Obsithändler, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Schosser, 7 Schmiedte, 13 Schneider, 12 Schuhzmacher, 1 Seiler, 1 Strumpfwirter, 5 Tischler, 1 Töpfer, 26 Tuchzmacher, 2 Tuchscher, 2 Magner, 2 Weinschäfter, 1 Weißgärber und 1 Zimmermeister.

Bum Sanbeleft and e gehorten 8 Befiger von gemifchten Maarenbanblungen, 4 Saufirer und 8 freien Sanbel Treibenbe, jufammen

20 Perfenen, fammtlich in Gifenbrob.

Auf ben Jahrmartten zu Gisenbrod werben in 30 Buben und 60 Ständen alle Gattungen von Schnittmaaren, Leinwand, Tuch, Leber und Leberwaaren, Töpfergeschier, Strümpfe, Hüre, Gisen Gernaren 20.3 ferner Getraibe, Rindvieh und Pferde zum Bertauf ausgestellt. Die Wochen märtte ebendaselbst versorgen die Einwohner des hiessigen Dominiums so wie der Heen. Großs und Rieinschal mit Gestraibe, Obst, Erdäpfeln, Grünzeng 20.

Santtate - Perfonen find 2 Bunbargte (in Gifenbrob) und 8 Bebammen (2 in Gifenbrod, Die abrigen in Beffetth, Dalimerit,

Bentschowis, Roberow, Michowta und Smrtich.

Ein regulirtes Armen = In ftitut mar bis jum Anfange bes 3.

1832 auf ber Sft. Groß=Rohofes noch nicht eingeführt.

Bur Befonderung bee Berkehre mit ben benachbarten Dominien bient juvorberft bie von Jung - Bunglau nach Reichenberg führenbe

Doft = und Commerzial = Strafe, und Chauffee, welche ben weftlichen Theil bes Dominiums burchichneibet und an ber die Dorfer Dateris, Golbenftern und Abiaret liegen. Ein Arm berfelben geht vom Pyramiden=Wirthshaufe bei Mohrafenis nach Turnau. MuBerdem find bereits unter bem porigen Befiger feit 1822 folgenbe Seitenstraffen in guten Stand gefett morden: a. Die Gabrielen : Strafe, von ber Chauffee an ber Brude bei Turnau, in geraber Linie über Dalimeris bis jum Groß = Robofeber Branntweinhaufe, 728 Rl. lang, 31 Rl. breit und durchaus mit Pappeln bepflangt; b. bie Butowiner Strafe, 1715 f Rl. lang und 3 f Rl. breit, vom Groß=Robofeber Branntweinhaufe über Dolanet und Butowing bis jur Granze ber Sft. Riein=Stal, woburch ber Weg nach Rlein=Stal und Etfenbrod, ber fonft über Turnau und Lautichet führte, bedeutend abgefürzt wirb; c. bie 2Bobalnowiser Strafe. 582 Rl. lang. und 3% Rl. breit, vom Golbenfterner Birthehaufe bie Bobalnowis und von ba weiter bie Friedstein. Die nachfte Doft ift in Liebenau, an der Reichenberger Strafe, und bie nachfte Brieffammlung in Turnau.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften des Dominiums, und zwar

guvorderft bie ungetheilten:

1. Groß : Robofes, gewöhnlich nur Robofes genannt (Welfy ober Fruby Rohofec), 4 Meilen no. von der Kreisstadt Jung Bunglau, hoch am rechten Ufer ber Ifer gelegen , D. von 15 B. mit 61 G. , ift nach Sentichowis einapf. und hat 1 obrett., icon in alterer Beit von ben herren von Ereta erbautes, aber fpaterbin vergrößertes und unter bem legten Befiger größtentheils erneuertes, auch im Innern nach bem neueften Sefdmad eingerichtetes Schloß mit einer Schloßtavelle unter bem Aitel ber heil. Dreieinigteit, bei welcher ein eigner Schloftaplan angeftellt ift, einer Ruft = und Bewehrfammer mit febenewerthen alten Baffen verschiedener Gattungen , bie einen Bestandtheil des Fibeicommiffes ausmaden, und einem großen englischen Garten, welcher gahlreiche austanbifde Baum= und Straucharten und 1 Glath. mit vielen erotifden Gewachfen enthalt. Rerner ift bier bie Wohnung bes hftl. Dberbeamten mit ben Range leien des obrett. Wirthich aftsamtes, 1 Brauh. (auf 25 Faß), 1 Branntweinh., 1 emph. Birtheb., 1 Mhf. und 1 Schaf. - 2. Dalimetig ober Dalmerig, 1/4 St. ffw. von Rohofet, auf ber Unhohe, am recten Ifers ufer, ber Stabt Zurnau gegenüber, D. von 36 B. mit 228 G., worunter 9 israel. Familien; nach Tentschowig eingepf. — 3. Dolla wet (Do: lanet), 1/4 St. ond. von Rohofet, in iconer Lage, unweit vom rechten Ufer ber Ifer , die hier ben Basoweger Mühlbach aufnimmt , und an ber Strafe nad Rlein-Stal, D. von 16 D. mit 86 G., ift nad Sen tich owig eingpf. und hat 1 Squie und 1 Mhl. — 4. Bufowing, 1/2 St. ond. von Ros bofet, rechts von ber Ifer, an ber Strafe nach Rlein : Stal, auf einer Uns bobe, D. von 29 S. mit 210 E., nach Jentschowig eingpf. — 5. Ros bilta, 1/2 St. no. von Roholes, D. von 30 h. mit 212 E.; nach Jents fcowit eingpf. — 6. Laufch et (Lauget), 3/4 St. ond. von Rohofet, am rechten Ufer der Ifer, D. von 11 D. mit 69 E., nach Jent f cowis eingpf. - 7. Pateris, 3/4 St. nw. von Rohofes, an ber Reichenberger Strafe, D. von 45 p. mit 307 C., nach Jentschowit eingpf. — 8. Jentschowis, (Gencowice, Genicowec), 3/4 St. n. von Rohofes, auf einer Uns

bobe . D. von 87 6. mit 529 E., unter welchen fich viele gefdiels Mufflen befinden , bie fich ben Commer über im Lande gerfirenen und mit ihrem Erwerbe gegen ben Winter gurudtommen ; bat 1 p fare fir de unter bem Mitel bes bei l. Georg, welche icon 1384 ihren eignen Pfarrer botte. fpaterbin, nach bem Bojabrigen Rriege, als Rilialfirde bem Pfarrer in Rabfel (Aft. Rlein-Stal) jugewiefen, 1728 aber wieber gur Pfarrfirche ere hoben und bom bamatigen Befiber ber Berrichaft, Bengel Datthtas Grafen von Desfours, neu-botirt wurbe. Sie fteht nebft ber bieffgen Sonle unter bem Patronate ber Dbrt. Die jebige Rirche ift an ber Stelle ber ehemaligen bolgernen im 3. 1744 bom Grafen & a r'i 3ofen b pon Dede fours gang neu von Stein erbaut und 1795 von ber Braffen Antonia pon Desfours, geb. Graffinn Cernin, mit 3 neuen Gloden befdenft morben. Die einapf. Ortfchaften finb, außer Zentichewis felbft, Gross Robofes, Butowina, Dalimeris, Dotanet, Gelbentern. Robilta, Baufdet, Pacetis, Bobalnowis, Branemen und 3 biar et, ferner bie jur oft. Owigan gehörigen : &lein = Robofet. Schnaengel, Mottin, Seblowis und Bafowes, und bie gur Sft. Bobmifch= Licha gehörigen: Boret, Friebftein, Boret, Rafoe Kowis, Krizet, Raubnen, Stap, Woberab, Wonbrechowis und Babori. — Bum D. Jentschwis ift auch ber 1/4 St. f. gelegene . Mbf. Reuhof ober Rothehof (auch Cinow genannt), mit ifforsterb., und bas im Rafangarten, swifden Sentichowig und bem Reuhofe liegenbe Ragerb. confcribirt. - 9. Golbenftern ; 11/4 St. nnm. von Robofes, an ber Reichenberger Strafe, Did. von'9 b. mit 62 G., nach Biebenau (Bft. Bobmifc : Mica) eingepf. , hat 1 Gintebrb. - 10. 3biaret ober Sharden, 11/2 St. nnw. von Rohoses, an ber Reichenberger Strate, D. von 29 h. mit 210 E., ist nach Zentschowis eingps., hat 1 Dit. (bie Reum fibte) 1/4 St. nw. am Mobelta = Bache. - 11. 20 obalnos wit, 1 St. n. von Rohofet, auf einer flachen Anhohe, D. von 78 D. mit 467 G. , nad Jentido wie eingepf. , hat feinen Brunnen , fo bag bas Baffer mublam aus ber Entfernung geholt werben muß. - 12. Brobes (auch Progen), 21/4 St. no. von Rohofet , am linten ufer ber Ifer, bem Soutftabtden Gifenbrob gegenüber, D. von 17 5. mit 99 5., nach Gifens brob einapf. - 13. Profetfa (Profet), 31/4 St. onb. von Robofes, am linken Bierufer , von Balbungen umgeben , D. von 39 S. mit 196 G., ift nach Sem il (oft. biefes Ramens) eingpf. und hat 1 Mht. - 14, Dels Le dow, 21/2 St. no. von Rohofet, linte von ber 3fer , D. von 20 5. mit 120 G. , nach Gifenbrob eingepf. - 15. Smrtfc (Gmrt), 21/2 St. ond, von Rohofet , auf einer Unbobe , an einem fleinen Mubtbache , D. von 30 h. mit 207 G., ift nach Gifen brob eingepf. unb bat 1 Sonte unb 1 Mbl. - 16. Bahor, 21/4 St. 6. von Rohofet, in einem fleinen nach So. abfallenden Thale, D. von 43 D. mit 271 G. , nach Ge mit eingepf., bat 1 Goule. - 17. Pipis, 2 St. 6. von Rohofes, an einer Unbobe, D. von 21 .6. mit 125 G. , worunter 1 Sfrael. Familie, nach Gifenbrob einauf. - 18. Dluben (auch Dlanbey), 2 St. ond. von Robofes, auf einer flachen Unbobe, D. von 52 S. mit 366 C., nach Gifen bro b einauf. - 19. Shlaubow (Chlondow), 11/2 St. ond. von Rohofes, auf einer flachen Anbobe und am Balbe, Dich. aus 5 zerftreuten D. mit 42 G. bes ftebend, nach Gifen brob eingpf. - 20. Brat, 2 St. ono. von Rohofes. awifden Balbungen, hochgelegenes D. von 23 D. mit 148 G., nach Gifen . brob eingepf. Unweit b. vom Orte liegt bie bagu confertbirte Ginfchicht Propafini, aus 1 Mbl. und noch 1 D. beffebenb. - 21. Profitfde

(Proficto), 2 St. no. von Robefes, auf einem Berge, von Balb umgeben. D. von 16 5. mit 118 G., nach Rabfel (Oft. Rlein . Clat) eingepf. -22. Bibentin, 11/2 St. no. von Roboles, ebenfalls bod gelegen und von Balb eingefoloffen , Did. von 6 D. mit 29 G. , nach Rabfel eingepf. -23. Roberom, 11/2. St. ond. von Robofes, in einer Bertiefung gelegnes. D. ven 50 b. mit 327 G., theils nad Gifenbrob, theils nach Lautide? einepf. , bat 1 Mbl. - 24. Lautidet (Lautet), mit bem Beinamen im Balbe, ober auch hinter = Lautidet, 11/4 St. ono. von Robofes. am Rabrwege von Turnau nach Gifenbrob, an einem fleilen und fablen Berge. D. von 51 S. mit 328 G. , bat eine im 3. 1792 errichtete , auf Roften bes E. E. Religionsfonds von Grund aus neu erbaute Botalie . Rirde unter bem Titel bes h. Unton von Dabua. nebft 1 Saule. Das Datronat bes fiat feit bem 3. 1801 bie Dortt. Gingpf. find bie bftl. D. Beffetig, Dis domta, Bbirod, Branowey, Damftein und ein Theil von Soberow. fo wie bie frmbbftl. Rlototfd, Dradow, Om raj unb Befes, welche gur oft. Groß-Cfal, und Rataus, welches jur oft. Bohmifch-Micha gebort. Die Rirche liegt auf ber bobe bes Berges und ift in ber gangen Gegend febr weit au feben. - 25. Beffetis (Befetice), 11/2 St. ono. von Robofes. am Kahrwege von Turnau nach Eisenbrod, nabe am Balbe, D von 35 S. mit 187 G., nach bautichet eingpf., bat 1 Jagerh. - 26. Dichowta, 1 St. ond. von Robafes, nahe am Baibe, D. von 27 h. mit 137 G., nach gaut fchet eingpf. — 27. 3biroch, 1 St. no. von Robofes, unweit links von ber Ifer, im Thale und auf einer Anhöhe gerftreut liegenbes D. pon 18 p. mit 110 G., ift nach gaut ichet eingpf. und hat 1 Dil. Auf ber Bobe bes Berges , am linten Iferufer , fieht bie malerifche Ruine ber alten Burg 3 birod, über beren Gefchichte nichts Buverlaffiges befannt ift. Dan finbet bier noch febr ftartes Mayerwert, Stallungen und tiefe Reller. — 28. Samftein, 11/2 St. ond. von Rohofes, auf einer felfigen Sobe , D. von 10 b. mit 58 E., nach Bautichet eingepf. - 29. Gifen : brob (ebemals Brobet, bohm. Belegný Brod, lat. Ferrobroda), 21/2 St. ono. von Robofes, am rechten Ufer ber Ifer, über welche eine bolgerne Brude führt, und an ber Munbung bes von Schumburg (oft. Rlein - Stal) berabtommenben Baches Berbownit, fougunterthaniges Stabtden von 272 B. mit 1735 G., worunter 2 ifrael. Ramilien. Ge bat fein eignes Stabt. gericht mit 1 Stadtrichter und 1 Stadtfchreiber, und führt im Bappen 1 Rathb., jur Rechten mit einem Comen, jur Linten mit einem Greif. Uebs rigens fleht bas Stabtden in binfict ber Berichtsbarteit und ber übrigen Bermaltung unter bem bitl. Dberamte ju Groß-Rohofes. Das vor etwa 200 3. erbaute, mit einem Thurme gezierte Rathh. ift zwar nur von bolg, aber ein folibes und geraumiges Gebaube. Es ift gegenwartig gue gleich 1 Gintebrh. Die Pfarrfir de unter bem Titel bes heil. Satob bes Gr. war foon im 3. 1384 als folde vorhanden, war fpater eine Bis. liale von Rabfel, murbe im 3. 1721 wieber jur Pfarrtirche erhoben, und ift im 3. 1769 vom Grafen Rarl Joseph von Desfours 26. ers neuert und vergrößert worben. Ging ep f. find folgende bftl. D.: Brat, Chlaubom, Dluben, Dipis, Smrtid, Pelledow, Brobes und ein Theil von Roberow; bann bie gur oft. Gemil geborigen : Große borta, Rlein . porta, Strewelna, Girtow und Ratichie und bas jur oft. Swigan geborige Ramenis (im Gebirge). Die Rirche fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obret. Außerbem bat Eisenbrod auch 3 Mhl. und 1 Schafwollen : Spinnerei. Die Ginm. leben theils von ber Landwirthichaft , theils von mancherlei ftabtifchen Gewerben,

mit welchen Lestern am Infange bes S. 1882 gulammen 146 Berfonen bes icaftigt waren. Darunter befanben fich : 7 Bader, 3 Biericanter, 1 Brannte meinbrenner . 3 Rarber . 1 Ratbinber . 9 Rleifder . 2 Blafer . 7 Brietter . 1 Butmader , 1 Rammmader, 1 Ruridner, 3 Lebzelter, 8 Leinweber. 5 Bobs garber , 1 Maurermeifter , 3 Maller, 2 Dbftbanbler, 1 Riemer, 1 Cattler. 1 Schloffer, 3 Schmiebte, 4 Schneiber, 6 Schuhmacher, 1 Seiler, 1 Strumpfe mirter , 4 Sifdler, 1 Sopfer, 26 Zuch mader , 2 Judideerer. 1 Bades gieber , 2 Beinichanter , 1 Beifgarber und 1 Bimmermeifter ; außerbem noch 20 verichiebene Rauf- und Banbelsleute. Das Stabtden bat bas Recht. 3 Jahrmartte ju hatten, namlich an ben Dienftagen vor Raftnacht. Beit und nach Bengeblai; auch ift jeben Dienftag Bochenmartt. (G. oben bie allgemeine Ueberficht bes Dominiums). Dbwohl bie erfte Grunbung bes Städtchens und überhaupt feine Gefchichte in Rolae ber bufftifchen une ruben und bes 30jahrigen Krieges, wo burd Renersbrunfte bie frühern Urs Bunben gerftort wurden , aang unbefannt ift , fo wirb boch aus mehren Umr ftanben ein bobes Alter bes Ortes und ein ehemals weit größerer umfang beffelben mabricheinlich. Schon bie Grobe bes Rathb. fpricht bafur und bie älteften noch vorhanbnen Urtunden find von 12 Rathemannern unterzeichnet. In ber Rabe bes Stabtchens fieht man auf einem bugel am rechten Merufer eine alte runbe thurmanliche Ruine, welche bas ehemalige hochgericht des wefen fenn foll, ju ber Beit, wo Eifenbrob noch eigne peinliche Gerichts-barteit befaß. Auch follen in frubern Beiten bier Eifenwerte beftanben und ber Ort bavon feinen Ramen erhalten haben. - Im linten Iferufer, 1/4 St. f. von Gifenbrob, liegt bie baju gehörige Rapelle jum beil. Johann pon Repomut, worin am 16. Dai, als bem Refte biefes Beiligen, pom Pfarrer zu Gifenbrob Gottesbienft gehalten wirb.

Bon folgenben Ortfchaften gehoren Antheile ju fremben Dominien: 30. Bobrafenit, Bobragenit, (eigentlich Dhrafenit,)
1/2 St. wim. von Rohofet, unweit ber Reichenberger Strafe, D. von 84 f. mit 534 G. Davon befigt bie oft. Groß = Robofes 81 S. mit 518 G. und 3 S. mit 18 E. (worunter bas f. g. Pyramiben=Birtheb.) geboren gur Bft. Swig an. Das gange D. ift nach Preper (oft. Swigan) eingepf. Bum hiefigen Antheile ift bie 1/2 St. n. liegenbe Ginfchicht Rofis (Rogis), 6 S. mit 36 G., confcribirt. - 31. Bifd nep, 13/4 St. no. von Rohofes. im Thale am linten Ufer ber Ifer , D. von 43 . mit 303 G. , von welchen 37 S. mit 261 G. hieher , und 6 G. mit 42 G. jur Bft. Rlein . Stal gehören; ift nach Rabfel eingepf. Beim hiefigen Antheile ift 1 Mbl. -32. Pintichen, 31/2 St. no. von Rohofet, im Gebirge, D. von 43 S. mit 223 G., von welchen 22 S. mit 114 G. hieber, 16 S. mit 83 G. gur Dft. Owigan unb 5 & mit 36 G. gur Oft. Rlein . Stal geboren; ift nad Soumburg (oft. Riein : Stat) eingepf. - 33. Branowen, 3/4 St. no. von Roboles, am linten Ufer ber 3fer, D. von 38 5. mit 227 G. Davon geboren 27 f. mit 161 E. hieher, und 11 h. mit 66 E. gur Sft. Bohmifd = Micha; ift nach Lautichet eingepf.

Außerbem befigt bas Dom. Groß-Rohofes einen Antheil von

34. Seblowig, 1½ St. nw. von Robofet, am rechten Ufer bes Mos heltas Baces, ein nach Lieben au eingepf. D. der hft. Swigan, von welchem 4 h. mit 26 C. hieber gehören; ferner von — 35. Pradow, 11/2 St. 8. von Rohofet, am Pradower Berge, einem nach Lautscheft eine gepf. D. ber hft, Große Stal, 1 h. mit 7 C.

## Allobial: herricaft Groß: Stal und Turnau.

Diese herrschaft liegt im öftlichen Theile des Bunzlauer Kreises, da, wo derselbe an den Bibschower Kreis angranzt, auf der linken Seite der Ifer, und wird in Norden von der Hft. Groß = Rohosek, in Often von der Hft. Semil und den Hften. Kumburg und Lomnig des Bibschower Kreises, in Suden von dem G. Mladegow und der Hft. Kost, in Westen

von ben Sften. Munchengras und Swigan begrangt.

Die Burg Ctala gehorte mit ihrem Gebiete laut Balbin, ben Schaller anführt (G. 53), im X. Jahrhunderte bem Chr ft an von Stala. einem Sohne bes Bergogs Boleflam I. In ber Rolge tam fie an Die ebenfalls mit ben Beberrichern Bobmens vermanbten Gerren Simihometo von Stala, und foaterbin murbe Seinrich von Brow bamit belehnt. 'Im J. 1325 ericheint Johann Benebitt von Martembera als Befiber ber Berrichaft Grofi= Cfal unb Zurnau. Um die Mitte des XV. Jahrhunderte gehörte fie ben Berren Bagie von Safenburg. Den in Turnau noch vorhandenen Urkunden zufolge mar im 3. 1496 Beinrich Sftiaftn von Dalb= ftein und im J. 1530 beffen Sohn Rarl Sftiaftny von Balbe ftein im Befit ber Sft. Bon biefem taufte fie im 3. 1538 Johann bon Bartenberg (auf 3 mitetis), Dberfiburggraf ju Drag, nach Deffen Tobe (1562) fie fein Cobn Abam von Barten berg erbte. Bon biefem gelangte fie 1596 ebenfalls als Erbichaft an feinen Sohn Rarl und 1613 auf bemfelben Bege an beffen Sohn Dtto Bein: rich. Der nachftfolgende Befiber mar im 3. 1616 Albrecht 3 6= hann Smitido von Smitit, welchem fie in Folge feiner Theile natme an ber protestantifchen Emporung vom toniglichen Riscus ente gogen, auf 103903 Schod 37 Gr. abgefchast (f. Rieggers Dates rialten zt. IX. Seft, S. 73) und 1623 an ben Grafen Albrecht von Balbftein, nachmaligen Bergog zu Friedlanb, verkauft wurde. Rach beffen Tobe 1634 gelangte bie Berrichaft Groß= Ctal an ben Grafen Marimilian von Dalbftein, von welchem fie 1655 an feinen Sohn Ferbinand Ernft Grafen von Balbe ftein . f. f. Appellations-Draffbenten und oberften Lebnrichter , als Erbichaft überging. Rach beffen Tobe ftanb fie unter ber Bermaltung feiner hinterbliebenen Bittme Darie Eleonore, geb. Grafinn von Rottal, als Bormunderinn bes minderjährigen Sohnes Erneft, welcher die Berrichaft nach erlangter Bolljährigfeit im 3. 1675 felbft übernahm. Auf ihn folgte 1707 fein Sohn Frang, und auf diefen 1730 beffen Sohn Jofeph, von welchem fie 1763 beffen Sohn Em asnuel erbte. Als diefer 1779 ebenfalls mit Tode abging, übernahm die Bermaltung ber Berrichaft feine hinterlaffene Bemahlinn Daria Unn a, geborne Aurstinn von Lichtenftein, als Bormunderinn bes minderficheigen Sohnes und Erben, Rarl Jofeph, bis jum 3. 1784, in welchem biefer bei erlangter Bolljahrigfeit die Berrichaft felbft übers nahm. Rach bem Tode beffelben (1815) gelangte fie an feinen Bruber Frang Abam, Grafen von Balbftein und Bartenberg, welcher fie im 3. 1821 an Joseph Anton Lepa Ritter von Ache

renthal vertaufte. Als biefer am 4. Febr. 1824 mit hinterlaffung eines fchriftlichen Teftaments verschieb, gelangte nach ben Bestimmungen besselben die herrschaft an feinen jungern Sohn, ben gegenwärtigen Besisor, Alops Lexa Ritter von Achtenthal. (S. Landtafl. hopeb.

Litt. G. Tom. VII. Fol. 121.)

Die Dberflache bes Dominiums ift burchaus gebirgig. lichen Theile zieht fich am linten Ufer ber Libunta eine Reibe bober und Schroffer Sanbsteinfelfen von Bobuslam in Guben bis nordlich in bie Gegend von Turnau, beren ppramidenformige Raffen, befonders um Swas-Stal, einen febr malerifchen Anblid gemabren. Der fübliche Theil biefer Felfentette, bei Bobuslam und Rotetnis, führt ben Ramen Daben fel fen. Meiter füblich bavon bemertt man ben Bafaltbera Erosen. Dicht an Große Stal gemabrt ber bobe Berg Draco pmia eine reizende und mannichfaltig abmechfeinde Ausficht auf bas ganze Gebiet bes Dominiums, und meit barüber binaus erblicht man die Stabte Jung = Bunglau, Dundengras, Liebenau, Turnau, Gitichin und Go= botta. Befonders malerifch ift in Norben und Nordoften bas Sferae birge und ein Theil bes Riefengebirges mit ber Schneetoppe. norboftlichen Seite wird bas Dominium burch bie Berge Dradow, Rofatow und Romarow von bem Gebiete ber Berrichaft Semil getrennt, fo daß die öftlichen Abbange biefer Berge bortbin, die meftlichen hieher gehoren. Die Folsarten find bier Duaber fanbitein. welcher die ermahnten malerischen Kelfenparthien um Groß=Stal und weiter nördlich und füblich bavon bilbet, fich am westlichen Abhange bes Rofatom faft bis unter ben Ramm biefes Gebiragrudens binaufzieht, und in welchem fich bier, obwohl nicht febr machtige, Lagen von Brauntohlen vorfinden; ferner ber Dlanertalt im fubmeftlichen, minder gebirgigen Theile ber Berrichaft. Im Rofatom felbit tommt die Rormation bes Rothen Sanbfteines, und mit ibr ber hier vorherrichende Danbeiftein zum Borichein, aus welchem am Gipfel bes Berges Bafalt emporfteigt. Der Porphyr und ber Dichte Ralkstein bieser Formation finben fich bei Tatobit. Der Mandelftein ift bier vorzuglich reich an vielen Ebelfteinen, als : Chal= cebon, Achat, Jaspis, Carneol u. f. m., bergleichen auch in ben tiefern Gegenden, auf den Relbern unterhalb Rofatow, bei Lostow, einerfeits bis Libun, andererfeits bis an die Ufer ber Sfer gefunden merben und ben hiefigen Steinschleifern, namentlich in Turnau, eine reiche Erwerbequelle barbieten. Chryfolith fommt im Bafalte bes Rofa= tow vor. Bei Teyn , oberhalb Momenfto , finbet fich Ralfmergel (Dlanevtalt) mit vielen Dufdelverfteinerungen, namentlich Ammonebornern. Much Grangten (Pprope), jum Theil von . Erbsengröße, aber von lichterer Karbe als die Dlaschkamiber, tommen juweilen in der Gegend von Romenko vor.

Die Vertiefungen bes Bobens und bie Felsenschluchten werden von zahlreichen Gewässern burchströmt, welche sammtlich jum Gebiet ber Iser gehören, die in Nordwesten die Granze ber Hft. Groß-Stal gegen die Hften. Swigan und Groß = Nohofet bilbet. Der Hauptbach ift die Libun ta. Sie entspringt im füböstlichen Theile ber Herrschaft, ober=

halb Libun, richtet ihren Lauf nach Rordwesten, empfängt bei Krowa bie von Often kommenbe Me felka und ergießt sich & St. südwestlich von Zurnau in die Ifet. Rabe an der westlichen Seite von Zurnau nimmt de Ifer auch den Bach Steben auf, welcher ehemals Popelka hieß und am Abhange des Berges Komarow aus dem Radost nas Brunnen enspringt. Den sublichen Theil des Dominiums berührt der Zehrower Bach, welcher von hier auf das Gebiet der Herrschaft Swigan tritt und bort ebenfalls in die Ner gebt.

Die Babl ber Zeiche beläuft fich auf 49, von welchen 4 mit Karpfen befett find, die übrigen aber als Strede und Streichteiche benutt werben. Sie nehmen gufammen eine Klache von 295 Joch 186

DRlafter ein.

Die Bolksmenge bes ganzen Dominiums, mit Einschluß ber Munkeipalskadt Aurnau, beträgt 13468 Seelen. Die Einwohner sind, mit Ausnahme von 6 protestantischen und 3 ifraelitischen Familien, sämmtlich Katholiken, und die herrschende Sprache ist die bobmische.

Die Ertrags = und Ermerbequellen bes Dominiums und ber Sinwohner bestehen in Aderbau, Biehzucht, Balbtultur, Ficherei, versichiedenen Industrialgewerben, Flachofpinnen und Garnhandel.

Die zu land mirthich aftlichen 3weden vermenbbare Bobenflach e betrug (ohne bie Stadt Turnau) nach bem Rataftral=Bergilebes rungefummarium bom 3. 1832:

|                                       | Dominicale. |      | Ruft  | cale. | Bufammen. |       |
|---------------------------------------|-------------|------|-------|-------|-----------|-------|
| ~                                     | Jog.        | DRi. | Soc.  | □Ri.  | god).     | □R¥.  |
| In aderbaren Felbern .                | 2179        | 1038 | 9666  | 1338  | 11846     | 776   |
| Zrifchfelbern                         | ***         | -    | 119   | 1549  | 119       | 1549  |
| = Teichen mit Medern                  |             |      | ٠.    | • •   |           |       |
| verglichen                            | 176         | 218  |       |       | 176       | 218   |
| z Biefen                              | 475         | 1124 | 1380  | 1063  | 1856      | 587   |
| = Garten                              | 95          | 929  | 546   | 1349  | 642       | 678   |
| - Teichen mit Wiefen                  |             |      |       |       |           |       |
| verglichen                            | 118         | 1564 |       |       | 118       | 1564  |
| s Sutweiben zc                        | 324         | 168  | 749   | 629   | 973       | . 797 |
| s Balbungen                           | 3497        | 108  | 1608  | 719   | 5105      | 827   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6767        | 349  | 14072 | 247   | 20839     | 596   |

Der Aderboben ist im Sanzen nur von mittelmäßiger Fruchtbarkeit, indem in den meisten Gegenden Sand der vorherrschende Bestandtheilift. Auch das raube Alima der häher gelegenen Orte ist dem Aderdau nachtheilig. Man erzeugt vornehmlich Korn und haber, weniger Baisen, Gerste und Flachs. Der Obstdaumzucht wird viel Aufmerksamkeitigeschenkt, namentlich bei Zernow, und man sindet sowohl in Gärten als im Freien, zu beiden Seiten der Fahrwege, mancherlei gute Gorten.

Der landwirebfchaftliche Biebftanb mar nach ben letten amtlichen

Angaben vom 30. April 1833:

| 6       | er Obrigkeit.                                                | ber Unterthanen.           | Bufammen.    |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Pferbe  | 16 (Alte)                                                    | 965 (825 Alte, 140 Fohlen) | 981          |
| Rindvie | 6 396                                                        | 4851                       | 5247         |
| :       | junge Stiere, 203<br>Kühe, 106 Kalbins<br>nen, 4 Mastochsen, | Stiere, 2844 Rube, 1455    |              |
|         | 42 Bugochsen, 21 junge Dchsen)                               | Dofen.)                    |              |
| Schafe  | 4525                                                         | 1298                       | 582 <b>3</b> |
|         | Lammer.)                                                     | (020 400) 200 40000000     | · .•         |

Der Schlag ber Pferbe fowohl als bes Ainbviehes ist verzäglich. Auch sind von Seiten ber Obrigkeit beträchtliche Summen auf die Berseblung ber Schafe verwendet worden. Außerdem werden auch viel Schweine und in den Gebirasaggenden viel Ziegen gehalten.

Die Obrigfeit befigt jum Betriebe ihrer Defonomie falgende acht Maier hofe: Groß-Stal, Nudwogow, Oberhof, Balbstein, Riselow, Lautschet, Augezd und Semin; nebst 6 Sch afer eien bei den Maiers hofen Groß-Stal, Nudwogow, Oberhof, Waldstein und Augezd, fo wie

in Amitfowis.

Die obrigkeitlichen Walbungen betrugen nach wirthschaftsamts lichen Angaben vom J. 1826: 3365 J. 1104 Al. Sie sind in sieben Reviere eingetheilt: bas Wartenberger, Walbsteiner, Holleniger, Troskowisser, Tatobiter, Lautschefer und Staler. Die vorherrschenden Holzgattungen sind Fichten, Tannen und Aiefern; Birken, Rothbuchen und Eichen werben nur in zerstreuten kleinen Beständen angetraffen. Der jährliche Ertrag ist nicht unbedeutend. Das geschlagene, zum Verstauf bestimmte Brennholz wird durch Robotsuhren nach der bei Turnau besindlichen obrigkeitlichen HolzeLegstätte gebracht.

Der Wildstand beschränkt fich auf hasen, Rebhühner und einige Rebe. Bei den im herbste gehaltenen 3 bis 4 Kreisjagben werden an 4= bis 500 hasen erlegt und größtentheils nach Turnau verkauft. Der Wildstand wurde weit ansehnlicher sepn, wenn nicht die in diesen Felsen= gegenden so häufigen Füchse und größern Raubvögel den jungen hasen

und ber Rebhühnerbrut betrachtlichen Schaben aufügten.

Ueber ben Ertrag ber Sifcherei liegen feine Ungaben vor.

Das Mineralreich liefert gute Baufteine in ben Kalkbruchen bei Raubney, Blattet, Tatobit und Ternow, feine Schleiffteine bei Befela, Steintohlen bei Rosafow, bie zu Asch gebrannt und als Dünger benut werben, Topferthon bei Segtofit, Lehm zu Biez geln bei Turnau, Wifferze:, und eine Menge verschiebner Ebelfteine, als Carneole, Achate, Chrysolithe 2c., beren Haupt-Fundgrube der Berg Rosafow ift.

Mit Gewerben und Sanbel beschäftigten fich am Anfange bes 3. 1832 auf bem gangen Dominium (Zurnau mitgerechnet) 548 Meisfter und andere Gewerbbesiger, 239 Gesellen, 541 Lehrlinge und hilfs-

arbeiter .. mfammen 1328 Verfonen. Darunter befanden fich folgenbe Deifter und Gewerbsberren : 22 Bader, 26 Bierfchanter, 1 Blaufare ber, 8 Branntweinbrenner, 1 Buchfenmacher, 2 Compositione-Laborans ten. 20 Compositions-Steinschneiber, 23 Ebelfteinschneiber, 9 Kafbinber. 1 Reilenhauer, 29 Kleischhauer, 1 Getraidehandler, 5 Glafer, 1 Glade fpinner, 2 Golbarbeiter, 3 Granatenbohrer, 16 Griebler, 3 Grunzeuge hanbler, 1 Gurtler, 1 Solzhandler, 5 Sutmacher, 7 Raltbrenner, ein Rammmacher. 5 Rattunfabrifanten (in Turnau), 3 Rurfchner, 1 Rupfere ichmiebt. 2 Lebzeltler, 3 Leinwandhandler, 43 Leinweber, 1 Lichterhands ler, 10 Lobgarber, 1 Maler, 6 Maurermeifter (57 Gefellen), 17 Müller. 9 Dbithanbler, 1 Pofamentierer, 3 Riemer, 1 Salpeterfieber, 2 Sattler, 5 Schloffer, 26 Schmiedte, 63 Schneiber, 82 Schuhmacher, 2 Schwarge farber, 4 Geifenfieber, 2 Geiler, 4 Steinbrucker, 1 Steinmes, 10 Strumpfwirter, 17 Tifchler, 9 Topfer, 7 Tuchmacher, 2 Tuchfcheerer, 2 Bachstieber, 8 Bagner, 1 Bafenmeifter, 1 Beinfchanter, 3 Beiggarber, 5 Wollhanbler , 2 Beugmacher, 1 Beugschmiebt, 1 Biegelbrenner und 7 Bimmermeifter (31 Gefellen).

Bum San be left an be gehoren 15 Befiger von gemifchten Maarenbanblungen, 10 Kramer und Sauffrer und 8 Sanbeleleute, welche

bloß Martte beziehen, jufammen 37 Perfonen.

Der Berkehr auf ben Jahrmarkten ift nur in Turnau von Besbeutung, wo er in 60 Buben und 260 Stanben, und außerbem noch von 500 andern Berkaufern betrieben wird. In Rowenfto beschränkt er sich auf 4 Buben und Stanbe mit 15 Berkaufern. Wochensmärkte werben nur in Turnau gehalten.

Das Sanitate = Perfonale besteht in 1 graduirten Bunbargt (in Turnau), 5 Sebammen (in Dobrawis, Butowing, Tarobit, Ros

wenfto und Wiffer) und 1 Apotheter (in Turnau).

Für die Armen des Dominiums, beren gahl am Anfange des J.
1832 zu 170 angegeben wurde, besteht kein geregeltes Institut; boch werden dieselben theils von der Obrigkeit, theils von den wohlhabendern Einwohnern hinreichend unterstägt. In Tenn ober Rowensko besteht, angeblich schon seit dem XVII. Jahrhundert, ein für 6 krankliche Arme bestimmtes Spital. Auch Turn au hat ein Spital und ein eigenes Armen = Institut, worüber das Nähere bei der Beschreibung dieser

Stadt folgen wird.

Bur Verbindung der Ortschaften unter sich und mit den benachbare ten Dominien besieht eine von Turnau aus mitten durch die hetre schaft, über Neuborf, hnanis, Boret, Ktowa, Angesd, Libun und Jawornis in den Bibschower Kreis nach Gitschin schwende Commerchalstraße, mit welcher der Amtsort Groß-Stal durch eine größtentheits von der Obrigkeit gebaute Chausse, die zum Leiche hurtig bei Radwanowis geht, in Berbindung gesest ist. Auch nach Warten berg ist, von Groß-Stal aus, auf Kosten der Obrigkeit eine Chaussee errichtet worden. Gine zweite Fahrstraße führt von Turnau durch das Gebiet der hft. Eroß-Rohoses nach Eisen ber ob an der obern Iser; sie steht durch eine Fahrstraße, die von Kober ow stäblich über Weste, Lochtusch, Wollawes, Lepn und Ros

wenfko nach Atowa geht, mit ber Stischiner Strafe in Berbindung. Weflich von Zurnau gelangt man über die beiben Jerarme mittelst zweier Brücken auf die Straßen der Hern. Großendoles und Swigan. (S. diese.) Die nächste Post ist in Sobotka (Hft. Kost.) Ju Lurnau ist 1 Brieffammlung.

Rolgendes find bie einzelnen Ortichaften bes Dominiums, und zwar

auperberft bie ungetheilten :

1. Grof: Stal (Aruba Stala), 10 M. von Prag und 5 St. ns. pon ber Kreisftabt Jung-Bunglau, enthalt mit Unter . Stal gufammen 23 5. mit 159 G. In Gros Stal befinbet fic bas obrett. Solos, auf einem boben und fcroffen Relfen erbaut, welcher fich aus ber Diefe eines ringeum von anbern bergleichen Relemaffen und bichten Balbungen umae benen Thalteffels emporbebt. Es rubt theils auf biefem Relfen . theils auf ben über bie Steinklufte gespannten Bogen. Seine jedige Gefalt bat es größtentheils zu Anfange bes XVIII. Jahrh. erhalten, wo es nach einem arogen Branbe, welcher unter Anberm auch bas gange Archiv gerftorte. nen bergeftellt murbe. Urfprfinglich bat es als Befittbum ber altern Beberricher Bohmens icon im XII. Sabrb, beftanben. Bergog Cobieflam II. vers theibigte fich bier 1178 gegen R. Deinrich VI. lange Beit mit gludtiden Erfolge, murbe aber, als er fich im folgenben Jahre mit bem bom Raifer begunftigten Pringen Friebrich, bem Sohne R. Blabiflaw I., in ein Areffen eingelaffen hatte , ganglich gefchlagen und bie Bura Gros-Stal etgab fich barauf an ben Sieger. Gine Belagerung , bie biefer Burg im 3. 1399 burd ben R. Bengel IV. bevorftand, murbe burd bie Rachafebiateit fores bamaligen Befiters und feine Ausfohnung mit bem Ronige abgewenbes 3m 3. 1469, mo Groß : Stal bem Bagie von hafenburg geborte. wurde es nebft ber Burg Trofty und anbern feften Schlöffern beffelben von R. Seorg von Dobebrab gerftort und fonnte erft fpaterbin wieber bert geftellt werben. Das jegige Schlof enthalt noch viele Beweife feines boben Alterthums. Befonbers mertwurbig ift ber große Ritterfaal im zweiten Stodwerte, mit bem barin befinblichen uralten Dfen. Diefer bat eine Bibe pon 11/2 Rt. und befteht aus einer Menge fleiner Racheln von ungemein feftem Thone, mit berichiebenfarbiger Glafur überzogen. Bebe einzelne Rachel enthält bas Bilbnis eines Ritters mit einer Frau am Arme und ber Anteridrift WMDE, in umgefehrter Stellung ber Budftaben, welches vielleicht web me (fichre mich) beißen foll. Die Banbe biefes Ritterfaats und eines zweiten bamit gufammenbangenben Saales find mit Bilbniffen ber Bartenberg : Balbfteinichen gamilie geschmudt. Auch befindet fich biet ber Stammbaum berfelben. Links von ber Ginfahrt bes Schloffet fiebt man ein Gewolbe, aus welchem ein febr fchnaler unterirbifder Geng wehl 50 Ellen weit in ben Reifen ju einer Deffnung führt, amter ber fich eine zweite Bertiefung von vielleicht mehr als 20 Ellen befindet, die man für bas ches malige Burgverließ halt. Im Schloshofe fteht ein großer Baffruhebalter, welcher mittelft eines Drudwertes aus ber Quelle Saufeba unterhalb bes Schlößberges verforgt wirb. Das Schlof enthalt bie Bohnung bes Dber beamten und bie Rangleien bes obritt. Birthidaftsamtes. Bugleich tft hier 1 obrett. Mbf. und 1 Schaf. Bor bem Schloffe fleht bie vom Grafen Rarl Joseph von Bald flein = Wartenberg im 3. 1813 von Grund aus neu erbaute Kirche jum heil. Jose ph und bie Wohnung bes eben bamals geftifteten Lotal-Seelforgers. hinter bem Attare ruft in riner in den Felfen gehauenen Gruft ber am 17. März 1815 verftorbene

Grfinder ber Rirde. Das Valvonat befiet bie Obrt. Die ein gep f. Orte foaften finb : Bobuflam . Butowing . Daubramis . Unter-Stal. Duanis, Dobban, Rabwanowis, Rabes, Reuborf, Ros Betnis (mit Bangenborf) und Belegow. Der Rirde gegenüber liegt bas Colof : Birtheb. und in geringer Entfernung bavon bie Comiebe. -Am 5. Kufe bes Schlosberges liegt unter Stal (Dobffal), aus 18 5. beftebenb, worunter bas obrett. Braub., bas Branntwein-Baus und 1 Mil. sum Malaidroten. Bei biefer Lestern befindet fich bie BBafferleitungsmaldine. welche bas Baffer mittelft Röhren ben Berg binauf in ben Schloshof treibt. -2. Butowina (bei Stal, jum Unterfchiebe von Butowina bei Biela), 1/4 St. www. von Groß: Stal, D. von 15 S. mit 112 G. (worunter 3 proteft. Ramilien), nad Groß: Stal einapf. Dazu ift auch bie abfeits liegenbe, . und einigen Chaluppen beftebenbe Ginfchicht Raufom (Raugow) conferibirt. - 3. Rabes, 3/8 St. nw. von Groß : Stal, D. von 10 b. mit 76 C., nach Groß. Stal einapf. - 4. Do bban (Podban), 1/2 St. von Grof=Stal ffo., Dich. von 8 D. mit 71 G., nach Groß= Stal eingpf. -Dazu gebort bas abfeits liegenbe ebematige Jagerh. Bartenberg, 1 obrett. Brettmbl., und bas einschichtige D. Seb mib orta. - 5. Bobus Tlam, 3/4 St. f. von Groß: Stal, Dich. von 5 S. mit 47 G., nach Groß. Stal eingpf. Dier befinden fich Spuren von ehemals betriebnem Gifenbergban. - 6. Beleg om , 1 St. ffo. von Groß : Stal , Dich. von 6 . mit 50 C., nach Groß: Stal eingpf. Dazu gehört bas 1/4 St. f. liegenbe &. Blaby. - 7. Rofetnig, 8/4 St. fo. von Groß=Stal, am w. Ranbe des Roleiniger Zeiches, D. von 14 f. mit 101 E., ift nach Groß: Stal eingpf. und hat 1 Mhl. mit Brettf. (,, Reumfihle" ober ,, Rotitener Dahle"). Dazu ift bas fo. liegende bangenbotf (Dlauhawes) conscribirt. -8. Onunis, 1/2 St. fo. von Groß: Stal, an ber Strafe nach Gitfdin, D. son 10 \$. mit 67 C., nach Groß: Stal eingpf. - 9. Daubrawis, 3/4 St. fo. von Groß : Stal., D. von 42 S. mit 246 E.; ift nach Groß: Stal eingpf. und hat 1 Mbl. und 1 emph. Wirthsh. Der obere Theil biefes Die. beist Bladow und ift von fpaterer Entfichung. - 10. Rabmas # \* wis, 1/2 St. d. von Groß-Stat, D. von 15 .p. mit 88 G., nach Groß-Stal eingpf. Die bem Bauer Joh. horet geborige Birthichaft mat wer alter Beit ein Rittergut, und gehörte mit bem D. ben Berren von Rabs wand wie. 1/2 Biertelft. n. von biefem D. liegt bie einfchichtige, gum Sprengel ber Dechantei in Zurnau gehörige Rilfalfirche Praflawis, unter bem Mitel bes beil. Georg und bem Patronate ber Dbrit. Die Sagu eingpf. Ortichaften finb: Smatonowit, Rartowit, Caut: is et, Dubetto, Awittowis, Lochtufch und Reuborf (mit Auss mahme bes Obethofes and bes Birtheh.) — 11. Rendorf (Rowawes), 1/4 St. mo. von Groß-Stal, an ber Gitidiner Strafe, Dich. von 8 D. mit 53 C., baju geboren bie von &. nach R. liegenben Mbf. Dberhof, Walb. kein und Rifelum, feber etwa 1/8 St. vom andern entfernt, und zwat bie beiben lehtern un ber Gftidiner Strafe. Der Mathfteiner Dof enthalt die Bahnung des Bftl. Steuereinnehmere; auch ift babei ein großer obtittl. Buchengarten mit ber Bobnung bes Gartners, fo wie bie Schaf. Kontin. Bum Oberhofe gehöre bie Shaf. Wy fir ta tow. 3wifden Oberhof und Bathftein liegt an ber Strafe ein großes Birthe. Der Dberhof und bas Berheb. find nach Groß. Stat, alles thebrige aber gur Aurnauer Ffliale tiede Paufiamis eingef. — 12. Andwogowig, 11/4 St. mw. bon Große Ctal, am rechten Retufer, D. von 12 D. mit'64 E., hat 1 Mhf. mit 1 Coak Die biefige Billia tetrig e zu St. Bobann bem Zaufer gebort zum Sprengel ber Dechantel in Arrnau, und war im 3. 1384 mit einem eianen Geelforger verfeben. - 13. brufdtis, 1 St. n. von Groß-Stal, auf einer Anbobe no. von Zurnau , Dich. von 6 5. mit 30 C. , bat eine Rilialtirde ju St. Matth aus, welche gum Sprengel ber Dechantet in Aurnau gehört und urfundlich als Pfarrfirche in ben 3. 1383, 1406, 1409 und 1415 beftanben bat. Sie Rebt nebft ber & dule unter bem Vas tronate ber Dbrit. Gingpf. finb: Mafcom, Pellefcan, Biela, Butowing (bei Biela), Rodlin, Gracowes, Chutnomta, Chlomet und Steben. - 14. Pellefcan, 3/4 St. unw. von Große Stal D. von 27 6. mit 234 G. . ift nach orufchtis eingepf. unb bat f Jagerb., worin ber obritt Balbbereiter wohnt. - 15. Biela, 16t. n. von Groß. Stal , D. von 20 B. mit 138 G. , nach brufchtis eingepf. - 16. Butowina (bei Biela), 11/4 St. n. von Grof. Stal, D. von 25 . mit 183 C., nad bruidtis eingepf. - 17. Rodlin (Roching), 11/4 St. nno. von Groß: Gtal, D. von 15 S. mit 116 G., nach Brufcht is eingepf. - 18. Dradomes, 1 St. no. von Groß : Stal, D. von 11 5. mit 82 G., nad brufd tig eingepf. - 19. Rutnowta (Chudnowta), 1 St. no. von Groß : Stal , D. von 10 . mit 72 G. , nach Brufchtis eingepf. - 20. Chlomet, 3/4 St. 'nnö. von Groß = Stal, D. von 12 S. mit 71 G., nad brufdtig eingepf., bat 1 Mbl. - 21. Steben, 3/4 St. no. von Gros : Stal, Dich. von 6 . mit 47 G., nach hrufchtig eingepf. -22. Lautidet (bohm. Laucef fetvrfowa, qua Borber: Lautidet. jum Unterfcieb von bem gur oft. Groß = Robofes gehörigen Binter = Lautichel), 3/4 St. nno. von Groß : Stal, D. von 18 .p. mit 135 G., jur Filialtirche Praflawig eingepf., hat 1 Diff., 1 Jagerh. unb 1/4 St. f. 1 Schaf. — 23. Dubedo, 1 St. no. von Groß-Stal, Dich. von 8 f. mit 63 E., jur gil. R. Praflawis eingepf., hat 1 Mhl. - 24. Rwittowit, 1 St. na von Groß-Stal, Dich. von 3 D. mit 12 E., gur gil. R. Praflawie eingepf., bat 1 Schaf. - 25. Bochtufch, 11/4 St. nb. von Groß-Stal, D. von 20 S. mit 134 G. , zur Ril. R. Draflamis eingepfe - 26. Swato no wie, 3/4 St. no. von Groß = Stal , D. von 19 S. mit 160 G. , gur Fil. R. Praflam is eingepf. - 27. Rarlowis, 1/2 St. no. von Groß-Stal, D. von 16 S. mit 100 G., gur Fit. R. Praftawis eingepf. - 28. @mr ji, 11/2 Ct. no. von Große Stal, D. von 14 . mit 88 C., nach baut ich et (oft. Große Robofes) eingenf. - 29. Befes, 11/4 St. no. von Groß=Stal , D. von 22 S. mit 141 E., nach & autfchet eingpf. - 30. Rlotor, 11/4 St. nno. von Große Stal, D. von 34 h. mit 243 G., nach & autich et eingepf. Dazu geboren die 2 Chaluppen Zut. nom, 1/1 St. n. Auf bem Berge 1/1 St f. vom Orte liegt bie Ruine ber alten Burg Robftein (Rotftein) - 31. Xatobit, 11/2 St. one. von Großs Stal, am gufe bes Berges Romarow, D. von 99 6. mit 808 C., welche sich, ba ber Acterbau hier wenig einträglich ift, meift von ben Arbeiten in ben nahen Ralfbruden, vom Ralfbrennen und Alachsspinnen ernähren; hat 120 falie = Lirche unter bem Titel bes heil. Laurentius, welche nebft ber Soule unter bem Patronate ber Dbret. fteht und im 3. 1714 erbaut worden ift. Bor bem 30jährigen Kriege foll nech Schaller (G. 67) bier ein Ronnenflofter gewefen fenn, ju bem biefe Rirde gehörter. Gin . gepfarrt find, außer Zatobit felbft, bie D. Profet, 28 aclamp, 280= lawes, Leftow, Rosakow und Stabet (oft. Comnie Bibich. Ar.) Merkwürdig ift die in der Mitte des Dfs. flehende hohe und flarte Linde, bie wahrscheinlich mehr als 200 3. alt-und beren Stamm im Inpern gang vermodert und ausgehöhlt ift. Abwärts vom D. ift 1 Mbl., und 1/4 St. n.

Ment' 1 Rorfters. - 32. As fa tow (Locatow), 11/201. no. von Große. Stal, am Rufe bes Berges Rofatem, D. von 25 b. mit 184 G. , nach & a = to bit eingepfa ; 1/4 St. sberhalb bes Ofs., am Berge, ift 1 Mhl. am Ras boffing = Brunnen, beffen Abffint ben Bach Dopelta bilbet. Die bei biefem D. gewonnenen Steinfohlen werben au Riche gebrannt und als Dunger verfauft. - 33. Leftow, 1 St. no. von Groß-Stal, D. von 27.6. mit 229 G., nach Zatobit eingpf. - 34. 20 o lawes, 1 St. ono. von Groß: Stal, D. von 19 6, mit 150 G., nad Satobit einenf. - 34. Baclamn. 1 St. ono. von Groß-Stal, D. von 16 S. mit 114 G., nach Satobit einapf. - 36. Drofec, 11/, St. 5. von Groß : Stal, D. von 14 S. mit 83 G., wird in Groß= und Rlein= Profet eingetheilt, wovon jenes (9 B.) nach Za= tobit, bieles (5 b.) nad Menn einapf. ift. - 37. Rowenfto, 11/1 St. ofo. von Große Stal, am Befelta-Bache, über ben eine gebedte Brude führt, fountunterthaniaer Martifleden von 246 S. mit 1564 G., worunter auch bas bazu conscribirte, 1/2 St. n. liegenbe Pfarrborf E enn mit begriffen ift. Das Stabten bat ein Marttaericht (mit 1 Marttrichter unb 1 Stabts foreiber), 1 Rathbaus, 1 Schule von 2 Rlaffen, 2 Mablmbl , 1 Bretts mbl. und 1 emph. Birtbeb. Die Privilegien find von R. Rerb in and III., 1558, und vom Grafen Ernft Rofeph ven Balbftein. 1676, und bes gieben fic auf bie Jahrmartte (an Jofephi, Beit und Michaeli) und Bochens martte (alle Dienstage und Areitage). Die Jahrmartte find aber bochft uns bebeutenb. inbem ber Bertebr 1832 nur in 4 Buben und Stanben getrieben wurde, und Bochenmartte werben icon langft nicht mehr gehalten. Uebers baupt find bie Ginm. biefes Stabtdens größtentheils arm. Der Relbbau ift wegen bes ichlechten Bobens wenig einträglich. Die Babt aller mit Gewerben und Sanbel beschäftigten Versonen belief fic am Anfange bes 3. 1832, auf 292 Perfonen, namlich: 205 Meifter und andere Gewerbebefier, 72 Gef. und 15 Lehrl. Darunter befinden fich: 5 Bader, 2 Bierfcanter, 20 Compos Ations-Steinfcneiber, 4 gasbinber, 10 Fleifchauer, 3 Glafer, 8 Griebler, 3 Granzeughanbler, 2 Dutmacher, 2 Rürfchner, 1 Lebzelter, 38 Leinweber, 1 Maurermeifter (14 Gef.), 2 Müller, 5 Dbfthanbler, 1 Riemer, 6 Roths garber, 2 Gattler, 2 Schloffer, 3 Schmiebte, 14 Schneiber, 23 Schubmacher. 2 Schwarzfarber, 1 Geifenfieber, 2 Seiler, 7 Strumpfwirfer, 4 Tifchler, 6 Zöpfer, 2 Zuchmacher, 2 Bagner, 1 Beinfchanter, 1 Beifgarber unb 2 Bimmermeifter (2 Gef.). Bum Sanbeleftanbe gehörten 3 gemifchte Bagrens handlungen, 10 Rramer und haufirer, und 5 blog Martte beziehende Sandels. lente. Biele Ginw. fuchen ihren Unterhalt mit Mufit, befonders als harfens fpieler ju gewinnen. - Deftl. von Rowenfto ift eine Anbobe, na Belegy, wo ebemals Gifen-Berabau getrieben murbe. Gine Mbl. in Rowenffo beifit noch jest beim Somelgofen (v pece). - Senn (Tegn) mit bem Beinamen ober (oberhalb) Rowenfto, liegt nw. vom Stabtchen auf einer Anhöhe, an beren Auße fich ber Baclamer Bach in bie Befelta ergießt. Die biefige Pfarrtirde, unter bem Titel bes heil. Bengeslaus, hatte icon 1384 ihren eignen Seetforger. 3m XVI. und XVII. Jahrh. waren proteftantifde Paftoren bei berfelben angestellt, und erft 1683 erbielt fie wieder einen tatholifden Pfarrer. Gine febr unleferliche bohm, Infdrift an ber Borberfeite ber Rirche enthalt bie Sabregahl 1573. Das fcone Dods altar befand fich früher in ber Rirde bes Daulaner = Rlofters zu Prag, und wurde bei ber Aufhebung beffelben vom bamaligen Besiger ber oft. Große Stal , ale Patron ber Sepner Rirge , ertauft und berfelben gefchentt. Es enthält ein Gemalbe, welches bie Aufnahme bes b. Johannes pon Repomut in den Semmel barftellt. Medts bom Dochaltare fiebt man in ber Paquer

bas Grabmobt bes Deinrich Emilicen von Emilie, weicher 1560 bier beerbigt wurde. Das ginnerne, gegen 2 Centner fowere Kaufbeden if 1572 in Roniggras gearbeitet worben. In einem Henfter febt man node Meberrefte alter Glasmalerei. Die ju biefer Rirche eingepf. Drifdaften finb , aufer Rowen feo und Mey'n felbft, bie bftl. Dorfer: Bennom, Befela, Sentorie, Rlein-Profet, Stepanow is, Boret. Raubny, Blates, Bifflitoce, Bretowis, Brenowete, Sbiat und Dratow, nebft Bita u dow, welches theilmeife, und Rotelfto, welches gans gur Oft. Comnie bes Bibichower Rr. gebert. - 38. Bernem. 41/4 St. 5. von Gros-Stal, D. von 22 D. mit 160 E., nad Zenn eingpf., bat foone Doftbaum . Pflangungen und Raltftein : Bruche ; 1/4 St. n. liegen bie 2 Chaluppen Statigow. - 39. 20 efela, 2 St. 5. von Groß-Bial, D. von 32 . mit 213 C., nach Zeyn eingpf. In bem bier entfpringenben Bache Befelfa werben befonbers feine Schleiffteine gebrochen ; 1/4 Et. 5. liggen auf ber Anbobe orabet 2 Chaluppen. - 40. Branawito, 21/4 St. 5. von Große Stal, Dich. von 5 D. mit 42 G., nach Zenn eingpf. 41. Sbiar, 26t. ond. von Gressell, D. von 18 f. mit 118 G., ned Senn eingpf. - 42. Drafom , 2 St. fo. von Große Stal, Dich. von 6 . mit 47 G., nach Zenn eingpf. - 43. Segtotit, 11/4 St. 5. von Grote Stal, am Befelta Bache, D. von 24 f. mit 192 G., ift nach Tenn einauf. und hat 1 Mbl., in beren Rabe fcmarger Mlaunichiefer gefunden wird, ben man als mineralifden Danger auf Rleefelber benutt ; auch ift bier ein tiefes, pon Buffer ansgehöhltes Thal, Er ub a genannt, wo bie Topfer von Momenfto thren Ahon graben; 1/8 St. w. vom D. liegt bie bagu confcribirte Ginfchiat Unters Zenn (Pobtegn), aus 2 Bauerhofen beftebenb. - 44. Stes panowię, 1/2 St. fö. von Groß : Stal, D. von 19 . mit 115 G., nach Zen n einapf. - 45. Boret, 3/4 St. fo. von Groß-Stal, an ber Giefdiner Strafe, Dich. von 5 . mit 31 G., nach Zenn eingpf. - 46. Raubny, 3/4 St. 5. von Groß-Stal, D. von 26 . mit 175 G., nach Senn eingpf. 3 hier wirb ein guter Bauftein gebrochen. — 47. 28 lates, 3/4 St. off. bon Großellel, D. von 14 . mit 106 G., nach Xenn eingpf., hat rbenfalls gute Baufteinbruche. - 48. &iffcito ce, 11/2 Gt. f. von Groß-Ctal, Did. von 5 . mit 40 C., nach X enn eingpf. - 49 Rrecowis, 11/2 St. 5. von Brofe Stal, D. von 13 . mit 84 G., nach Xenn eingpf. - 50. & i s buf, 21/4 St. fo. von GroßaStal, an ber Gitfdiner Strafe und am Bade Etbunta, ber umveit von bier n. entfpringt, in einem anmuthigen Thale, gwifden ben Bergraden Roglow in R. unb bem Strelet in G., D. von 63 f. mit 434 G., welche größtentheils von Aderbau leben. Die biefige Pfarrtirde unter bem Titel bes beil. Martin &. , welche nebft ber Edule unter bem Patronate ber Dbret. fleht, erfcheint in ben Errichtunges blichern icon 1384 als eine jum Gitichiner Detanat gehörige Rirde. Bom Buffitenfriege bis jum Anfange bes 30jahrigen Rrieges icheint fie Erinen tatholifden Geelforger gehabt ju haben. Spaterhin fant fie unter ber Bers waltung ber Jefuiten in Gitfdin. 3m 3. 1771 murbe fie aberbaut, und mit einem fteinernen Glodenthurme geziert. Gie enthalt unter antern ein Semalbe mit ber Sabregabl 1447. Die eingepf. Ortfchaften finb, guger Bibufi fetbit, folgende jum biefigen Dom. gehörige Dfr.: Giman, 3as wornie, Gimifft, Dolenie, Anjinie, Mugesb (mit 2 gilials Birchen), Giwina, Orbonowis, Stowa, Ehota feminowa, Sachow und Eroftowis; ferner bie gur Oft. Belifch im Bibfcomer Rreife geborenben Borfer Biegta, Ginolie, Libunes und Chota Pateffa. Das Pfarrgebaube befigt eine Bibliothel von 2000 (nach

Challer 3500) Bonben, welche unter anbern fast alle Merte ber bohm. Ges Midtfdreiber enthält. Sie wurde um bie Mitte bes XVIII. Jahrb. burd ben Pfarrer Martin Dlawa gegranbet, am meiften aber burd beffen Rachfolger, ben bei Schaller (G. 60.) ermannten Dauritins Dar (+ 1796) peratogert. In ber m. Seite bes Dis. fiebt eine Denffaule mit einem Areuse, welche bem am 9. Aug. 1629 an biefer Stelle vom lutherifchen Pobel aus Rowenfto ermorbeten Jefniten Datthias Burnatius gu Stren von feinen Drbenebrabern zu Gitiden errichtet worben ift. Die bret lateinifden Infdriften waren ichon zu Schallers Beit febr unteferlich gewore ben \*). Muf bem Berge Roglow find noch einige Refte bes alten Schlofe dens Roglowa. Much find ju Libuft folgende 2 Ginfchichten confcribirt: St. Peter, 1/1 St. n., 8 B., worunter eine verfallene Rapelle, unb Schibloba, 1/4 St. no., aus 14 S. bestebenb. - 51. Rniinis, 21/2 St. fo. von Groß-Stal, D. von 75 h. mit 458 G., befteht aus Dber : Rnifnis (Doffenj Anignice) und Unter=Anjinia (Dolenj Anjanice), nebft ben Ginfdicten Dafet ober Dafeta (3 6.) und Vetla ober Detlo (12 b.), welche lebtere gum Bibichomer Rr. gebort. Das Gange ift nach &is bufi eingpf. - 52. Cimiffl, 13/4 St. fo. von Groß= Ctal, an ber Gitfdiner Strafe, D. von 16 . mit 108 ., nach Libun eingpf.; es foll in atterer Beit ein Stabtden gewesen fenn, bod ift nichts Urfunblides barüber vorbanben .-63. Siwan, 2St. f6. ven Grof-Stal. D. ven 16 D. mit 112 C.. ned tibus eingpf. - 54. 3 a wornie (Gawornice), 21/2 St. fo. von Groß-Stal, am Bache Miblona, ber in bie Libunta fallt und bier ehemals einen Zeich bilbete. Dfc. von 9 . mit 49 C., nach &ibun eingpf. - 55. Solenis, 13/4 St. ofo. von Greg . Stal , D. von 40 D. mit 254 G. , nach &ibun eingepf. -56. Aroftowit, 1 St. ffo. von Groß-Stal, am f. Abhange bes Berges Troffy , D. von 30 S. mit 241 G., nach Libun eingepf. Dagu find auch bie Einschichten Bbiar, 3 . 1/1 St. f., Blatina, 1 ., ber Mhf. Cemin, 1/4 St. fw. , und bie Mhl. Pobfemin und Rebatow confcribert. Zuf dem genannten Berge n. von Troffowig sieht man noch die Ruinen der alten Burg Erofty, welche fich auf 2 tegelformigen Bafaltfelfen etheben, bie burd eine 4 bis 5 Ellen bide Maner mit einander verbunden find. Gie ba-Reben aus zwei Abtheilungen , bem Schloffe Danna (Jungfer) auf bem 5., und bem Schloffe Baba (alte Mutter) auf bem w. Felfen. Senes ift faft um bie Balfte bober als biefes und bat fich, ba es von gifta nicht erobest werben konnte, am beften erhalten, fo bag noch einige Gemacher vorhanden find. Der obere Theil beffelben ift aus Biegeln erbaut, die aber ungemein feft finb. Die Baba bagegen ift von 3 ift a faft ganglich in einen Contte haufen verwandelt worden. Durch bie hohe und ftarte Mauer, welche belbe Abtheilungen verbindet und einschließt, führt ein Thorweg in den seht ges raumigen innern Schloffof. Un ber o. Gelte bes Berges befinbet fich ber Eingang zu einem unterirbifchen mannshohen Gange, welcher noch ziemlich weit verfolgt werben fann und ehemals mit bem Innern ber Burg gufams menhing. Es ift nicht bekannt, ju welcher Beit und von wem biefe Burg erbaut worden ift; aber für ihr hohes Alter fprechen außer mehren andern Mertmablen verfchiebene Mangen, bie noch über bie Beit Bengels II. († 1305) hinausgeben und nebft alten Pfeilen, Bogen ac. bier gefunden worden find. Als fie nach ber Berwliftung burch Bista jum Theil wieber

<sup>&</sup>quot;) Gine febr umftanbliche Ergabtung biefer Begebenheit enthätt ein Auffat bes gelehrten Bechanten Bacet zu Kopiblns, im Desperus, 1844, Str. 68,

bergeftellt war, wurde fie im Sahre 1460, wo fie bem Bilbalm Bas afe von bafenburg geborte, abermale burd Ronig Geora vom Dobebrab belagert und jur Uebergabe gezwungen. Doch erhielt fie ber Beffder , nach erfolgter Ausfohnung mit bem Ronige , wieber gurud unb nod 1498 geborte Erofto ber Bittme Agnes von Sternberg, einer gebornen von Safenburg, welche, nad Paprody (bei Shaller, 4. a. D. G. 59) ihrem Bater und ben Bribern Ritolaus und Johann bie Summe von 2500 Schod Grofden für ben lebenstänglichen Genus biefes Soloffes entrichtete. - 57. Augezb (ebemals and Ugezb), 11/2 St. fo. pen Groke Stal , an ber Gitfdiner Strafe, D. von 50 S. mit 327 E., wird in Sher und Unter - Augerb eingetheilt und hatte ebemals einen großern Umfang . inbem an ber Stelle bes jebigen Diffs, und ber Grunbe beffelben, 18 Bauernwirthichaften ftanben. Gier find 2 Rilialfir den ber Pfarrei Libun, welche in alterer Beit, obwohl fie nur etwa 200 Schritt von einanber entfernt liegen , befonbere Pfarrtirchen waren. Bebe berfelben bat noch ibr efanes Rirchenvermogen und ihren eignen Rirchhof; bod wirb nur noch in ber obern Rirde, ju Ct. Johann bem Saufer, und war an iebem britten Sonntgae, Cottesbienft gehalten. Die untere Rirde ju St. Phis tinn und Safob ift im 3. 1775 burd einen Blisfrabl eingedichert unb feit biefer Beit nicht wieber aufgebaut worben. Die zur obern Rirche jest eingepf. D. bes Libufer Rirchfprengels finb: Drbonowis, Giwing, Rtowa, Ebota fem inow a und Tachow. - Gine frendige und ewig theure Erinnerung für bie Ginw. biefer Gegend bleibt bas 3. 1813, wo Gr. Rajefiat R. Frang I. por bem naben Ausbruche bes bamaligen Rrieges mit Kranfreich im bieligen Dof. bei bem obritt. Mirthichaftsbeamten Krans Spengler Allerbochfibr Mittagsmabl einzunehmen gerubten. - 58. & i : wina, 11/4 St. fo. von Groß Stal, Dich. von 5 f. mit 44 C., nach &is buft (Ril. Augesb) eingepf. - 59. Rtowa, 11/4 St. fo. von Große Skal, an ber Mündung ber Wefelka in bie Libunka, D. von 54 S. mit 364 C., ift nad Eibufi (Kil. Augezb) eingepf. und bat 2 Mbl., die eine obers halb bes Ofs. an ber Befelfa, bie anbere, bie 3 ampacher Mhl. genannt, 1/4 St. f. an ber Libunfa und bem Sampader Teiche. Auch ift in biefem D. eine t. t. Befdaler . Station; 1/4 St. fö. liegt bie zu Rtoma conferie birte Cinfchicht Bulowina, aus 6 . beftehenb. - 60. Ehota femis nowa, 13/4 St. f6. ven Groß Stal, D. von 27 f. mit 201 E., nach Lis bun (Ml. Xugezb) eingepf. - 61. Zachow, 3/4 St. fo. von Grofin Stal, am nw. Abbange bes Berges Arofto, D. von 28 b. mit 184 C., nach Bibufi (Fil. Mugezb eingpf. - 62. Er cto mig, 1/2 St. f. von Grofe Stal , D. von 27 D. mit 235 E. , nach Bifft eingepf. - 63. Drahos nowis, 1/4 St. fw. von Groß : Stal, Ofch. von 7 S. mit 62 C., nach Bifft eingepf. ; 1/4 St. f. liegt bas bagu confcribirte einzelne S. De cin ober Deglin. - 64. Lafan (bei Chlum), 3/4 St. f. von Grof. Stal, D. von 17 f. mit 171 E., nad Biffe eingepf. - 65. Pobbaubj, 🋂 St. fiv. von Groß - Stal, Ofd. von 8 S. mit 64 E., ift nach Bifte einapf. unb bat 1 Mbl. mit Brettf. -- 66. Mlaboftow (ober Mlabies kow', 1/2 St. who. von Sroß-Stal, D. von 10 G. mit 67 E., nach Bifff eingepf. — 67. Stalan (Stalana), 3/4 St. wim. von Groß-Stal , Did. son 8 f. mit 62 G., nach Bifft eingepf. Dazu ift bie 500 Schritte w. liegende Einschicht Sfermowa, 4 f., confer. — 68. Bras (ober Wrchy), 3/4 St. nw. von Groß : Stal, D. von 13 H. mit 130 G., nach Bifft eingepf. - 60. Chlum ober Chlomet, 1/2 St. wnw. von Große Stal, D. von 12 d. mit 71 E., nach Bifte eingepf. — 70. Kacanow,

1/2 St. w. von Groß-Stal, D. von 21 H. mit 146 C., nach Miste eingefedagu gehört das einschichtige H. Pobhabřin, 200 Schritte 5. vom Orte.—71. Pohoř, 3/4 St. waw. von Groß-Stal, D. von 25 H. mit 160 C., nach Whschen (hot. Swigan) eingeps. Dazu ist die 1/4 St. s. bei Stalan Regende aus 4 H. bestehende Einschicht R auden conscribit.—72. Wosleschen (Wolednice), 1 St. w. von Groß-Stal, D. von 37 H. mit 254 C., ist nach Whschen (hot. Swigan) eingeps. und hat 1 Mhl. mit Bretts. ("Mlegnec"). Auch ist dazu das einschichtige H. Rospa low conscribits.—73. Wobšis, 1 St. nw. von Groß-Stal, in einer sumpsigen Edene, am linken User der Jer, D. von 63 H. mit 380 C., nach Whschen (hst. Swigan) eingepf Dazu gehört das 1/4 St. abseits liegende einschichtige H. Bab in a. — 74. La z an (bei Zurnau), 11/2 St. nw. von Groß-Stal, jenseits der Iser, ganz vom Gebiet der Oft. Swigan umgeben, D. von 36 H. mit 234 C., nach Přepeř (hst. Swigan) eingeps.

Bon folgenben Ortfchaften geboren Untheile ju fremben Dominien : 75. Bift t, 1/2 St. fw. von Groß: Stal, bochgelegenes D. von 67 D. mit 490 C. Davon geboren 65 S. mit 477 C. hieber und 2 S. mit 13 C. gur oft. Roft. Die biefige Lotaliefirche unter bem Sitel Daria Dim melfahrt ift ein uraltes Gebaube und batte icon 1384 ihren eignen Pfarrer. Babrend ber huffitifden Unruhen fielen bie meiften Ginw. bes Rirchfpiels vom tath. Glauben ab. Spaterbin mar bie Rirche ber Berwattung bes Mündengräber Geelforgers zugewiesen und zuleht war fie ein Rilial ber Turn quer Dechantei, bis fie im 3. 1789 unter R. 30 = feph II. wieber einen Botal-Seelforger erhielt, welcher aus bem t. t. Res ligionsfonds befoldet wird. Das Vatronat fowohl über die Kirche als die Schule befist feit 1805 bie Groß : Staler Obret. Die Kirche bat noch aus alter Beit ein Bermögen von 1460 fl. Capital und 77 3. 844 DRL. Relber. Biefen , Garten , hutweiben und Balbungen , welche Grunbftude noch jest ben Ramen In eath führen und von 6 ju 6 Jahren verpachtet werben. Im Innern ber Rirche befinden fich außer bem hochaltare noch zwei Seitenaltare. Die eingepf. D. finb: Rretowig, Drahonowig, Bagan (bei Chlum), Pobbaubj, Mtaboftow, Stalan, Brca, Chlum und Racarow. Auf bem gleichfalls ben Ramen Biffr (ober auch bura) führenben Berge, no. vom Orte, fteht eine verfallne Rapelle jur beil. In na , bei welcher aber noch immer am Sonntage nach bem Refte biefer Deis ligen gablreiche Ballfabrer aus naben und fernen Orten fich einfinden. Die Ausficht von ber bobe biefes Berges ift eine ber iconften und weiteften, bie es in biefer Gegend giebt. Die Rapelle wurde 1720 burch einen Bligftrableine geafchert, nach ber Beitwieber bergeftellt, 1791 auf allerhöchfte Unordnung ges Molossen und barauf von der Wister Gemeinde an sich gekauft, ift aber seitdem burd Unterlaffung ber nothigen Reparaturen faft gur Ruine geworben. Geit 1825 ift ein gebahnter, mit Linden beseter Rreuzweg vom D. aus zur Rapelle angelegt worben. - 7fl. Rafco w, 3/4 St. nnw. von Groß-Stal, D. von 36 D. mit 243 C., von welchen 34 D. mit 236 C. ber Oft. Groß-Stal, unb 2 D. (1 Bauernwirthicaft und 1 Chaluppe) mit 13 G. ber Stabt Zurnau gehören j ift nach hruschtig (Filialtirde von Turnau) eingpf.; 4s bis 500 Schritte vom Orte liegen bie einzelnen D. hamry und Ralufanjt. - 77. Ras bekawig, 3/1 St. nw. von Groß - Stal, D. von 22 h. mit 144 E., von welchem bie oft. Grof-Gtal 20 S. mit 129 G., bie Stabt Zurnau aber 2 h. (1 Bauernwirthschaft und 1 Bohnbed.) mit 15 G. besigt; ift nach Bich en (oft. Swigan) eingpf. ; 1/4 St. fö. liegt bie dazu conscribirte Eins foidt & o n i &, aus 3 d. bestehend, und unweit berselben erblick man von

einem Sanbfleinfelfen, von bidten Balbungen umgeben, bie altergrauen, ehrwürbigen Trummer bes ehemaligen feften Bergichtoffes Balbftein, bes Stammfibes ber Berren von Bartenbera, welche fpaterbin ben Ras men beffelben mit ihrem Gefdlechtenamen vereinigten. Die Erbauung biefer Burg fallt in bas XIII. Jahrh. Babrend bes Buffitenfrieges gewieth et in bie Banbe ber Zaboriten, welche fpaterbin ben bei ber Ginnabme bet Stabt Res in Baiern gefangnen Grafen Dartig in ben Rerter biefer Burg marfen, mo er balb barauf fein Leben enbigte. Im R. 1440 foll 30 : bann Rolba, herr auf Rachob, bie Burg Balbftein überfallen und gerftort baben. Inbeffen icheint fie balb wieber bergeftelle worben au fenn. benn im R. 1493 fommt bei Baprocty (f. Shaller a. a. D. S. 00 unb 61) Beinrid Odnoffa von Belfenburg als Beffger berfelben vor. Auf biefen folgten bie Berren von Smiffich, unb fpaterbin Graf Albrecht von Balbftein. Die noch vorhandene Ravelle gu St. 30bann von Repomut ift im R. 1722 vom bamaligen Befiber ber Oft., Grafen grang von Balbfte in, errichtet und botirt worben. - 78. Pradow, 11/2 St. no. von Groß: Stal, am Pradower Berge, ber bie w. Mortfebung bes Rofatow ift, D. von 16 D. mit 108 G., nach bautichet (Sft. Groß:Robofet) eingpf. Davon geboren 15 . mit 101 G. bieber, und 1 p. mit 7 . jur oft. Groß = Rohofeg. - 79. prbonowie, 13/ to, von Groß-Stal, auf ber Granze bes Bibichower Rreifes , D. von 39 5. mit 264 C., nach Bibufi (Rilial Mugezb) eingpf. Davon befift bie Dfe. Groß-Sfal 25 S. mit 153 G., und bie oft. Belifd: Bolfdis (Blb. fcower Rr.) 14 S. mit 111 G.

Bon folgenben Ortichaften geboren Antheile gur oft. Groß-Cfal :

80. Turnau (Turnow mit bem Bufage nad Gigeran, an ber Sfer, aud Trnama), 1 St. nnw. von Groß. Stal, am tinten Ufer ber 3fer. Schut fabt ber oft. Groß-Stal. aus ber eigentlichen mit Mauern umgebnen Stabt, ber Borftabt Ron elup und mehren gerftreuten Gaufern beitebenb , gus fammen 452 . mit 3505 ., von welchen 8 . mit 48 E. unmittetbar gur oft. Groß: Stal gehören, bie übrigen 444 D. aber mit 3457 G. ber Gerichtsbarteit bes ftabtifden Dagiftrats zugewiefen finb. Unter ben Bestern befinden fic 21 Sfrael. Daufer mit 168 G. Die übrigen Bewohner find Rathol. Die Ifer theilt fich oberhalb ber Stadt, bei bem Pfarrmalbe, in zwei Arme. Der 6., welcher bie Rleine Ifer beift, ift berjenige, an beffen tentem Ufer bie Stadt liegt, aus ber eine Brude, ebenfalls bie Rleine genannt, nach ber von beiben Armen gebilbeten Infel führt. Er pereinigt fich unterhatb ber Stadt, bei ber Schofaler Mible, mit bem anbern ftartern Arme, welcher bom Pfarrmalbe an feinen Lauf burd bie Blefen ber oft. Groß: Robofet nimmt, und über welchen unterhalb Dalemetig ebenfalls eine größere Bruck führt. Rach ber Bereinigung beiber Arme an ber angezeigten Stelle theilt fich ber Fluß abermals in zwei tleine Arme, bie aber nach einem turzen Laufe von 400 Schritten wieber zusammen kommen, worauf bie Ifer ihren Beg f. burd bas Groß-Staler Gebiet fortfest. Dicht am f. Enbe ber Stadt empfanat bie Rleine Afer ben bereits oben ermabnten Bad Steben ober Popelta. Die Ifer treibt bei Turnau 2 Mhl., verforgt 4 Bafchs, 2 Babes häuser (1 christliches Privat - Babehaus und 1 israel. Gemeindebad) und 6 Rattunfabriten, führt ber Stabt bas aus ben Balbungen ber Often. More chenftern, Ramarow, Jeffenen, Gemil und Riein-Stal herabgeflößte Brennhold gu, gewährt einen nicht unbetrachtlichen Ertrag an manderlei Rifden, namentlid Rarpfen, Becten und Kalen, und liefert ben hiefigen Steinfcnele bern verschiebene Ebelfteine, als Carneole, Chalcebone, Chrosofithe u. a. m.

- Die Stadt Zurnau bat ihren eignen Magiftrat (mit 1-Bargermeifter meb 4 geprüften Rath), welcher bis aum 3. 1760 auch bie peinliche Gerichtse barteit befas. Das gegenmartige Ratbhaus ift im 3. 1614 neu erbaut warben. Außerbem mar bier von Alters ber ein ftabtifches Braubaus auf 121/2 Ras. worin ieder braubexechtiate Burger, beren 169 vorhanden find, brauen tonnte. Bei bem Branbe ber Stabt im 3. 1707 murbe es in Afche gelegt, und tonnte in Rolge bes berabgetommenen Boblftanbes ber Burgericaft nicht fogleich wieber erbaut werben. Ferner befinden fich hier 43 Branntwein = Brennereien, 2 Gintebrb., jum ,Golbnen Abler" und jur "Beintraube", und 1 Brieffam mlung. Auch bat bie Statt 1 Shaufpielb., morin zuweilen von Dilettanten Borftellungen gegeben merben , beren Ertrag bem Armen-Institute gewibmet ift. - Bon geiftlichen Gebauben find bier 2 Rirden, bas Dechantei = Ges baube, die Schule und bas Kranzistaner = Rlofter anzuführen. Die Pfarr = und Ded antei = Rirde, unter bem Titel bes beil. Ris Bolaus und feit 1796 unter bem Datronate ber Groß = Staler Dbrit (welches fonft der Magiftrat befaß, ber es aber bamals freiwillia abtrat.) star icon 1384 mit einem eignen Pfarrer verfeben. Bom Guffitens bis sum 30jabr. Rriege icheint fie von grath. Geiftlichen vermaltet morben au foun. Bei bem Branbe ber Stabt im 3. 1643 murbe biefe Rirche einge-Moert, aber fpaterbin auf Roften ber Burgerfchaft und bes Rirchfprenaels wieber nen erbaut. 3m 3. 1707 theilte fie neuerbings bas traurige Schickfal ber Stadt, melde am 20. April bis auf meniae Baufer ganglich von ben Rlammen verzehrt murbe. Erft 1722 tonnte fie wieber von neuem berges Rellt werben. 3m Innern ber Rirde befinden fich bie Grabmabler bes 3as roslaus von Wartenberg († 1585) und bes Abam von Barten s' bera (+ 1596). Das Sochaltar enthält ein icones Gemalbe pom Ture nauer Maler Georg Dertl, ben heil. Rifolaus barftellenb. Die große, auf fehr weite Entfernung ju borenbe Glode ift aus bem ehemaligen Dominitaner - Rlofter bieber übertragen worben. Die jum Sprengel ber Dechantei gehörigen Ortschaften find: Grufchtig (mit 1 Filialfirche), Rubwogowig (mit 1 Filialfirche), Praslawig (1 Filialfirche), Maschow, Pelleschan, Biela, Rochlin, Chlomet, Steben, Borber = Lautichet, Amittowig, Butoming, Gracomes, Rutnowta, Dubecto, Lochtufc, Smatonowig, Reuborf (ber größte Theil) und Rarlowis. Auch bie Ravelle ju St. Johann von Revomut, bei ber Ruine Balbftein, ift ber Berwaltung bes Turnauer Dechanten augemiesen. - Die ameite Rirche, unter bem Titel Daria Geburt, über melde feit 1796 ebenfalls bie Obrit. ju Groß = Stal bas Patronat befist, geborte fonft zu bem oben ermannten Dominitaner-Rlofter, welches Benefd von Bartenberg nebft feiner Gemablinn Dorothea, geb. Berka von Duba, im 3. 1241 grundete. Es wurde im 3. 1424 von ben Buffiten unter Bigfa's Unführung nebft ber Rirche gerftort, und erft 50 3. fpater tonnte bie lettere von ber Stabtgemeinbe wieber bergeftellt werben; bas Rlofter felbft aber blieb in Erummern liegen, von welchen jest fast nichts mehr anzutreffen ift. Rach bem Branbe vom 3. 1643 erftanb die Rirche neuerbings aus ihrer Afche und blieb dem Gottesbienste bis zum 3. 1789 gewibmet, wo fie auf allerhöchften Befehl R. 30 fep be II. aufges hoben werden follte, welche Unordnung jedoch, auf die Fürbitte des aus Turnau geburtigen bamaligen t. t. hofbibliothetars, D. Durid, aus bem Paulaner-Orben, (f. weiter unten) vom Monarden wieber gurudgenommen wurde. Wegen ihrer Baufälligkeit wurde jedoch die Kirche im 3. 1824 auf

hobe Bubernial-Berorbning gefaloffen, im 3. 1825 abgetragen und ber Grund zu einer gang neuen Lirde gelegt, welche ber gegenwärtige Beffer ber Sft. Brof - Stal größtentheils gang auf feine Roften , und gwar nad einem febr erweiterten und grofartigen Blane bat erbauen laffen, fo bat bies felbe ihrer Bollenbung nabe ift, und unter bie fconften Rirchen bes Rontareichs gehört. Als bie Granbe ju biefer neuen Rirche gegraben murben. fant man an ber Stelle bes ebemaligen Socialtars zwei ginnerne Sarge. beren einer ber weitlaufigen lateinischen Aufdrift aufolge . Die Gebeine bes am 30. August 1612 verftorbnen Rarl von Bartenberg, herrn auf Groß : Stal und Rohofes , enthielt, in bem anbern aber beffen Bruber Sa : roflaus von Bartenberg, herr ber oft. Swigan, + 1602, beiges fest mar. Diefe Garge murben in bie Aobtengruft ber Wrangistamer. Sinde gebracht, wo fie fich noch jest befinden. - Das Rrangista ner = Rloter. im n. Theile ber Stabt, w. von ber Detanattirde, ift im 3. 1060 vom Grafen Darimilian von Balbftein . Barten berg geftiftet unb erbaut worben, welcher zu biefem Behuf 10 Bürgerb, anfaufte und abtragen lief . und zum Unterhalte ber bier eingeführten 12 Orbensgeiftlichen großtentheils bie Gintanfte bes D. Robwogowis bestimmte. Im 1. Mai 1651 wurde auch von bem Cohne beffelben, Grafen Rerbinanb Ernet von Balbftein . Bartenberg, ber Grundftein zu ber, bem beil. Arans siscus Ger. geweihten Rirche biefes Rlofters gelegt und biefelbe am 26. Rebr. 1657 vom Drager Ergbifchof und Carbinal, Erne & Grafen von Darrad , felerlich eingeweiht. Die Tobtengruft biefer Rirche enthatt ben Beidnam bes ermahnten Grafen Rer binand Erneft unb bie worhin bes fortebnen , bei ber Grundlegung ber jegigen Marientirde gefanbenen amei ginnernen Carge. Rach bem Branbe von 1707 wurde bas Rister nebft ber Kirche vom Grafen Frang von Balbftein : Bartenbera, bem Damaligen Befiger ber oft., wieber hergestellt. 3m 3. 1785 wurbe bie Batt ber biefigen Orbensgeiftlichen, bie bis auf 19 angewachfen mar, in Rolas allerhöchften Befehls R. Jofephs II. auf bie urfprungliche von 12 berabe gefest. 3m 3. 1803 murbe bas Rlofter neuerbings burch eine Renersbrunk fehr befchabigt , fab fich aber burch bie Gute bes Grafen Frang Abam von Balbftein : Wartenberg in ben Stand gefest, in ber am 5. August 1822 jum zweiten Dal eingeweihten Rirche wieber Sottesbienft zu balten. - Außerhalb ber Stabt liegen die bazu conscribirten Ginschichten: Bes fecto, 2 Bohnh., 1/4 St. w.; nab Chlomfem, 5 Bohnh., 1/4 St. f6.3 pob Chlomtem, 3 Bohnh., 1/2 St. 6.; Pobhrufftien, 4 Bohnh., 1/4 St. no.; v garafftwj, 1 Bohnh., 1/4 St. n.; und Ramenec, 1 Bohnb. , 1/4 St. f. .- Die Ertrags : unb Rabrung ba uet len ber Stabtgemeinde und ber einzelnen Ginw. befteben im Betriebe ber Landwirthe schaft und verschiedener Industrial-Gewerbe. Die Stadt besitt an landwirthe schaftl. Granben, nach ber Angabe des Magistrats. vom J. 1826: 633 J. 1281 DRI. Neder , 166 3. 27 DRI. Wiefen und Garten , unb 14 3. 38 | RL . Balbungen. Der Boben gehört zu bem mittelmäßig fruchtbaren; ber Une tergrund ift faft überall rother Lehm und Rallfelfen; am fruchtbarften find bie aus angeschwemmtem Erbreich bestehenben Aluren an bet Bier. Man baut Baigen, Roggen, Gerfte, hafer, Erbfen, Biden, Erbapfel, Raben ac. Dbftbau wird sowohl im Freien als in Garten lethaft betrieben. Der Pligel Brobura ift mit Getraidefelbern und Obkanlagen bebedt. Der landwirthichaftliche Biebftanb war am 30. April 1833 : 38 Pferbe (37 Alte, 1 Fohlen', 333 St. Rinbvieh (1 Buchtkier, 291 Kühe, 32 Kalbinnen, 8 Maftodf. und 6 Bugo.) , und 141 St. Shafvieb (130 Alte, 11 Edmmer).

Die Balbungen bestehen blas in bem Garrwathe (Ra par & wit , welcher m. an ber Mer lient und fic bis aur Borfight Rone lup erfrect. Er liefert jahrt. an 20 Rt. Richtenbola, Die meiftens als Deputat für bie ftabetifden Beamten verwenbet werben. Die Bewirthicaftung ber ftabtifden Grunde gefchiebt burd 1 Mif. ("Gemeinbehof"), welcher zeitweilig vetepacitet ift. Es ift ein freier lanbtaff, Sof , melden bie Stadt am 2 Desbr. 1654 ven ber Grafinn Ratharina von Balbftein : Bartenberg, geb. Graffen von Mannsfelb, für 1100 Cood meifnifc. ertauft bat. Die bann geboriaen Grunbe belteben in 62 %, 579 . Rl. Neder, 11 %, 1233 DRL. Miefen und 32 3. 89 DRL. Butweiben. 3m Allgemeinen wirb von ben Burgern bie gandwirthichaft nur als Rebenfache betrieben. Den Saupts Mabranasaweig bilben bie Anbuftrial . Gemerbe, melde am Anfange bes 3. 1832 in Allem 873 Perfonen, namlich 238 Deifter und andere Gemenbebofiger , 111 Gef. , 524 Lehrl. und Gehilfen befchaftigten. Daruntet find guverberk 5 Rattun = gabritanten, 4 mit einfacher gabrites befmanis und 1 blog Gewerbsbefugter, ju ermahnen, beren Arbeitaperfor male gufammen mit 456 Inbivibuen angegeben wirb. Rachft biefen vere bient bie Bereitung ber Compositions. Ebelfteine, so wie bas Soneiben und Poliren echter Ebelftein e ben erften Plag unter ben Gemerben ber Stabt. Die Berfertigung ber Compositionsfteine aus einem glasartigen Stoffe, welcher bie echten Chelfteine an Farbe und Blang febr taufdenb nachabmt, und nur burd bie geringere Barte fid unters fdeibet, gefdieht in eigenen Defen burd bie f. g. Steinbruder (4 gunfe tige Reifter mit 3 Bef. und 2 Bebri. , außerbem 2 Laboranten , welche bie Maffe bereiten mit 3 Gehilfen). Es wirb bamit ein beträchtlicher Banbel theils nach ber Molbau, Balachei, Beffarabien, Konftantinopel und ber Bevante, theils nach Frankreich und Spanien, ja felbft nach Amerika getrieben. Der Geldwerth biefer Erzeugniffe betrug nach amtlichen Angaben im 3. 1824 : 18410 ff. und im 3. 1825 : 17080 ff. Rächftbem befchaftigen fich mit bem Coneiben und Poliren echter Ebelfteine, wie fie in ber biefigen Gegend gefunden werben, 23 ganftige Meifter, mit 5 Gef. unb 5 Behrt., und uferbane noch befondere 3 Granatenbobrer mit 2 Gef. Unter ben fbrigen Gewerbeleuten gabit man im Ginzelnen folgenbe Meifter und Gemerbeberven: 17 Bader, 17 Biericanter, 1 Blaufarber, 8 Branntweine Brenner, 1 Buchfenmacher, 1 Reilenhauer, 14 Rleifchauer, 1 Getraibhanbler, 2 Glafer, 1 Glasspinner, 2 Golb- und Gilberarbeiter, 8 Griesler, 1 Gürtler, 1 bolghanbler, 3 hutmader, 1 Rammmader, 1 Rurfdner, 1 Rupferichmiebt, 1 Lebzetter, 3 Leinwandhanbler, 5 Leinweber, 1 Lichterhanbler, 3 Lohe garber, 1 Maler, 5 Maurermeifter (18 Gef.), 3 Müller (6 Gef.), 4 Dbfte hanbler, 1 Posamentierer, 2 Riemer, 1 Galpetersieber, 2 Schloffer, 3 Schmiebte, 7 Schneiber, 22 Schuhmacher (10 Gef.), 3 Seifenfieber, 3 Strumpf. wirter, 6 Tifchter, 3 Topfer, 5 Tuchmacher, 2 Tuchfcheerer, 2 Bachszieher, 3 Bagner , 1 Bafenmeifter , 2 Beifgarber , 3 Bollhanbler, 2 Beugmacher, 1. Beugichmiebt . 1 Biegelbrenner und 3 Bimmermeifter (12 Gefellen). Bum eigentlichen Danbelsftanbe gehörten: 12 Befiger von gemifchten Bage renhandlungen, 1 Saufirer und 3 blog Martte beziehende Banbelsleute. Der Bertehr auf ben 6 Jahrmartten, ju welchen bie Stadt berechtigt ift (an ben Mittwochen nach ber Mittfaften , vor Johann b. Aaufer , nach Egibi, nach heiligthum [hauptmartt], por Bertlarung Chrifti und ver Allerbeiligen ift febr lebbaft und wirb in 60 Buben und 250 Stanben von beilaufig 800 inländifden Bertaufern betrieben, welche allerlei Conitte, holge, Gifene, Aupfere, Bleche, Aramere, Ewenglere, Lebere, Rauche, Glate,

"Möpfers und Galanterie-Baeren, Geife, Lichter, Rieibungsflade, Getraibe, Camereien, Granzeng , Doft , und andere Bictualien , auch Jug- und Rugvieb jum Bertauf bringen. Auferbem werben aud 28 o den martte aes balten, welche von ben Ginm. ber Oft., fo wie von ben angrangenben Des minien Mandengras , Roft , Comnis , Gros-Roboles und Swigan mit Getraibe , bulfenfruchten , bolg , Dbk , Geftugel, Gemufe ac. verforgt werben. - Das Canitate . Derfonete ber Stabt befteht aus B Bunbaraten (worunter ein Doctor ber Chirurgie), 5 Bebammen und 1 Apotheter. -Das neu errichtete, am 1. 3aner 1829 eröffnete Mrmen . 3uftitut batte am Schluß bes 3. 1831 ein Stammvermogen von 104 fl. und bezog im Berlauf beffelben Ihrs. eine Einnahme an milben Beitragen von ben Ginn. ber Stadt, fo wie an Strafgelbern, Ligitations: Perzenten, Abgaben fir Mufitbewilligung zc. 1119 ft. 28. 23., mit welchen 48 Sausarme wie terflist murben. Auferbem befteht in Aurnau ein bereits por 80 Sabren burd Beitrage und Bermachtniffe entftanbener Armenfonds. welcher bis aum Solut bes 3. 1831 auf 1992 ff. 16 tr. C. Dr. angewachfen war und beffen Rinfen wabricheinlich unter ber obigen Ginnahme mit begriffen finb. Auch ·befaß bie Stadt bis zum 30jabr. Rriege ein Armen . Spital, welchet aber am 7. Dai 1643 beim Ginfalle ber Schweben burd Reuer gerftort und feitbem nicht wieber aufgebaut worben ift. Indeffen ift noch bas nicht unbetrachtliche Stammvermogen beffelben vorhanden, welches ju Enbe bes 3. 1831 in 2200 fl. C. M. und 2991 fl. 35 fr. B. W. bestand. Die Gins Kinfte beliefen fich auf 126 fl. 26 fr. C. M. unb 149 fl. 34 fr. R. R., pon welchen 2 Pfrundler verpflegt murben. - Die erfte Grundung ber Stadt ift in Duntel gehüllt, mahricheinlich aber gefchab fie fcon ju ben Beiten ber bohm. Berjoge. Der altere bobmifche Rame Ernow mag von ben Bornen (Arn) herftammen, mit welchen biefe Gegenb mahricheintich bebedt war. In ber Stelle bes nachmaligen im 3. 1241 geftifteten Dominibaner-Rloftes foll fruher ein ben herren von Bartenberg gehöriges Schloß geftanben haben. Bei bem Ueberfalle ber Buffiten unter 3 i gta, im 3. 1424, war Aurnan fcon eine ansehnliche, volltreiche und wohlhabenbe Stabt, wurde aber bamals gang ausgeplunbert und nicht nur bie Dominitaner fondern auch mehre Ginw. fielen unter ben tobtlichen Streichen jener Glaubenswutheriche. Das altefte vorhandene Privilegium ber Stabt ift vom R. Blabiflam II., dd. Dis mue, 1. August 1497, und bezieht fic auf bas Recht 2 Sabrmartte mit acht= tägiger Freiung gu halten. Gin zweites Privilegium von bemfelben Monarden, 1500, welches &. Ferbin and I. 1531 beftätigte, erlaubt ber Stadt, von allen eingehenden Baaren einen Boll zu erheben. Mittelft Urs tunbe vom Dienstage nach Lutas 1507 ichentte De inrid Skiaft ny von Balbftein, Befiger ber oft. Groß: Stal, ber Stabt ben Balb farats ftwj, und im 3. 1538 erhielt fie von R. Ferdinand I. bas Privilegium eines britten Jahrmarttes mit achttägiger Freiung. Aber in bemfelben Jahre traf auch bie Stadt am Mittwoch nach bem Palmfonntage bas Unglud, faft gang von Reuer gerftort ju werben. Es brannte bamals unter Anberm bas Rathh. mit einem schönen und kunftreichen Uhrwerte, die Rikolaitirche, bie Dechantei, bie Schule, bas Salzhaus und bas ftabtifche Brauhaus ab. Im 3. 1560 erklärte Abam von Balbftein= Bartenberg, tein Brauhaus auf feinen Berrichaften Groß=Stal und Groß=Rohofet jum Rad= theil bes Aurnauer errichten ju wollen, und berechtigte bie Stadt, gegen einen ihm abzuführenden jährlichen Bins von 10 Schock bohm. Grofchen, aus ihrem Brauh, bas Bier auf beibe herrschaften zu liefern. Im 3. 1596 ertheilte R. Rubolph II. ber Stabt bas Privilegium, außer den bereits bestehenden

. noch 3 Rabemartte au balten. Bon ben Berbeerungen , welche Aurnau fin Boldbriden Eriege burd Brand und Vilinberung erfuhr , ift fcon oben bie Mebe gewesen; eben so von bem grafien Branbe bes 3. 1707. Gleich nach bem -Xusbruche bes 7iabrigen Krienes rudte am 6. Ditober 1750 eine Abtbeilung preubifder Truppen in bie Stabt, führte ben Burgermeifter Ab am Stetter als Geifel mit fich fort, und feste ihn nicht eber in Freiheit, als bis bie Summe von 1000 Dutaten erleat war. Die Gefahren, mit welchen Turnau in ben R. 1668 und 1775 burd bie Bauernaufftanbe in hiefiger Gegend bebrobt wurbe, wo bas aufgereigte ganbvoll gegen bie Stabt anrudte, murben burd bie Entichloffenheit ber tapfern Burger , welche jebes Mal bie Emporer mit bewaffneter band in ihre Gebirge guradtrieben, gludlich abgewenbet. -Bon bemertenswerthen Rannern, bie in Turnau bas Licht ber Belt erblicten, find anzuführen: Thomas Sichaus foon Richenberg, ber zu feiner Beit für einen vorzüglichen Dichter ault, geb. am Anfange bes XVI. Sabrb. 5 Beinrid Cabe, ein gelehrter Rrangistaner, + 1693; Bengel Geriwenta von Beenow, geb. 1636, geft. 1694 als Domberr ju Leitmeris. Beine theils gebruckten, theils noch in ber Sanbidrift vorhandnen Berte find in Balbin's Boomia docta verzeichnet. Fortungt Bengel Due rich, geb. 28. Gept. 1730, trat in ben Paulaner-Orben ju Prag, widmete fic bauptladlich bem Stubium ber flawifden Sprachen, und legte bie Ergebe nife feiner Forfdungen in ber von ibm berausgegebnen Biblioth. slav. astiquiss, dialecti communis et eccles, univ. Slavorum gentis, Viennae 1795, nieber, von welcher aber nur bie erfte Abtheilung bes 1. Banbes erichienen ift. Much bearbeitete er mit D. Prochasta beffelben Orbens bie neuefte Ausgabe ber bohm. Bibel. Außerbem war er ein grundlicher Renner bes Debräifchen, Chalbäischen und Arabischen. Erwarunter R. Joseph II. E. E. Bofbibliothetar au Bien, ftarb aber als emeritirter Profeffor ber bebraifden Sprace an ber Prager Univerfitat am 31. Mug. 1802 ju Aurnan. wobin er fich feit 1795 gurudgezogen hatte , und hinterließ hanbidriftliche Memor. liter. Turnoviensium \*). - Schließlich ift noch gu bemerten, baß aur Gerichtsbarbeit bes Turnguer Magiftrate 2 f. bes Groß : Ctaler Dis. Mafcom, und 2 . bes Dfs. Raberawis geboren.

Bur Oft. Groß-Stal gebort auch 1 D. von bem D.

81. Bibo dow (Bietochow, Birauchow), ber hft. Comnig (Bib-

## Allobial : Gut Mladegow und Rowen.

Dieses Dominium liegt im östlichen Theile bes Bunglauer Kreifes, zwischen den Herrschaften Koft und Groß = Stal beffelben Kreifes, und ben herrschaften Welisch = Botichig und Kopibino bes Bibichower Kreifes.

Das Gut Mlabegow gehörte zu Anfange bes XVII. Jahrhunberts bem Konrab von hobe gow, wurde nach ber Schlacht am Meißen Berge vom tonigl. Fiscus eingezogen und am 30. Mai 1623 sammt Walten und Alocel (ober Tluftis) an Albrecht von Walbstein, nachmaligen herzog von Friedland, für die Summe von 49452 Schock 10 Gr. verkauft. Nach bessen Tode kam es in verschiebene

<sup>\*) &</sup>amp;. Monatidrift ber Gefellicaft bes vaterlanbifden Mufeums in Bobmen, 1828, Zanerheft, S. 79.

Banbe und wurde zu Enbe bes XVII. Rabrbunberts von Alb recht Marimilian Anton Reichsgrafen Desfours, Rreiherrn gu Mont und Athienville, Befiber ber Ribeicommis-herrichaft Groß-Rohofet, für 56000 fl. getauft, von welchem es, nachbem berfelbe am 7. August 1732 verftorben mar, beffen zweitgeborner Gobn MIbrecht als Beftandtheil ber Allobial = Erbichaft fibernahm. Bon biefem ge= langte bas Gut Mabegom an ben Kreiherrn von Un mert b und beffen Gemahlinn, geb. Freiinn von DR alowes, aus beren Sanben es 1747 in ben Befis bes Reichsgrafen Bengel Cafimir Res tolido von Enbenberg fam. bem zugleich bie benachbarte Sft. Roft und bas Gut Rowen geborten. Der Erbe beffelben war fein Schwiegersohn Anton Bratiflam, Reichsgraf von Mitromis und Retolido, beffen hinterlaffene Bittme, geb. Grafinn Retos lid p von Ephen berg, bas Gut Mlabegow an Bengel Augus fin Eblen von Sawle vertaufte, welcher balb nachher auch bas Sut Rowen tauflich an fich brachte. Der gegenwartige Befiger Jofeph Dabft mann gelangte zu beiben Gutern burch Abtretungevertrag im Sahre 1821, noch bei Lebzeiten feines Baters, Auguftin Dabft : mann, welcher fie im Sahre 1792 bei ber öffentlichen Reilbietung bers felben erftanden hatte. (S. Landtaff. Sauptbuch Litt. M. Tom. VIII. Fol. 21.)

Der gesammte nusbare Flächeninhalt bes Dominiums beträgt 1220 Joh 858 | Rlaster. Davon gehören ber Obrig keit: an Aeckern 402 Joh 1200 | Rl., an Wiesen und Gärten 79 Joh 670 | Rl., an Teichen 16 Joh 716 | Rl., an Hutweiden 34 Joh 1170 | Rl., an Waldungen 191 Joh 1309 | Rl., zusammen 725 Joh 299 | Rl. Den Unterthanen gehören: an Neckern 371 Joh 463 | Rl., an Wiesen und Gärten 50 Joh. 980 | Rl., an hutweiden 28 Joh 336 | Rl., an Waldungen 45 Joh 379 | Rl., zusammen 495 Joh 559 | Rl.

Die Dberfläche bes Dominiums wird von einigen kleinen Thalern burchschlängelt, welche zu beiben Seiten von schroffen Sandfteinfelfen eingeschlossen sind. Sie enthalten fruchtbare Wiesen und zwei Teiche. Unterhalb Krenow vereinigen sich fünf solcher Thalgrunde mit ihren Wasserabern zu einem kleinen Bache, welcher von hier auf bas Sebiet ber hft. Groß-Stal übergeht. Die und da erheben sich einige Basaltshügel. Der Sandstein wird an einigen Stellen als Baustein gebrochen; er verlangt aber, um an Festigkeitzu gewinnen, hinlangliche Abtrocknung.

Die Geelengahl bes Dominiums war 1830 : 769. Sie find, mit Ausnahme eines einzigen Ifraeliten in Mabegow, fammtlich Ra =

tholiten und fprechen großtentheils Bohmifch.

Die Ertrags = und Nabrungs quellen fliegen vornehmlich aus bem Betriebe ber Landwirthschaft. Der Boben besteht größten = theils aus Lehm mit etwas Sand gemischt, ift leicht zu bearbeiten und von mittelmäßiger Fruchtbarkeit. Es wird Maizen, Korn, Gerfte und haber angebaut; auch gedeiht der Kleebau, vorzüglich bei Anwendung bes Gopfes und ber Asch von ber Oppelsborfer Braun = und Schwesfeltohle. Der Obstbaumzucht wird nicht nur in 8 Garten, sondern

auch in 4 Alleen und auf mehren Felbrainen große Pflege gewibmet, so baß bie Anzahl verebelter Stämme gegenwärtig bei der Obrigfeit 2550, auf ben Gründen der Unterthanen aber, gegen 4000 beträgt. Die Gärten ber Lestern enthalten größtentheils Zwetschenbaume.

Der Biebit and mar am 30. April 1833 :

| Der Obrigkeit.<br>Pferde 5 (Alte)                                                            | Der Unterthanen.<br>18 (16 Alte, 2 Fohlen)            | Busammen 23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Rinboieh 78. (2 Zuchtft., 1 j. Stier, 46<br>Kühe, 22 Kalbin., 6 Zug=<br>ochsen, 1 junger D.) | 167<br>(90 Kühe, 38 Kalbinne<br>Zugochsen, 2 junge Od | n, 37       |
| Schafe 750                                                                                   |                                                       | 750         |

Bur Bewirthschaftung ber obrettl. Grunbe bestehen 3 Maiere bofe (in Mladegow, Rowen und Krenow).

Die Balbungen bilben ein einziges Revier. Die Bilbbahn liefert

einige Safen und Rebbühner.

Mit einigen Gewerben beschäftigten sich am Anfange bes Jahres 1832 nicht mehr als 18 Personen, nämlich 3 Bierschänker, 1 Brannt= weinbrenner,1 Fagbinder, 1 Glaser, 1 Maurer, 4 Müller, 1 Schmiedt, 2 Schneiber und 1 Lischler, zusammen mit 2 Gesellen und 1 Lehrling; quch betreiben die meisten biese Gewerbe nur als Nebenbeschäftigung.

In Mladegow ift eine Bebamme.

Ein geregeltes Armen in fittut ift zwar noch nicht vorhanden, aber in der Errichtung begriffen, und es war bazu am Schluß bes Jahres 1833 bereits eine Baarschaft von 510 fl. 18 fr. M. W. beisammen. Die Zahl der wahrhaft hilstosen Armen burfte nicht über 6, höchstens 8 betragen.

Die Berbindung mit ber Nachbarschaft wird durch zwei Land = wege unterhalten, beren einer von hier in das Thal von Libun, ber andere nach Turnau und Semil geht. Die nächste Poststation ift Sobotka (Hft. Roft).

Kolgendes find bie Ortichaften bes Dominiums :

1. Mlabegow, 43/4 St. ond. von der Kreisstadt Jung = Bunzlau, D. von 42 h. mit 231 C., ist der Amtsort des Dominiums und hat 1 kleines odrktl. Schloß, 1 Pfarrkirche, 1 Schule, 1 Brauh., 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Jägerh., 1 Biegelhütte, 1 Birthsh. und 1 Mhl. Die Pfarrkirche, unter dem Titel des heil. Egibius, bestand als solche schon im J. 1384, wurde während des husstenktieges ihres Seelsorgers deraubt, und erhielt erst 1740 wieder einen eignen Pfarrer. Sie steht nebst der Schule unter odrktl. Patronate. Die diteste Glode trägt die Indrigadi 1580. Eingepf. sind, außer Mtadegow selsst, alle übrigen Dörfer des Dominiums, und von der angränzenden hst. We elisch zuf de Bokloß die Hoft. Hub ogeb, Pelhow, Steletetschund 3 am oft. Auf dem Gottesader dei der Kirche besinden sich unter andern die Grabstätten der Eltern des gegenwärtigen Bestert von Mtadegow, so wie seines Obeims, Johann Riklas Mitter von Pulspan, T. L. hofraths, + 1816, und seines Schwiegervaters, Franz Jossseph Mitter von Gerkner, L. E. Gubernialraths, Wasserdaus Direktors

|                                                | Do     | minica | ile. R | ufticale                                | . Bufa       | mmen. |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| An aderbaren Felbern<br>= Teichen mit Medern t | . 155  |        |        | □st.<br>617 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 300.<br>8815 |       |
| glichen                                        |        | 30 67  | 1      | THE AVE                                 | 230          | 67    |
| = Trifchfelbern                                | 1 4 52 |        | 61     | 1318                                    | 61           | 1318  |
| = Biefen                                       | . 31   | 3 872  | 764    | 1528                                    | 1078         | 800   |
| = Garten                                       | . 5    | 0 719  | 272    | 777                                     | 322          | 1496  |
| = Teichen mit Biefe                            | n      |        |        |                                         |              |       |
| verglichen                                     | . 18   | 1 374  | -      | -                                       | 181          | 374   |
| s hutweiben tc                                 | . 1    | 13 252 | 407    | 850                                     | 520          | 1102  |
| = Waldungen                                    | . 271  | 77 37  | 500    | 538                                     | 3277         | 575   |
| ALC: COMME                                     | -      | 10 340 |        | - manual                                | 1.000        |       |

Der Ackerboden ist bei ben einzelnen Ortschaften sehr verschieben, fann aber im Ganzen genommen fruchtbar genannt werben. Außer ben gewöhnlichen Getreidearten und andern Felbfrüchten wird auch viel Brabanter Klee zum Behuf der Samengewinnung angebaut und die Menge des jährlich verkauften Kleesamens ist fehr beträchtlich. Auch die Obsibaumzucht ist in blühendem Zustande, indem die Obrigkeit allein (im J. 1825) theils in Gärten, theils in Alleen 23750 Stack Obsibaume besas. Ausgerdem befindet sich beim Maierhofe Gumprecht

eine Baumichule von 13000 Stud Geblingen.

Folgenbes war ber Biebftanb bes Dominiums am 30. Upril

1833 :

Heberhaupt

|                          | ber Unterthanen. Bufamm                                                                |    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pferbe 4 (Alte)          | 681 (563 Alte, 118 Fohlen) 6 2234                                                      | 85 |
| (6 Buchtftiere, 20 junge | (46 Buchtfliere, 41 junge St.,<br>1330 Rube, 458 Ralbinnen,<br>18 Maftochfen, 268 Bug= |    |
| Schafvieh 4163           | ochfen, 73 junge Dchfen)                                                               | 43 |

Much wird einige Schweine = und Beflugetviehzucht, bie und ba

auch Bienengucht getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bestehen folgenbe 8 Maierhofe: Semtin, Sumprecht, Kbanis, Rakow, Wischopel, Ober-Baugen, Wobrub und Bagegb; bei ben hofen Semtin, Rhanis, Rakow, Wischopel, Wobrub und Oberbaugen find Schafereien.

Die Walbungen, welche nach wirthschaftsämtlichen Angaben vom J. 1825 einen Raum von 3170 Joch 800 Al. bebeden, find in 5 Reviere eingetheilt, nämlich bas Koster, humprechter, Pledstoter, Spareneger und Wischopoler. Sie enthalten Annen, Fichten, Buchen und theilweise auch Eichen; boch bedt ber jährliche Ertrag berselben nur ben einheimischen Bedarf.

Der Bilb ftanb befreht in einer beträchtlichen Ungahl bon Reb-

bem Lobe feines Baters Anton Bratiflam Reichografen von Di:

tromis und Retolisto geerbt bat.

Der altefte befannte Befiber ift Deter Roft von Barten berg. meldem bie herrichaft, nach ben von Schaller angeführten Quele len , im 3. 1355 geborte. Rach biefem tam fie an bie Berren Bagie von Safenburg, beren Mappen noch gegenwärtig am Schloffe in Roft zu feben iff. Dultawa erwähnt einen Bagic von Roft als Befiber biefes Schloffes im 3. 1458, und bei Daprocky ericheint Rifolaus Bagic von Safenburg fur bas 3. 1493. Spater= bin, im XVI. Jahrhundert, finden wir die Berrichaft Roft im Befit ber Berren Dopel von Lobtowis, auf welche bie Grafen Clere nin von Chubenis folgten. Graf Bermann Chernin von Chus De nie vererbte burch lestwillige Unordnung im 3. 1651 bie Berrichaft Roft nebft feinen übrigen Befibungen in Bohmen an ben Enfel feines Brubers, ben Grafen Sumbert (Sumprecht) Chernin von Chubenis, und von biefem gelangte fie an Wengel Cafimir Grafen Netoligen von Enbenberg, welcher die Berrichaft Roft gu einem Ribeicommif erhob, und, weil von feinem einzigen Sohne Johann Abam teine Erben ju hoffen waren, in ber baruber ausgefertigten Urtunde feftfeste , bag nach beffen Tobe bie Berrichaft an ble von feiner altern, mit bem Grafen Bratiflaw von Mitros wis vermählten, Tochter abstammenben mannlichen Rachkommen, falls aber auch biefe Ramilie aussterben murbe, an bie Freiherren von Rallar und Schonowes übergeben follte. (S. Landtafl. haupte buch Lit. A. Tom. XII. Fol. 1.)

Die Oberfläche bes Dominiums ift größtentheils ebenes Land, mit einzelnen emporragenden Sandsteinmassen; nirgends aber erhebt sich ein eigentlicher Berg. Plänertalt ift die herrschende Formation, über welche sich der weithin sichtbare Basalthügel humprecht bei Sobotka erhebt. Die genannte Flög-Formation erscheint hie und da an den Thatrandern. Im nordwestlichen Theile bei Musky kom-

men auch gelsmaffen bes Quaberfanbfieins vor.

Die Gewässer bestehen in kleinen aus ben Abstüssen gahlreicher Teiche gebildeten Bachen, welche sammtlich in die Ifer fließen. Bon biesen Teiche n hat indes keiner eine beträchtliche Größe; sie sind mit Karpfen und hechten beset, von welchen jahrlich an 50 Centner gesticht werden.

Die Bevellerung bes Dominiums bestand im J. 1830 aus 9893 Seelen. Die Einwohner bekennen sich, mit Ausnahme von 17 Ifraeliten = Familien; sammtlich zur katholischen Religion. Die

herrschende Sprache ift die bohmische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen bes Dominiums und ber Einwohner bestehen im Betriebe ber Laudwirthschaft, wels der nach bem Katastral-Zerglieberungssummarium von 1832 folgende Bodenstäche gewidmet war:

|                                             | Dom                   | inica | le. R       | ufticale | . Busa | mmen. |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------|--------|-------|
| An aderbaren Felbern Zeichen mit Aedern ber | 30 <b>4).</b><br>1553 | □si.  | 304.        | Dan.     | 300.   |       |
| glichen                                     | 230                   | 67    |             | _        | 230    | 67    |
| . Trifchfelbern                             |                       | -     | 61          | 1318     | 61     | 1318  |
| = Wiesen                                    | 313                   | 872   | 764         | 1528     | 1078   | 800   |
| = Garten                                    | 50                    |       | 272         | 777      | 322    | 1496  |
| = Teichen mit Biefen                        |                       |       |             |          |        |       |
| verglichen                                  | 181                   | 374   |             |          | 181    | 374   |
| . Sutweiden zc                              | 113                   | 252   | 407         | 850      | 520    | 1102  |
| = Walbungen                                 | 2777                  | 37    | 50 <b>0</b> | 538      | 3277   | 575   |
| Neberhaupt                                  | 5218                  | 809   | 9269        | 8283/4   | 14488  | 373/4 |

Der Aderboben ift bei ben einzelnen Ortichaften febr verichieben. Zann aber im Sangen genommen fruchtbar genannt werben. Außer ben gewöhnlichen Betreibearten und andern Kelbfrüchten wird auch viel Brabanter Rice gum Behuf ber Samengewinnung angebaut und bie Menae bes jahrlich vertauften Rleefamens ift febr betrachtlich. Much bie Dbftbaumzucht ift in blubenbem Buftanbe, indem bie Dbrigfeit allein (im 3. 1825) theils in Garten, theils in Alleen 23750 Ctud Dbitbaume befag. Außerbem befindet fich beim Maierhofe Sumprecht eine Baumichule von 13000 Stud Geblingen.

Kolgendes mar ber Biebstanb bes Dominiums am 30. April

1833:

ber Dbrigfeit. ber Unterthanen. Bufammen. Pferbe 4 (Alte) 681 (563 Alte, 118 Roblen) 685 Rindvieb 361 2595 2234 (6 Buchtstiere, 20 junge (46 Buchtftiere, 41 junge St., St., 206 Rühe, 129 Ral= 1330 Rube, 458 Ralbinnen, binnen) 18 Maftochfen, 268 Bug= ochsen, 73 junge Ochsen) Schafvieb 4153 . 1190 . (3110 Alte, 1043 Lam.) (818 Alte, 372 Lammer.)

Auch wird einige Schweine = und Geffügelviehzucht, bie und ba

auch Bienengucht getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Grunbe bestehen folgenbe 8 Daierhofe: Semtin , Humprecht, Kbanis, Rafow, Bifchopol, Dber-Baugen, Bobrub und Bagegb; bei ben hofen Gemein, Rbas nis, Ratow, Wifchopol, Wobrub und Dberbaugen find Ochafereien.

Die Balbungen, welche nach wirthschafteamtlichen Angaben vom 3. 1825 einen Raum von 3170 Joch 800 DRI. bebeden, find in 5 Reviere eingetheilt, nämlich bas Rofter, humprechter, Plestoter, Spareneger und Wischopoler. Sie enthalten Tannen, Fichten, Buchen und theilweife auch Gichen; boch bedt ber jährliche Ertrag berfelben nur ben einheimischen Bebarf.

Der Wild frand besteht in einer beträchtlichen Angabl von Rebs

hühnern und Safen; auch einiges Rebwild ift vorhanden. Beim Schloffe

humprecht befindet fich eine wilbe Kafanerie.

Mit ben gewöhnlichen Polizei=Gewerben, einigen Commerzial=Gewerben und Handel beschäftigten sich am Anfange des J. 1832 auf dem ganzen Dominium (mit Ausnahme der Schutzkadt Sobotka, deren Gewerbstand weiterhin besonders angegeden werzden soll) 170 Meister, 43 Gesellen und 32 Lehrlinge, zusammen 245 Personen. Im Einzelnen befanden sich darunter: 7 Bäcker, 8 Biersschafter (worunter 4 Fleischhauer), 1 Bräuer, 1 Brantweinbrenner, 1 Büchsenmacher, 5 Fasibinder, 1 Farber, 4 Getraidehändler, 1 Glaser, 4 Griesler, 1 Hutmacher, 22 Leinweber (woven allein 16 in Ober Baugen), 3 Maurermeister (2 Gesellen), 16 Müller, 1 Riemer, 12 Salzhändler, 1 Sattler, 2 Schlosser, 14 Schmiedte, 17 Schneider, 14 Schuhmacher, 1 Seisenscher, 2 Seiler, 14 Siehenmacher, 18 Sagner und 2 Jimmermeister (4 Gesellen).

Bum eigentlichen Sanbeleftanbe gehörten 8 Rramer und Baufirer.

Das Sanitats=Personale besteht in 1 Wundarzte (in Sosbotta), 8 hebammen (3 in Sobotta; 2 in Unter-Baugen, die übris

gen in Ober=Bausen, Libofchowis und Martwatis).

Das schon seit älterer Zeit bestehende Armen = Institut bes Dominiums besaß am Schlusse des I. 1831 ein Stammvermögen von 5321 fl. 54½ fr. W. W., von dessen Zinsen pr. 266 fl. 6 fr. und einigen andern ihm gegenwärtig zugewiesenen Einnahmen 49 Arme unterstützt wurden. Außerdem ist auch, und zwar in der Schusstadt Sobotka, ein obrigkeitliches Spital für 5 Pfründler vorhanzben, welches, so weit die Rechnungen zurückgehen, schon 1740 besstand und gegenwärtig ein Stammvermögen von 800 fl. C. M. und 2853 sl. W. W. besith, bessen zinsen sich jährlich auf 194 fl. W. W. belaufen.

Bur Berbindung des Dominiums mit den Nachbarorten bient zus vörderst die von Jung = Bunglau über Sobotka nach Gitzschin, im Bibschower Kreise, führende Post = und Commerzials Straße, welche durch eine bei Sobotka abgehende Seiten chausse seiten dausse mit dem Amtdorte Kost in Berbindung sieht. Auch geht westlich von Ober-Baugen eine zweite Seitenchaussete nach Münch engräß und von Ober-Baugen sührt ein fahrbarer Land weg über Unterz-Baugen auf das Gebiet des Gutes Domausnis. In Sobotka ift eine k. k. Kahr = und Briefposk.

Folgenbes find bie einzelnen Ortfchaften bes Dominiums, und

gwar guvorberft bie ungetheilten:

1. Roft, 4 St. no. von der Kreisstadt Jung Bunglau, D. von 41 h. mit 153 C., worunter i Ifrael. Familie, ist der Sig des obritt. Wirths schafts amtes, nach Libosch owig eingepf. und hat 1 obritl. auf einem Sandseinselsen liegendes Schloß mit einer Kapelle unten dem Kitel der heil. Unna, worin jährl. am Feste dieser heiligen Gottesbienst

achalten wird ; fleentbalt Meberrefte alter Glasmalerei, worunter bat Bappen ber Grafen Cernin von Chubenia. Es ift nicht befannt, au welcher Beit biefes Colos erbaut worben, man weis aber urtunblid , bas es icon im Suffitenfriege beftand und von Billa . obwehl vergebent , belagert murbe. Frager foll es or ab et gebeifen, ben Ramen Roft aber nach lener Belggerung erhalten baben , bei welcher Billa ausrief: Zen Bametgen twrbp gato to ft (biefes Schlof ift bart wie ein Anochen). Inbeffen wirb als ber attefte betannte Befiger biefes Schloffes , fcon im 3. 1355 , atfo lange por bem Buffitentriege, Deter &of von Bartenberg angeneben. (C. oben). Es foll ebemals ein untweirbifder Gana nad ber 11/2 St. von hier entfernien Burg Erofty (oft. Groß-Stal) geführt baben. Ueber bem Gingange bes noch febr mohl erhaltnen unb bewohnbaren Gebaubes fiebt man bas Bannen ber Derren Baaic von Safenburg. Muferbem ift bier noch 1 im 3. 1576 erbautes Branb. (auf 31 Haf) unb 1 Branntweinb. Die in neuerer Beit unterhalb bes Schloffes erbauten Baufer führen ben Ramen Pob toft. In geringer Entfernung vom Orte liegen bie Maierh. Semtin mit 1 Soaf, , unb Ba gezb , unb 1 3agerh. - 2. Bibofcos wit, 1/2 St. 5. von Roft, D. von 56 . mit 400 G., worunter 1 3fract. Familie, bat eine Bofalie-Rirde unter bem Titel bes beil. Profop. welche ben Errichtungsbuchern aufolge icon 1384 eine Pfarrtirche mar-Aud 1620 hatte fie, wie aus einer Glodeninfdrift bervorgebt, noch ihren eignen Pfarrer, ber mahricheinlich in Rolge ber Religionsunruben vertrieben wurde. Die Rirche fam fpaterbin als eine Miliale jur Dechantei von Soe botta und exhielt 1788 einen Lotal . Geelforger. Das Patronat barüber, fo wie fiber bie hiefige Schule, befit feit bem 3. 1827 bie Obrit. Die eingepf. Ortfchaften find, außer Libofchowis feibft, bie bftl. Dfr.: 80 ba fois, Dobidin, Roft, Rleinschota, Chota rytjeowa, Mas ledowie und Degylug. - 3. Dobfdin, 1/4 St. fw. von Roft, D. von 30 f. mit 192 G., worunter 1 Ifrael. gamille; ift nach Sibofdowie eingpf. und befiebt aus 3 Theilen: Groß: Dobidin, Rlein : Dobidin und Ramenis, bie etwa 10 Min. von einander entfernt find; 20 Min. fo. liegt bie Boborer Duble. - 4. Dobidis, 1/2 St. nus. von Roft, D. von 23 S. mit 176 G., nach Libofcowis eingpf. - 5. Rleine 26 o ta, 3/4 St. no. von Roft, D von 21 5. mit 152 C., nach & ibofcos wie eingpf. Abfeits liegen bie Ginfchichten Pleftota, 6 . mit 1 2001. Baborfta, 3 Chaluppen, und 1 einzelnes Gebäube, Barta genannt. -6. tho ta rytjrowa, 1/2 St. no. von Roft, D. von 33 S. mit 248 C., worunter 3 ifrael. Familien, nach &i bofd owis eingepf. Abseits liegen bie Einschichten Reeftow, 3 Chaluppen, Lifftice, 3 Chaluppen, Lauta, 2 Chaluppen, und Boret, 1 einzelnes D. - 7. Megylus, 3/4 St. und. von Roft, D. von 17 . mit 136 C., worunter 1 ifrael. Familie, ift nach Libofcowie eingpf.; 1/4 St. n. liegt bie nach Bifft (oft. Groß-Stal) eingpf. Bifotoler : Mühle, und bas Bauerngut, gugleich Birtheb., Dehrtujf. - 8. unters Baugen (auch gewöhnlich nur Baugen ges nannt, Dolenj Baufow), 11/2 St. f. von Roft, an ber Strafe nach Domause nie, unterthäniges Stabten von 208 . mit 1419 G., worunter 3 ffrael. Familien, bat ein eignes Marttgericht und ein Senteinbehaus; ferner eine vom Grafen Wengel Bratiflam . Reteliden erneuerte Pfarrfirde unter bem Titel ber heil. Katharina, welche nebft bet Soule unter bem Patronate bes Obrit. fiebe: "Die feingpft. Drifchaften find, aufer bem Stabtoen felbf; Lhota gabumba, Dbewall duben,

Stepes, Mistaropol (mit Milattinke) und Robactos 1/4 Riertelft. n. Heat bie Storbe Et abt e (Cermenfin Ettean) mit 1 Brettfage unb WRaffmbl. Unter ben Eines, bes Stabtchens fint 129 Gewerbsleute, name Mich 37 Meifter und andere Gewerdsbefiger (worunter 16 Leinweber, 14: Ganbrader, 10 Caneiber, 6 Ctrumpfmirter 2c.) mit 21 Gef. unb 20 Lehrl. Die hiefigen 2 3 abrm ertte (Montag nach Invocavit, an Laurenzi und Donnerfing vor Beibnachten) fint, fo wie bie Bochen martte am Dons merkage, von feiner Grheblichfeit. - 9. Ehota gabumna, am f. Enbevon Unter Banten, faft bamit gufammenbangenb, Bic. von 7.5. mit 55 C., med Unter Bausen eingpf. - 10. Dber Bausen, 3/4 St. f. von Rott, an ber von Juna-Bunglau nach Gitidin führenben Bofffrage, D. ron-40 5. wit 264 C., ift nach Unter-Bausen eingepf. und hat 1 Mil. mehft 1 Shaf. - 11. 28 if do p o l (Wiffypol, auch Wlfipole). 2 St. ff. pas-Rod , D. von 35 B. mit 229 E. , bat 1 Eleines obritt. Schlos mit einem: Garten, 1 Mhf. nebft Schaf., und eine jum Sprengel ber Pfarrei in Unter-Banden gehörige Rilialtirde, unter bem Titel ber b. Apoftel Simon mb Inbas, welche icon 1384 als Pfarrfirche beftanb. Das Batrongt baraber ficht ber Dbrit. ju. - 12. Robado, 11/4 St. wiw. von Roft, D. son 26 S. mit 218 E., ift nach Unter : Baugen eingpf. unb bat 1 Mbl. - 13. Wartwatis ober Martmartis, auch Marquartis, 2 St. 18. von Roft, D. von 65 S. mit 461 C., hat eine Pfarrfirde unter bem Ettel bes b. Egibius, welche nebft ber & dule unter bem Patronate ber Dert. febt und foon 1384 ihren eignen Pfarrer hatte. Bahricheinlich wurde berfelbe bund bie Suffiten vertrieben, und bie Rirche tam mater als Mittale zu einer bengchbarten Pfarrei; benn es beift bei Schaller (G. 51) bas fie ... im 3. 1753 auf Berlangen bes Grafen Bengel Retolich abers mal mit einem eignen Pfarrer verfeben morben" fei. Das bier ebemals ein Pranentiefter gewesen , welchem nebft Martwatis auch bie Dfr. Spatenes with Mretwogeb gehort haben follen, ift nicht urtunblich bewiefen. Die gegens wartig ein gepf. Orticaften finb, außer Martwatis felbft, bie bftl. Dfr. : Oparenes, Mrtwogeb, Pridwog, Retolis, Lefchtin, Ras kow und Stuffing. - 14. Spakenes, 11/2 St. fib. von Rok, D. von 19 6. mit 116 G., nach Martwatis eingepf. - 15. Mrtwogeb, 2 St. ffs. von Roft, D. von 12 D. mit 67 C., nach Martwatis eingpf.-16. Prichwog, 2 St. off. von Roft., D. von 44 . mit 299 G., worunter 1 ifwaet. Ramibie, ift nach Dar twa tis einapf. und bat eine öffentliche Sapetle unter bem Mitel ber heil. Apoftel Deter und Daul. - 17. Retolts, 21/4 St. efd. von Rok, D. ven 16 h. mit 191 E., nach Marts watig eingef. - 18. Lefcitin ober Lefchtina, 21/4 St. fb. von Soft, Offic von 9 S. mit 61 E., ift nach Markwatis eingpf. und hat 1 Mhl. (3is ,9 06 teff tiner Dubbe"). - 19. Ratow , 21/2 St. 18. win Avet, Davon 38 Di mit 216 E., ift nad Martwatis eingepf. und hat 1 Mhf., 1 Codf. und 3 Mbt., f. vom Dute; auch gehört hieber bie 1/4 St. f. liegenbe Cinfdict Battin, aus 4 Mohnbausch. beftebenb. -- 20. Stutina, 21/4 St. ffd. von Reft, D. von 32 p. mit 160 G., ift nach Martwatis eingof. und hat 2 200hl., a. vom Dute. - 21. 3 a gatur, 13/4 St. of5. von 20\$, D. von 16 .p. mit 113 E., nach Cam ich in (oft. Belifch = Belifch = im Bibicover Str.) eingef. - 22. Chota gelen fea, 21/4 St. ffb. von Roft, D. ven 40 6. mit 226 E., worunter 1 ifraet. Familie, nach Etban (off. Copiblao im Bibicover Re.) einguf. - 23. Bregno, 1 St. fo. von Loft, memait in. von ben Statis Giobotto, an der Jung-Bungiauer Pofffrafe, fon oben bei ber allgemeinen teberficht bes Dominiums bie Rebe. Die Berbindung ber Stadt mit ben benachbarten Ortschaften erleichtert die von Jung-Bunglau nach Gitschin bier durchführende Post und Commerzint Setrafe. (S. oben.) Auch ift bier eine f. f. Fahre und Briefpost.
Die übrigen fremden Dorfer, von welchen die Oft. Koft Antheite besist, find

folgenbe :

39. Bobru b ober Bobrubn, auch Groß : Bobrub, 1 St. ffm. von Roft, ein nad Schobor einapf. D. ber Sft. Rosmanos, pon meldem 21 6. mit 161 G. bieber geboren, worunter fich 1 Dibf., 1 Schaf. unb 1 Mhl. befinden. - 40. Ritonig (auch Bitonig), 2 Ct. f. von Roft, D. ber oft. Beegno, mit einer Lotalietirche. Davon geboren bieber 4 D. mit 22 G. - 41. Sawlowie, 3 St. nw. von Roft, jenfeits ber Bfer, ein nach Lautow (oft. Swigan) eingepf. D. ber Oft. Bobmifd - Xicha. von welchem 3 &. mit 14 G. jur oft. Roft geboren. - 42. Daltfchie, 41/2 St. nw. von Roft, ein nach Slawis (oft. Minchengras) einguf. D. ber oft. Bobmifd : Micha, von welchem 2 b. mit 11 G. ben biefigen Antheil ausmachen. - 43. Bogin (Bogen, Bogna), 11/2 St. m. ven Roft, ein gur oft. Dundengrat geboriges Pfarrborf, von welchem 2 .b. mit 8 C. ben biefigen Untheil bilben. - 44. Duffn, 11/4 St. um. bon Reft, ein nach Bogin eingpf. D. ber oft. Dundengrass bavon beffet bas biefige Dominium 4 D. mit 22 G. - 45. Dnebod, 13/4 Gt. wnm. von Roft, ein nach Bogin eingpf. D. berfelben oft., von meldem 1 D. mit 6 C. bieber gebort. - 46. Bapubom, 11/4 Ct. wnw. von Roft, ein nach Bogin eingpf. D. ber fetben Sit., von meldem bas biefige Dominium 1 D. mit 4 Ginm. befigt.

## Allodial Derrichaft Rosmanos.

Diefe herrichaft liegt ju beiben Seiten bes mittlern Laufes ber Ifer, größtentheils aber öftlich von berfelben, ziemlich gerftreut, zwischen ben Dominien Münchengraß, Swigan, Böhmifch-Nicha, Koft, Beegno, Dobrawis, Jung - Bunglau, Stranow, Tichentis und Beiswaffer.

Der gegenwärtige Befiber ift ber t. f. Rammerer te. rc. Gotts harb Braf von Dirbach, an welchen fie nach bem Tobe feines Baters, Friedrich Grafen von Dirbach, burch bas Recht ber Erbfolge gelangte. Der frubefte befannte Gigenthumer mar im 3. 1571, nad ben von Schaller (S. 86 u. f.) bereits angeführten Quellen, Abam Rragir von Rraget. Bu Unfange bes XVII. Jahrhunderte gerieth Rosmanos burch Rauf an ben Grafen Georg Friedrich von Sobentohe und gangenburg, um die Mitte beffetben Jahrhunderts aber an bie Reichegrafen Cernin von Chubenis, aus welcher Kar mille Graf Bermann Gernin von Chubenis, welchem augerbem noch mehre andere Berrichaften und Guter, namentlich Roft, gehörten, im Sabre 1651 biefe fammtlichen Besigungen burch lestwillige Unordnung an feines Brubers Entel Sumbert (Sumprecht) Gern in Grafen von Chubenis vererbte. Bon biefem Lettern gelangte Die Sft. Rosmanos ju Anfange bes XVIII. Jahrhunberts an bie Brafen Brjan von Sarras, aus welcher Familie fie Graf Gigism und

THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY OF THE

8 0. mit 16 G.. ummittelbar gur Gerichtsbarfeit bes Dom. gehört. Die Gegbt felbit hat ihren eignen ER a gift rat (1 Burgermeifter unb 1 gepruft. Rath) unb Mort im Wappen awei Thurms mit einem offnen Thore und einem Abler in ber Mitte. An bem ein regelmätiges Diered bilbenben Marttplate fieht has Rathb. und auf ber Mitte bes Plates erhebt fich eine fteinerne Bilb. faule an Ebren ber unbefledten Empfananif ber beil. Annas fran Maria. Die bieffge Dedantei . Rirde au St. Magbalena. din anfebnliches, gang von Quaberfteinen aufgeführtes Gebaube, fteht unter bem Datronate bes obrett. Schuaberrn , und mar icon 1384 mit einem signen Pfarrer verfeben. Gie ift in ihrer jebigen Geftalt von Ubalrid Relig Areiberen von Bobto wis, bamaligem Befider ber Oft. Roft, im 25. 1595 erbaut und eingerichtet worben. Unter ben Rirdengerathichaften if bie to m fe in ft en Gilber gegrbeitete, 16 Bfunb fdmere und 13/4 C. hohe Mt o'n fir ang ju bemerten, welche ber Rirche von ihrem oben genannten Erbauer und bellen Gemablinn Inna Rreifun von Reuhaus (Nova Domo) geldenet wurde. Gie hatte bas Schidfal, mabrent bes 30jahr. Rrieges son ben Schweben mit fortgenommen gu merben , wurde jeboch mit 24 Dus Baten mieber von benfelben gurudgetauft. Die bftl. Gruft enthalt bie Beichs some bet Grafen Bengel Cafimir Retoligty von Enhenberg amb beffen einelaen Cobnes Johann Abam. Much finb noch 3 altere Brabsteine perhanden, und zwar a. des Abam von Lobkowis, + 1590, b. bes Boadim Chriftoph von Bobtowie, + 1586 und ber Maria Ragbatena von Bobtowis, + 1581; fie find an ber recten Seite bes Brestnteriums eingemauert und fammen wahrscheinlich aus ber frühern Rirde ber. Die eingepf. Ortichaften biefer Decanteifirche finb, außer Sobotta felbft, folgende bftl. Dfr.: Bregno, Calowig, Rbanis, Lawis, Chota ftantowa, Reprimes (mit 1 Rilialfirde), Spis foow, Steblowis, Strehom, Arnj, Bofctowis, Bofct (mit 1 Filialfirche) und Befes. — Die Schule ift ein schönes, zwei Stod bobes Gebaube, mit ben Lehrzimmern für 3 Rlaffen und ben Bobe nungen für 2 Lehrer; es murbe im 3. 1823 vom jegigen Befiger ber Berrs Schaft gang nen errichtet. .- Die Einwohner nabren fich theils vom Bes triebe ber Bandwirtbichaft, theils von verfchiebenen ftabtifchen Gemerben und einigem Danbel. Dit ber Gewerbeinbuftrie maren am Unfange bes 2. 1832 aufammen 110 Meifter und andere Gewerbebefugte, 42 Gefellen und 27 Behrlinge, jufammen 183 Perfonen befcaftigt. Darunter gabite man im Gingelnen: 4 Bader, 2 gafbinber, 7 Fleifchauer, 1 Gaftwirth (au "swei Linden"), 1 Glafer, 4 Griester, 1 hutmacher, 2 Rurfchner, 3 Bebs telter, 6 Leinweber, 5 Lobgarber, 1 Maurer (Meifter), 1 Rauchfangtehrer, 2 Riemer, 2 Sattler, 2 Schloffer, 3 Schmiebte, 4 Schneiber, 24 Schuhe mader, 1 Sowargfarber , 4 Seifenfleber , 1 Strumpfftrider, 1 Strumpfe wirter, 5 Zifchier, 1 Abpfer, 17 Zuchmacher, 2 Auchscherer, 1 Bachezieher und 2 Bagner - Bum eigentlichen Sanbelsftanbe gehören 4 Befiger von demilikten Waarenhanblungen und 4 Haufirer. — Die Stadt hat das Recht 2 Jahrmartte (on Magbalena und Bengeslat) ju halten, auf welchen in 4 Gemolben, 28 Buben und 220 Stanben bie gewöhnlichen Artifel bes lanbliden Martivertehre feilgeboten werben. Aud ju Boch en martten, an jebem Connabend, ift bie Stadt berechtigt; boch find biefelben ichon feit langerer, Beit aufgegeben worben. Das Banitats : Perfonale befeht aus einem Bundarzte, brei geprüften Bebammen und einem Apotheker. Bon dem obritt. Spitale, welches fich in Sobotta befindet, war

schon oben bei ber allgemeinen Uebersicht bes Dominiums die Nebe. Die Berbindung ber Stadt mit ben benachbarten Ortschaften erleichtett die von Jung-Bunglau nach Gitschin bier durchführende Post und Commevzials Strafe. (G. oben.) Auch ist hier eine t. t. Fahre und Briefpost. Ind Die übrigen fremden Dörfer, von welchen die Sft. Kost Antbeile besiet. find

folgenbe :

39. Bobrub ober Bobrubn, auch Groß : Bobrub, 1 St. ffm. von Roft, ein nach Cobobor eingpf. D. ber oft. Rosmanos, von wels dem 21 6. mit 161 E. bjeber geboren, worunter fich 1 Mbf., 1 Schaf. unb 1 Mbl. befinben. - 40. Ritonis (auch Bitonis), 2 Gt. f. von Ron, D. ber oft. Bregno, mit einer Lotalicefrche. Davon geboren bieber 4 5. mit 22 G. - 41. Sawlowis, 3 St. nw. von Roft, jenfeits ber 3fer, ein nad Laufow (Bit. Swigan) eingepf. D. ber Bft. Bobmifd= Xida. von welchem 3 b. mit 14 G. gur Oft. Roft gehören. - 42. Daltichio, 41/2 St. nw. von Roft, ein nach Slawis (oft. Munchengras) einauf. D. ber Oft. Bobmifd : Nicha, von welchem 2.5, mit 11 G. ben biefigen Untheil ausmachen. - 43. Bogin (Bogen, Bogna), 11/2 St. m. von Roft, ein gur oft. Mund engrat geboriges Pfarrborf, von welchem 2 b. mit 8 C. ben biefigen Untheil bilben. - 44. Dufen, 11/4 Ct. nm. von Roft, ein nach Bogin eingpf. D. ber oft. Dundengrag; bavon beffet bas biefige Dominium 4 . mit 22 G. - 45. Dnebod, 13/4 St. wonw. von Roft, ein nach Bogin eingpf. D. berfelben oft., von welchem 1 &. mit 6 C. bieber gebort. - 46. Bepubow, 11/4 Gt. wnm. von Roft, ein nad Bogin eingpf. D. ber fet ben Oft., von welchem bas biefige Dominium 1 .D. mit 4 Ginw. befiot.

## Allobial Serrichaft Rosmanos.

Diefe herrichaft liegt zu beiben Seiten des mittlern Laufes ber Ifer, größtentheils aber öftlich von derfelben, ziemlich zerftreut, zwischen ben Dominien Munchengraß, Swigan, Bohmifch-Aicha, Koft, Bregno, Dobrawis, Jung Bunglau, Stranow, Ticheptis und Weißwaffer.

Der gegenmartige Befiber ift ber t. f. Rammerer se, zc. Gott : harb Graf von Dirbach, an welchen fie nach bem Tobe feines Baters, Friedrich Grafen von Dirbach, burch bas Recht ber Erbfolge gelangte. Der frubefte befannte Gigenthumer mar im 3. 1571, nad ben von Schaller (S. 86 u. f.) bereits angeführten Quellen, It bam Rragir von Rraget. Bu Unfange bes XVII. Sabrhunberts gerieth Rosmanos burch Rauf an ben Grafen Georg Friedrich von Bo= bentobe und gangenburg, um die Mitte beffelben Sabrhunderte aber an bie Reichsgrafen Cernin von Chubenis, ans melder Ras milie Graf hermann Gernin von Chubenis, welchem außerbem noch mehre andere Gerrichaften und Guter, namentlich Roft, gehorten, im Jahre 1651 biefe fammtlichen Besigungen burch lestwillige Anordnung an feines Bruders Entel Sumbert (Sumprecht) Gern in Grafen von Chubenis vererbte. Bon biefem Lestern gelangte bie Sft. Rosmanos ju Unfange bes XVIII. Jahrhunderts an Die Grafen brian von Sarras, aus welcher Familie fie Graf Gigismunb Guft av noch im J. 1740 befaß. Im J. 1760 erkaufte Frau Joshanna Repomutena verwittwete Gräfinn von Bolga, geborne Beichsgräfinn von Martinis, die Herrschaft, von welcher sie im J. 1804 an ben Bater bes jesigen Besigers, ben vorerwährten Grafen Friedrich von Mirbach, überging. (S. Landtafl. Hauptbuch, Litt. K. Tom. XI. Fol. 109.)

Die Oberfläche bes Dominiums ift hügeliges kanb. Die Unterlage bes Ackergrundes bilbet überall ber fanbige Planerkalt; er kommt als Felsart hauptfächlich an ben steilen Gehängen bes Iferthales in ben obern Schichten jum Borschein, und unter ihm erscheint an ben tiefern Theilen ber Quabersanblein. Nörblich von Kosmanos, fast unmittelbar am Orte, erhebt sich ein unbedeutender hügelrücken

bon Bafalt.

Den westlichen Theil ber Herrschaft burchschneibet die von ber Hft. Münchengraß tommende Iser, deren beide Ufer sich hier mit ziemlicher Steilheit emporheben. Zwischen den im östlichen Theile der Herrschaft gelegnen Dörfern Bechow und Freidorf nimmt ein von der Hft. Kost tommender Bach seinen Lauf nach Westen und ergiest sich bei Jungs-Bunzlau unter dem Namen Klenice in die Iser. Außerdem sind bei mehren Obrfern östlich von der Iser zusammen 40 Fisch et eiche, größtentheils mit Karpfen beseht, vorhanden; 15 andere ehes malige Teiche sind schon seit vielen Jahren in Aecker, Wiesen oder Waldungen umgeschaffen worden. Die Ortschaften westlich von der Iser leiden, wie diese ganze Gegend überhaupt, großen Mangel an Wasser, besonders an Quellwasser.

Die Bevolferung bes Dominiums bestand im Jahre 1830 aus 4991 Scelen. Die Einwohner sind, mit Ausnahme von 11 prostestant i ichen (belvetischen) und 10 Nfraeliten = Kamilien. Kas

tholiten, und die herrschende Sprache ift die bohm i fche.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrungsquelle ist die Landwirthschaft. Der zum Betriebe berselben verwendbare Flächens inhalt bestand nach wirthschaftsämtlichen Angaben vom J. 1826 in 6861 Joh 285. Ikl. Aedern, 1108 Joh 696. Ikl. Gärten, Wiesen und Leichen, und 2712 Joh 751 Ikl. Malbungen und hutweiben, zusammen 10682 Joch 133 Ikl. Nach dem Katastral-Zergliederungsssummarium vom J. 1832 war die landwirthschaftliche Bodensläche:

|                   | Dominicale. |        | 9t u  | fticale. | . Bufammen.   |              |
|-------------------|-------------|--------|-------|----------|---------------|--------------|
| · · · · · ·       | зоф.        | □R1.   | Zoc). | □R1.     | Zod.          | □Ri.         |
| Aderbare Felber . | 1853        | 413,   | 4837  | 417      | `669 <b>0</b> | 830          |
| Teiche mit Medern |             |        | •     |          | •             | •            |
| verglichen        | 248         | 850    | -     | ·        | 248           | <b>850</b> . |
| Trifchfelber      | . 74        | 188    | 350   | 230      | 424           | 418          |
| Wiefen            | 209         | 1589   | 340   | 274      | 550           | 263          |
| Garten            | 75          | 8163/4 | 111   | 439      | 186           | 12553/6      |
| Leiche mit Wiesen |             |        |       |          | •             |              |
| verglichen        | 149         | 1561   |       |          | 149           | 1561         |

|               |   | Dominie |        | cata Ruf    |                     | cale.              | Bufe         | Bufammen.    |  |
|---------------|---|---------|--------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| Butweiben zc. |   | _       |        | □#1.<br>395 | 30 <b>4.</b><br>145 | <b>□</b> £1,<br>32 | 3040.<br>278 | □.Rl.<br>427 |  |
| Balbungen     | • | •       | 2253   | 1091        | 180                 | 717                | 2434         | 208          |  |
| Heberhaupt    | • | •       | . 4998 | 5033/6      | 5964                | 509                | 19962        | 1012%        |  |

Die landwirthichaftlichen Grunde bestehen theils aus Sand=, theils aus Lehm= und schwerem Lettenboben. Auf dem Lettern wird besonders schwer Waizen und Gerste gewonnen. Außer den übrigen Getraides arten und Feldfrüchten wird auch dem Kleebau viel Aufmerksamteit geschenkt; eben so der Obstbaumzucht, welche eine beträchtliche Menge der bessern Sorten zum Bertauf liefert.

Den Biebftanb zeigt folgenbe Ueberficht vom 30. April 1833:

bei ber Obrigeeit. bei ben Unterthanen. Dferbe 39 (38 Mite, 1 Kohlen) 233 (168 Mite, 55 Koblen) 282 Rindvieh 361 1681 2042 (1 Buchtftier, 4 junge St., (7 Buchtstiere, 6 junge St., 912 Rube, 338 Salbinu., 217 Ruhe, 71 Ralbinnen, 48 4 Mattochfen, 387 Bugo., Buggochlen, 12 junge Dof.) 35 junge Dofen.) Schafvieh 3496 2305 . 580 t (2586 Mite, 919 Lammer.) (1622 Mite, 683 Mimmer.)

Außerbem werben auch Schweine und verschiebene Sattungen Saus geflügel, besonders Ganse, gehalten. Die Bienenzucht ift unbedeutend. Bum Betriebe der obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 6 Maier = hofe, und zwar in Kosmanos, Michelsberg, Ober = Stakor, Podhrad, Wobrubeh und Litkowit; mit den 5 erstern sind zugleich Schäsereien perbunden; auch in Wobora ist eine Schäfereie.

Die Fifcheret in ber Mer ift von Seiten ber Dbrigkeit an bie

Sifcher in Debr und Rofatom verpachtet.

Die Walbungen sind in fünf Reviere eingetheilt. Das Kosmanoser Revier besteht aus dem Thiergarten bei Kosmanos, welcher aber nebst den Waldungen auch die zum Maierhose daselbst ges hörigen Felder und Wiesen umschließt und zusammen einen Flächens raum von 65 J. 1454 | Rl. einnimmt. Das Babax Revier, 145 J. 933 | Rl., liegt unweit östlich von Kosmanos und enthält bieß Laubholz. Das Wobrubezer Revier, 731 J. 312; Kl., an 2 Stunden östlich, besteht aus Kiesern, Sichten und Laubholz. Das Holia Revier, jenseits der Jer, 1; Stunden entsernt, 880 J. 266 | Rl., enthält ebenfalls Kiesern, Kichten und Laubholz. Das Thaler Revier, 1 Stunde westlich, im Bukomner Thal, jenseits der Fer, 318 J. 966 | Rl., besteht zur Hölfte aus Nadels, zur Hälfte aus Laubholz. Bon dem Ertrage der drei letzern Reviere wird einiges Büschetholz an die nächst gelegnen Ortschaften des Dominiums vers Lauft.

Der Bilbft and ift bem Areale nicht gang angemeffen. Im

Rosmanofer Ablergarten kann wegen bes Aderbaues kein hochwilb geshalten werden; er enthält nur wilbe Fasanen, Rebhühner und Hasen. Beim Babas und Wobrubeger Revier sind Fasangarten, jeder zu 250 Stud; auch werden hier bedeutend viel hasen und Rebhühner, nebst einigem Rehwild geschoffen. Im holla-Revier ift ber Wilkstand, wegen

bes Waffermangels, febr unbeträchtlich.

Mit Gewerbs = Inbuftrie und Banbel maren am Unfange bes Nabres 1832 auf bem gangen Dominium 559 Derfonen beschäftigt. Davon geborten beinabe zwei Drittel . nämlich 431 Derfonen, ju ber f. f. lanbesprivilegirten Bis= und Rattun=Rabrit ber Frang Leitenbergerichen Erben zu Rosmanos und 30. fe ph & th al , beren Erzeugniffe unter bas Bolltommenfte geboren, mas Diefer Manufaktur=3meig hervorzubringen vermag, fo bag bie Rosma= nofer Magren auf ber Leipziger Deffe felbit ben beften englischen biefer Gattung an die Seite gestellt worden find. Die Kabrit murbe urfprunglich au Rofephethal, und amar vom Grafen von Bolga, bamaligem Befiser ber Berrichaft, gegrundet, welchergur Erzeugung ber roben Magren bas gegenmärtig die Militarinaben = Erziehungsanftalt enthaltenbe Gebaube in Rosmanos errichtete. 3m 3. 1793 verkaufte berfelbe bie Josephethaler Kabrif an den Großvater ber jegigen Befiger, Joseph Laitenberger, welcher fie fpater an feinen Sohn Rrang abtrat. Diefer Lettere ertaufte balb nachher bas Gebaube bes aufgehobenen Diariften=Collegiums zu Rosmanos und verlegte in baffelbe bie Saupte bestandtheile ber Kabrit, fo bag in Josephothal jest nur noch bie Bleiche, Farberei und Balte beftehen. Im Jahre 1810 erhielt biefe gabrit bas f. f. Landesprivilegium und erweiterte fich balb ju ihrem jegigen ansehnlichen Umfange. - Die übrigen Gewerbeleute bes Dominiums besteben aus 63 Meistern und anbern Gewerbsbefugten, 32 Gefellen und 24 Lehrlingen; barunter befinden fich: 2 Bader, 1 Bierbrauer, 3 Jagbinber, 2 Fleischhauer, 1 Glafer, 2 Griedler, 1 Maurermeifter (10 Gefellen), 2 Muller, 2 Schloffer, 12 Schmiebte, 10 Schneiber, 15 Souhmacher, 1 Seifensieder, 1 Steinmet, 4 Tifchler, 1 Biogolo bremer und 1 Bimmermeifter (5 Befellen). Bum Sanbelsftanbe geboren 2 Beffber von gemifchten Magrenbanblungen . 6 Rramer und Bauffrer, und 1 blog Dartte beziehender Sanbelsmann.

Sanitate = Perfonen find 4 Bebommen (2 in Rosmanos,

1 in Dallowis, 1 in Wobrub.)

Bur Unterstügung ber hilfsbebürftigen Einwohner bestehen seit bem J. 1829 in Kosmanos und Butowno zwei Armen = In stitute. Das in Kosmanos verbankt seine Gründung den Vermächtnissen bes vorigen Besigers ber herrschaft, Friedrich's Grafen von Mirbach, und bes Fabrit = Besigers Franz Leitenberger, und hatte am Schluß bes J. 1831 ein Stammvermögen von 2000 st. W. W. Die Einnahme desseichen Jahres an Kapitalszinsen, Strafgelbern, Bermächts miffen, milben Beiträgen (644 fl.), Opfergelbern, Ertrag der Renjahrse Entschuldungskarten und Musstehenstligungen betrug 1697 fl. 7 kr. B. W. Die Bahl bes zu unterfüßenden Armen war 21. Das vom

Seelforger in Butowno gegrundete Armen-Inflitut biefes Ortes hat noch tein eignes Stammvermögen, fondern befteht bloß burch milbe Beiträge, welche aber nebst einigen andern Bufluffen im 3. 1831 bie nicht unbebeutenbe Summe von 415 fl. 49 tr. 28. 28. ausmachten,

mit welcher 5 Arme zu betheilen maren.

Mit ben benachbarten Dominien steht bie Hft. Rosmanos burch brei hauptstraßen in Berbindung; biese find: 1. die von Jung=Bunglau nach Reich en berg führende Straße, an welcher Rosmanos liegt; 2. die von Jung=Bunglau über Weißwasser zc. nach Rumburg führende Straße, an welcher die Dörfer Rosatow, Debt und hrblotes liegen, und 3. die Straße von Jung=Bunglau nach Sitsch in zc., welche die östlichen Dörfer Sutorad und Wobrubes durchsschneidet. Bei Rosatow und Debr führen Brüden über die Iser. Die nächste Poft ift in Jung=Bunglau.

Kolgendes find Die Ortschaften bes Dominiums:

1. Rosmanos, 3/4 St. nub. von Jung . Bunglau, an ber Reidens berger Strafe , D. von 182 f. mit 1310 G. Davon geboren 5 8. mit 32 E. jur oft. Mandengras. Bon bem biefigen Antheile bilben 55 D. bie fogenannte banbwerts . Gemeinbe, und groat in Rolge eines vom frahern Befiger, Grafen Cernin von Chubenis, am 17. Inni 1738 erhaltenen Privilegiums, vermoge beffen biefe bir. nur von Orafele fioniften befeffen werben tonnen, welche außer einem jahrlichen Schubgeth . von 1 fl. 10 fr. an bie Obrit. feine weitern Abagben ju entrichten haben. Rosmanos ift ber Sie bes obrettl. Birthfcaftsamtes unb.hat ein fcones, geraumiges Solos, welches vom Grafen Satob Dermann Cernin von Chubenit erbaut worben, eine von bemfelben Befiter im 3. 1688 erbaute Rirde, 2 Rapellen, ju St. Lauretta und St. Martin, eine Schule, 1 Gintehrh., 2 Mbf., 1 Jagerh., und 1 t. t. priv. 3ig- und Rattunfabrit. Die jebige Vfarrfirde, unter bem Titel bes beil. Rrenges, gehörte urfprünglich ju bem vom ermabnten Grafen Satob Bermann Cernin von Chubenis 1688 geftifteten Diariften . Collegiam und ift erft im Jahre 1785, nachdem biefes Collegium bas Jahr vorher nach Jung-Bunglau überfest worben mar, auf allerhöchfte Anordnung gut Pfarrtirde bestimmt worben. Inbeffen bestand bie Pfarrei in Rosmanos, und gwar bei ber jebigen St. Dartins = Rapelle, fon feit bem 3. 1770, wo bie bis 1769 in Michelsberg bekandene Pfarrei mit allen bagu geborigen Rechten bieber verfest, Michelsberg aber berfelben at Sis liale untergeordnet wurde. Das Patronat befist die Obrit. 'Unmittelbar nad Rosmanos find jest ein apf. : Debt (mit Rilialfirde), Grblotes, Josephsthal, Ober-Stator (mit Filialfirde) und Bofatow, fo wie bie gur Oft. Mundengras gehörigen Dfr. Brables und Breplo w. Auch bie Erposituren ju Soobo t und Bu to wno gehoren jum Sprengel ber Rosmanofer Pfarrei. Die ebemalige Rirde und jegige Rapelle gu St. Dartin hatte bereits 1384 ihren eignen Pfagrer und tam erft nach ben huffitifden Unruben, mo berfelbe vertrieben worden, unter bie Bermaltung bes Pfarrers in Michelsberg. Das Gebäube bes ehemaligen Piatikru-Collegiums enthält jest, wie ichon erwähnt, bie Rattunfabris ber grang Leitenbergeriden Erben, und in bem Gebliebe ber altern vom Gunfen von Bolga errichteten Rabrit befindet fic bas Militaringben : Gugie: hung shaus bes t. E. Infanterie-Regiments Mr. 36, fo wie bie Rosmas

nofer Ofarride Le. Bon ben belben Minf. Heat ber eine mit ber basu ge-Strigen Edaf. .. in bem m. an Rosmanes ftofenben . fcon oben ermabnten Abiergarten; mo fich auch ein Idaerh, befindet, ber andere aber (Sof Balus fc an), 1/2 St. fo. van Rosmanos. - 2. Deb t, 1/2 St. w. von Rose manos, an ber Rumburger Strafe und bem linken Ufer ber Aler, über wetche bier eine Brude führt , D. von 18 S. mit 116 E. , ift nach Ross manos eingepf. und hat 1 gilialfir de unter bem Sitel ber beil. Barbara, bie 1384 eine Pfarrfirde mar. - 3. Jofephathat, 3/4 St. nw. von Rosmanos, am linten Ufer ber Afer , D. von 13 5. mit 117 🦶 , nach Rosmanos eingepf. , enthält bie zur Rosmanofer Kattunfabrik gehörige Bleiche, Rarberei und Balte. (S. oben bie allgemeine Ueberficht bes Dominiums). - 4. Orblores (bei ben Zeutiden: Banergefas), 1 St. wnw. von Rosmanos, an ber Rumburger Strafe . D. von 58 b. mit 370 C., nach Rosmanos eingepf. , bat 1 Saule und 1 Gintebrh. Aud ift hieber bie unterbalb bes Dfs. im Thale liegenbe Ginfchicht, im Thale genannt, aus 12.6. beffebend, fo wie bas 1/0 St. n. liegenbe Magerb. Solla conferibirt. - 5. But omno, 11/2 St. w. von Rasmanos, auf einer Uns 1860 . D. von 87 B. mit 546 G. (worunter 4 proteft. Familien) , bat 1 gum Sprengel von Rodmanos geborige Erpo fitur . Dir de unter bem Bitel bes beil. So bann von Repomut, welche in Rolge teftamene tarifier Werffaung ber Grafinn Unna Daria von Graan, geb. von Dus, im 3. 1769 erbaut worben ift. Gingp f. find hieher bie bitl. D. Dallowis, Michelsberg und Poblacta, fo wie bas jum G. Große Michentit geborige D. Binn. Much ift bier 1 Schule. Ferner ift bas 1/4 24. få. tiegente Jagerb. Ab al ju Bufowno confcribirt. - 6, Dichels. berg ober Mich alowis, 3/4 St. wiw. von Rosmanos, am rechten Ufer. ber 3fer , Dich. von 5 f. mit 30 E. , ift nach Butowno eingpf. , hat aber einte eigne Riliglitir de unter bem Mitel bes beil. Dichael, worin ber Bottesbienft vom Erpofiten in Bulowno gebalten mirb: fie batte fcon 1384 thren: eignen Pfarrer; 1/4 St. fm. liegt ber bieber confribirte Abf. Aug e zb nebft einer Schaf. Ueber bie n. von ber Kirche noch vorhandene muine ber alten Burg Dichalowis ift foon oben &. 9, bei ber Son fichte ber Stadt Jung = Bunglau, Einiges gesagt worben. Gie war bat Stemme. ber herren von Michalowis, welche biefes Schlaß im 3. 4256 erbanten. Shaller erwähnt (a. a. D. S. 89) aus biefer Kamilie mode bed Benes von Midalowis, 1317, bes Peter Bartenberg wor Wichale wit, 1368, und bes Bengelvon Dicalowis, welcher 1438 bie ven ben Taboriten vermuftete Burg wieber aufbauen lief. Die Bete Berftorung berfelben erfolgte im breibigjabrigen Kriege burch bie Someben, feit welcher Beit fie nicht wieber bergeftellt worben ift. - 7. Poblasta, 3/4 St. fo. von Rosmanos, am rechten Sferufer, D. von 40: p. mit 255 E., nach Butowno eingepf. — 8. Dallawis, 3/4 St. fw. von Rosmanos, D. van 37 S. mit 254 C., worunter 1 ifrael. Ramille, ift: nod: Butom:no einees und bet 1 Coule. - 9. Rojatom ober Rojatan (auch Rocasow), 1/2 St. ffw. von Rosmanss, ander Rumburger Strafe unbram tinten tifer ben: Ifen, üben welche eine Brude führt, Dich. von Sid. mit: 48 G., mamater 1. ifrael. Familie, ift nach Rosmanos eingefe nab hat a ebutti. Branntweinb., 1. Eintehrh. und 1 Dominitalmhi. mit 8 Gangen, nebft, 1 Brettmbi. - 10. Chraft, 11/4 St. ffw. von Ross manos, gwifthen ber Prager Strafe und bem linten Sfenufen, D. von 23 Or mit 186 Ciffut Behandelliche in Junga Bunglan einapf. — 14. Obers

Stator, 1/2 St. us. von Rienieris, D. von 43 St. mit 500 G., werunter 1 ifeael. Ramitie, ift nod Rosmanos eingepf: unb bat 1 Rtisa to Bit de unter bem Mitel bes beil. Gallus, welche icon 1884 ale Pferrs Mrde boftanb ; ferner 1 Mbf. nebft Gadf. unb 1 abfeibs liegenbes Jagert. (Baba genannt) ; auch ift bieber bie 1/2 St. entfernte Sinfchick Reuberf. aus 6 6. beftebend, confacibirt. - 12. 23 o bara. 2 St. 5. von Rosmanon. D. von 23 .p. mit 163 C., ift gur Grpofitur-Ritte & 6 5 bol eingpf., und bat 1 stritt. Souf. - 13. Bobrubes (Rlein : Bobrub) , 21/4 St. 5. von Rosmanos, an ber felefiften Gtrafe, D. von 32.6. mit 194 G., worunter 1 ffrael: Ramtile, bat 1 Schule, 1 Mbf., 1 3dgerb., 1 Gineebeb., und ift ju ber bieber conferibirten Groofiturfir de Sabbot eingof. Diefe ber beil. Drejeinigfeit geweihte und gum Rosmanofer Sprengel ges boriae Rirde (beren Benennung aud Chebarfto unb BReborfte gefdrieben wirb) liegt , nebft ber Bobnung bes Erpofiten unb noch 1 .D., 1/4 St. n. von Wobrubes, auf einer Anbobe, und erfcheint in ben Ervichtungs badern foon 1384, 1408, 1410 und 1413 als Pfarrfirde. - 14. Bedom, 21/2 St. 5. von Rosmanos, D. von 17 5. mit 118 G., nach Schabet einauf., bat b obrett. Alfcbebalter und 1 abfeits am Kofter Bache liegenbe Dominitalmbl. von 2 Gangen nebft Brettfage. - 15. Freiborf, 21/2 St. ofo. von Rosmanos; D. von 18 .p. mit 116 E., worunter 1 ifrael. Familie, nad Schöber eingpf. - 16. Stlfcie, 23/4 St. efc. von Rosmanet, D. von 25 6. mit 153 C., worunter 3 proteft, Ramilien, nach Ritonia (St. Mfeino) einapf.

Bon folgenden Ortichaften geboren Antheile au frem ben Dominien: 17. Begbiet fcin (Begbelin), 11/2 St. f. von Rosmanos, an ber Prager Strafe, mo fic bie Rimburger Strafe von berfelben trennt, D. von 18 f. mit 105 G., nad Jung : Bungtau eingpf. Davon geboren 16 f. mit 93 G. hieber, und 2 . mit 12 G. jur oft. Dobrawig. -- 18. Chius min, 13/4 St. ond. von Rosmanos, D. von 15 .6. mit 87 G., von welchen 13 D. mit 76 G. bieber , und 2 D. mit 11 G. jur oft. Rundengras gehören; nach Schob eingpf. - 19. Littowig, 2 St. ond. von Rods manes, D. von 16 . mit 108 G., nach Och ber eingpf. Daven gehoren 13 D., worunter 1 obrettl. Mif., mit 91 G. hieher, und 3 D. mit 17 G. jut oft. Randengras. - 20. Martinowis, 2 St. 5. von Rosmanos, nuweit n. von ber ichlefifchen Strafe, D. von 12 . mit 90 G., nach Sobs bot eingpf. Davon geboren 11 D. mit 84 E. hieber, unb 1 D. mit 6 E. jum 6. Jung Bunglau. - 21. Refwatil, 4 St. n. von Rosmanot, Dom Gebiete ber Oft. Mandengras enclavirt, Dich. von 8 6. mit 36 C., Don welchen 5 f. mit 19 G. hieher, bie übrigen 3 f. mit 17 G. gur Oft. Randengras gehören; ift nach bautowes (oft. Swigen) eingpf. -\$2. Bobrub ober Bobruba (auch Geof: Wobrub), 21/2 St. 8. von Romanos, D. von 47 D. mit 385 E.; bavon gebonen bieber 25 D. mit 170 C., und gur Oft. Roft 22 S. mit 165 G., nad Sobbot eingpf.

Außerbem befist bie hichft. Rosmanos Antheile von folgenden Drts

fcaften frember Dominien:

23. Autich, 33/4 St. n. von Rosmanos, nach Lautowe & eingpf. D. ber Oft. Swigan, von welchem 9 D. mit 55 C., worunter 2 ifrazi. Familien, hieber gehören. — 24. Bufimffo, 33/4 St. und. von Rosmanos, nach Lautoweh eingpf. D. ber Oft. Münch engrüt, von welchem & D. mit 27 C. hieber gehören. — 25. Gemnit, 1 St. f. von Rosmanos, nach Iung Bunglau eingpf. D. bes G. Jung Bunglau, von welchem

7 5. mit 33 C. bieber geboren. - 26. Sung. Bunglau, t. Rreisftabt : von biefer gebort ber im 3. 1823 gang neu erbaute Mbf. Ariebriase bof ober Wo bbrab nebft Schafer, in ber Borftabt Doboles , unb bas Branb. (auf 32 gas 1 Gimer), in ber Borfabt Ptat, jufammen mit 17 C., jur oft. Rosmanos. - 27. Biftay, 21/4 St. n. von Rosmanos, nach Dlawis eingpf. D. ber oft. 86 mif d. Xica, von welchem 2 G. mit 11 G. ben biellgen Antheil ausmachen. - 28. Rt ie mt fch i & (Wemeice), 21/4 St. L. von Rosmanos, nach Dobramis eingpf. D. ber oft. biefes Ramens. von welchem 1 &. ben biefigen Antheil bilbet. - 29. Ge vt fc in (Sentin). 13/4 St. f. von Rosmanos, nach Do br a wit eingepf. D. berfelben Sft. von welchem 2 S. mit 14 G. bieber geboren. - 30. Strafd now, 21/4 St. fim. von Rosmanos, nach Unter : Rrnfto eingpf. D. bes G. Stras now, von welchem 3 f. hieber geboren. - 31. En forab, 11/, G. off. pon Rosmanos, nech Breg no eingepf. D. ber Oft. biefes Ramens, von welchem 5 . mit 36 G. ben Rosmanofer Untheil ausmachen. - 32. Brtef (Wreta), 4 St. n. von Rosmanos, nach olawis einauf. D. ber Dft. DR unden gras , pon welchem 1 S. bieber gebort.

•

•

## Register ber Ortenamen.

| §                                      | X.                                     |       |                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                                        |                                        | Seite | Seite                                           |
| Aicha, Alts, Dor                       | f 238                                  | , 242 | Batow 207                                       |
| . , Sohmisch                           |                                        | 240   | Barzborf 252                                    |
| s , Böhmifch                           | o, Oft.                                | 225   | Batichalet 26                                   |
|                                        | , Stadt .                              | 232   | Bagborf 252                                     |
| Rleins .<br>Alba<br>Albertsthal        |                                        | 234   | Bagow                                           |
| Alba                                   |                                        | 187   | Bauniowsto 341                                  |
| Albertsthal                            | 128                                    | , 162 | Bausow 386                                      |
| Albrechtig<br>Albrechtsborf .          |                                        | 221   | Bausen, Overs 381                               |
| Albrechtsborf .                        | 320                                    | 326   | - s , Unters 386                                |
| Albrechtsthal .                        | 128                                    | 162   | Bechow 396                                      |
| Altenborf                              |                                        | 349   | Begeina 207                                     |
| Altenborf<br>Altschiebel               |                                        | 261   | Begfow 124                                      |
| Annahaid                               |                                        | 262   | Belato                                          |
| Annahaid<br>Antoniwald                 | 325                                    | . 351 | Benatet, Alts 71                                |
| Arnsborf                               |                                        | 315   | 65                                              |
| Xuč                                    | 209, 222,                              | . 396 | Stelle Stabt 69                                 |
| Audisborn                              |                                        | 253   | Renatfa, Romp 69                                |
| Audishorn<br>Augezb<br>- , Groß-, D    | 217                                    | 372   | Senatta, Rowy 69<br>Senatta, Rowy 69<br>, Stary |
| a Gross D                              | orf 32 122                             | . 130 | Maneldon Maneldom 317                           |
| Rleins .<br>Auhelnig .<br>Aurec, Aureg | But                                    | 129   | Beneschowit 235                                 |
| Rleins .                               | 32, 110,                               | . 123 | Beran                                           |
| Aubelnis                               |                                        | 15    | Beran 350<br>Bernhardsborf, Bernsborf . 317     |
| Antec. Antes                           |                                        | 41    | Bergborf, Reus 315                              |
| Aut sa                                 | 209, 222                               | . 396 | , Riebers 284, 301, 315                         |
|                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , 4.4 | s , Obers . 285, 301, 315                       |
| <u> </u>                               | R '                                    |       | Befdfaben 157                                   |
|                                        | <b>0</b> †                             |       | Beffetig 359                                    |
| Babtom                                 | 1                                      | 207   |                                                 |
| Baborta                                |                                        |       |                                                 |
| Bacalet, Bacalto                       |                                        | 26    | Begbietfcin 396                                 |
| Macom .                                |                                        | 382   |                                                 |
| Bacow                                  | • • • • •                              | 207   |                                                 |
| Bäcenhain<br>Bärnsborf                 | • • • •                                | 287   | Bibochow                                        |
|                                        |                                        |       |                                                 |

|                      |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Seite           | f Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bietogow             | 379             | Branges 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200                  | 187 234         | Bratfifom 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>W</b> italima     | 201, 201        | Brattig, Rlein 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marian Chillen       | 203             | Construction of the constr |
| Billeg, Billey       | 4 , 254         | Brattome 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| winay                | 180             | Eregion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Birtengain           | 272             | Bratronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bifchie              | 122             | Brems 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bifchieet, Bifficet  | 62              | Brenn 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ~~~             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biftrice, Biftris    | 26              | Breging 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bitauchom 205.       | 347. 379        | Breginta 97, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skiandfo             | 340             | i Mřezna. Tarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| States.              | 370             | , Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wlatt na Blatná      | 110 122         | 17 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blagen, Große        | 110, 123        | 9 3 200 pt - 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biagen' identi       | • • 137         | Straining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s , Kleins           | 128             | Contract Con |
| Blafiwta<br>Bobow    | 347             | Brims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bobow · · · ·        | 331             | Briften 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bochbalowiz          | 337             | Briften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bogbantow            | 235             | Brobes, Dorf 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bobmitch-Aiche, Oft  | 225             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s s Stabt            | 232             | . Otha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Somifoborf           | 272             | Ströbel 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akhmish-Wenstahtel   | 316             | Profess Project 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A</b> lchim       | 933             | Structure Structure . 198 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Streeties            |                 | Continue 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bogetice             | 41              | Buchetg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bohogremice          | 33/             | Buchgaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sopourcom            | 235             | Bucholz 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bohenowsko           | 341             | Buda 207, 223, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B</b> ohumić      | 234             | Budiansborf 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bohustaw             | 367             | Bubicom, Bubikom 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bojetia              | 41              | Budy 223, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                 | Butowin, Obers 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boret 123,           | 83, 132         | # . Mnters 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Storef               | 235 370         | Sufamina 357 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * (Rlein= ober Reu-) | 110             | het Skiete 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shorth               | 62 420          | ful Eller . see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boretsch             | 156             | Buby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bořigew              | • • 100         | Charleman (Charles )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bottyw               | 156             | wutenoorf, (mieders) 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moreon               | 347             | Bunbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Borowis              | 205             | Bungendorf 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bostojin             | 36              | Bunglau, Alt-, Gut 64<br>Bunglaus, Jungs, Gut 3 . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boffow               | 348             | Bunglaus, Jungs, Gut 3 3 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EDUBLII              | ZUN. SHU        | s , s , estable 1, 38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moffina              |                 | Stuffingfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Se a ferrar o        | O.C.            | Mary Chara Mary Mary 1 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9502em               | 788 ana         | Buscherf 300 Buscherf 320 Buscherf 320 Ryffice 122 Bioweg, Bzowey 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Startam .            | ~~0, 380        | Church 1987 and hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silana               | 348             | Shirt and Assess Asses  |
| MAPANE               | ZW8, 590        | Enflice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mravies              | 208             | whomes, whomen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| estand               | <b>326, 338</b> | 1951)) _ · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      | S u     | mb   | Ğ.   | •          |            |                              | Seite |
|----------------------|---------|------|------|------------|------------|------------------------------|-------|
| •                    | •       | ٠,   | •    | •          | Seite      |                              | 357   |
| <b>Cabowice</b>      | :       | •    |      |            | 32         | Dantowel                     | 124   |
| Cahlowis, (          |         | mi4  | • •  | *. •       | 388        | Darre, Borbers und hinters . | 351   |
|                      |         |      |      | 88,        |            | Danba                        | 167   |
| Cecelia .            |         | ٠. ٩ | • •  | 90,        | 145        |                              | 219   |
| Cegtice .            | •       | • :  | • •  | • •        | 145        | Daubrama 64,                 | 219   |
| Cegticta .           |         | •    | • •  | • •        | 314        | Daubrawice                   | 41    |
| Cernaus .            |         |      | • •  | • •        | 314<br>694 |                              | 150   |
| Cerwenig             | •       | •' • | • •  | • -=       | 221        | Authorite Ad Ado             | 367   |
| Cetno, Unte          | rs      | •    | •    | 82,        |            | = , Riein= 82, 146,          | 150   |
|                      | •       |      |      | • •        | 192        | A                            | 217   |
|                      | ٠       | • .  | • •  | • •        | 145        | المما                        | 262   |
| Charwate <b>h</b>    | •       | • ;  |      |            | 42         | A                            | 395   |
| Thlaudow .           | •       |      |      | •          | 358        |                              |       |
| Chliston .           | •       | •    | 209, | 224,       | 238        | Dechtar 190,                 |       |
| Shlomet .            | . 4     |      |      | 368,       |            |                              |       |
| Shloudow             |         | •    |      |            | 358        |                              | 326   |
| Thlum,               |         |      |      | 220,       | 372        | Diettenis, Dorf              | 25    |
| Thlumin .            |         |      |      | ,          | 396        | s, Gut                       | 21    |
| Shinstow .           | :       |      | •    |            | 330        |                              | 320   |
| Shotet, Cha          | ŠŒ      | •    | •    |            | 96         |                              | 314   |
| Shorauschet          | , o 100 | . :  | • •  | • •        | 118        | Dlauhawes                    | 367   |
|                      |         | •    |      | • •        | 118        |                              | 358   |
| Thoruschis           |         |      |      | • •        | 88         | Dneboch 209,                 | 390   |
| Shotietow            |         | • •  | •    | • •        | 120        |                              | 262   |
| Shramostet           |         | •    | • •  | • •        |            |                              | 262   |
| Shraft .             | •       | • •  |      | • •        | 395        | Dobrawis, Oft                | 38    |
| Shriesborf           | ٠       | •    | 239, | 278,       | 284        | CX+S+A                       | .41   |
| Christiansau         |         | •    | • •  |            | 320        | Dobrawoba, Dobrawuba         | 201   |
| Shriftians ft        |         |      | • •  | • •        | 300        | Dobřin                       | 128   |
| Christiansth         |         |      | • •  |            | 303        |                              | 31    |
| Christophsgi         | rùnb    | ٠.   |      | • •        | 278        |                              | 386   |
| Shudik .             |         |      | • •  |            | 42         | Dabiet                       | 386   |
| Shubnowka            |         | •-   |      | • •        | 368        | 1.5.1.1,0,0                  |       |
| Thuboples            |         | : .  |      | • •        | 208        |                              | 284   |
| Shwalcowi <b>s</b>   | •       | . :  |      |            | 234        | Dörfel 237,                  |       |
| Sibabta .            |         |      | • .• |            | 204        |                              | 176   |
| Šihablo .            |         | •    |      |            | 235        | 12                           | 205   |
| Tilec                |         | •    |      |            | 73         |                              | 205   |
| ğimiffl .            |         |      |      |            | 371        |                              | 208   |
| E                    | • •     | •    | •    |            | 189        |                              | 357   |
| T'AL                 | • •     |      | • •  |            | 128        | Dollanten 190,               | 248   |
| gitneg.<br>Šižtowice | :       | • :  |      |            | 333        | Domaschie - · · · ·          | 182   |
| eigtowite<br>Trans   | •       | • :  |      | ~Z3,       | 000        | Domaslowis, Dorf             | 242   |
| Šijowia              | •       | • •  |      |            | 206        | CM 11t                       | 240   |
| Stimeria .           | •       | •    | • •. | • •        | 41         | Bomausnis, Dorf              | 21    |
| •                    |         | _ `  |      |            |            | s , Sut                      | 19    |
|                      |         | D.   | ,    | •          |            |                              | 170   |
| Datalii.             | ٠.      |      | .1.  | <i>'</i> . | 205        |                              |       |
| Dalejajis.           | ٠       |      | •    | • •        |            |                              | 64    |
| Daleffice .          | •       | •    | • •  | • •        | 222        |                              |       |
| Dolimētia            | •       | •    | •    |            | 357        | Draho.                       | 54    |
| Dalles die           | •       | •    | 100  | 222,       |            | Drahonowig                   | 377   |
| Dallowib.            | • •     | . :  | •    | 7 N        | 395        | Ovahotik                     | 217   |

| •                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seite                                                    | <b>Seite</b>                                   |
| Drafden 157                                              | Friebrichthain 285                             |
| Drafais 73, 78                                           | Ariedriaswald 362, 363                         |
| Draufenberf 240, 253                                     | griebftein 239, 333                            |
| Dražice 73, 78                                           | Friebande 326                                  |
| Distant Driffson . 387                                   | Burftenbruck Barftinnbruck . 208               |
| Dub Affeline) 282                                        | gatiqigfelb 156                                |
| Zuv, (gercys) + 1 4 4 5 240                              | Smith Birro                                    |
| Eub, (Ceftys)                                            | G.                                             |
| Dubecto                                                  | . 94                                           |
| Dubects                                                  | Sabel, Oft                                     |
| Dubnice                                                  | # Stabt                                        |
| grubus                                                   |                                                |
| Duhangel                                                 | Gabtenice 42                                   |
| Dut 96, 129, 162                                         | Gablon                                         |
| Dwore 62 Dwory 73                                        | Sabionec                                       |
| Dwory 73                                                 | Gablona                                        |
|                                                          | Gablunta                                       |
| <b>. E.</b>                                              | Communities                                    |
|                                                          | Gawornik 236                                   |
| Chersborf 314                                            |                                                |
| Edersbach 284                                            | Gemnit 14, 43, 396                             |
| Eichberg, Dbers 167                                      | wencowice                                      |
| , unters 181                                             | Genichow                                       |
| Eiche, (Bohmifche) 232                                   | Genicow                                        |
| # , Unters 181<br>Eiche, (Bohmische) 232<br>Eichicht 302 | Genjowice 120                                  |
| Einsiebel 320                                            | Gengowice 120<br>Georgenthal 325               |
| Wifenfresh                                               | Germanice                                      |
| Engelsberg 285 Engelsborf 314                            | Gersborf 285                                   |
| Engelsborf 314                                           | Beienea 340                                    |
| Engenthal 340                                            | Gefeneg 340<br>Sefenit, (Prubos) 37            |
| Gule                                                     | Gefeny 340                                     |
|                                                          | Gefeny 340<br>Geftraby, Geftbaby 222           |
| . <b>C</b>                                               | Geftrebie 129, 162                             |
| δ•                                                       | Getenice, Gettenis 25                          |
| Fallenberg 350                                           | Gezoweg                                        |
| Belben 272                                               | Clarehod 200                                   |
| Despei 202 201                                           | (Risem and |
| Glevhivanhither 340.                                     | (A)                                            |
| getbsieberei                                             | Giersbach                                      |
| Cinfordant                                               | Giudep, Dorr                                   |
| Fintenborf                                               | 7 1901                                         |
| gradented 120, 123                                       |                                                |
| greatenvort                                              | Giloweg 222, 338                               |
| Francisci, Francisci & Dorf . 64                         | Girice 72                                      |
| Franzensborf 272, 301                                    | wiricet, Sitieten 242                          |
| grauenverg                                               | Giris                                          |
| Freiborf 396<br>Friebland, Oft 304                       | Sirton                                         |
| Friedland, Oft 304                                       | 18) T1/11(474)                                 |
| s Reus 313                                               | Gitíto , 223, 239                              |
| . Schloß 319                                             | Biebie 32, 32                                  |
| Reus                                                     | Sifen 831                                      |
| Brieblanber Reuftabtel 1346                              | Siwan : 371                                    |
| Briebrichsborf 178                                       | Giwina 205, 217, 372                           |
| •                                                        |                                                |

|                                       |               | Seite | Seite                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gigbice                               | 82.           | 87    | Pofina, Reus                                                                                                                                                                                                    |
| Giafersdorf                           | in the second | a49   | Pauffa, Dorf                                                                                                                                                                                                    |
| Tiples                                |               |       | diameter 2011                                                                                                                                                                                                   |
| Clafert                               | • •           | 214   | s , Sut                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | • •           | 963   | hawirna 350<br>hawlowis 224, 238, 390                                                                                                                                                                           |
| Görsborf                              | • •           | 264   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Solbenftern                           |               | 358   | Degewald 317                                                                                                                                                                                                    |
| Grabftein                             | • •           | 283   | Selbelahe                                                                                                                                                                                                       |
| Granzenborf                           |               |       | Selbemant 182 192                                                                                                                                                                                               |
| Grafenborf                            | • •           | 325   | Beiliefrens 218                                                                                                                                                                                                 |
| Grafenstein, Dorf                     | • •           | 283   | Pegemate         42           Pegtowice         303           Peibelade         182, 192           Peiligkreuz         218           Peinersborf         302, 316           Peinrichsborf         287, 302, 316 |
| = , Oft.                              |               | 278   | Actual Actual 201 800 316                                                                                                                                                                                       |
| Grasborf                              | • •           | 221   | Delfomit                                                                                                                                                                                                        |
| Gresbörfel                            | • •           |       | Bemme 261                                                                                                                                                                                                       |
| Manuachtin                            | • •           | 283   | Demme                                                                                                                                                                                                           |
| Srewenstein                           | • •           | 984   | Spenier 333                                                                                                                                                                                                     |
| Stiesborf<br>Grönau, (Große)<br>Grote | • •           | 944   | , Reus                                                                                                                                                                                                          |
| Stotte, (Stops)                       | • •           | 782   | Serroborf                                                                                                                                                                                                       |
| Grottan                               |               | 283   | Pleine 277                                                                                                                                                                                                      |
| Granau                                |               | .947  | Septowis                                                                                                                                                                                                        |
| Grünthel                              | • •           | 351   | Svieropumbera                                                                                                                                                                                                   |
| Oranwald                              |               | 333   | Girnborf Groke 272                                                                                                                                                                                              |
| Gruppay, Rieders                      |               | 491   | Rieina 277                                                                                                                                                                                                      |
| There                                 | •             | 191   | Birichberg, Bft 169                                                                                                                                                                                             |
| Sutbrunn                              | •             | 231   | , Rleins 277<br>Hirscherg, Oft 169<br>Sebtch 176                                                                                                                                                                |
| Suttenthal Sutwasser                  |               | 88    | Birichmantel 157                                                                                                                                                                                                |
| Sutmaffer                             |               | 15.   | Stadow                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | -             |       | Dlawis                                                                                                                                                                                                          |
| <b>'</b> ' ' ' ' ' ' ' ' ' '          | · .           |       | Olawis                                                                                                                                                                                                          |
| , Sp.                                 |               |       | Alinowischt                                                                                                                                                                                                     |
| Andenhorf, Mits                       |               | 300   | Blubota, Blubotan 302                                                                                                                                                                                           |
| haber                                 |               | 301   | Sintidow 93, 162                                                                                                                                                                                                |
| Anher                                 |               | 204   | Bnanis                                                                                                                                                                                                          |
| Cartelsberg                           |               | 167   | Sochlieben                                                                                                                                                                                                      |
| Deibe                                 |               | 221   | Bochftabt 349                                                                                                                                                                                                   |
| angibehörfel .                        |               | 262   | Sobet, bobta                                                                                                                                                                                                    |
| haber                                 | 182,          | 192   | Poptowice 237                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |               | w.L.  | Doffie, Reu 252                                                                                                                                                                                                 |
| Anthehount                            |               | 253   | \$611e                                                                                                                                                                                                          |
| Adlamia halfamice                     |               | 831   | Boffde Boffnung • • • 204                                                                                                                                                                                       |
| damerte .                             |               | . 350 | popenborf                                                                                                                                                                                                       |
| Dammer                                | 2 0/1         | 253   | hohendorf                                                                                                                                                                                                       |
| Dammerberf, Dbers u. U                | mtere,        | 350   | Sobenwald 320                                                                                                                                                                                                   |
| Damftein.                             | •. •          | 359   | Solenia     371       Solywide     41       Sonfor, Sonzow     266       Soret     207, 236                                                                                                                     |
| Daniden , Qber unb Ri                 | cbess.        | 302   | Solywrche 41                                                                                                                                                                                                    |
| Dennsborf                             | <b>9</b> 1. • | 96    | Honsop, Honzow 206                                                                                                                                                                                              |
| Deratice, Darratis .                  |               | 437   | Poret 207, 236                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |               |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| upb Reus                              | 9             | 301   | Gorf                                                                                                                                                                                                            |
| peschem                               | • `•,         | -204  | Karta, D. 77, 167, 207, 236, 242                                                                                                                                                                                |
| Gafina, Alts                          |               | 37    | s , Gut 79                                                                                                                                                                                                      |
| · ·                                   |               |       | _                                                                                                                                                                                                               |

| • _                                   | Seite          | . Geite                                  |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| horta, Grof und Rieins 82,            |                | Irrgrand                                 |
| Dofchiemis                            | 206            | Ifer, Herhäufer                          |
| B. 61 A. 61                           | 96             |                                          |
| _ <u></u>                             | 368            | 200000000                                |
|                                       |                | Darring to the same                      |
|                                       | . <b>20</b> 0  | Juliusthal                               |
|                                       | . 92           |                                          |
|                                       | 395            |                                          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 374            |                                          |
|                                       |                |                                          |
|                                       |                |                                          |
| Pronetis                              | 78             |                                          |
| <b>—</b> .                            |                | Recanoto 372                             |
|                                       |                | Raberawig 373, 379                       |
| E ''                                  | . 368<br>. 78  | Rablin 198, 191                          |
| = ."                                  |                | Kälberloch                               |
|                                       | . 220<br>. 396 | Rahlberg, Kahlenberg 188                 |
| Bühnergefäß                           |                | Ralet 180                                |
|                                       | 190            | Kalten, Alts und Reus 180                |
| Bultichten                            | 248            | Kaltofen 351                             |
| humprecht, Schlof.                    |                | Commonity   Commonity   2027   Commonity |
|                                       | . 331          | , the Ottobal College                    |
| Dusa Dimote                           | 221            | 1                                        |
| Duly-Lhota                            | . 14           | s , im Canbe ober Canbe : :219           |
| <b>A</b> .                            |                | Sameny                                   |
| 3.                                    |                | Kamžina                                  |
|                                       |                | Ranina                                   |
|                                       | 236            |                                          |
|                                       | . 42           | Karlsberg 325                            |
|                                       | <b>26</b> 9    |                                          |
|                                       | . 265          | Karolinsfeld 301                         |
| Batelsthat                            |                | Rarolinthal 310                          |
| Sanaus 224                            | , 331          | Rafcheowis 235                           |
| R                                     | 347            | Katharinaberg 300                        |
| Janowie                               |                |                                          |
| Iawornif 236                          | , 242          | Ratufit                                  |
| Namornia                              | 371            | Rauta                                    |
| Bellente 97                           | . 110          | Rbell                                    |
| Benfcowie 120                         | 191            | Rbanis                                   |
| Character and a                       | 357            | Regon                                    |
| Berfcmanis (Dbers u. Riebers          |                | Rell, Relle 128                          |
| Befenes                               |                | Reffel s a                               |
| O of our our                          | 191            | Retten                                   |
| Belleman Bank                         |                | Riaberuti                                |
| s Sut                                 | 838            |                                          |
| Jeffenit                              | 57             | Riamerna                                 |
| Toachimshorf .                        | 272            |                                          |
| · Bakannaskana                        | <b>32</b> 5    |                                          |
| Johannesthal . 146, 25                |                |                                          |
| ~                                     |                | Alemenstorf                              |
| Ionsborf                              | _              |                                          |
|                                       | 278            | Stotočta                                 |
| 241-44-44-1                           | , 590          | i acrozocea                              |
|                                       |                |                                          |

|                                                  | Beite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette        |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Riofter                                          | 204        | Kowan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135          |
| Mut.                                             | 167        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136          |
| - i = , Rluty 129,                               | 150        | Rowanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150          |
|                                                  | 161        | Rozatow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369          |
|                                                  | 234        | Roffince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347          |
| Anegmest, Anegnamost                             | 296        | Roslom 110, 123,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382          |
| Anjania, Dbers und Unters .                      | 371        | Rozmice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                  | -          | Aracawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Koberow                                          | 359        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347          |
| Robit                                            | 235        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143          |
| Rebilta                                          |            | Braffa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248          |
|                                                  | 78         | Kraftina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234          |
| Robpia                                           | 235        | Krahau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285          |
| Rocaurow                                         | 235        | = Rieber- und Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Rogebilo                                         | 238        | Rragauer Reuborfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286          |
| Rogowice                                         | 88         | Krasborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221          |
| Rohausowie                                       | 235        | Krage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Kohlige                                          | 287        | Erctowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372          |
| Mohistabt                                        | 236        | Krčowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 221          |
| Rejowie                                          | 88         | Krectow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Rotorin, Alts und Reus                           | 161        | Rrecowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370          |
| Rolomut                                          | 14         | Kiemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                  | 347        | Rrenow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                  | 374        | Přihan Příhea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100          |
|                                                  | 378        | Křibay, Kříbeg · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284          |
|                                                  | 313        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220          |
| Poprobathal                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32           |
| Konrabsthal                                      | 230        | section sectin section section section section section section section section | 36           |
| Ponnan                                           | 333        | Riljanj .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Roprnië                                          | 206        | Riifet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235          |
|                                                  | 220        | Krnffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78           |
|                                                  | 369        | s oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140          |
| Sofchatet, Alts und Reus, D.                     |            | , Dorf, Obers u. Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142          |
| of Offi                                          | 85         | Reob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>800</b> (den                                  |            | Krombach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                  |            | Krotau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288          |
| Mesmanos, Dorf                                   | 204        | Krp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| C. C. Gift                                       | 390        | Kruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206          |
|                                                  | 205        | Aruppay, Obers und Riebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191          |
| <b>E</b> fotig                                   | 43         | Ktowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372          |
| Toffit                                           | 37         | Ruchelna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347          |
| Stoff, Dorf                                      | 206        | Kühthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253          |
| otori, word                                      | 200        | Sutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200<br>224   |
| Coftelices                                       | 400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 I<br>49A  |
| Kokomiat, (Großs).                               | 120        | Kummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212          |
| Rieine                                           | 43         | Kunnwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 515<br>277 |
| Roftřig                                          |            | Runftberg (Reus), Solof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 36         |
| wewperson or | AZU<br>84~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 50<br>190  |
|                                                  | 217        | Rufiwoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Wegauron                                         | 380        | Sentinoided • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 905<br>66    |
|                                                  | 220        | Ruttenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88           |
| Andrianit                                        | XW5        | Endittowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>3</i> 68  |

| Contect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                           | · Gette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caab         380         * gahumna         387           Cabau, Eedauhütten         831         Chotia         297           Caben, Dorf         273         Chotia         124, 837           Emberg, Dorf         276         Stoett         92           Eamberg, Dorf         276         Stoett         92           Eamerich         276         Stoett         293           Ean         64         Stoett         293           Ean         64         Stoett         294           Ean         64         Stoett         294           Ean         64         Stoett         294           Ean         64         Stoett         Stoett         97           Eangendouf         287         Stoett         97         234           Eanfibot         386         Stoett         Stoett         97         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Chota, seminowa 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eaban, Tedanhütten         831         2601, Dorf         273         2500 ta         124, 837         265, 273         2500 ta         124, 837         266n         276         275         2500 ta         124, 837         2500 ta         124, 837         2500 ta         124, 837         2500 ta         124, 837         2500 ta         256         255         255         255         255         255         255         255         256         234         255         255         256         234         255         255         255         255         256         256         257         255         255         256         256         256         257         256         256         257         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256         256 </td <td><del>_</del></td> <td>s , kantowa 388</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>_</del>                                  | s , kantowa 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rabau, Eedamhätten         831         250tia         207           Raben, Dorf         278         250tia         124, 837           edamberg, Dorf         276         250tien         92           Eamrich         273         250etten         92           Eamrich         273         250etten         293           Eamrich         273         250etten         293           Langenbord         237         250etten         293           Langenbord         367         250etten         97           Langenbord         367         250etten         97           Langenbord         367         250etten         97           Langenbord         367         250etten         370           Langenbord         368         250etten         370           Langenbord         364         250etten         250etten           Langenbord         368         250etten         370           Langenbord         368         250etten         250etten           Langenbord         368         250etten         250etten           Langenbord         368         250etenten         250etenten           Landenbord         267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | , 305umna 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baben, Dorf         . 273         thotta         . 124, 837           * Gut         . 266, 273         then         . 92           Edmberg, Dorf         . 276         then         . 92           Edmrich         . 275         thert         . 293           Edmrich         . 276         thert         . 293           Edmrich         . 276         there         . 294           Ean         . 64         theighow         . 43, 78           Eangenbowf         . 367         theific         . 92           Eangebota         . 18         theific         . 92           Eanfibot         . 838         theific         . 370           Eanfibotie         . 218         theifenberg         . 326           Eanfibotie         . 218         theifenberg         . 236           Eanfibotie         . 219         theifenberg         . 236           Eantowee, Dorf         . 219         theibtie         . 234           Eantowee, Dor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | s , zeiensta 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ## Sut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Labau, Labauhütten 331                        | Shotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ## Partid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laben, Dorf 273                               | Shotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gut 266, 273                                  | Liben 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tämberg, Dorf · 276                           | Bibentin 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273 e                                         | Libert 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangenbruck       237         Langenbruck       237         Langenbrowf       367         Langenbrowf       367         Langenbrowe       185         Landy       64         Landy <td>tamric 276</td> <td>Cidic</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tamric 276                                    | Cidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langenbour       237       Libifd       97         Langenbour       367       Libifd       98         Langenbour       18       Libofdowie       386         Lanfibot       -836       Libofdowie       386         Lantibotie       218       Lidenwalde, Obers und Misse         Lantionie       217, 348       Liebens       237         Lantowee (nab Giseran)       219       Liebens       234         Lantowee, Dorf       219       Liebitis       Dorf       234         Lantowicet       234       Liebitis       Dorf       96         Lantowicet       234       Liebitis       Dorf       96         Lantighet       357       Liebitis       Dorf       96         Lantighet       357       Liebowis       153         Lantighet       358       Liebitis       Dorf       96         Lantighet, im Walbe, ober Hins       Liebitis       Liebwerb       Liebwerb         Leis Dowis       358       Liebwerb       Liebwerb       Liebwerb         Lantighet, im Walbe, ober Hins       Liebwerb       Liebwerb       Liebwerb       Liebwerb         Liebwerb       358       Liebwerb       Liebwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ean 64                                        | Libichow 43, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langendoorf       367       Liblig       386         Langechota       18       Liboschowig       386         Lankivoë       338       Liboschowig       370         Lankivoë       218       Lidptenberg       326         Lankivoë       218       Lidptenberg       326         Lankiwe       217, 348       Lieben       92         Lankowe       Orf       219       Lieben       92         Lankowe       Orf       219       Liebenau       233         Lankowe       Orf       219       Liebenau       233         Lankowe       Orf       219       Liebenau       233         Liebenau       233       Liebenau       233         Liebenau       234       Liebwis       35         Liebenau       234       Liebwis       35         Liebenau       234       Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Langenbruck 237                               | eibisch 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tang dibota       18       Eiboschowit       366         Lakiboří       - 338       Eihátenberg       328         Laučeř fekyrkowa       568       Eihátenwatbe, Obers und Nies         Laučowé, Laučín       31       Eieben       92         Laučowe (nad Gizerau)       219       Eiebin       92         Laučowe, Dorf       219       Eiebit, Dorf       96         Laušowiče       234       Eiebit, Dorf       96         Laušowiče       234       Eiebwis       137         Laušowiče       338       Eiebwis       137         Leušowiš       338       Eiebwis       137         Leibfah       34       Eiebwis       138         Laušowiš       34       Eiifine       209         Laušowiš       338       Eifeworba       209         Laušowiš       338       Eifeworba       209         Laušowiš       338       Eifeworba       209 <td>Concentors . DOT</td> <td>eiblig 96</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concentors . DOT                              | eiblig 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lakiboři       338       Lichtenberg       328         Lančioříh       218       Lichtenwalbe, Obers und Riss         Lančion       311       Lichtenwalbe, Obers und Riss         Lančion       217, 348       Liebenau       237         Lančowe (nab Cizerau)       219       Liebits       328         Lančowičet       219       Liebits       324         Lančowičet       234       Liebowiš       137         Lanfohnić       334       Liebowiš       137         Lanfohnić       338       Liebowiš       137         Lantschefe, im Walbe, ober Hins       Liebowiš       138         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liebowiš       146         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       25         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       209         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       209 <td>Tanasendra</td> <td>Elboldomia</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanasendra                                    | Elboldomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lakiboři       338       Lichtenberg       328         Lančioříh       218       Lichtenwalbe, Obers und Riss         Lančion       311       Lichtenwalbe, Obers und Riss         Lančion       217, 348       Liebenau       237         Lančowe (nab Cizerau)       219       Liebits       328         Lančowičet       219       Liebits       324         Lančowičet       234       Liebowiš       137         Lanfohnić       334       Liebowiš       137         Lanfohnić       338       Liebowiš       137         Lantschefe, im Walbe, ober Hins       Liebowiš       138         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liebowiš       146         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       25         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       209         Lautschefe, im Walbe, ober Hins       Liefa       209 <td>Bany</td> <td>Efbuff 370</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bany                                          | Efbuff 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eanietig       218         Lancet fetyrtowa       368         Lancim, Laucin       31         Lantowe       217, 348         Lautowet (nab Sizeran)       219         Lautoweh, Dorf       219         Lautoweh, Dorf       219         Lautowicet       234         Lautowicet       234         Lautowicet       234         Laufowicet       234         Laufowicet       357         Laufowicet       358         Lautowei, Dorf       354         Lieblid, Dorf       94         Lieblid, Dorf       94         Liebweis       153         Liebweis       153         Liebweis       359         Liebweis       314         Liebweis       314         Lienticet       314         Lienticet       314         Lienticet       314         Lienticet       328         Lienticet       328         Lienticet       329         Lienticet       229         Lienticet       230         Lienticet       320         Lienticet       320         Lienticet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canibor                                       | Bichtenberg 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saucet fetyrtowa   Sas   Sanctim, Laucin   Saucin   Sau | Lafiboria 218                                 | Lichtenwalde, Obers und Mies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lancim, Laucin       31       Lieben       92         Lancowet (nab Gizeran)       219       Liebenau       237         Laucoweh, Dorf       219       Liebitch       234         Laucoweh, Dorf       219       Liebitch       36         Laucowice       234       Liebowis       157         Lauchchef       357       Liebnerba       358         Lauchchef       358       Liebwerba       328         Lauchchef       358       Liebwerba       328         Lauchchef       358       Liebwerba       328         Lauchchef       358       Liebwerba       328         Liebwerba       328       Liebwerba       328         Liebwerba       328       Liebwerba       328         Liebwerba       328       Liefa       359         Liefa       359       Liefa       359         Liefa       359       Liefa       359         Liefa       350       Liefa       359         Liefa       350       Liefa       359         Liefa       350       Liefa       350         Liefa       350       Liefa       350         Liefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tautet fetyrtoma 368                          | bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tautowet (nab Gizeran)       219       Liebits.       234         Tautowet, Dorf       219       Liebits, Dorf       96         * pft.       219       Liebouis.       94         Tautsmiset       357       Liebowis.       153         Tautsspie.       358       Liebits.       356         Lautsspie.       359       Liebowis.       358         Lautsspie.       359       Lisa.       360         Lautsspie.       359       Lisa.       360         Lisa.       359       Lisa.       260         Lisa.       359       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laucim, Laucin 31                             | Lieben 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tautowet (nab Gizeran)       219       Liebits.       234         Tautowet, Dorf       219       Liebits, Dorf       96         * pft.       219       Liebouis.       94         Tautsmiset       357       Liebowis.       153         Tautsspie.       358       Liebits.       356         Lautsspie.       359       Liebowis.       358         Lautsspie.       359       Lisa.       360         Lautsspie.       359       Lisa.       360         Lisa.       359       Lisa.       260         Lisa.       359       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       360         Lisa.       350       Lisa.       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bautow 217, 348                               | Liebenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eautoweh, Dorf       219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bautowet (nab Gizeran) . 219                  | Liebitid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canklowicet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lautowes, Dorf 219                            | Lieblis. Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tauschef       357         Tauschie       338         Tautchef       314         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         ters       359         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         ters       359         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         Tentscheft       368         Tautchef, im Walbe, ober Hins       368         Taiffane, Stiffeg       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tautchef, Walbe, All College       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tautchef, Walbe, All College       209, 238, 397         Tiffane, Stiffeg       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tiffcioce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s 5ft 219                                     | s Sft 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tauschef       357         Tauschie       338         Tautchef       314         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         ters       359         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         ters       359         Tautchef, im Walbe, ober Hins       ters         Tentscheft       368         Tautchef, im Walbe, ober Hins       368         Taiffane, Stiffeg       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tautchef, Walbe, All College       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tautchef, Walbe, All College       209, 238, 397         Tiffane, Stiffeg       209, 238, 397         Tiffan, Alts       - Oft.         Tiffcioce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laufomicet                                    | Liebowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taufchie       338         Lautsche, im Walbe, ober hins ters       359         Lautschin, Dorf       368         Lautschin, Dorf       31         Lautschin, Dorf       33         Lautschin, Dorf       31         Lautschin, Dorf       31         Lifes       209, 238, 397         Liffa, Alts       32         Liffa, Alts       36         Lifficitoce       388         Lif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laufdet                                       | Piehftaht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ## Sorbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laufdnis                                      | fiehmerha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ## Sorbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pautine - 314                                 | Pinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ## Sorbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lautichet, im Mathe, oher Sine                | Pinnië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ## Borbers   368   Eischney   369   238   241   27   27   27   241   27   27   27   241   27   27   27   241   27   27   27   241   27   27   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ter a 350                                     | 916a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tautschin, Dorf       31       Liste       209, 238       387         Lautschinen       333       Listen, Listeg       209, 238, 387       Listen, Listen, Listeg       209, 238, 387       Listen, List                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s Sorbers 368                                 | Pilinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taufer       355         Laufer       357         Laufanice       358         Laufanice       388         Laufan, bei Chlum       375         Lafan, bei Chlum       375         Lebeh       42, 132         Leimgruben       180         Leifcikin, Leithol       383         Leifchin, Leithol       383         Leifen       386         Leifen       386         Leifen       360         Leifel, Erofs       235         Leifelm       236         Leifelm       235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pautidin Darf 31                              | 916#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taufer       355         Laufer       357         Laufanice       358         Laufanice       388         Laufan, bei Chlum       375         Lafan, bei Chlum       375         Lebeh       42, 132         Leimgruben       180         Leifcikin, Leithol       383         Leifchin, Leithol       383         Leifen       386         Leifen       386         Leifen       360         Leifel, Erofs       235         Leifelm       236         Leifelm       235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Aft. 97                                     | 916an 916an - 200 238 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tauger       307         Tauginice       388         Taminice       388         Tagan, bei Gelum       372         100       375         Tebet       42, 132         Teimgruben       180         Teffcifoce       388         Teiffcifoce       388         Teimgruben       180         Teiffcifoce       388         Teiffcifoce       388         Teiffcifoce       388         Teiffcifoce       388         Sitol, Littol       62         Sitol, Eitol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pautidmen 338                                 | Pisto Tite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tawis       388       Eissteice       378         Lajan, bei Celum       372       Eissteice       388         Lebes       42, 132       Eitowis       386         Leingruben       189       Eitol, Litiol       42         Lessenthal       282       Eitowerbe       383         Lessenthal       282       Essei       383         Lessenthal       282       Essei       383         Lessenthal       283       Eobes       383         Lessenthal       284       Eobes       363         Lessenthal       284       Eobes       363         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poniek 267                                    | Aft. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tawis       388       Eissteice       378         Lajan, bei Celum       372       Eissteice       388         Lebes       42, 132       Eitowis       386         Leingruben       189       Eitol, Litiol       42         Lessenthal       282       Eitowerbe       383         Lessenthal       282       Essei       383         Lessenthal       282       Essei       383         Lessenthal       283       Eobes       383         Lessenthal       284       Eobes       363         Lessenthal       284       Eobes       363         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       282         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins       284         Lessenthal       284       Eogles, Reins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saninka 830                                   | State (See )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bajan, bei Célum       372       Eifftice       388         ebeh       42, 132       Eitewis       396         Eeingruben       189       Eitol, Litiol       62         Eeffeltin, Teschtina       387       Eiterbe       333         Teskenthal       262       Eiverbe       363         Eestow       369       Eobes       362         Eeffel, Großs       236       Eochtusch       262         Eeffel, Großs       236       Eochtusch       262         Eetacowit       284       Eweefc, Lewessch       362         Ehota       27       284       Eweefc, Lewessch       362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bamie 200                                     | Riffeliace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sebet   Surnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bolon hei Chlum                               | Biffice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lesschieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a hat Amman 278                               | Rittomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lesschieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9-5-4 19 429                                  | Rital Rittal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lesschieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salmanuhan                                    | Citot, Citot o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leskenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Celmyeuven                                    | Citiwinal and and an analysis of the cities  |
| tesnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celintin, celinting                           | Date of the sound  |
| Cesnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | restential i                                  | 20060 / / / / / / / / 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Letatowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Celeuit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Education of the state of the s |
| Letarowit 284 Lower, Lowerich 382 Loter Letarowith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CESTURE 4 ZSO                                 | conjunt of a state state of the |
| Chota a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cepet, Große 230                              | Cojet, Jilens · C.A. · P. A. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ehota, Rieins ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cerarowity                                    | comec, comecia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enorg, Rieins , 18, 380 Endwigsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enota                                         | encin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thora, Kleins 18, 386                         | Endwigsdorf 150, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e , tange                                     | Eube · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| s , rottrowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s , rytirowa 306                              | Euten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| s , Sands 139 Suten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Eusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ; Sett e 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Enfchtienig, Dorf 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miabostow, 372                |
| But . 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miafie                        |
| tusborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPETANAS 190                  |
| Augustinia 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miceboft                      |
| Luftenice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mobilibor                     |
| SEROLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10000110010 · · · · ·         |
| Burborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mobils 373                    |
| 2980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mohelfa                       |
| eyfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arohelnia 209, 224            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exercia                       |
| <b>202.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | exotro 219                    |
| . EDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Morchenftern, Dorf 324        |
| Machenborf 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s 56t 321                     |
| <b>M</b> dbren                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Morgenftern 324               |
| Moffersborf 224. 239. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Morgenthal, Morgenthau . 264  |
| Metom 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mrtwogeb 387                  |
| Maffersbarf , 224, 239, 302<br>Maffersbarf , 224, 239, 302<br>Matow                                                                                                                                                                                                                                                         | Michenos Lobes, Gut 150       |
| Marie t , t AUD, AUD, DDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Malechowis 382, 388<br>Maltschie 209, 238, 390                                                                                                                                                                                                                                                                              | Micheno, Stotch               |
| montifore 209, 238, 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mühlscheibe 303               |
| Marienberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Munchenborf , . 302           |
| Marienberg , , , 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Munchengras, Oft 194          |
| Martel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Stabts 201                  |
| Marteleborf 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manichshof 97                 |
| Martersborf 273, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nutai                         |
| Mertwartis, Martwatis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mutatow 206<br>Musty 208, 390 |
| Marquartis , 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Musten 208, 390               |
| Maricowis 224, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Myblowar 64                   |
| Martinemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miel. Miell 27                |
| 900 (Aam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mosely misele                 |
| Marichowie       224, 331         Martinewie       15, 396         Maschiew       373, 379         Makticowie       124         Marbars       324         Mel       27         Melit       37         Melit       37         Melit       37         Mercential       97         Mercential       Große und Kleins       264 | SO.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ં સ.                          |
| mentoori , , , , , saa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                             |
| ERCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rabsel, Rabsy 330             |
| exection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rahlau 248                    |
| Melnit, oft 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rahlawa 248                   |
| .s , Stadt , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Na horách 18                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ramtischtow 209               |
| Exeraborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rafabl 178                    |
| <b>M</b> egyluğ 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rafilnis, Rafolnice 208       |
| Michalowis 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mawarow, Gut                  |
| Michelsberg 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s Solof und Ort . 336         |
| Mibenau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rebusel, Porf 93              |
| Milhenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OKut 88                       |
| Milbeneiche 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spania Fam 938                |
| Erionia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechalow 238<br>Rebam         |
| The sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obstance 404                  |
| Mimonice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayamor                       |
| Metnichshof 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rebamew                       |
| weintendorf , , , , , 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memčice 43, 397               |
| entigell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remeflowie, Doxf 82           |
| <b>##</b> iaba 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . , Gut 79                    |
| Misel 27 Misel 27 Misel 72 Misel 381 Misel 379                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reptewas                      |
| Gut 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Repřivet                      |
| Minbieftow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Refracil 396                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

|                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                            | 1 Beite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20a 114 20a                      | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reubera                          | Dftreg, Dftren 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Memberg                          | Oftreg, Oftren 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mendorier ,                      | m .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reuberg                          | <b>\$P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reudorf 189, 189, 192, 194, 238, | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 252, 325, 333, 367, 396          | Paceria 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| s, bei Bactofen 204              | Pabauchen, Pabauchom 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , bei Brangeg 207                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reuhaufer 317                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wented 37                        | Parizet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reuland 247, 253, 278            | Pafet, Pafeta 239, 242, 350, 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s Boitsbader 303                 | Pas 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reundorf 303                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reundorfer Reudorf 303           | The state of the s |
| Reufchente 182, 192              | 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reufchiebel 262                  | Petla, Petlo 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reuforge 156, 277                | Pelfowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reuftabtel, (Böhmifc auch        | Pelledow 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frieblanbers) 316                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reuftud 351                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reweklowig 205                   | Perftein, Reus, Dorf 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | s . Aft 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | 7 7 100 0 0 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Stbtch 251                     | Peter, Santts 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riems                            | Petersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riemtschit 43, 78, 397           | Petitozel 82, 145<br>Petrow 18, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mienichow 41                     | Petrono 18, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rimburg 48                       | Pfeiferberg 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rimetig, Dorf 149                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . , Gut 146                      | Philippsberg 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitfchehaufer 351                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rofabel 178                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rowawes 18, 367                  | Pietifogel 82, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rownbuor 37                      | 1 042-AF-LZA 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rowphwor 37 Rowpmiegn 220        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mulation and a second            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubelbaum 242                    | Pintschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nubwogowie 367                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rymburt 48                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                | Pirnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵.                               | Pifet, na Piftag 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | 90tas 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dbobe 71                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dhrazenia                        | Plaulodus + + + + • 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dict 302                         | Plam, Plamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dfen , Dina 189                  | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ofranklik                        | Pluschna, Piuschnan . 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Olbersborf 320                   | Miniman Janjanay > 4 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dlbersborf                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solid                            | Politice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dft) is                          | Poceplice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Øfečno 233                       | Pobbezter 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| •                                                                         | _                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| €t                                                                        |                                                     | Geite '      |
|                                                                           | 2 Profec, Große und Rie                             | ins . 369    |
|                                                                           | 4 Profecta                                          | 220          |
|                                                                           | 7 Prosetsch                                         | 358          |
| Podhor 2                                                                  | 4 Profice                                           | 359          |
| Podhora 20                                                                | 5 Profitschła                                       | . 220, · 358 |
| Pobhrab                                                                   | 5   Profiwice                                       | 220          |
| Poblost                                                                   | 6 Prohita                                           | 220          |
| Podłowan                                                                  | 6 Protiwna                                          | 331          |
| Poblaska 3                                                                | o fancorsen                                         | 358          |
| Podlužan                                                                  | 7 Ptegrow, Großs und K                              | lein= . 204  |
| Pobnotlik                                                                 | 7 Puletschnen                                       | 236          |
| Pobol 47, 109, 189, 191, 19                                               | , Putiansborf                                       | 314          |
| .206, 2                                                                   | 7 Philiton                                          | , , , 224    |
| Pobolen 3                                                                 | 8∤ .                                                |              |
| Pobolet, Pobols                                                           | 1 R. und ?                                          | X.           |
| Pobprby       2         Pobffat       3         Pobwibim       97, 129, 1 | 4                                                   | •            |
| Pobstat 34                                                                | 8 Mabakow · · ·                                     | 21           |
| Podwidim 97, 129, 1                                                       | 2 Rabendorf                                         | 252          |
| 20 odyoines.                                                              | 3 i Madenei, Madnei 🕡 .                             | 157          |
| Posig, Rleins 1                                                           | 8 Račice                                            | 348          |
| - 634146 4:                                                               | 8 Rabaun                                            | 93, 124      |
| s , Unters 1                                                              | 8 Rabel                                             | 218          |
| Pogeb                                                                     | 7 Rabenice                                          | 31           |
| Pohoř 3                                                                   | 3 Rabes                                             | 367          |
| pogeb                                                                     | 2 Rabienis                                          | 31           |
| Polaun, Ober= unb Unter= . 3<br>Polecneg, Poleticney 2                    |                                                     | . 224, 239   |
| Poleineg, Poletichnen 2                                                   | o scapiis                                           | 234          |
| <b>Polobno</b> 3                                                          | 1 Rabio                                             | 218          |
| Popelnis 3                                                                | 1 Rabonowis                                         | 222          |
| Poris                                                                     | 7 Rabostin, Rabossijn<br>2 Rabwanig<br>4 Rabwanowig | 217          |
| Poftrum 2                                                                 | 2 Rabwanig                                          | 234          |
| Potočína 2                                                                | 4 Rabwanowie                                        | 367          |
| Potroscowis, Potroffowice . 2                                             | 5 Rakaus                                            | 236          |
| Potscheplis 1                                                             | 4 Ratoro                                            | 387          |
| Practom 360, 3                                                            | 4 Raschen                                           | 248          |
| Přepeř 209, 218, 3                                                        | 18 Maspenau                                         | 319          |
| Practow 360, 3<br>Přepeř 209, 218, 3<br>Přibistanis                       | 5   Ratican, Raticen .                              | 234          |
| Pricowie, Dber- und Unter- 3                                              | n   Matimenherf                                     | 301          |
| Přidwog 3                                                                 | 7 Raticis                                           | 348          |
| Prieblang 3                                                               | A DRAHNAN                                           | 573          |
| Přihraz 2                                                                 | 9 Raubney                                           | 235          |
| Oncides Offices Offices                                                   | 8 Raubny                                            | 370          |
| Prims                                                                     | 9 Raubney                                           | 21           |
| Přissowie                                                                 | 18   Rausowit                                       | . 110, 123 · |
| Pfiwlat, Přiwlata 3                                                       | 9 Rechlice                                          | 3011.        |
| Přiwor, Gut, 1                                                            | 7 Rehnice                                           | 18           |
| s , Dbers 1                                                               | 19 Nehnis                                           | 18, 82, 143  |
| 1                                                                         | 9 Rehwasser                                         | 252          |
| Prins                                                                     | 12 Reichenau                                        | . 223, 239   |
|                                                                           | A TENERICHENDENG ANTE                               |              |
| Projet 220, 242, 3                                                        | 58 . Stabt                                          | 293          |
|                                                                           | 2                                                   | 7            |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l Sette                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reidftabt, oft 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rojbialowis, Stbic 46                                                                                                                 |
| s , Stabtchen 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozzos                                                                                                                                |
| . , Reus 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rubelsthal, Rubolphethal . 300                                                                                                        |
| Meibis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rudersborf 316                                                                                                                        |
| Reinewit, Reinowit 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 東uppersborf 300, 348                                                                                                                  |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruprechtsborf 348                                                                                                                     |
| Beifcht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rückersborf                                                                                                                           |
| Beischt       269         Kepin, Dorf       92         Hepow       14         Kepbice       351         Bet und Weinberg       128, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rybnice 348                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rybnit                                                                                                                                |
| Report 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rydnow                                                                                                                                |
| Repolice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apprin                                                                                                                                |
| sten und assemberg 128, 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grafium                                                                                                                               |
| Stinuate in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Outeria 38                                                                                                                            |
| Mingelstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sactmubl, Sagemubl . 209, 234                                                                                                         |
| Pinnelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sabert                                                                                                                                |
| Ridpein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanbberg                                                                                                                              |
| Niwno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanbihota                                                                                                                             |
| Močatovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Santte Deter 371                                                                                                                      |
| Modlin, Rodling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Safabi                                                                                                                                |
| Modpratice 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gaffai                                                                                                                                |
| Robeland, Robland 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sattan                                                                                                                                |
| Modlis 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saugraben                                                                                                                             |
| Robreborf 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sandlhota 139 SantlsPeter 371 Safabl 338 Saftal 236 Sattap 181 Saugraben 308 Schänkenhahn 356 Schanze, Schanzenberf 266 Scharchen 356 |
| Robmaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schange, Schangenberf 266                                                                                                             |
| Mohado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scharchen 356                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| , Rleins, Dorf . 222<br>, Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schaflowis                                                                                                                            |
| , Kleins, Dorf L22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schafplis                                                                                                                             |
| , , , (Sut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schebowait, Scheboweit 129, 162                                                                                                       |
| ecotetrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salivis, Salivis                                                                                                                      |
| Motitan, Obers unb Unters . 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schemanowis                                                                                                                           |
| Motitan, Obers und Mieders. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schibloba                                                                                                                             |
| erorprowig 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiebel 190                                                                                                                          |
| Romanow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schimbsborf, Schimsborf 230, 304                                                                                                      |
| eronow, (Arus) Gut . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlag                                                                                                                                |
| workentiet 970 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schlotama                                                                                                                             |
| Share and Wishers 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schnettenbort                                                                                                                         |
| Pation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concugrance                                                                                                                           |
| Rostom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schnellgrund                                                                                                                          |
| Moftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shonhach                                                                                                                              |
| Moftod Roftofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sidonborn                                                                                                                             |
| Rowen 235. 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schönborn                                                                                                                             |
| Mowente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schopta, Dorf                                                                                                                         |
| Rowneg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Gut                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| Mojatau, Rojatow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schugengel                                                                                                                            |
| Stujbialowię, Oft 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | South                                                                                                                                 |
| The second secon | •                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b></b> 1 | •                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schwarzbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Seite     |                                                                                                          | Seite,    |
| Schullfet, Gebliffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120,       | 221       | Stuhrem, Gut                                                                                             | • 110     |
| Signaturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | 331       | Stuřina                                                                                                  | 387       |
| Departsping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠          | 2/2       | Stana                                                                                                    | . 347     |
| Salationia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 253       | Stap, Stapa                                                                                              | . 236     |
| Depellants .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          | 217       | Slawetin                                                                                                 | . 222     |
| Geblec, Gebles . 73,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,        | 122       | Slawifow                                                                                                 | . 222     |
| Sedlifoto, Sedlifto . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | !17,       | 235       | Sliwinko                                                                                                 | 74        |
| Seblisset, Geblisse 2 Seblowig 2 Segentia 2 Segentia 3 Segentia 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | 217       | Sliwinko<br>Sliwno, Kleins                                                                               | . 74, 88  |
| Deblowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,        | 360       | Dher:                                                                                                    | 87        |
| Begein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,        | 397       | . , Unters                                                                                               | 74, 88    |
| Segtoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | 370       | Smehow                                                                                                   | . 331     |
| Seibenschwanz 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,        | 331       | Smety                                                                                                    | 239       |
| Seiersborf, Seifersborf . Geletice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 277       | Smilowis                                                                                                 | 49        |
| Beletice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 37        | Smrč                                                                                                     | 358       |
| Belletig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 36        | Ømři                                                                                                     | 369       |
| toemcice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 43        | Smrbaf                                                                                                   | 247       |
| Bemil, Oft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 341       | Smřom .                                                                                                  | . 936     |
| e , Semile, Stotch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ĭ          | 346       |                                                                                                          | 274       |
| Semtidis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 43        | Smrtid                                                                                                   | 250       |
| Semtschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | 222       | Schofen                                                                                                  | 954       |
| Sentidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> 3 | 397       | Sobotta                                                                                                  | 900       |
| Sentichin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŦJ,        | 217       | ~ . ~                                                                                                    |           |
| Sicherow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | 221       | Court, South, Stops II. It                                                                               | 26 000    |
| Sichrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 206       | Samines                                                                                                  | . 30, 220 |
| Sichrow, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | 200       | Cominso Dans                                                                                             | 14 7 10 A |
| Cant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | 221       | Sowintal work.                                                                                           | 217, 220  |
| "Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠          | 221       | Solet, Golled, Große u. Al Sowenig Sowinet Sowinta. Dorf Soutoff Sowolust Spalow Spareneg Spifal Spiffon | • 132     |
| Siertia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠          | 423       | otota,                                                                                                   | 135       |
| Signtifiant on the same of the | *          | 107       | Somoting                                                                                                 | 37        |
| Siertschergrund Sigfridi Villa Sirtsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠          | 107       | Spalow                                                                                                   | . 347     |
| Signiful villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | 211       | Spareney                                                                                                 | . 587     |
| Gittam Gittamu sautum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | 157       | Spital                                                                                                   | 136, 143  |
| Sittom, Sittomp, Unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 348       | Spiscow                                                                                                  |           |
| Stal, Groß=, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | 366       | Spittelgrunb                                                                                             | . 284     |
| , s pit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | 361       | Splion                                                                                                   | 330       |
| s , Klein, Dorf 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3¥,        | 329       | Stofto                                                                                                   | 219       |
| • , = , oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠          | 326       | Sjermowa                                                                                                 | 372       |
| unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠          | 366       | Sternowa Skinonowice                                                                                     | 239       |
| Stalan, Stalana Stalto Stalfto, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • "        | 372       |                                                                                                          |           |
| Stalfo, Dorf Stalffo, Dorf Gut Starisdaw, Starissow Staldow, Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          | 180       | Stiet                                                                                                    | . 124     |
| Stalfto, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | 149       | Stator, Obers                                                                                            | 396, 396  |
| , Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | 146       | s Knters                                                                                                 | 14        |
| Statischam, Statissom .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 382       | Stanew, Stanowes                                                                                         | 841       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                                                                                                          |           |
| : etifchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 896       | Steblowie                                                                                                | 382, 38B  |
| Elfchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 849       | SteineBboli                                                                                              | , , 64    |
| Etobiegow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | 349       | Stepanowie                                                                                               | 370       |
| Stolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • `        | 119       | Stierbon                                                                                                 | 222       |
| Stotow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | 219       | Straf, Strafa                                                                                            | . 32. 74  |
| Stramausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠          | 152       | Stranta, Dorf                                                                                            | 198       |
| Stroleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 32        | s Gut                                                                                                    | 496       |
| Stoliegow Stoliegow Stoliegow Stramaush Stradleb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,        | 831       | Stranow, Alts, Derf                                                                                      | 149       |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beite  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranew, Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136    | Aiefenbach 178, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s . Reus. Schlof n. Sof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139    | Tienet 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strafdnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117    | Tieper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Straschnow 140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397    | Adizelborf       272         Zöfchen       181         Aoizbach       248, 272         Konawath       325         Krawničet       224, 239         Krenčin, Arentschin       298         Ařic       349         Krnawa       374         Krni       388         Krnow, Arnowa       152         Kroja       349         Krostowiż       371         Krofty       371         Krtj       217         Krustawna       96         Kchachowiż       32         Kchernhausen       314 |
| Strafforf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | Salsham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Straffoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307    | Kanemath . 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stratom Strattom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63     | Kramnifes 994 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stratom, Strattom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205    | Trantin Trantition 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Střeholánik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110    | Ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bitřehnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118    | Conomo 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Střehom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388    | Grani 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extrania 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136    | Gundan Gundan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Střemelne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348    | Casia 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extitante 99 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 917    | Chaffania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struck Struck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34     | Chelle 3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stubento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300    | Arolth 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strevolants Střebnik Střehom Strenik Střewelna Střižowik Struch, Struch Stubenka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200    | Mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Studeh, Groß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24     | Arujtawna 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Student Control of the Control of th | 91     | Wide adomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Simerin, Simerin . 224,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208    | Sjagernpaujen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sugrovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400    | Tigentis, Gress, Borf 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Submit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Surotas 18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397    | Bloines, Afginetic 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sulchuo, Mott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80     | Eschischenis 223, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , 601 · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83     | Thirtay 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Swarow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 351    | Trif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Swatonowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 368    | Auhan 110, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Swathtrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218    | Tuhanzel 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Swetla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242    | Turnau 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Swerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222    | Turnow, nad Gizerau 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Swietlan 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Swigan, Mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210    | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209    | ueberschaar 317, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ugezo 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Σ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ullersborf 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Taka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ىدىم ۾ | s , Bus 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ALUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177    | = , Rieders 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Generally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 372    | U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| See the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 325    | uific 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aatobit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Megn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 369    | Bogelgesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regnec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128    | Bogelgefang 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leury, Reus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18     | Bogelgefang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190    | Boitsbacher Reuland 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Testinow, Tessnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190    | Boitsborf 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teyn, ober Rowensto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Teypes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41     | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thale, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 395    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thammühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180    | Waclamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thein 128,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178    | Shigsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eite | . Se                                               | ite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|
| Walbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72   | Wifta, Dorf . 182, 192, 1                          | 94        |
| Ralbsbeinruhe . 182 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92   |                                                    | 92        |
| #Ralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   |                                                    |           |
| Wallands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00   | maicatan matata                                    | 40        |
| Marian Dani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | memorial authority + + + + 5                       | 27<br>04  |
| esaiten, Sory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72   | still bot                                          | 0/        |
| s , wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66   | Wifte                                              | 03        |
| esanowis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   | Wittanowis 2                                       | 18        |
| EBapensto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63   | Wittche 3                                          | 03        |
| Wapno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05   | Wittig, Riebers 3                                  | 04        |
| Bartenberg, oft 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43   | = , Dber= 31                                       | 03        |
| , (Obers), Stotch 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45   | Wiachen 2                                          | 38        |
| # . unter=, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47   | Blicetin 2                                         | 35        |
| Bafacta, Wafatichta 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89   | Micipole 3                                         | 87        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35   | Milfama, Dorf                                      | 32        |
| Basowet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | Sut                                                | 37        |
| TRedelshorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51   | GIDY BAM 1                                         | 69        |
| Manufines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06   | Wicipole                                           | 24        |
| Wagelsborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90   | RISTRICTION OF A A A A A A A A A A A A A A A A A A | ~L<br>~O  |
| MDG GTG A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22   | Wobern                                             | 10        |
| amegitantei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   | 25000ra 1/8, 3                                     | 90        |
| asentowing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22   | Bobrot 1                                           | 81        |
| Aseigsborf 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13   | Wobrub 3                                           | 90        |
| Wegftäbtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05   | = , Groß= 390, 3                                   | 96        |
| 'Weißbach · · · · 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17   | s , Kleins 3                                       | 96        |
| Beigbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87   | Wobruba 3                                          | 96        |
| Beigleim 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05   | Wobrubes 3                                         | 96        |
| Staffmatter Aft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82   | Wobruby 3                                          | 90        |
| . , Stbt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87   | Wobalnowis 3                                       | 58        |
| Belelib, Bellelib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73   | Wobergb 140, 2                                     | 35        |
| Setelib, Wellelib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81   | Modrot                                             | 14        |
| Bemiden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   | Bogetin                                            | <b>B2</b> |
| Berchaben 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66   | Bohrafenie, Bohrazenie 224, 3                      |           |
| #Refela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70   | 230fen 189, 2                                      | 91        |
| #Refe4 235 268 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98   | , Unters 2                                         | 21        |
| Werchhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30   | Wataman 2                                          | 69        |
| Constitution 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26   | Motorite + + + + + + 9.                            | 73        |
| Mineral Control of the Control of th | 49   | Strateme Stratemen                                 | 49        |
| TOTALLIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | motellun's motellutes + + + 20                     | -         |
| Mattanfield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | amorterdar + + + + + 2                             | 81        |
| EDeliephen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   | Bolawes                                            | 81        |
| Begwalbe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8/   | assonanomis                                        | 14        |
| Bibim, Obers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01   | Wouleldunis 338, 3                                 | 49        |
| , unters . 97, 129, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .02  | Wolleschno                                         | 28        |
| , scororen, spir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00   | i Rusolichen, Rusolichina +                        | 21        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26   | Registen, Asolytina                                | <b>71</b> |
| Biefe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14   |                                                    | 36        |
| Biefenthal 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   | STRATETAMIA :                                      | 35        |
| Biezmanow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105  | Boidtowis 3                                        | RR        |
| Bilbe Gang 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   | Bolečno 2                                          | 33        |
| Bilhelmshohe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | Wofet 3                                            | 88        |
| Withensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62   | Boset                                              | 25        |
| Binařis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43   | Boftorinet                                         | 37        |
| Besschopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187  | Bosnalis, Großs 162. 1                             | 67        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Horfa, Groß und Rieins 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Geite<br>Istgrufeb                                     |
| Poscia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                        |
| Hostin, Hostina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96          | Sire A Sire Arraige                                    |
| Pradones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368         | Jubenborf                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206         | Idbenborf                                              |
| Prabifte nad Gizerau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201         | Juliusthal                                             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92          | Jung-Bunglau, Gut 12                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                        |
| Orbiores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zusthal                                                |
| Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63          |                                                        |
| Pronetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78          |                                                        |
| Druidos, 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Racanow 372                                            |
| pruschite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74          | Raberawis 373, 379                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Rablin 198; : 192                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Ratbertod                                              |
| Subalow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220         | Kahlberg, Kahlenberg 127                               |
| Buhnergefat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Katet 190                                              |
| Highnerwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190         | Ralten, Alts und Reus 190                              |
| Bultichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248         | Raltofen                                               |
| humprecht, Schlof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388         |                                                        |
| huntirow, huntirich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                        |
| Husa Dimota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                        |
| Dufy-Shota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14          | s , im Canbe ober Canbs . 228                          |
| 💊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Kameny                                                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Kamžina                                                |
| Wahani A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236         | Kanina                                                 |
| Zaberlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 .<br>42 | Karlowis                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269         | Rarisberg 325                                          |
| Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Rariswalbe 286                                         |
| Iagervorfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313         | Karolinsfeld 301<br>Karolinthal 319                    |
| Janaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Statolinidal                                           |
| M AP-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Rassis                                                 |
| Ianowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234         | Katharinaberg                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Ratharinefelb                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242<br>371  | Katufis                                                |
| Istenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Rauta                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Schell                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191         | Kbanis                                                 |
| Bentichowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357         | Regons .:                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Rell, Relle                                            |
| Jesenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Reffels is it is it is 258                             |
| Telomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Retten                                                 |
| Ieffenen, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840         | Riabertite                                             |
| Station!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 338         | Riamorna                                               |
| Beffenië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37          | Ritafftere                                             |
| Concentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Tieingrus                                              |
| Johannesberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32</b> 5 | Kleingrün 2014<br>Kleinmarkel 2014<br>Klemendborf 2014 |
| Johannesthal 146, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 501       | Klemenevort                                            |
| Bohannsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96          |                                                        |
| Watankethat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278         |                                                        |
| Solehander 229'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>59</b> 5 | Stlofocta                                              |
| A Comment of the Comm |             |                                                        |

|                              | Beite | Sette                                          |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Moter                        |       | Kowan                                          |
| Stut                         |       | s, Unters 136                                  |
| = , Klužy 129,               | 150   | Rowaneg                                        |
| Alugen                       |       | Rozafow                                        |
| Knėžio.                      | 234   | Salince                                        |
| Knežmest, Knežnamost         |       | Rozince                                        |
| Rijinia, Obers und Unters    |       | Rozmice 205                                    |
| Robel                        |       |                                                |
| McCommun.                    |       |                                                |
| Roberow                      | 235   |                                                |
|                              | 357   | Krasna, Krasnowes . 136, 143                   |
|                              |       |                                                |
| Kobilnis 42,                 | 78    |                                                |
| Adbyla                       | 235   |                                                |
| Adeaurow                     | 235   | s , Riebers und Obers . 286                    |
|                              | 238   | Krahauer Reubörfel 286                         |
| Rogowice                     | 88    | Kraeborf 221                                   |
| Rohautowie                   |       | &rage 285                                      |
| Rohlige                      | 287   | Erffowig 372                                   |
| Mohistadt                    | 236   | Krčowy 221                                     |
| Rejomit                      | 88    | Krectow 386                                    |
| Rotorin, Aits und Reus       |       | Krecowię 370                                   |
| Rolomut                      | 14    | Rremen 71                                      |
| Comarow                      | 347   | Rrenow 382                                     |
| Conclup                      | 374   | Křiban, Kříbeg · · · · 190                     |
| Ronig                        | 378   | Kriesborf 239, 278, 284                        |
| Ronrabsborf                  | 313   |                                                |
| Ronradsthal                  | 128   | Rrines, Oft 32                                 |
| Ronradsthal                  | 239   | s Shtáir                                       |
| Roppan                       | 333   | Křížanj 284                                    |
| Roprnit                      | 206   | Rtifet 235                                     |
| Boritt, Korpta               | 220   | Krnfto 78                                      |
| Rofatow                      | 369   | s , Oft 140                                    |
| Rojchatet, Alts und Reus, D. | 87    | , Dorf, Obers u. Unters 142                    |
| e oft.                       | 85    | Rrob 178                                       |
| <b>Во</b> бфея               | 239   | Erombach 265                                   |
| Coscilie                     | 37    | Krotau 283                                     |
| Rosmanos, Dorf               | 394   | Krp 93, 124                                    |
| · s Often                    | 390   | Aruba 206                                      |
| ₩osmię                       | 205   | Aruppay, Obers und Riebers 191                 |
| Reforia                      | 43    | <b>Atoma</b> 372                               |
| Contit                       | 37    | Ruchelna 347                                   |
| Boft, Dorf                   | 385   | Kiththal 253                                   |
| 2 - Oft                      | 382   | Kththal 253<br>Kufan 224, 831                  |
| Boftelices                   | 128   | Kummer 180                                     |
| Reftomlat, (Grefs)           | 63    | Rummer 180<br>Kunnersborf . 235, 264, 302, 313 |
| Sleine                       | 64    | Kunnwalbe 277                                  |
| Boftia .                     | 220   | Runftberg (Reus), Solof . 36                   |
| Gottel                       | 217   | Kuriwoda . 190                                 |
| Mitel. 1                     | 300   | Rutnowta 368                                   |
| Mohaurom                     | 235   | Ruttenthal 88                                  |
| Minismis                     | 205   | Amittowis . , 268                              |
|                              |       |                                                |

spector berselben, her Beinrich, hier !
Bersahren im Großen ausgeführt hat, wor:
aus dem Rübensaste gleich dei der erste
stallisation, also ohne um schmelz Baffinsten, einen Buder erhält, der wöhnlichen raffinirten aus Buderrohr in jeder gleichtommt, und bereits in großen Quantiti benselben Preisen wie der raffinirte, verkaus eine Berbesserung der Fabrication, die selbst in reich bis jest noch unbekannt gewesen ist.

```
Beite 88. Beile 19 v. o. Ratt Rojowice lefe man Rogowice.
     92,
          . 20 . u. . proft.
                                         s proteft.
                                     æ
     104.
              8 * *
                      s ift aber
                                         s bie Rortfes
                 aber nach Bobmifd : Beina ift.
     112.
               1 v. o. ftatt Des lefe man Das.
     116.
               5 = =
                         Solbenbach lefe man Galben bac
                         Mičebobft
              26 = =
                      3
                                        s : Miceboft.
     129.
              13 . .
                                              Rlu E.
                      •
                         RI u
                                           .
                         Aubegg
               1 . .
                                              Mugeab.
     130,
                      2
           •
                                            #
     136.
               6 s u.
                         Rinfer
                                              Rinfer.
     176.
               6 . 0.
                         früht
                                              fübrt
                                           .
               3 = u.
                         bie 3.
                                           *
                                              ben 3.
     199,
              12 = 0.
                         ber Seite lefe man ber linten Seil
              13 s u.
     212,
                         Zabonowis lefe man Rabono wis.
              18 . .
     213,
                      3
                         Pobaeftcab =
                                           •
                                              Dobae ftfab.
     224,
               3 = 0.
                      3
                         Swetin
                                              Stwefin.
              27 . .
     253,
                         Rábern
                                              Rabern.
                      e
                                           ٠.
  4
     262.
               1 = u.
                         Rues
                                              Rufe.
               6 = =
     266,
                         Litt. C.
                                              Litt. L.
                      4
     269,
              23 = 0.
                         ben lefe man bem.
     273,
              18 . .
                         Brans lefe man Brims.
           8
                      5
     274.
              6 = =
                         Litt. C. z
                                     s Litt. L.
     288,
              7 : :
                         Bolto .
                                     = Rulto ober Bulto.
                      3
     297,
             14 = =
                      5
                         Rauwaaren lese man Raudwaaren.
             23 = =
     298,
                         Lanfit.
                                           s gaufis.
                      £
                                       •
     306,
              5 = =
                         ortographifcher lefe man orogra:
                 phifder.
           = 21 unb 46. v. o. ftatt Diogos lefe man Dioges.
     315,
           s 18 v. o. ftatt Liverno
     332,
                                         •
                                             s Livorno.
     334,
           s 11 s u. s ber
     352.
              4 = =
                      = Povitschan
                                             5
                                                Poritich an
             18 = 0.
                     s Rauzow
                                               Raugom.
     367,
                                         $
                                             •
           = 27 = = ift nach ben Worten "am linken Ufer ber 34.
     374.
                 einzuschalten: 8,2 Bien. Rt. fiber bem Spiegel :
                 felben , und 135,6 Bien. Rl. über bem Reere (
                 Dr. Riemann).
     383,
           s 21 = u. ftatt Litt. A. lefe man Litt. K.
     387,
              6 = 0. = 2
                                     2
              6 = u. = Chaluppe lefe man Mille.
     388,
```

```
$, bitt :
         Berbefferungen und Rachtrage jum I. Banbe
at. mm
                          (Leitmeriter Rreis).
tt erte
dmeli.
      Beite XXXVII. find bie Angaben in Betreff ber Elbichiffahrt für bie
itt, ke
                         erften 4 Rabre folgenbermaßen abzuanbern : I. Mus
in jeke
                         Bohmen wurden nach fremben Staaten vers
Duanti
                         idifft, im Rabre 1822: 317707 Samburger Ctr. (au
. Derfe
                         112 Pfunb), 91 Pf.; 1823: 504132 Ctr., 11/4 Pf.;
e feist:
                         1824: 395932 Ctr. 69 Pf.; 1825: 591816 Ctr.
if.
                         651/2 Df.; Il. Mus fremben Staaten famen zu
o wite
                         Schiffe nach 86hmen: 1822: 77922 Ctr.; 1823:
t £
                         55577 Ctr.; 1824: 74501 Ctr.; 1825: 47491 Ctr.
forth
                         163/4 Pf.; III. 3m Intanbe, gwifchen Delnit
                         und ber Grange, murben verfchifft, 1822: 136802
                         Ctr.; 1823: 157735 Ctr.; 1824: 156424 Ctr.;
benk
                         1825: 153884 @tr. 101 Df.
Echil
           15. Beile 5 v. u. ftatt Blabiflam I. lefe man R. Labiflam.
Ł
           150,
                     21 = 0. =
                                 Erabifcof
                                                  3
                                                      =
                                                         Bifchof.
tik
          154,
                     21 : :
                                 Blabiflams II. lefe man Blabiflams I.
tt.
                      2 . 11.
                                 Smricty lefe man Smiricty.
                              a
t
                                 27860 lefe man 27,860 (b. h. 27860/1000)
           166.
1. 1
                                                 18,844 (b b. 18844/1000)
                      7 : :
                                 18844 =
                                             =
216
                                 9016 lefe man 9,016 (b. h. 916/1000)
                          3
111
          236,
                      7 = u. foll es heißen : bie 1/4 St. ö. entfernte, ehemals
e th
                         Jofeph Richter'iche, jest ben Gebrübern Bach =
ris
                         heibel in Prag gehörige t. t. priv. Baumwolls
: 14
                         Spinnerei, welche burch ein Wafferrab getrieben
                         wird und 40 Verfonen beichaftigt.
                     22 v. o. ift nach ,,2 Brett fagen" bingugufugen : In
           237.
                          ber Rabe biefes Dorfes ift feit einigen Jahren bie neue
                         Unfiedlung Therefien au entftanden, welche bereits
                          12 bewohnte Baufer gahlt, aber auf 36 Baufer anges
ıf
                          leat ift. bier befindet fich bie Johann Dungs
411
                          berg'iche t. f. priv. Baummoll=Spinnerei,
                          welche burch ein eifernes Bafferrab in Bewegung ges
                          fest wirb und mehr als 200 Meniden beidaftigt.
```

¥.

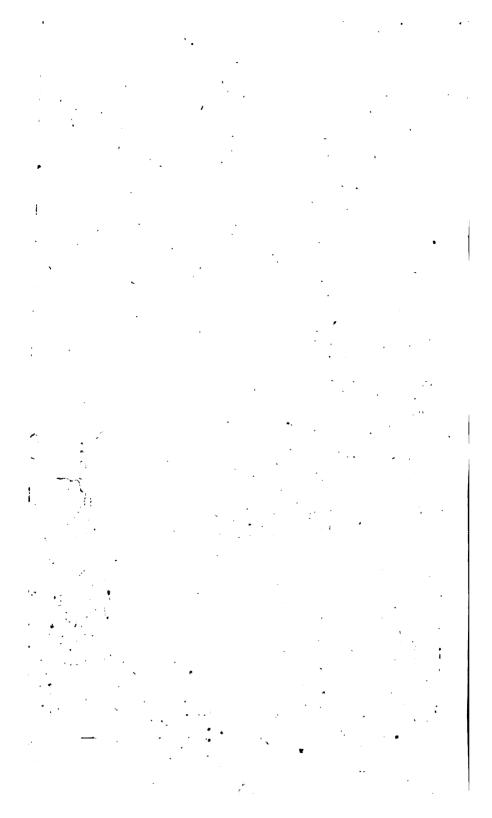

- In der Verlagshandlung dieses Werkes sind auch folgende empfehlungswerthe Werke erschienen:
- Sbert, R. E., Wlasta. Bohmisch nationales Heldengebicht in brei Büchern. Mit einer von Döbler in Stahl gestochenen Titels Bignette. Gr. 8. 1829. Steif gebunden, Belinpapier 3 fl. 30 fr. (2 Mthlr. 8 ggr.) Druckpapier 2 fl. 30 fr. E. M. (4 Rthlr. 16 ggr.)
  - Dichtungen. Zweite vermehrte Auflage. Erster Band: Lieber, Ballaben, Romanzen und vermischte lyrische Gedichte. Zweiter Band: Epische, bramatische und andere größere Gedichte. Kl. 8. 1828. (32 Bog.) Brosch. 2 fl. 40 fr. C. M. (2 Rthly.)
- on a b el, G. R., geographischestatistisches Tableau der europäischen Staaten. Quer 8. 1826. (2 Bogen.) Cart. in Schuber 30 fr. C. M. (8 ggr.)
- geographisches statistisches Tableau der Staaten und Länder aller Welttheile. Nebst 5 Karten. Quer 8. Gebunden mit Schuber. (10 Bog.) 1828. 2 fl. 40 fr. C. M. (2 Nihlr.)
- Ueber Raum: und Bevölferungsverhältnisse der östers reichischen kander. Mit 3 lithographirten Karten. gr. 4. 1826. (2 Bogen.) Cartonirt 1 fl. 24 fr. C. M. (1 Athlr.)
- Schottky, J. M., Prag, wie es war und wie es ist, nach Aktenstüden und den besten Quellenschriften geschilbert. 2 Bande. Gr. 8. 1831 und 1832. In englische Glanzleinwand fauber gebunden. Ausgabe auf franz. Belinpapier mit 8 Kupfern, 2 Titelvignetten und 2 Planen 9 st. E. M. (6 Athlr. 12 ggr.) Ausgabe auf weißem Druckpapier ohne Kupfer, mit 2 Bignetten und 2 Planen 6 st. 36 kr. E. M. (4 Athlr. 20 ggr.)
- bommer, J. G., Gemälde der physischen Welt, oder unterhaltende Darstellung der himmels und Erdfunde. Nach den besten Quellen und mit beständiger Rücksicht auf die neuesten Entdedungen bearbeitet. 6 Bande. Neue verbesserte und vermehrte Auflage. Gr. 8. 1828 1834.
  - 1. Band: Das Weltgebäude. (34 Bogen.) Mit 12 lithes graphirten Tafeln. Dritte verbesserte und vermehrte Auslage. 1834. 2 fl. 40 fr. C. M.—2. Band: Physitalische Beschreibung der festen Oberstäche des Erdförpers. (36 Bogen.) Mit 14 Aupfers und Steintafeln. Zweite verbesserte und vermehrte Auslage. 1828. 2 fl. 40 fr. C. M.—3. Band: Physitalische Beschreibung der flüssigen Oberstäche des Erdförpers. (87 Bogen.) Mit 7 Aupfers und Steintafeln. Zweite verhesserte

und vermehrte Anslage. 1829. 2 fl. 40 fr. E. W.—
Physikalische Beschreibung des Dunstkreises der
(31 Bogen.) Mit 6 Rupsers und Steintafelm. 32
besserte und vermehrte Auslage. 1830. 2 fl. 24 fr.
5. Band. Geschichte der Erdoberstäche. (30 Bogen. Rupsers und Steintafeln. Zweite verbesserte und 1
Auslage. 1831. 2 fl. 24 fr. E. M.—6. Band: Gen
organischen Welt. (40 Bogen.) Zweite verbesserts
mehrte Auslage. 1881. 2 fl. 40 fr. E. M.

Alle 6 Banbe toften jedoch, wenn fie auf Cabgenommen werben, in englischem Pappebe

12 fl. E. DR. ober 8 Thaler fachfifch.

- Sommer, J. G., Taschenbuch zur Verbreitung phischer Kenntnisse. Eine llebersicht bes Reussten und Ludrigsten im Gebiete ber gesammten känder- und kunde. 1—12 Jahrgang oder 1823—1834. Mit vielen sund Karten. 1823—1831, oder 1—9. Jahrgang, im herabgesetzen Preise, à 1 fl. 30 fr. (1 gl. 1832—1834, klein 8. à 3 fl. C. M. Alle 12 Jahalso 22 fl. 30 fr. E. M. oder 15 Kthlr. sächs. Oder gänge 1823—1826 können nicht mehr einzeln, sonder bei completer Abnahme gegeben werden.)
- —— Böhmen; statistisch etopographisch bargestellt. 1. Leitmeriter Kreis. Gr. 8. 1833. Mit einer Litels Bi In englische Glanzleinwand gebunden 3 fl. 30 fr. E. (2 Athlr. 8 ggr. sachs.)
  - neuestes wort: und sacherflärendes Berteutschu wörterbuch aller jener aus fremden Sprachen entlehnten! ter, Ausbrücke und Redensarten, welche die Teutschen bis in Schriften und Büchern sowohl als in der Umgangsfpr. noch immer für unentbehrlich und unersetzlich gehalten ha Ein handbuch für Geschäftsmänner, Zeitungsleser und gebildete Menschen überhaupt. Bierte verbesserte und mehrte Auslage. Gr. 8. 1838. Gebunden 3 fl. 24 fr. C. (2 Rthlr. 12 ggr.)
  - fleines Verteutschungswörterbuch, ober Anleitundie im Teutschen am häusigsten vorkommenden Wörter a fremden Sprachen richtig aussprechen, verstehen und schreit zu lernen. Ein Auszug aus dem größern Verteutschung wörterbuche. 8. 1822. (15½ Bogen.) Perabgesett Preis: 45 fr. E. M. (12 ggr. sachs.)

10 fr. C. R.-rfilreifes in teintafela. 3 2 fl. 24 fl. (30 Sopa befferte mi 1. Band: G v verseffen DR.

erbreitung sneften ud inbero ut

u fie auf

Mit viele Jahrgan 30 fr. († 1Me 12 f ichs. (d zein, su

zestellt. er Titek . 30 ft.

erteulf nilehm tfchen i vgangio ehalter lefer m erte m

24 1

2000年

37.12

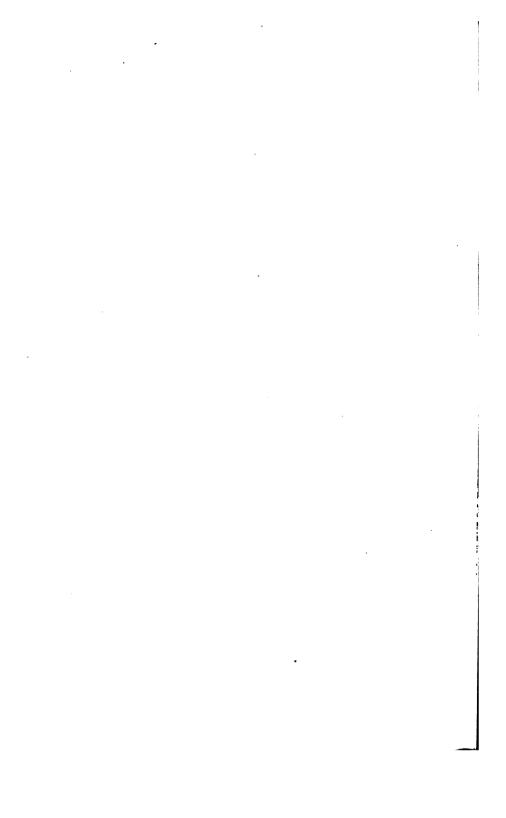





